# Süddeutsche Monatshefte

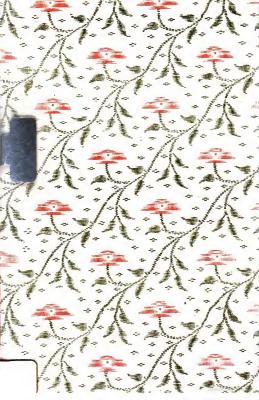



University of Michigan Literaries

# Süddeutsche Monatshefte

UNTER MITWIRKUNG VON

PAUL NIKOLAUS COSSMANN • JOSEF HOFMILLER FRIEDRICH NAUMANN • HANS PFITZNER HANS THOMA HERAUSGEGEBEN VON WILHELM WEIGAND

Erster Jahrgang # Erster Band

1904

Januar bis Juni

MÜNCHEN UND LEIPZIG VERLAG DER SÜDDEUTSCHEN MONATSHEFTE G. M. B. H. IM BUCHHANDEL BEI GEORG MÜLLER

### Inhaltsverzeichnis.

| Eugen Albrecht, Aus der Pathologie. Neue Antworten auf alte      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Fragen. I. II. III 17, 207,                                      | 283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aus dem Künstlerbund                                             | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Julius Bahnsen, Die Stunden bei Schopenhauer. Aus dem            |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nachlass des Philosophen mitgeteilt von Rudolf                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Louis                                                            | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Louis                                                            | 548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lujo Brentano, Die heabsichtigte Neuorganisation der deutschen   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volkswirtschaft                                                  | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hans Driesch, Die Selbständigkeit der Biologie und ihre Probleme | 5   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emil Ermatinger, Gedichte                                        | 547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Albert Esenwein, Zur Psychologie des württembergischen Bauern    | 346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ernst Faller, Betrachtungen anlässlich des Kaiser-Manövers .     | 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ludwig Ganghofer, Die Jäger                                      | 311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otto Gittinger, Gedicht                                          | 447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                  | 88  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otto Guntter, Eduard Mörike. Rede bei der Jahrhundertseier       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| in Stuttgart gehalten                                            | 406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gedichte                                                         | 444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siegmund von Hausegger, Offner Brief                             | 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hermann Hesse, Gedichte                                          | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paul Heyse, Der Waldpriester. Ein Satyrspiel                     | 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                  | 47  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                  | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                  | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gertrud Ingeborg Klett, Gedichte                                 | 448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Georg Friedrich Knapp, Ein Hoch auf München                      | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                  | 451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                  | 449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Isolde Kurz, Die heiden Bräute, Ballade                          | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alfred Leonpacher, Bei Jesuiten                                  | 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Julian Marcuse, Kommunale Hygiene                                |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paul Marsop, Die Kunststadt München                              |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aus dem Lager des musikalischen Fortschritts .                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Theodor Mauch, Gedicht                                           | 447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ernst Mayer, Technisches Beamtentum                                 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Eduard Mörike, Ungedruckte Briefe. Mitgeteilt von Rudolf Krauss 413 |
| Friedrich Naumann, Der deutsche Süden                               |
| Römische Herrschaft ,                                               |
| Die Illusion in der Politik                                         |
| Die Sozialdemokratie in Süddeutschland                              |
| Liberalismus als Prinzip                                            |
| Was ist der Friede?                                                 |
| Karl Eugen Neumann, Das buddhistische Kunstwerk. I 131              |
| Adolf Obordandon Arbertanes                                         |
| Adolf Oberländer, Aphorismen                                        |
| August Pauly, Gedanken                                              |
| Hans Pfitzner, Zorn. Lied für eine Singstimme und Klavier . 93      |
| Helene Raff, Sein Sieg. Erzählung 516                               |
| Max Reger, Hugo Wolfs künstlerischer Nachlass                       |
|                                                                     |
| August Reiff, Gedicht                                               |
| Adolf Schmitthenner, Ein Wort. Erzählung                            |
| Gottlieb Schnapper-Arndt, Nährikele. Ein sozialstatistisches        |
|                                                                     |
|                                                                     |
|                                                                     |
| Franz von Soxhlet, Hygiene der Milchversorgung 116                  |
| Hans Thoma, Die Anfänge der Kunst                                   |
| Bunte Erinnerungen aus der Kunstschulzeit 231                       |
| Ludwig Thoma, Der heilige Hies. Erzählung 173                       |
| Friedrich Th. Vischer, Briefe aus Italien. I. II. Mitgeteilt        |
| von Robert Vischer                                                  |
| Hans Joachim Wagner, Gedicht                                        |
| Wilhelm Weigand, Der Messiaszüchter. Erzählung 57                   |
| Anselm Feuerbach und sein Vermächtnis 139                           |
| Das Abenteuer des Dekans Schreck. Erzählung. 527                    |
| Felix Weingartner, Carl Spitteler. Ein künstlerisches Erlebnis 484  |
| Karl Weitbrecht, Gedichte                                           |
|                                                                     |
| Richard Weltbrecht, Gedicht 444                                     |
| Richard Weltrich, Gedichte von Christian Wagner 434                 |
| Richard Weltbrecht, Gedicht                                         |

#### Der deutsche Süden.

Von Friedrich Naumann in Schöneberg-

Lassen Sie uns zuerst etwas Statistik treiben, um dann aus den Zahlen einige Schlüsse zu ziehen!

Süddeutschland umfasst fast  $l_1$  der deutschen Bodenfläche (24,4%) und etwas unter  $l_2$  der deutschen Bevölkerung (23,2%), ist also eine Kleinigkeit hinter der deutschen Durchschnittsdichtigkeit der Bevölkerung zurück. Das ist an sich kein Unglück. Aber die Sache sieht schon anders aus, wenn man erfährt, dass im Jahre 1816 dieselben Länder, Bayern, Württemberg, Baden, Hessen und Elsass-Lothringen, noch beinahe  $l_2$  der Bevölkerung hatten, die damals auf dem Gebiet des jetzigen Deutschen Reiches sass (31,7%), und dass selbst im Jahre 1855 die Süddeutschlands am deutschen Personenbestande geht zurück. Man sieht die Zeit kommen, wo die Süddeutschlands am deutschen Personenbestande geht zurück. Man sieht die Zeit kommen, wo die Süddeutschlands am deutschen Personenbestande geht zurück. Man sieht die Zeit kommen, wo die Süddeutschlands am deutschen Personenbestande geht zurück. Man sieht nich sche füglich sieht s

Wie erklärt sich der Rückgang? Natürlich handelt es sich um einen sehr zusammengesetzten Prozess, bei dem schwer zu sagen ist, welche Ursschen ersten und welche zweiten Grades sind. Der Ausgangspunkt der Untersuchung kann aber kaum anderswo liegen als bei der Frage nach der Gesundheit der Rasse an sich. In dieser Hinsicht steht Hessen über, das ganze übrige Süddeutschland aber unter Reichsdurchschnitt. Das ist nicht angenehm zu sagen, aber wir wollen ja uns nichts vormachen. Der Geburtenüberschuss, diese Grundziffer der Rassenbeurreilung, ist in Hessen 15,4 \*/<sub>log</sub>, im Richt 15,1 \*/<sub>log</sub>, in Bayern 14,2 \*/<sub>log</sub>. In Baden 13,9 \*/<sub>log</sub>, in Würtemberg 13,5 \*/<sub>log</sub> und in Elsass-Lothringen 11,2 \*/<sub>log</sub>. Allerdings ist die Entstehung des Fehlbetrages werschieden. Bayern ist ein Landestell hoher Sterblichkeit bei guter Geburtenzah.

Süddeutsche Monatshefte. 1. 1.

Elsass-Lothringen ein Gebiet geringer Geburten bei relativ besserer Lebensdauer. Im Osten Süddeutschlands hat das Leben zu wenig Dauerbaftigkelt, Im Westen zu wenig Zeugungskraft. Wie sich dieses wieder erklärt, ist nicht mit wenig Worten und vielleicht überhaupt nicht restlos zu sagen. Alkohol und Volkssitte, Art des bäuerlichen Erbrechtes und allgemeine handelspolitische Lage sprechen mit. Dazu kommt die Frage der Abwanderung aus Süddeutschland. Diese ist am auffälligsten in Württemberg. Leider lässt sich die Abwanderung der Württemberger nach ausserdeutschen Ländern nicht genau erfassen, wer aber etwas vom Ausland kennt, kennt auch die in alle Welt verstreuten Württemberger. Aber schon allein im Deutschen Reiche steht es so, dass es 100000 geborene Württemberger mehr gibt als Einwohner von Württemberg. Württemberg ist noch heute ein Auswanderungsland und ist es seit langer Zeit gewesen. Von den anderen süddeutschen Landestellen gilt das nicht in gleich bohem Grade, aber von ihnen allen gilt, dass sie keine eigentlichen Elnwanderungsländer sind wie etwa Westfalen und Sachsen. Dazu feblt das Hinterland. Die Alpen und der Böbmerwald sind Wanderungsgrenzen, und Frankreich bat nichts nach Osten hin abzugeben, selbst wenn es wollte. Wenn Süddeutschland Kohle besässe, könnte manches anders sein, aber . . .

Der Süddeutsche hat ein gewisses Recht, neidisch zu sein, wenn er selner Naturgüter gedenkt. Nicht als ob er an sich bei der Verteilung dieser Gaben schlecht weggekommen wäre, aber er erhielt keine grosse durchschlagende Besonderbeit. Im Getreidebau stebt im allgemeinen Süddeutschland in Roggen etwas über, in Weizen etwas unter Reichsdurchschnitt. Getreidebau ist es ja aber überhaupt nicht mehr, was ein europäisches Land reich macht. In Obstbau hat Süddeutschland, abgesehen von Bayern, einen bedeutenden Vorsprung, hier ist wohl auch noch sehr viel zu machen, aber ob Obstbau ausreicht, Mittelstück einer Kultur zu sein, bleibt dennoch fraglich. Hopfen und Wein bleiben auf bestimmte Gegenden beschränkt. Die Viehzucht stebt, abgeseben von Elsass-Lothringen, über Durchschnitt, erreicht aber nirgends Ziffern wie in den Weidegebieten an der Nordsee. Es ist in allen diesen Richtungen kein Anlass zum Verzweifeln, es sind sogar teilweis recht erfreuliche Bestände, nur ist nichts da, was dem süddeutschen Lande Hoffnung gibt, sich auf Grund besonderer Naturgaben als Ausgangspunkt einer eigenen welterobernden Produktion anzusehen. Das aber ist es, was im Weltverkebrszeitalter dle Grundlage des Erfolges ausmacht. Die Frage bleibt, ob sich Süddeutschland zur Heimat von Verarbeitungsindustrien machen kann, die ibm selnen eigenen Charakter in der Austauschswirtschaft der Neuzeit sichern. Das ist der eigentliche Kern der süddeutschen Frage. Dass Bavern Weltplatz für Bier ist, ist ein Erfolg. Bier allein reicht aber nicht aus. Es fragt sich, was sind sonst die Tätigkelten, die gerade diese Landesteile zur vollen Auswirkung ibrer Kräfte kommen lassen? Solche Tätigkeiten zu suchen und zu fördern, ist eine Aufgabe, der alle Kräfte gewidmet werden müssen.

Das aber ist nicht eine Sache, die Irgend jemand mit einigen Einzel-

vorschlägen erledigen kann. Es handelt sich darum, in jedem einzelnen Arbeitszweig die Entwicklungsmöglichkeiten Süddeutschlands zu prüfen. Um ein Beispiel zu bringen: Im Buchgewerbe, einem Industriezweig, für den es besonderer geographischer Vorhedingungen nicht bedarf, und für den die Kulturhedingungen Süddeutschlands sehr günstig sind, ist der Sachverhalt nach der Gewerbezählung von 1895 folgender: dass von den grossen Druckorten Deutschlands München an fünfter, Stuttgart an sechster. Nürnberg an achter und Strassburg an zwölfter Stelle steht. Diese vier Orte zusammen beschäftigen 15763 Arheitskräfte, während Leipzig allein 19796 und Berlin 28280 beschäftigt. Natürlich sind uns die Gründe bekannt, weshalb Leipzig und Berlin einen grossen Vorsprung haben, aber warum sind ausser ihnen auch Dresden und Hamburg höher gekommen als München und Stuttgart? Im Photographieverlag beschäftigt München die meisten Personen, aber im Farbendruck ist es ganz klein, kleiner als Nürnberg. Stuttgart hat im Farbendruck nur 7 Betriebe mit 20 Personen! Sind das Zufallsergebnisse oder Notwendigkeiten?

Dies eine Beispiel soll also nur andeuten, in welcher Weise ein Verständnis für die Lage Süddeutschlands zu suchen ist. Es muss in höherem Grade als bisher mit Bewusstsein süddeutsche Wirtschaftspolitik getrieben werden. Das kann auch jemand aussprechen, der wie der Schreiber dieser Zeilen nicht Süddeutscher ist, dem aber am gleichmässigen Fortschritt aller deutschen Volksteile sehr viel gelegen ist. Eine solche Politik würde das Gegenteil von Partikularismus sein, denn sie würde von der Frage ausgehen: Wodurch sichert sich Süddeutschland seinen Platz in der Weltwirtschaft? Damit würden auch alle süddeutschen Verkehrsfragen ihres besonderen partikularistischen Charakters entkleidet werden. Es handelt sich einfach darum: Welche Einrichtung des Verkehrswesens erleichtert den Süddeutschen den Anschluss an den grossen Verkehr? Dieser Anschluss ist in seiner Gesamtwirkung viel mehr wert als jeder kleine staatsrechtliche oder fiskalische Vorteil, denn die geschichtliche Bedeutung der süddeutschen Staaten hängt mehr als an ihren Reservatrechten an ihrer volkswirtschaftlichen Leistung.

Es scheint nun aber, dass das allgemeine öffentliche Bewusstein Süddeutschlands weniger in dieser mehr praktischen Richtung die Erhaltung des geschichtlichen Wertes des deutschen Südens sucht als in Vertretung gewisser politischer und kultureller Moralbegriffe. Überall in Süddeutschland hört man, dass die preussische Polizie-und Herremoral abstösst. Die demokratische Lebensauffassung ist hier mehr in Fleisch nund Buti übergegangen. Man behandelt dem Menschen anders als auf den pommerschen Rittergütern. Auch die Arbeiterfrage hat im Süden nicht die Schärfe wie im Norden. Der Mensch als solcher besitzt einen höheren Verkehrswert. Das ist der eigentümliche und berechtigte Stolz des Süddeutschen. In diesen Dingen liegt ein Ewigkeitswert des süddeutschen Volkstums gegenüber dem Deutschtum der altpreussischen Provinzen. Es fragt sich nur, auf welche Weise der Süddeutsche diese seine vortreffliche Eienart zum Gemeinzut des

deutschen Wesens überhaupt machen kann, oder, wenn er an diesem Ziel verzweifeln sollte, wie er sich selbst seinen Stolz am besten auf Kind und Kindeskind erhält.

Was ist es, das im letzten Grunde die öffentliche Moral macht? Wir reden jetzt nicht von der religiösen und privaten Moral, die der Priester beeinflusst, sondern von dem ungeschriebenen aber sehr realen Rechtsverhältnis, in dem der Mensch zum Menschen steht. Dieses Recht wird durch nichts stärker heeinflusst als durch die Betriebsformen. Überall wo Plantagenwirtschaft ist, Fideikommiss, Rittergut, Bergwerk, Hochofen, Grossbetrieb, ist die Gefahr der moralischen Herahwürdigung der Arbeitskräfte vorhanden. Je elementarer aber die Arbeit ist, desto grösser wird diese Gefahr. Deshalb hahen alle Rohstoffsbetriebe, wenn sie grösser werden, die verhängnisvolle Neigung, in ihrer Leitung despotisch oder patriarchalisch zu werden. Das ist es, was den Bergwerksbesitzer mit dem Rittergutshesitzer verbindet. Dieser Gefahr ist Süddeutschland nicht unterlegen, weil es ein Land kleinerer und mittlerer Betriebsformen war und im grossen und ganzen noch heute ist. Daher konnte auch die süddeutsche Lebensdemokratie zur Gesamttemperatur des Volkstums werden, ohne sich viel um Konfessionsgrenzen und Parteibekenntnisse zu kümmern. Sie ist weder Folge des Katholizismus noch des Protestantismus, noch des hier und da bemerkbaren Italienerblutes, sie ist das natürliche Bekenntnis eines Landes ohne starken alten Adel und ohne Kohlen. Darin liegt aber schon die Schwierigkeit, diese Gesinnung beliebig zu verbreiten. Darin liegt auch die Gefahr, die ihr selbst im neuen Zeitalter droht.

Wenn in Deutschland die grosse Rohstoffindustrie die Alleinherrschaft bekommt, dann wird die demokratische Moral von ihr zerdrückt. Man mache sich nur klar, welche Macht der Gesinnungsbeeinflussung in den Syndikaten der sogenannten schweren Industrien vorhanden ist! Noch ist Süddeutschland relativ frei davon, aher es lebt doch nicht wie eine Insel im Meer. Die allgemeine Zeitmoral macht nicht am Mainstrom Halt. Will also der Süddeutsche sein Stück eigene Menschheitskultur wahren, so wird er sich an dem Kampfe heteiligen müssen, der zwischen Rohstoffproduktion und Fertigfabrikation sich langsam einstellt. Die freiheitlichen Hoffnungen Deutschlands hängen mit dem Sieg derjenigen Betriebsformen zusammen, die auf Qualitätsmenschen angewiesen sind. Das sind aber die Betriehsformen, auf deren Pflege Süddeutschland durch seine Geographie und Weltlage so wie so hingewiesen ist. Man soll nicht denken, das Geistige vom Wirtschaftlichen trennen zu können. Jede neue Fabrik, in der etwas Bestimmtes gelernt werden muss, stärkt den Gesamtgeist, der den Menschen achtet.

Die süddeutsche Frage, von der wir reden, hat nun neben der technischen und der moralischen Seite auch eine finanzielle. Wo arbeitet das süddeutsche Kapital? Wo arbeitet heispielsweise das württenhergische Kapital? Diese Seite der Angelegenheit kann aber nur von Leuten erörtert werden, die mitten im süddeutschen Bankwesen stehen, hier muss es genügen, von ihrem Vorhandensein zu reden. Es ist nämlich wahrscheinlich, dass mehr süddeutsches Kapital auswärts arbeitet als auswärtiges Kapital in Süddeutschland und dass dauterh mit süddeutschen Mitteln die Abwanderung leistungsfähiger Kräfte befördert wird, von der wir im Anfang redeten. Das Kapital, auch das süddeutsche, geht dahln, wo es am meisten verdient. Mit guten Worten allein wird man es nicht im Lande halten können, aber vielleicht ist es möglich, eine allgemeine Wirtschaftspolitik zu fördern, die mehr wirkt als gute Worte, eine Wirtschaftspolitik von bewusster süddeutscher Gewerbsentwicklung. Diese liegt im Zug der Zeit, viele dienen ihr, tells mit Absicht, teils ohne Absicht; was nötig scheint, ist nur, dass man diese Wirtschaftspolitik in immer weiteren Kreisen mit Bewusstein will. Dass dabei das Zentrum nicht als treibender Faktor in Betracht kommt, ist leider wahr. Doch davon können wir is ein anderes Mal reden.

## 

## Die Selbständigkeit der Biologie und ihre Probleme.

Von Hans Driesch in Heidelberg.

In der zweiten Hälfte des verflossenen Jahrhunderts hat die Lehre vom Leben ihren meisten Vertretern nicht als eine selbeständige Disziplin, nicht als Grundwissenschaft gegolten. Ja, nicht selten konnte man es oggar hören, dass sie überhaupt keine auf die Ermittlung von Gesetzen gerichtete, keine, rationelle Wissenschaft, dass sie durchaus Historie sei.

Die materialistische Naturauffassung und die Lehren von der Deszendenz der Arten und vom Kampf ums Dasein waren die Grundlagen dieser Urteile.

Der gesunden, unvoreingenommenen Auffassung Robert Mayers zum Trotz, sahen die Hauptvertreter der Physik und der Chemie in einer Auffösung in Atommechanik das Ziel nicht nur der anorganischen, sondern aller Wissenschaft; als einzige Grundwissenschaft blieb bei solcher Wendung der Sachlage des Geschehens die Mechanik übrig; alles andere wurde "angewanders Grundwissen.

Die Deszendenztheorie aber in Form des Darwinismus machte, von der anderen Seite her, die organischen Formen und Funktionen zu Produkten, die in demselben Sinne "zufällig", das heisst ziellos, entstanden seien, wie Inseln und Seen zufällig entstanden sind: damit war die Frage nach einem biologischen Grundwissen von vornherein abgelehnt.

Das alles hat sich nun geändert.

Bereits in den achtziger Jahren machte auf anorganischem Gebiete die mechanische Universaltheorie einer fiktiv und metaphysisch ungetrübten, einer auf die Erscheinungen gerichteten, "phinomenalistischen-Auffassung der physiko-chemischen Gesetzlichkeiten Platz. Mach ist es bekanntlich, dem hier der Preis gebührt, aber auch der Energeitier, vor allem Helms und Ostwalds soll hier in Achtung gedacht sein, mag es sich auch herausstellen, dass die "energetische" Wendung der Naturphänomene etwas gar zu wenig aussagt. Die neueste sogenante "immanente" Wendung der Philosophie, wie sie in Schuppe, Leclair, Kaufmann u. a. ihre Vertreter hatte, sowie die Philosophie von Avenarius waren der Wissenschaftsreform im Anorganischen wohl auch förderlich.

Die Mechanik war also nicht mehr die Grundwissenschaft, sondern es gab so viele Grundwissenschaften, wie es in sich durch die Qualitäten verknüpfte Gruppen von Elementargesetzen gab. Die Frage nach dem angeblichen "Erklären" der Wärme oder der Elektrizität oder der chemischen Verwandtschaft war damit als ein falsch aufgestelltes, als ein nur scheinbares "Froblem" beseitigt worden.

Letzt analysiertes, elementares Formulieren nahm den Platz des "Erklärens" ein.

Es verdient besondere Hervorhebung, dass schon den beiden grossen Antipoden Hegel und Schopenhauer solche Gedanken in allgemeiner Fassung geläufig gewesen waren.

Wurden so die Prätensionen der mechanischen oder "fiktiven-") Physik durch Herausarbeiten des wahren, das heisst des erkenntniskritisch einzig möglichen Sachverhaltes ersetzt, wobei man die grossen positiven Leistungen der Vertreter jener falschen Ansprüche hochschätzen und übernehmen konnte, so erging es den Anmassungen der historischen Zufallsbiologie weit schlimmer.

Die sogenannte Selektionstheorie Darwins war zwar schon gleich nach ihrem Erscheinen von einsichtigen, wissenschaftlich durchgebildeten Männern, zumal von Mivart, Wigand, C. E. v. Baer u. a. als ein Gebäude von Unklarheiten, Zirkeln und Trugschlüssen erkannt worden, immerhin fristete sie noch ihr Dasein bis in die achtziger Jahre, als Nägeli (1884) und vornehmlich G. Wolff (1890) ebenso kurz wie klar hir logisches Ungenügen nachwiesen: dass Nichtexisterzfähiges nicht existieren könne, dieser zweifelsohne wahre, aber doch nicht sehr inhaltreiche Satz war das elnzige, was vom Darwinismus übrig bileb.

<sup>&#</sup>x27;) So genannt, well sie den gegebenen, durch Qualitäten gekennzeichneten Erscheinungen "Fiktionen", d. h. erdichtete Bilder, und zwar mechanischer Art, z. B. "Atome", "bewegte Molekäle" substitutert, is, wohl gar diese Bilder für das "Wirkliche" hält. Erscheinungen und Bilder mussten natürlich gewisse (quantitative) Kennzeichen gemeinsam besitzen.

In der Tat kann der Darwinismus jetzt als in urteilsfähigen Kreisen definitiv überwunden gelten.

Mit dem Ansehen der Deszendenztheorie, als der allgemeinen Annahme einer Abstammung der verschiedenen Lebensformen vonelnander, ging es langsamer bergab: in unbestimmter Weise als wahrscheinlich muss diese Theorie jedem Unbefangenen gelten, auch der Autor dieser Zellen vertritt sie in diesem Sinne. Es hat aber lange gedauert, bis man zu der Ansicht durchdrang, und auch heute ist dieselbe unter Blologen noch nichts weniger als Allgemeingt, dass mit der allgemeinen, unbestimmten Wahrscheinlichkeit von Deszendenz überhaupt recht wenig gewonnen selt.

Nachdem die biologische "Zufallstheorie" als hinfällig erkannt war, musste man nach den Gesetzen der Umwandlung fragen; darüber war aber gar nichts bekannt; durch mühevolle Einzelarbeit von Männern wie Galton, Weldon, de Vries, Bateson, Correns u. a. befinden wir uns hier letzt wenizstens in den allerersten Anfängen des Wissens.

Auf der andern Seite musste die ganz allgemeine, unbestimmte Deszendenzvorstellung offenbar durch etwas Konkreteres ersetzt werden. Aber wie das anfangen, wo man von Umwandlungsgesetzen gar nichts kennt?

Man hat auf dem eben erwähnten Gebiete ja freilich unter dem Titel einer Stammengeschichte oder "Phylogenle" alles mögliche versucht. Aber was hier geleistet ist, steht an Sicherheit wahrlich nicht höher als die Leistungen der veltgeschmähten älteren Naturphilosophie, unterscheidet sich aber von ihr nicht zum Vorteil durch die Tiefe des Standpunktes.

Denn Schelling, Hegel und ihre Nachfolger wollten Logik in der Natur erkennen; der moderne Phylogenetiker will Geschichte aufdecken.

Wir bewerten zwar Geschichte nicht so hoch wie rationelle Wissenschaft, doch sind wir ferne davon ihre Bedeutung zu verkennen.

Aber eine "Geschichte" da, wo man vom "Geschehen" gar nichts welss, muss das nicht ein, glimpflich ausgedrückt, seltsames Ding werden?

Man stelle sich einmal vor, dass man die Menschheit als reines Objekt betrachte und nun Menschheits-"Geschichte" mitgeteilt bekäme, ohne von der Existenz von deren beiden Grundfaktoren, von Sprache und Schrift, ja ohne überhaupt von Psychologischem Irgend etwas zu wissen. Was wäre das für eine "Geschichte", selbst wenn die Daten derselben ganz sicher wären? Oder man stelle sich die Lehren der historischen Geologie vor ohne jede Kenntnis von Physik und Chemie. Günstigstenfalls hätte man hier einen Fakten katalog, aber nichts mehr.

Und nun sind noch dazu die angeblichen Fakten der Phylogenie gänzlich unsicher, höchstens in einigen ganz allgemeinen oder auch in einigen allerspeziellsten Zügen durch die Funde aus der Vorzelt kontrollierbar.

Die Phylogenie ist also im tatsächlichen höchst unsicher, kennt ferner keine ihrem Gebiet eigentümlichen Elementargesetze und würde endlich günstigstenfalls überhaupt nur Geschichte aber nicht rationelle Wissenschaft liefern können.

Angesichts dieser Umstände darf denn wohl wahrlich offen ausgesprochen werden, dass der "Gedanke" der "Deszendenz" recht wenig zur Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnis beigetragen hat.

So haben wir also eingesehen, dass die beiden Grundpfeiler der Gegnerschaft gegen eine selbständige Biologie zusammengebrochen sind: die mechanische Physiko-Chemie auf der einen Seite ist durch etwas Besseres ersetzt; auf der andern Seite ist der Darwinismus überwunden, die Deszendenztheorie als ein nur allgemein regulativer Gedanke erkannt; etwas, Besseres\* haben wir hier noch nicht.

Man sollte denken, dass das alles wenigatens der hypothetischen Auffassung der Biologie als einer Grundwissenschaft günstig geweson wäre. Das war aber nicht der Fall; selbst viele, welche vom Darwinismus nichts, von der Deszendenztheorie wenig halten, und von der Richtigkeit der Wissenschaftsreform im Anorganischen überzeugt sind, lehnen die wahre Selbständigkeit der Biologie principiell und dogmatisch ab: "es kann nur mechanisches Geschehen geben", so heisst es jetzt; "es kann nur mechanisches Geschehen geben", so heisst es früher. Für die Biologie als solche kommt dieser Unterschied in der Äusserung des Dogmatismus naturgemäss gar nicht so sehr in Frage.

Wenn ich nun daran gehe, die neueste Wendung in der Biologiegeschichte, welche in der langsam erreichten Erkämpfung des Anerkenntnisses biologischer Selbständigkeit gipfelt, zu schildern, so wird der Leser es mir gestatten, die Darstellung etwas persönlicher zu gestalten. Soll doch Selbsterlebtes im folgenden geschildert werden. Auch darf ich bei dieser Gelegenheit nicht verschweigen, dass die im vorstehenden versuchte Reduktion des Wertes der Deszendenztheorie auf ihr rechtes, also auf ein recht bescheidenes Mass zurzeit noch leider nur meine und weniger anderer experimentell arbeitenden Forscher Überzeugung darstellt, während in der Verwerfung der materialistischen Dogmatik und des Darwinismus (Lehre von der natürlichen Zuchtwahl) grössere Übereinstimmung herrscht. Diese Übereinstimmung wird sicherlich auch dann über die Deszendenztheorie herrschen, wenn Besseres, also namentlich Sicheres und Bestimmtes den Platz ihrer zu unbestimmten hypothetischen Allgemeinheiten - von ihren Phantasien ganz abgesehen - eingenommen haben wird.

Sicher und bestimmt die Unabhängigkeit der wissenschaftlichen Biologie darzutun, dieser Aufgabe wollen wir uns nun zuwenden.

In den Jahren 1887-1893 traten G. Bunge, 1) G. Wolff? und ich, nacheinander, aber auf wesentlich verschiedenen Wegen, für die Berechtigung der teleologischen Betrachtung der organischen Geschehnisse und Formen ein, damit einen Gedanken verfechtend, den in aller Klarheit bereits Kant ausgesprochen hatte, und der auch in den

<sup>1)</sup> Lehrbuch d. physiol. u. pathol. Chemie. Leipzig 1887.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Beiträge zur Kritik d. darwin. Lehre Biol, Centr. 10, 1890. Auch separat,

allermaterialistischsten Zeiten wenigstens von einigen Naturforschern 1), wie z. B. von Wigand und C. E. v. Baer, weitergegeben worden war.

"Die Biologie als selbständigo Grundwissenschaft" nannte ich die kleine Schrift"), die dem Ausdruck meiner Gedanken gewidmet war. Ich liess in ihr die rein physikalisch-chemische Natur der Einzelgeschehnisse des Lebens hypothetisch zu; nur die Gesamtheit alles einzelnen und damit dessen Beziehungen, kurz das Geformte und Geordnete an den Organismen sollte einer mechanistisch-kausalen Auffassung unzuglinglich und nur teleologisch beurteilbar sein.

Man sieht, dass so sehr viel an der von mir verfochtenen "Seibständigkeit" der Biologie gar nicht daran war.

Meinen eigenen Gedanken weiter nachgehend, habe ich als "Maschinentheorie des Lebens" die letzten Konsequenzen einer bloss formal-teleologisch beurteilenden Auffassungsart des Lebendigen gezogen") und damit die "Selbständigkeit" der Biologie eigentlich noch weiter zurückgedrängt:

Ausdrücklich erklärte ich alles Einzelgescheben an Organismen für physikalisch-chemisch, gleichgülig ob das im engeren Sinne physicologische Getriebe der Funktionen und Leistungen, ob Entwicklungsund andere Formbildungsvorgänge, ja auch, ob die Vorgänge einer hyporhetischen Artumwandlung, einer Phylogenie in Betracht kommen möchten.

Es sei, so sagte ich, allemal eine Struktur, eine Tektonik zu ersinnen, sei sie auch höchstkomplizierter, alle denkbaren stofflichen Verschiedenheiten und deren Konsequenzen einschliessender Art, auf deren gegebener Basis alles Einzelgeschehen verlaufe nach keinen anderen als den aus dem Anorganischen bekannten Elementargesetzen.

Mit Recht konnte ich jene stets ersinnbare gegebene Struktur als Maschine und meine Ansicht als Maschinentheorie des Lebens bezeichnen: das physiologische Getriebe würde sich nach dieser Auffassung auf Basis der eigentlichen Organismus-Maschine, das Entwicklungsgeschehen auf Basis der El-Maschine, die bypothetischen Stammesgeschichte bis zu ersten Lebewesen hinab auf Basis einer natürlich ganz hypothetischen aber prinzipiell nicht undenkbaren Evolutionsmaschine abspielen.

Die Maschine sei jedesmal gegeben, aber für die beiden erstgenannten Kategorien des Lebensgeschehens, für das Physiologische und für die Formbildung sei doch nur von einem relativen Gegebensein die Rede, da jede der hier zu Grunde liegenden, Maschinen\* bei ihrer Entstehung eine weiterzurückliegende Maschine als Basis gehabt habe. Absolut gegeben sei die Evolutionsmaschine, die Urstruktur.

<sup>3)</sup> Auch die Mehrzahl der Philosophen stellte sich zur Seibständigkeit der Biologie in Gegnerschaft. E. v. Hartmann bildet hier bekanntlich vor allem eine Ausnahme.

<sup>\*)</sup> Lelpzig 1893.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Biolog. Centralbl. Bd. 16. 1896 p. 353. Vgl. auch meine "Analytische Theorie d. organ. Entw." Leipzig 1894.

Ich habe später diesen Auffassungskomplex als statische Teleologie im Gegensatz zu einer eventuellen dynamischen Teleologie bezeichnet.

Handelte es sich bier doch nicht nur um den allgemeinen Begriff des Teleologischen als einer formalen, neben der kausalen einherlaufenden Beurteilungsart; in diesem letzten Sinne hat, wenigstens nach meiner nicht allgemein geteilten Auffassung, Kant in seiner "Kritik der Urteilskraft" den Begriff des Teleologischen gefasst, und in diesem allgemeinen Sinne redet auch der moderne Kritiker des Teleologischen, N. Cossmann,") von Zevekmässigkeit.

Meine Aussagen waren realer: sie bebaupteten ausdrücklich, dass in etwas Gegebenem das Teleologische gelegen sei, in einer Ordnung, einer Tektonik. Für das als anorganisch ausgegebene Einzelgescheben, für Geschehen überhaupt, kam das Teleologische gar nicht in Frage.

Es ist klar, dass das "Selbständige" der Biologie hier bloss als mögliche Beschreibung in Frage kam, nämlich als Beschreibung der gegebenen Strukturen, ja im Grunde nur der Urstruktur. Ibne selbständige Biologie als Geschehenswissenschaft aber konnte es für mich auf diesem Standpunkt nicht, oder doch höchstens im Sinne vorläufiger, nicht aber endeültiere Forschung zeben.

Wenn ich mich nun dazu wende in grossen Zügen zu schildern, wie ich dazu gezwungen wurde, meine "statische Teleologie", die "Maschinen-theorie des Lebens", als für die gelsitige Bewältigung der Lebensphänomene genügende Grundlage auf zu geben und die Elemente einer dynamischen Teleologie, eines "Vitalismus" zu schäffen und von einer Autonomie der Lebensvorgänge zu reden, so geht das nicht wohl an, ohne dass auf einige Ergebnisse der neuesten experimentell-morphologischen Forschung und auf die Wandlung der neuesten entwicklungsphysiologischen Ansiebten Bezug genommen wird. Ich babe belde Abschnitte der jüngsten Biologiegeschichte vor kurzem zusammenfassend dargestellt, den ersten derselben") in leicht zugänglicher Forn; auf diese Aufsätze muss der Leser, welcher mehr zu erfahren wünscht, als hier geboten werden kann, verwiesen sein.

Die Ergebnisse der sogenannten "entwicklungsmechanischen" Forschung, zu denen bekanntlich die bahnbrechenden Arbeiten von W. Roux den ersten Grund gelegt batten, schienen anfänglich, und zwar gerade so weit meine eigene Beteiligung bier in Betracht kam, einer maschienetboereitschen Auffänsung das Wort zu reden. Man batte nach dem Vorbilde Roux' und Weis manns eine ausserordentlich komplizierte Strutkur im Keim der Organismen annehmen zu müssen und die Entwicklung durch eine Zerlegung dieser Struktur "erklären" zu können gegalaubt: nun zeigte sich, dass die ersten Zellen des sich

<sup>3)</sup> Elemente der empirischen Teleologie. Stuttgart 1899.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Politisch-Anthropol. Revue 1903. Hier sind die wichtigsten der Versuche, auf welche sich der unten mitzutellende "erste Beweis" der Lebensstonomie stützt, gemeinversi\u00e4ndlich dargestellt. — Die Wendlung der entwicklungsphysiologischen Theorien ist geschildert im Biol. Centr. 22, 1902, p. 151.

furchenden Keimes, wenn sie isoliert werden, je für sich einen ganzen, nur proportional verkleinerten Organismus zu liefern Imstande, dass sie gleichwertig seien. Zerlegung einer sehr kompilzierten Struktur erschien da ausgeschlossen, ja eine kompilzierte Struktur überhaupt erschien nicht vonnöten; Witkungen der einzelnen Keimesteile auf einander konnten wohl das grosse Heer der hervorgebildeten Verschiedenheiten, der "Differenzierungen", am gleichförmigen Keim leisten, und in der Tat sind, zumal von Herbst, eine grosse Zahl solcher differenzierenden Wirkungen der Keimesteile auf einander wahrscheinlich oder gar sicher gemacht worden.

Je tiefer man aher drang, um so unverständlicher erschien das scheinhar Einfache; hatte ich anfänglich den Schluss ziehen zu können geglaubt: nicht einmal eine kompilzierte Struktur ist als Grundlage der Entwicklungsphänomene anzunehmen nötig, es genügt sogar eine relativ einfache Tektonik, so musste ich bald sagen: hier wird über haupt der Begriff "Struktur" hinfällig, da die zugrunde liegenden Phänomene in gewisser Hinsicht so "kompilziert" sind, dass ale der Begriff "Struktur" nicht einmal in seiner denkhar "kompilziertesten" Form decken kann.

Eine ganz hestimmte Reihe von Phänomenen mit trotz äusserlicher Verschiedenheit immer wiederkehrenden allgemeinreallogischen Charakterzügen war es zunächst, die mir einen Ahbruch und einen Wandel meiner Grundvorstellungen vom Leben geradezu aufzwang.

An jungen Larven von Seeigeln und Seesternen, an gewissen niedern Pflanzentieren (Hydroidpolypen), an einer Ascidienform hatte leh experimentelle Ergebnisse erzlelt, die immer ein und dasselhe Allgemeinste wieder ergaben:

Man konnte den ieweils in Frage kommenden einfachen oder zusammengesetzten Organen oder Organismen einen beliebigen Substanztell durch einen Operationsschnitt nehmen, sie also auf eine durchaus heliehige absolute Gesamtgrösse bringen: sie vollzogen ihre formhildenden Leistungen stets als Totalität, nicht als Bruchstück, d. h. sie lieferten stets ein Ganzes, das zwar verkleinert war, dessen elnzelne Teile aber in demselhen Verhältnis an Grösse und Lage zu einander standen, in welchem sie bei durchaus ungestörter "normaler" Entwicklung gestanden hahen würden. So konnte ich z. B. den abgefurchten Keim, die sogenannte Blastula, der Seeigel und Seesterne, welche eine von etwa 1000 Zellen umkleidete Hohlkugel darstellt, beliehig durchschneiden und erhielt stets einen kleinen ganzen Organismus als Entwicklungsresultat (1895); entsprechendes gelang mit späteren Stadien (mit der "Gastrula") dieser Tiere. Ein Stück des Stammes der Polypenform Tuhularia wandelt sich stets in einen ganzen, proportional gestalteten Organismus um, gleichgültig woher es stamme und wie gross es sei (1897). Ganz bellebig herausgeschnittene Stücke des Wurmes Planaria (Experimente von Morgan 1898) oder der Kieme der Ascidie Clavellina (Versuche von Driesch 1902) liefern ein verkleinertes ganzes Tier usw.

Was bedeutete das?

Wenn man ein beliebiges Substanzelement, also etwa eine Zelle, oder aligemeiner einen Querschnitt der zu den Experimenten rewrendeten Objekte ins Auge fasst, so hatte der Versuch jedenfalls dieses ergeben: der fixierte Querschnitt, das fixierte Element leistete jeweills in der Gesamthelt der Formleistungen etwas anderes, je nachdem der ganz beliebige Operationsschnitt es näher oder entfernter dem einen Ende des Ganzen gebracht, und auch je nachdem diese Schnitt dieses Ganze auf die Grösse A oder etwa auf die Grösse B oder C gebracht hatte.

Jeder Querschnitt, jedes Element konnte also jedes Einzelne an zu crzieleden Ganzen leisten; was im jeweiligen Falle geleistet ward, hing von der durch aus zufälligen relativen Lage des Teiles in dem seiner Grösse nach durch aus zufälligen Ganzen ab, wobei aber alles einzelne Geleistete derart zu einander in Harmonie stand, dass eine proportionale Ganzleistung als Endresultat herauskam.

Wegen dieser ihrer entwicklungsphysiologischen Grundkennzeichen habe ich Organismen oder Organismenteile der betrachteten Art als

"harmonisch-äquipotentielle Systeme" bezeichnet.

Und nun stelle man sich einmal eine "Maschine", eine "Struktur" als Grundlage der Entwicktungsphänomen en dem so benannen Systeme vort: sie wäre vielleicht prinzipiell ersinnbar, wenn es nur normale ungestörte Ganzentwicklung gäbe und wenn jede Entuahme von Material die Entwicklung nur eines Bruchstücks vom Ganzen zur Folge hätte. Was aber kann von einer "Struktur" als Grundlage des geordneten Geschehens vorhanden sein, wenn jeder Ort Ausgang jeder Einzelbildung werden kann? Da müsste auch an jedem Ort jeder Elementsbestandteil der Maschine, weiche die Grundlage des Geschehens bilden soll, vorhanden sein. Das ist aber öffenbar unsinnig, das hebt den Begriff der "Maschine" auf. Also kann nicht eine Struktur irgendwie ersinnbarer Art die Basis der Differenzierung harm onisch-äquipotentieller Systeme sein.

In kurzen Umrissen ist das die Schlusskette, welche ich als ersten Beweis der Autonomie von Lebensvorgängen bezeichnet habe.<sup>1</sup>)

Mit der Maschinentheorie ist gebrochen, sie genügt nicht zur geistigen Bewältigung zunächst wenigstens einer gewissen Gruppe von Lebensphänomenen. Wir brauchen etwas neues Elementares; es wird sich zeigen, was. Das neue Schaffende zeigt sich im Geschehen selbst. Aus der statischen ist dynamische Teleologie geworden.—

Dauernde Beschäftigung mit den Problemen der Formbildung liess mich bald einen zweiten Beweis der Autonomie von Lebens-

<sup>1)</sup> Zuerst mitgeteilt in meiner Schrift: Die Lokslisstion morphogenetischer Vorgänge, ein Beweis vitalistischen Geschehens. Arch. Entw. Mech. 8, 1899. Auch separst. Weiter ausgeführt in meinen "Organischen Regulstionen" Leipzig 1901. Daselbas findet sich auch der "zweite Beweis" und weiteres.

vorgängen finden: wenn der Ausgangspunkt von Entwicklung, also etwa das Ei, eine komplizierte Maschine als Geschehensgrundlage bergen würde, wie wäre es dann möglich, dass, wie es doch bei den meisten Tieren der Fall ist, sehr viele Eier aus einem Urei, um dieses wohl verständliche Wort anzuwenden, hervorgehen durch wiederholte Teilung? Eine Maschine, die nach den drei Richtungen des Raumes verschieden organisiert sein müsste, kann sich doch nicht fortgesetzt teilen und immer ganz bleiben. Doch mag diese kurze Andeutung des zweiten Autonomiebeweises, dem das Studium der "Genese von äquipotentiellen Systemen mit komplexen Potenzen" zugrunde liegt, hier genügen. "Komplexaquipotentielle Systeme" zeigten sich auch, wenn ich (1892) aus den vier ersten Furchungszellen des Seeigeleles, die ich isoliert hatte, jeweils ganze Organismen aufzog: hier kann jedes Element der höheren Einhelt dieselbe Leistung vollziehen, die vier Elemente stammen aber von einem her. - Gewissermassen ein Gegenstück zu diesem und ähnilchem war es, wenn zwei junge Keime zur Verschmelzung gebracht werden konnten und dann einen normalen grossen Organismus lieferten (1900).

Auf eines darf ich nun wohl an dieser Stelle, die fortlaufende Darstellung kurz unterbechend, den Leser ganz besonders hinweisen: mein Vorgehen ist ein streng erfahrungsgemässes, empirisches, ich schaffe keine "Theorite" für alies. Für gewisse Klassen von Lebensphänomenen behaupte ich und werde ich noch behaupte eine Selbstgesetzlichkeit, ein Ungenügen maschineller Auffassung bewiesen zu haben. Hypotheisten sind meine Darlegungen nicht, und noch weniger sind sie "fiktiv". Durch gedankliche Analyse empirisch gewonnener Tatsachen sind sie erarbeitet.

Der dritte und der vierte Beweis der Autonomie von Lebensgeschehnissen beziehen sich auf die Handlungen des Menschen und auf diejenigen kombinierten Bewegungsreaktionen der Tiere, welche ihnen im Grade ähnehen. Populär gesprochen handelt es sich also wenigstens teilweise um Äusserungen des "Seeleniebens", es ward aber aussdrücklich betont, dass für den Naturforscher nur Bewegungen hier Objekt der Untersuchung sein können, und dass eben die Frage diese ist, ob sich die Gesetzlichkeit aller tierischen Bewegungen maschineil Begriffen lasse oder nicht.

Der Leser sieht hier, ein wie ausserordentlich weiter Umfang nach unserer Auffassung der Biologie zukommt: der handelnde, ja der sprechende und schreibende Mensch ist uns ebenso ihr naturwissenschaftliches Objekt wie das sich entwickelnde Ei oder das resorbierende Darmepithel. Was Leben 1st, ist der Biologie Gegenstand; gerude auf "zoologischer" Seite ist leider die Fühlung mit dem Ganzen des Lebendigen oft, engbegrenzter Systematik und Anatomie zu liebe, verloren worden.

inhaltlich besagt mein dritter Autonomiebeweis, dass viele Bewegungsreaktionen höherer Organismen deshalb maschinell unverstündlich seien, weil sich in ihnen eine jeweilige ganz bestimmte Zuordnung von Reiz und Effekt zeiet, während gleichzeltig sowohl Reiz wie Effekt. obwohl aus Einzelheiten zusammengesetzt, je ein Ganzes, ein Individualisiertes bilden und die einzelnen Bestandteile des Reizes nicht jeweils für sich als Ursache der Einzelheiten des Effektes gelten können. Es kommt hier z. B. alles das in Betracht, was die Logiker Abstraktion und Begriffsbildung nennen; die Analyse der Sprache ist besonders lehrreich. Es besteht also zwischen Reiz und Effekt oftmals eine maschinell prinzipiell unfassbare "Individ ualität der Zuordnung".

Dass viele Bewegungsraktionen höherer Tiere auf "historisch gewordener Reaktionsbasis" geschehen, gibt den vierten Beweis der Lebensautonomie ab. Populär und erkenntniskritisch ungenau spricht man hier von "Gedichtnis" und "Erfahrung". Das reagierende System wird das, was es ist, in seiner Spezifität durch die Spezifität aller Reize, die es bis zum Zeitpunkte der Reaktion getroffen haberaj aber nicht etwa in dem Sinne, dass es diese Reize, wie etwa der Phonograph, individuell reproduzieren kann, sondern derart, dass es einer Ireien kombinatorischen Verwendung der Elemente jener Reize fähle ist.

Da, wie mir scheint, die nähere Ausführung der beiden letzten Autonomiebeweise, in meiner Schrift "Die "Seele" als elementarer Naturfaktor") in einer Form geboten ist, welche die Aufnahmefähigkeit eines gebildeten Allgemeinpublikums nicht übersteigt, glaube ich von einer weiteren Verfolgung des Gegenstandes hier absehen zu können.

Es ist klar, dass durch den dritten und vierten meiner Beweise der sogenannte "psycho-physische Parallelismus", welcher in seinem physischen Teil die maschinelte, chemo-physikalische Verständlichkeit der Handlung vertritt, hinfällig wird. Ich berühre mich hier mit manchen neueren Philosophen und Psychologen; E. v. Hartmann, Busse, Sigwart, Stumpf seien besonders genannt.

An Stelle des Parallelismus tritt die Lehre vom "Paychoid" als elementarem Naturfaktor. "Seele" oder "Psyche" darf nicht gesagt werden,") da nur von Naturoblekten gehandelt wird; auch geht die Frage nach "Bewusstein" meine ganze Beweisführung nichts an; dieselbe ruht durchaus auf der Basis des kritischen subjektiven Idealismus.

An vier Stellen der Gesamtheit des Lebensgeschehens glaube ich also die Notwendigkeit der Zulassung einer Autonomie desselben be-wiesen zu haben; manche andere Geschehensreihen, die als "Indizien" eben dieser Selbstgesetzlichkeit möchten gelten können, sollen hier un-erwähnt bleiben.

Was lässt sich nun Positives über unsere Autonomie, welche die Biologie zu einer wirklich selbständigen Geschehenswissenschaft macht, aussagen?

Zunächt lässt sich ein wichtiger Begriff aus der Analyse alles Mitgeteilten gewinnen: der "Faktor", das "Agens", welches, sowohl bei

<sup>1)</sup> Leipzig 1903.

<sup>2)</sup> Darum steht im Titei meiner Schrift das Wort "Seele" in Anführungszeichen!

entwicklungsphysiologischen Differenzierungen wie bei Bewegungsreattionen, das Spezifische der Effekte bestimmt, bei ersteren namentlich für die Örtlichkeit des einzelnen Geschehens massgebend ist, ist als Naturfaktor eins, ein Einheitliches; kennzeichnen, beschreiben lässt es sich aber nur durch einen ganzen Satz, durch eine Begriffsreihe. Ich habe daher unsere Agens als intensive Mannigfaltigkeit bezeichnet; das Verschiedene finden wir hein ein einen einsander; vorstellbar ist hier nichts. Ich glaube, nicht mit Unrecht den alten aristoteilschen Begriff der "Entelechte" hier wieder, kritisch geklärt, eingeführt und geradezu terminologisch verwendet zu haben.

Des weiteren ermittelt nun die Analyse, dass die "Entelechie" eine Naturkonstante ist, die sich nur dem Grade der Komplikation nach von physikalischen, chemischen und kristallographischen Konstanten unterscheidet.

Das Kausalgetriebe wird nirgends durchbrochen; die Energiesätze bleiben gewahrte; das "Teleologische" liegt in Strenge in den Bedingungen des Systems. Die Conditio finalis tritt an Stelle der unzulässigen "Causa finalis".

Doch ist das eigentliche Begriffsanalytische, das von mir bisher im Anschluss an den Entelechiebegriff entwickelt worden ist, bisher noch grösstenteils vorläufig gewesen. Ein umfassenderer Versuch in dieser Richtung, also namentlich eine Auseinandersetzung der autonomen Biologie mit den von der kritischen Wissenschaft des Anorganischen gewonnenen Begriffen ist in Vorbereitung; vielleicht ist es mir später einmal vergönnt, an dieser Stelle über das Ergebnis dieses Versuchs kurz zu berichten. —

Welche grossen Problemgruppen sind es nun, welche der Biologie, die sich in ihrer Selbständigkeit der Physik und der Chemie als gleichberechtigte Schwester an die Seite stellt, zur begrifflichen Bewältigung vorliegen? Auf diese Frage sei am Beschluss unserer Betrachtungen noch wenigstens flichtig ein Blick geworfen.

Dass alle Beschreibung von Lebensgeschehnissen, wie sie unter den Namen "Systematik", Anatomie", vergleichende Anatomie", Histologie", Embryologie" usw. bisher in ausserordentlich reichem Masse geübt wurde, nie überfüssig werden kann, ist selbstverständlichen man muss das unmittelbar gegebene Objekt der wissenschaftlichen Forschung zunächst einmal kennen. Näturgemäss ist diese ganze Tätigkeir nicht mehr als eine Art Vorwissenschaft und von wirklicher. Systematikt eiteferen Sinnes ist hier, wie wir gleich sehen werden, noch nicht viel die Rede. Was neben dem blossen gegenständlichen Bekanntmachen hier produziert wird, ist eine Art Übersichtskatalog alles Vorhandenen, der provisorisch den Namen "System" trägt.

Nicht unwichtig erscheint die Bemerkung, dass auch der grösste Teil der heutigen Physiologie nur Leistungen produziert, die in die Klasse der gegenständlichen Beschreibungen gehören. Zwar werden hier Vorgänge beschrieben, aber es wird bei den ohne weiteres in den

Obiekten gegebenen Kollektivbegriffen, wie "Herz", "Lunge", "Keimhlatt", "Zelikern" verharrt; nicht werden durch Trennung des ursprünglich gegebenen und nachträgliche logische Zusammenfügung des durch Trennung gewonnenen eigentlich wissenschaftliche Begriffe geschaffen.

Der beschreibenden Vorwissenschaft tritt nun die eigentliche Wissenschaft der Biologie gegenüber:

Ihre erste Aufgahe bezieht sich auf den Begriff des lebendigen Geschehens überhaupt, auf vitale Veränderungen und deren Gesetz.

Als erster Teil dieser Aufgabe erscheint ein Forschungszweig. den man "Eliminationsforschung" nennen könnte: es wird alles das von Vorgängen an Organismen "eliminiert", was nicht eigentlich vitales Geschehen, sondern physiko-chemisches Geschehen ist. Haben doch die Organismen auch, und zwar in gewissen Teilen hesonders hervorstechend, chemische und physikalische Eigenschaften. Berthold, Bütschli, Dreyer und Rhumbler verdanken wir eine Reihe zum Teil sehr

scharfsinniger Untersuchungen der geschilderten Art.

Der zweite Teil meiner ersten Aufgabe müsste eigentlich die Lösung des ersten voraussetzen, doch liegt es in der Natur der Obiekte begründet, dass seine Bearbeitung praktisch neben derjenigen jenes einherging: es wird das vitale Geschehen selbst studiert, auf jedem der biologischen Sondergebiete, als weiche sich die Lehren von der Formbildung, dem Stoffwechsel, der Bewegung, der Formumwandlung ohne weiteres ergeben. Das Experiment wird hier zum wichtigen Hilfsmittel. Aber das Experiment allein liefert auch nur Vorbereitendes, und das eigentliche Ideal dieser Forschung ist ein durch denkende Analyse gewonnenes Begriffssystem, wie es in verwandtem Sinne vollendet etwa in der mechanischen Wärmetheorie vorliegt und wie es in seinen ersten Anfängen im Vorstehenden zu skizzieren versucht ward. liegt in der Natur des Gegenstandes, dass Mathematik im Gebiete der theoretischen Biologie nie eine sehr weitgehende Anwendung finden kann; Logik kann eine solche Anwendung finden. Kants Definition, dass in jeder besonderen Naturlehre nur soviel eigentliche Wissenschaft angetroffen werden könne, als darin Mathematik angetroffen ist, scheint mir gar zu eng begrenzt zu sein.

Die zweite grosse Aufgabe wissenschaftlicher Biologie handelt nicht vom Geschehen, sondern handelt von den typischen Verschiedenheiten im Rahmen des Geschehens. Hier ist eine ideale Systematik das Endziel; aber die Systematik müsste etwas ganz anderes sein, als das ist, was sich heute so nennt. Ist es doch dieser idealen Systematik letzte Aufgabe, einen zureichenden Grund dafür anzugeben, warum es gerade so viele und gerade solche spezifische organische Formen gibt, wie sie nun einmal da sind. In der Kristallographie ist dieses Ideal erreicht, in der Chemie ist man im "periodischen System der Elemente" wohl wenigstens auf dem Wege zur Erreichung; im Biologischen verdanken wir de Vries und einigen anderen Forschern erst allererste

Anfänge. Das Historische wird sich wahrer biologischer Systematik viellescht einst als nebensächlicher Anhang angliedern. Im ganzen hat der moderne Betrieb historischer Biologie vom Tideal wahrhaft systematischer Forschung geradezu abgelenkt, und man kann sagen, dass Cuvier und seine unmittelbaren Nachfolger diesem Ideal näher waren als unsere, vergleichenden Morphologen.

Wir haben in diesem Aufsatz so oft davon geredet, dass ein Wissensgebiet nur "Vorbereitung" für etwas anderes sei: am Beschlusse des Ganzen dürfen wir es nun wohl auch noch aussprechen, dass uns Naturwissenschaft überhaupt als nicht mehr denn als Vorbereitung gelten

kann; als Vorbereitung für wahre Naturphilosophie.

Wir verstehen aber unter Naturphilosophie nicht eine blosse Analyse naturwissenschaftlich gewonnener Begriffe, wie sie etwa die theoretische Physik leistet, sondern wir verstehen unter Naturphilosophie ein System, ein wahres System, der Naturbegriffe. Man weiss aber, was wir ein wahres System nennen.

Die älteren vielgeschmähten Naturphilosophen wollten ein solches System schaffen und damit die höchste Aufgabe, die es über Natur überhaupt gibt, leisten. Die Leistung ist missglückt; die Aufgabe bleibt, und sie gesehen zu haben bleibt ein unvergängliches Verdienst zumal Hergels.

Es wird nicht übersehen werden, dass vieles, was sich gerade in unseren Tagen "Naturphilosophie" nennt, darauf nach unserer Auffassung nicht im geringsten irgend welchen Anspruch hat.

Än der zukünftigen Ausgestaltung wahrer Naturphilosophie wird die junge selbständige Biologie regen vorbereitenden Anteil nehmen: gerade ihre Selbständigkeit berechtigt sie dazu.

### Aus der Pathologie.

### Neue Antworten auf alte Fragen.

Von Eugen Albrecht in Munchen.

1.

"Ob wir nicht doch wieder einmal am Turm von Babel bauen mit unsern hundert Wissenschaften und Spezialfächern? mit unsern tausend Hypothesen und Theorien über alles mögliche? mit unserm ganz unübersehbaren Vorrat von gefundenen Tatsachen, denen wir rastlos Säderunek mannten. 1.1. schaffend allerorts neue anfügen? Wenn die "Erkenntnis der Welt" in der gegenwärtigen Weise fortschreitet, wird da die Summe nicht am Ende genau so einen ungeheuren Haufen von unvereinbaren Begriffen darstellen, als wir vordem einem unentwirrbaren Gerriebe der Ereignisse gegenübersanden? Wenn ich heute schon einen Meister der höhern Mathematik und einen Lehrer der organischen Chemie einander ihre Funde mittellen lasse: wird einer von dem andern viel mehr verstehen als ein Sizillänner von einem Russen?"

So klagte mir ein Freund vor, als wir von einem unserer Dispure ausruhten. In der Tat, man muss him vohl ein wenig recht geben. Als ich neulich unter den für die Naturforscherversammlung in Kassel angemeldeten Vorträgen jene der mathematischen Sektion durchflög, fand ich eine ganze Reihe, von deren Titeln schon bloss die Partikeln und Artikel mir ganz verständlich waren. Das ist denn doch ein wenig nieder-drückend, zumal wenn man and ie vlelen andern Gebiete denkt, in denen einem das Gleiche passleren würde; und es kann kaum trösten, wenn ich im Handumdrehen aus dem Bestande unsers medizinischen Vokabulars einen Satz zu formen vermag, in dessen Worten kein Mathematiker, nicht einmal ein Philologe den Sinn zu ahenn erwmöchet.

Und dabei wollen wir doch alle neben dem besonderen Absichten, die jeder Arbeitszweig verfolgt: neben der Richtung auf die Prättischen Ergebnisse, auf die Beherrschung der Natur, auf die Förderung des Aligemeinwohles — etwas Gemeinsames, etwas Einheitliches, dem wir alle zuzustreben meinen, dem wir unsere kleine oder grosse Arbeit weihen: Erkenntnis, Verständnis des ungeheuren Unbekannten, das in uns, um uns flutet und wirbeit, entsteht und vergeht; Erkenntnis von Welt und Ich, von Natur und Seele oder wie wir es sonst mit Namen ennenn mögen!

Dieses Gemeinsame, dieses Streben nach Zusammenhang und Zusammendenken ist denn auch in den letzten Jahren mehr und mehr wieder gegenüber und neben der unheimlich fördernden Einzelarbeit in den Vordergrund getreten. Zum Teil vorläufig in Philosophemen und weltumspannenden Theorien oft bedenklicher Art, mit Erinnerungen an die klangvollen Worte und dunklen Wege der alten Naturphilosophie und Teleologie; zum nicht geringen Teil aber auch als wirklich fördernde Aussprache, Mitteilung des allgemein Wertvollen, das der Einzelne fand mit den besondern Methoden und Fragen und Denkgewohnheiten seines. Gebietes und nützlich erachtete zur Lösung weiterreichender Fragen. Der Physiker gab dem Chemiker wie dem Erkenntnistheoretiker, dem Biologen, der Psychologe dem Physiologen, jedem Naturforscher; und so ging es zwischen vielen Disziplinen an ein gegenseitiges Schenken und Nehmen: gemeinsame Aufgaben, gemeinsame Methoden, auch gemeinsame Grenzen wurden erkannt. Und neben und über den getrennten Arbeitszielen der Wissenschaften leuchtet wieder das alte gemeinsame Endziel: Wissen! Verstehen!

Dies soll kein Dithyrambus werden und nicht einmal eine Vorrede dazu. Unser letztes Wissenszlel ist bescheiden, ganz entsetzlich be-

scheiden geworden gegenüber jenem, von dem die Jugend der Menschheit träumte. Wir können heute in einer, der wichtigsten Richtung so ziemlich voraussagen, was unser Endergebnis sein wird. Wir, irgend eine ferne Zukunft der Menschheit wird eines Tages alles "wissen". was von der Aussenwelt erkannt werden kann; dann werden wir alles in die Sprache unserer Sinne Übersetzbare übersetzt haben. Was uns auf irgend eine Weise, direkt oder auf Umwegen sichtbar, hörbar, schmeckbar u. s. w. gemacht werden kann, das wird eines Tages auch durch systematisches Suchen oder durch zufälliges Finden, sichtbar, hörbar u. s. w. gemacht sein: Elektrizität, Röntgenstrahlen, verborgene Elemente: und wir werden vielleicht all dies "Ausser uns" sogar, unter Abzug freilich aller besondern Qualitäten, in ein Allgemeinschema der "Bewegung" passen oder in ein paar mathematischen Gleichungen einheitlich ausdrücken können. Damit wird unsere Erkenntnis der Welt vollendet - aber auch, sofern sie Erkenntnis der "wirklichen", von unserer Sinneswahrnehmung unabhängigen Welt werden wollte, ad absurdum geführt sein: denn von alle dem, was unsere "Oberflächen" in keiner Weise zu verändern vermag, werden wir durch kein Suchen, kein Denken und Dichten jemals Kunde erhalten; von dem übrigen nur die Veränderung selbst wahrnehmen, niemals deren Ursache jenseits der Wahrnehmung. Dass jenes "Wirkliche hinter der Erscheinung" seit den Indern und Griechen allezeit und vor allem gesucht wurde, wird bis dahin hoffentlich - vergessen sein.

Nicht besser steht es aber auch mit der Erkenntnis des Innern, unserse eigenen Ich. Auch hier werden wir mehr und mehr Erscheinungen und ihre Beziehungen erforschen, verborgene Tiefen ausspüren Iernen und dennoch, so sehr wir von dem Gegenteil überzeugt sein mögen, an der Erscheinung auch in unserm Eigensten haften bleiben, unkundig des Übrigen. Es denkt, fühlt, lebt in uns: diese böse Weisheit des alten Lichtenberg wird auch alle Hoffnungen jener überdauern, die durch Versenkung in die Abgründe der eignen Seele den Schlüssel zum Verständnis der Welt zu gewinnen suchen.

Aber innerhalb dieser doppelten, dauernden, unentrinnbaren Begrenzung aller Erkenntnis gilt es, mit resigniertem, doch darum nicht weniger frischem Mute sich zu verständigen, zu vereinigen, gegenseitig zu fördern. Und in einem weiteren Sinn glit dies nicht bloss für die Arbeiter in den verschiedenen getrennten Bereichen der Wissenschaftsgebiete, sondern für alle jene, denne je die grossen und kleinen Ritselfragen des Daseins auf der Seele gebrannt haben. In jeder Wissenschaft liegt ein Kern von letzten Fragen, tieffinnerstem Bedürfnis, gemeinsamer Hoffnung der Menschheit; was jede Einzelwissenschaft zu diesen Forderungen im kleinen und im grossen finder, darauf haben alle ein begründetes Anrecht.

In diesem letztern Umstande liegt, wie ich meine, ein Hauptgrund für die Berechtigung allgemein verständlicher, im guten Sinne populärer Darstellungen von Ergebnissen der Sonderwissenschaften; und nicht bloss ihrer fertigen Ergebnisse, sondern zu Zeiten auch der erreichten, erarbeiteten Probleme und Methoden. Das Einzelne wird is zu einem

nicht geringen Teil ohne hesondere Einarbeitung in die Vorstellungen, die Arheits- und Sprechweise des betreffenden Faches dem Draussenstehenden schwer oder nicht verständlich, zum grossen Teile auch als Handwerkswissen ihm ohne Interesse sein: aber es stünde schlimm um jene Wissenschaft, die nichts darüher Hinausgehendes und allgemein Wertvolles zu gehen hätte.

Solche Art der Mitteilung scheint mir aher auch in einem nicht geringen Grade für die Einzelwissenschaften selhst vom Vorteil zu sein. Es giht wohl keinen grundlegenden Satz in irgend einem Wissensgehiete, der sich nicht nach Einführung einiger weniger Voraussetzungen mit einfachen Worten allen verständlich ausdrücken liesse. Je mehr dunkle Worte und mäandrisch verwickelte Sätze irgend ein System und irgend eine Definition bedarf, desto unwahrschelnlicher ist, dass sie wirklich klar und einwandsfrei das zu hezeichnende ausdrücken. So wird die Mitteilung von Ergehnissen in möglichst einfacher Sprache zu einer Prüfung des eigenen Bestandes von wirklich verarheiteter und durchschauter Erfahrung; und damit zu einer Gewissenserforschung, die man nicht oft genug wiederholen kann. Ich denke, meine Fachgenossen werden mit mir die Meinung teilen, dass in der Pathologie ehenso wie in anderen Zweigen der Biologie vieles, Altes und Neues in Fragen und Antworten vorliegt, was reif ist, um in solchen "einfachen Sätzen" ausgesprochen zu werden: und dass auch sie demgemäss den folgenden Versuch mit Sympathie und folglich mit der nötigen Nachsicht heurteilen werden. Die Ahsicht ist, aus jenen Gebieten der allgemeinen und speziellen Krankheitslehre, die für das Verständnis physiologischer Vorgänge und von allgemein biologischen Gesichtspunkten aus besonderes Interesse hahen, das wichtigste in übersichtlicher Weise und ohne andere als die nötigsten Voraussetzungen darzustellen. Jedes Kapitel wird nehen seiner hesonderen Aufgahe einer zweiten und dritten gerecht zu werden versuchen: die hesprochenen Erscheinungen und Gesetzmässigkeiten in ihrem Verhältnis zu den Vorgängen im gesunden Körper und ihrer Bedeutung für denselhen zu beleuchten; ausserdem aher auch sie im Rahmen unserer allgemeinen Vorstellungen vom Lehen zu betrachten und einzureihen und dasienige hervorzuhehen, was sie für unsere Auffassung vom Leben beizutragen vermögen. So werden, wie ich hoffe, auch diese Aufsätze in hescheidenem Umfange einen Beweis dafür liefern, dass Virchow die Pathologie mit Recht eine hiologische Wissenschaft genannt hat. Sie schafft aus dem Leben für das Lehen in der Theorie so gut wie in der praktischen Betätigung.

II.

Es mag als ein verwegenes Unterfangen erscheinen, diese Aufsätze mit einer Auseinandersetzung üher Geschwülste zu eröffnen. Ihre erschöpfende Besprechung würde die Kenntnis der ganzen ührigen Pathologie voraussetzen. Aher welches 'Gehiet im Biologischen setzt schliesslich nicht die Kenntnis aller oder fast aller übrigen voraus? Und welches hinwiederum erlaubte nicht, mit den ganz konkreten Vorstellungen seines besondern Kreises gleichfalls zu einer gewissen abgerundeten Erkentnist zu gelangen? So denke ich, dass wir im folgenden eine Anzahl von heranzuziehenden normalen und krankhaften Vorgängen nur andeutungsweise oder in anschaulichen Beispielen — "vie wenn wir sie verstünden" — erwähnen dürfen, deren erneute und eingehende Besprechung späterer gesonderter Betrachtung in anderem Zusammenhange vorbehaften sein mag. Und wenn die Absicht gelingt, so hoffe ich, dass der Leser am Ende der geplanten Serie von Aufsätzen ungeachtet der vielen Lücken in jedem einzelnen doch gemügende Kenntnis der wesentlichen Punkte und genügendes Interesse für die behandelten Gegenstände gewonnen haben wird, um das Ganze gewissermassen mit anderen Augen noch einmal zu überblicken und zu einem lebendigen Bilde abzurunden.

Leider kann ich nicht ganz "voraussetzungslos" beginnen. Wir müssen uns über ein para Definitionen und Vorstellungen einigen, die wir dauernd als unentbehrliches Handwerkszeug zu verwerten haben werden. Keine allgemeinn Begriffe, belielbe nicht: die sollen uns erst zum Schlusse vielleicht erwachsen. Als ich zum erstenmal vor Jahren den Plan hegte, über allgemeine Pathologie zu schreiben, schien es mir selbstverständlich, zuerst die "Krankheit" einwandsfrei zu definieren. Natürlich blieb ich im ersten Kapitel und unfern der ersten Seite stecken. Beginnen wir also mit etwas Konkretem: mit der Zelle.

Das folgende wird zu neun Zehnteln von Zellen und ihren Schicksalen handeln. Was sind Zellen? In ihrer einfachsten Form winzige Klümpchen einer zäh- flüssigen Masse, die aus einer seltsamen Mischung von eiweissartigen, fettartigen, kohlehydrat- (d. h. zucker- oder stärke-) artigen Substanzen und verschiedenen Salzen in dem gemeinsamen Lösungsmittel Wasser zusammengesetzt ist. Diese Masse heisst Protoplasma, lebende Substanz, und besitzt alle wesentlichen Eigenschaften belebter Materie: sie vermag unter entsprechenden Bedingungen sich zu bewegen, Nahrung aufzunehmen und zu verdauen, sich zu vergrössern und durch Teilung neue gleichartige Klümpchen hervorzubringen. Im Innern jeder voll ausgebildeten Zelle befindet sich ein meist rundlicher oder ovaler Tropfen einer von dem Übrigen zum Teil verschiedenartig zusammengesetzten Substanz, der sogenannte Zellkern. Dieser fällt besonders während der Teilung der Zelle durch eigenartige Umwandlungen auf und wird zumeist mit ziemlicher Genauigkeit bei derselben halbiert und den Tochterzellen mitgegeben. Ein drittes anscheinend regelmässig in den Zellen vorhandenes Gebilde, das "Zentralkörperchen", soll vorläufig nur erwähnt werden. Für die längerdauernde Ausführung der wichtigen Lebensprozesse der Zelle ist das Vorhandensein sowohl des Kerns als der umgebenden Protoplasmamasse, des Zellleibs unbedingtes Erfordernis. Eine Entstehung von Zellen erfolgt nach unsern gegenwärtigen Kenntnissen jeweils nur wieder aus Zellen, ebenso wie für den Kern nur ein Hervorgehen aus einem bereits bestehenden Kern nachgewiesen worden ist.

Alle Lebenserscheinungen, auch jene der grössten, böchst zusammengesetzten Lebewesen gehen in letzter Instanz auf Lebenserscheinungen von Zellen und Gruppen von Zellen zurück. Bei den böberen Organismen haben dieselben durch Arbeitsteilung eine ausserordentlich feine und vielartige Differenzierung ihrer Tätigkeiten und ihres Baues erhalten, sie sind grösstenteils in Wände eingeschlossen, in bestimmter fester Ordnung gelagert, haben vielfach Fasern und Härchen ausgebildet, sich untereinander verkittet, verfilzt, durch Einlagerung fester Substanzen zwischen sich Knorpel, Knochen geschaffen usw. Unser Nervensystem besteht ebenso aus Zellen und faserigen Bildungen derselben wie unsere Muskeln und Sebnen und Knochen; unsere Haut mit Nägeln, Haaren und Drüsen ebenso aus lauter Zellen und Zellgebilden wie Auge und Ohr, Leber und Niere. Die einzelnen Arten von Zellen treten fast überall in mehr oder weniger engen Verbänden, den "Geweben" auf; in den eben genannten und fast allen anderen "Organen" sind regelmässig mehrere Zell- bezw. Gewebsarten ineinander verwebt, deren eine z.B. das Gerüst liefert, während andere die Ernährung besorgen, wieder andre die besondre Tätigkeit des Organs ermöglichen, andere die Erregungen z. B. von den Nervenzentren leiten usw. Auf einzelnes wird später von Fall zu Fall einzugehen sein.

Von den ungeheuren Zellmassen, welche einen höheren Organismus zusammensetzen, gewinnt man einen ungelähren Begriff, wenn man z. B. erwägt, dass in dem Blute eines erwachsenen Menschen 20 bis 25 Billionen von roten Blutkörperchen, die alle ungewandelten Zellen entsprechen, dauernd zirkulieren, und dass die gesamte Blutmenge des Körpers — die zu weniger als ½ aus Blutkörperchen besteht — nur ungefähr ½; von seinem Gesamtgewichte beträgt. Oder man versuche sich vorzustellen, dass die Leber, eines der zellreichsten Organe des Körpers, beim Menschen im Durchschnitt z. 1500 gwiegend, schätzungsweise zu zwei Dritteln aufgebaut ist aus Zellen, deren jede etwa 0,000 015 ebmm Rauminbalt hat.

Jedes dieser lebenden Zellgebiude, jeder "Organismus" geht aus der Vereinigung zweier Zellen, der männlichen und weiblichen Keimzelle, hervor und erwächst unter fordauernden Teilungen und Umwandlungen dieser Zellen und ihrer Brut in seine fertige Form. Auch der menschliebe Organismus entstebt so, wächst in wenigen Jahren zu einer enormen Masse von Zellen und Zellprodukten beran und repräsentiert nach Umlauf dieser Zeit einen beweglichen Zellstat von etwa 18 Quadratmeter Oberfläche, einen Rauminhalt von etwa 68 000 cem und etwa 70 kg Gewicht. Die Verfassung dieses Stattes ist im wesentlichen eine "oligarchische" — die Nervenzellen, freilich auch wohl über eine halbe Billion zählend, stellen gewissermassen die regierende Zellenklasse dar. Im Kleinen wie im Grossen ist er ein aufs feinste und präzissets gaarbeitetes chemisches und physikalisches Wunderwerk, in dem, von festen Teilen gestützt und mühllt, Flüssikalchisströme in unzählieren

geschlossenen Kanälen rinnen, hier verdampfen, dort eingesaugt werden, in dem Nervenströme dauernd nach allen Richtungen laufen, Muskelbündel als komplizierte Hebe-Apparate durch Umwandlung angespeicherter chemischer Energie die Knochen stützen, gegeneinander und voneinander bewegen, oder das Pumpwerk des Herzens treiben, die Nahrung im Verdauungskanal vorwärts schaffen usw.; in dem ein vielfach differenziertes Rohr, der Verdauungsschlauch, nach bestimmten Regeln die Nahrung vorbereitet, verarbeitet, aufsaugt, unterstützt von mächtigen Drüsenapparaten, die ihm ihre Ausscheidungen mitteilen, während gleichzeitig fortdauernd Nieren, Schweissdrüsen usw. die Wegschaffung von Abfallstoffen besorgen. So oft wir ein Stück tiefer gedrungen zu sein glauben in dieses Rätselwerk, tut sich eine neue Endlosigkeit von Verwicklungen auf: das Blutwasser z. B., welches vor wenigen Jahren noch sehr einfach zusammengesetzt erschien, ist jetzt als ein vorläufig unfassbar verwickeltes Gemenge der verschiedensten Nahrungs-, Schutz- und Abfallstoffe erkannt; und ebenso ergeht es uns in jedem andern Bereich des Organismus. Die wesentlichsten Entdeckungen und Anwendungen der in der Natur vorhandenen Energie sind in ihrer Anwendung bereits in den lebenden Körpern vorweg genommen, und wir werden vermutlich gerade aus ihren Einrichtungen noch die Kenntnis von neuen Nutzbarmachungen mannigfacher Art entnehmen können.

Wenn man den lebenden Organismus von diesen Gesichtspunkten aus betrachtet, so wird es begreiflich, dass wir trotz unerhörter Arbeit eines Jahrhunderts erst an den Anfängen des Verständnisses stehen: fast ein Wunder muss es erscheinen, dass die verwirrende Mannigfaltigkeit des Getriebes im Innern dennoch schon eine ganze Zahl bestimmter Wege und Linien auffinden liess, die wenigstens im groben leiteten zu Plänen und Versuchen und zur Erkennung fester Gesetzmässigkeiten. Ein Glück, dass die Erforschung des Lebens begonnen wurde, ehe iemand von dieser Kompliziertheit in Zusammensetzung des Körpers und Ineinandergreifen der Prozesse eine Ahnung hatte, zu elner Zeit, als noch die Hoffnung bestand, mit ein paar kecken Griffen den Schleier zu lüften. Wer hätte sonst in dies Wirrsal zu tauchen gewagt? Heute reissen die Ströme der aufgewirbelten Fragen den Theoretiker mit dem gleichen Zwange vorwärts, mit welchem der Kampf ums Dasein den praktischen Forscher zu immer neuen Versuchen über das Errungene hinaus nötigt. Welch ein Glück auch, möchte ein Spötter sagen, dass wir den Aufbau unseres eigenen Körpers mit dem blinden Eifer der Notwendigkeit und ohne Beihilfe menschlichen Witzes aufführten! In der Tat: Das Höchste und Grandioseste, was der Verstand eines Menschen ersann und iemals schaffen mag, es wird wie Kinderspiel und schwächliches Tappen und Tasten sich immerdar ausnehmen gegenüber jenem unsäglich Wunderbaren, das er ohne Wissen und Willen fügte und baute, als er sich selber formte von der dunklen Grenze des Seins her bis in die reife, fertige Gestalt.

Was ich aus diesen paar Worten, aus dieser ganz groben Skizze

vom Aufbau unseres Körpers den Leser vor allem zu folgern bitte, ist dies: dass bei allen unsern Erwägungen und Untersuchungen über Vorgänge Im Lebenden, und gar an den höheren Organismen eins zuerst und immer am Platze ist: Ehrfurcht und Bescheidenheit; dass mit allgemeinen Erklätungen und tönenden Worten gegenüber dieser Unendlichkeit der Komplikationen und Schwierigkeiten nichts gefördert wird, sondern gedudige Arbeit und immer neue Zweifel an der Richtigkeit des Gefundenen der einzige Weg sind, der vorwärts führen kann, soweit überhaupt ein Weg in dies Labyrinth führt. Soviel ist gewiss: wo uns am lebenden Körper heute irgend etwas einfach und leicht verständlich erscheint, da verstehen wir es nicht; und jeder wirkliche Schritt, den wir in der Erkenntnis eines Lebensvorganges vorwärts gemacht haben, kennzeichnet sich vorläußg dadurch, dass er statt einer alten Frage uns eine Anzahl neuer stellt.

Fahren wir nach dieser scheinbaren Abschweifung in unserer Registrierung notwendiger Begriffe fort, Aus Zellen und aus von Zellen geschaffenen Gebilden setzt sich jeder Organismus, jedes noch so eigenartige Gebilde desselben zusammen. Jede Lebenstätigkeit ist demnach in einem gewissen letzten Sinne Zelltätigkeit. Dabei können auch in den Zwischenflüssigkeiten und Hartgebilden des Körpers sich viele Prozesse mit einer gewissen Selbständigkeit abspielen; z. B. Flüssigkeitsaustausch. Verbiegung der Knochen durch äussere Einwirkungen usw. Die wechselseitigen Beziehungen der Zellen untereinander werden teilweise durch Vermittlung des Nervensystems (Nervenfasern, Nervenzellen), zum nicht geringen Teil aber auch durch direckte Beeinflussung der Zellen untereinander - gegenseitige Druckverhältnisse, Beziehung zu den ernährenden Gefässen und abführenden Ausführwegen usw. reguliert. Für den gesunden wie für den kranken Körper ist daran festzuhalten, dass das Charakteristische der Veränderungen in irgend einer Weise immer wieder von den charakteristischen Besonderheiten gewisser Zellarten und Zellterritorien und einer mehr oder weniger kombinierten Folge und Zusammenfügung von "Antwortveränderungen", Reaktionen derselben abhängig ist. Und wie es sich in krankhaften Prozessen um die gleichen Zellen handelt wie im normalen Körper, so sind auch alle Abweichungen der Vorgänge in Zeiten der Krankheit nur verschiedene Kombinationen und gradweise Abweichungen von denienigen Vorgängen, welche wir im physiologischen Leben der Zellen und Organe verfolgen können.

In Hinsicht des groben Aufbaus der zusammengesetzten Gebilde des Körpers darf ich wohl eine Kenntnis der wichtigeren Organe und ihrer hauptsächlichsten Bedeutung voraussetzen. Alles übrige wird sich, soweit nötig, an Ort und Stelle einschalten lassen.

111.

Man pflegt sich in der Regel nur für dasjenige wirklich lebhaft zu interessieren, was einen im Guten oder Schlimmen persönlich angeht.

lch möchte deswegen dem Leser sogleich mitteilen, dass das Folgende ein Stück weit von ihm selbst handeit, dass wahrscheinlich auch er in seinem Körper eine oder mehrere Geschwülste trägt, und zwar sogar sichtbar an seiner Oberfläche. Jeder von uns kennt z. B. die kleinen, hell bis schwärzlich braunen, leicht erhabenen Fleckeben in der Haut, von denen wenige Menschen ganz frei sind; jeder die Warzen verschiedener Art und Grösse; vielen werden aus eigenster Erfahrung bekannt sein kleine rundliche weiche Anhänge der Haut, die harmlos an einem kurzen Stiele pendeln; andere wissen von einzelnen oder zahireichen mehr oder weniger unverschieblichen höckerigen Knoten, die unter ihrer Haut liegen. Alles dies sind verschiedene Formen von Geschwülsten; einzelne darunter sind obendrein nahe Vettern zu den bösartigsten "Gewächsen", zu denienigen, an welche der Laie zunächst denkt, wenn ihm vor der Möglichkeit einer Geschwulst in seinem eigenen Körper bangt. diese Verwandtschaft ist durchaus keine rein theoretische: nach vielen Erfahrungen kann man sagen, dass von einzelnen Klassen jener Geschwüiste wohl jede, auch die scheinbar gutartigste und kleinste, wirklich die Fähigkeit besitzt, unter gewissen, nur zum Teil bekannten Bedingungen sich in eine bösartige Form umzuwandeln. Wenn wir nun weiter überiegen, dass die Haut das einzige Organ ist, das uns die Natur schon am Lebenden gewissermassen "in die Fläche ausgebreitet" bat und das wegen seiner Färbung usw. schon bei flüchtiger Betrachtung das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Abnormitäten erkennen lässt, so stellt sich wohl von selbst die Frage: wie mag es dann erst im Innern unseres Körpers in dieser Hinsicht aussehen? Dies ist aber gerade einer von jenen Punkten, die uns später beschäftigen müssen. Vorläufig wollen wir ihn auf sich beruhen lassen nnd, nach diesem Appell an den Leser, uns der Frage zuwenden: was sind Geschwülste?

Durch Einlagerung und Heranwachsen des sogenannten Blasenwurms in der Leber entstehen grosse Blasen und Knoten, welche unter Umständen ihrem Bau nach mit gewissen Geschwülsten verwechselt werden könnten. Wir trennen diese und ähnliche Bildungen ohne weiteres von den Geschwülsten ab; sie sind nicht aus Geweben des eigenen Körpers bervorgegangen. Ebensowenig rechnen wir zu den Geschwülsten z. B. jene Anschwellungen, welche bei Herzkranken infolge Erlahmens der Herzkraft in den abbängigen Teilen des Körpers auftreten, und weiche einem vermehrten Austritt von Flüssigkeit infolge zu geringer Kraft der flüssigkeitsbewegenden Pnmpe, des Herzens, ihre Entstebung verdanken. Zumeist sind sie nicht scharf abgegrenzt; sie können wieder verschwinden, wenn die Herzkraft gesteigert wird. Weder hier noch bei den mehr amschriebenen Flüssigkeitsansammlungen in Hohiräumen (Gelenken, Herzbeutel, Bauchhöhle, Drüsen mit verstopften Ausführungsgängen; Blutergüsse unter die Haut usw.) findet notwendig eine Neubildung von Geweben statt. Eine dritte Kategorie: die "entzündlichen" Schweilungen. Denken wir etwa an die schmerzhafte Handanschwellung, welche ein Bienenstich hervorbringt; Vergrösserung nnd

Eiteransammlung einer Talgdrüse, einen "Furunkel"; an die Anschwellung der Gaumenmandeln bei Mandelentzindung oder an die Verdickungen chronisch entzündeter Gelenke. Das Gemeinsame der Beispiele liegt darin, dass infolge eines Reites, den Wir als Entzündungsreiz bezeichnen, unter stärkerer Blutzufuhr eine Ausschwitzung von Flüssigkeit ins Gewebe, ein Austritt der wanderfähigen farblosen Blutkörperchen aus den feinsten Gefässen und weiterhin verschiedene Veränderugen, z. B. Vergrösserung und Vermehrung, tellweise auch Absterben der festsitzenden Gewebszellen eintreten, welche Prozesse ingessamt eben die Anschwellung herbeiführen. Derartige, bald mehr, bald weniger umschriebene Schwellungen, welche auch den Entzündungsreiz hervorgerufen, mit dessen Wegfall wieder mehr oder weniger vollständig verschwinden, gehören gleichfälls nicht zu den Geschwülsten.

Endlich kennen wir Vergrösserungen einzelner Organe und Körperteile, welche auf Vergrösserung, daneben z. T. auch Vermehrung der 
vorhandenen Zellen, mit mehr oder weniger gleichmässiger Beteiligung 
des ganzen Organs beruhen. Dies ist z. B. der Fall bei der durch erbähle Anstrengung bedingten Vergrösserung des Herzens oder anderer 
Muskeln; bei der Fettablagerung im Unterhaubtindegewebe korpulenter 
Personen; bei dem Wachstum des Uterus um die eingeschlossene 
Frucht usw.

In allen bisher angeführten Fällen war die Vergrösserung, Schwellung der Körperteile entweder keine scharf abgegrenzte, oder sie beruhte nicht auf einer Vermehrung der Körperzellen, oder sie betuten in der Greisserung der Körperzellen, oder sie beitraf eine grössere Anzahl vom Geweben derart, dass nur eine Vergrösserung oder Vergröberung im Aufbau des normalen Organes zuwege kam. Ausserdem vermögen wir in diesen Fällen jedesmal bestimmte normale oder krankhafte Ursachen anzugeben, nach deren Wegfall die Vergrösserung wieder zurückzugehen pflegt. Damit haben wir bereits für die, im Einzelfalle freilich nicht so ganz einfache Unterscheidung geschwultstiger gegenüber anderen Schwellungen eine Anzahl wesentlicher Unterscheidungsmerkmale gewonnen. Wir bezeichnen als Geschwülste umsehriebene nicht entzünliche Vergrösserungen von Organen, entstanden durch Neubildung von Geweben des eigenen Körpers.

Ehe wir eine weitere Charakterisierung der Geschwülste versuchen, stellen wir eine zweite Frage: Was kann alles im Körper Geschwülste bilden? Wo kommen Geschwülste vor?

Die Zusammenstellung, welche vom Komitee für Krebsforschung gemacht wurde, ergab z. B. für den Krebs folgende Zahlen:

#### Beim Manne:

| des  | Magendarmkanals                         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                      | 700                                                   | unter                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000                                                                         | Krebsfälle                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| von  | Lippen, Mundhöhle,                      | Zu                                                                                                                                                        | ng                                                                                                                                                              | e                                                    | 111                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                    |
| der  | Geschlechtsorgane                       |                                                                                                                                                           | . "                                                                                                                                                             |                                                      | 24                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                    |
| der  | Gallenblase                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                      | 3                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                    |
| im V | Weibe:                                  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                    |
| des  | Magendarmkanals                         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                      | 323                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                    |
| der  | Lippen, Mundhöhle,                      | Zu                                                                                                                                                        | ng                                                                                                                                                              | e                                                    | 13                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                            |                                                                                                                                                    |
| der  |                                         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                      | 546                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                    |
|      | von<br>der<br>der<br>im V<br>des<br>der | von Lippen, Mundhöhle,<br>der Geschlechtsorgane<br>der Gallenblase<br>im Weibe:<br>des Magendarmkanals<br>der Lippen, Mundhöhle,<br>der Geschlechtsorgane | von Lippen, Mundhöhle, Zu<br>der Geschlechtsorgane<br>der Gallenblase<br>im Weibe:<br>des Magendarmkanals<br>der Lippen, Mundhöhle, Zu<br>der Geschlechtsorgane | von Lippen, Mundhöhle, Zung<br>der Geschlechtsorgane | von Lippen, Mundhöhle, Zunge<br>der Geschlechtsorgane | von Lippen, Mundhöhle, Zunge         111           der Geschlechtsorgane         24           der Gallenblase         3           im Weibe:         323           der Lippen, Mundhöhle, Zunge         13           der Geschlechtsorgane         546 | von Lippen, Mundhöhle, Zunge 1111 der Geschlechtsorgane . 24 der Gallenblase | der Geschlechtsorgane . 24 der Gellenblase . 3 . im Weibe: des Magendarmkanals . 323 der Lippen, Mundhöhle, Zunge . 13 der Geschlechtsorgane . 546 |

Für die anderen Geschwulstarten sind derartige Erhebungen nicht gemacht und auch zur Zeit kaum ausführbar; doch sind auch hier gesetzmässige Häufigkeitsverhältnisse deutlich.

Im allgemeinen bilden sich Geschwülste an Orten, welche die betreffenden Zellarten in der Norm enthalten; daraus ergibt sich, dass z. B. Fettgeschwülste besonders unter der Haut, Knochengeschwülste fast nur an Knochen entstehen usw.; woraus wieder eine gewisse Bevorzugung einzelner Organe seitens bestimmter Geschwülste sich erklärt.

Wir können die Notwendigkeit nicht länger umgehen. Einiges über die verschiedenen Gewebsarten zu sagen, welche Geschwülste bilden können, und über die Art, wie sie solche zusammensetzen. Wir unterscheiden im Körper zwei besonders reichlich vorhandene und in dem Aufbau der meisten Organe vertretene Zellarten. Die eine nennen wir zusammenfassend Epithelien; das sind verhältnismässig grosse, mit grossem Kern und oft reichlichem Protoplasma ausgestattete Zellen, welche in der Regel in Form eines durch eine Art von Kitt verbundenen und gefestigten Pflasters von ganz platten oder würfelförmigen oder cylindrischen Gebilden neben einander liegen, oft auch mehrere Lagen über einander bilden. Epithelzellen sind die Ur- und Stammform aller "Organzellen": in einer der allerersten Entwicklungsphasen besteht der Keim nur aus einer einzigen Lage solcher würfeliger, zumeist zu einem Bläschen gefügter Epithelzellen; aus diesem Bläschen gehen durch Einfaltung und Umwandlung in die Form eines doppelwandigen Bechers die beiden ersten "Elementarorgane", das sog. äussere und innere Keimblatt, und in der Folge alle übrigen Organe hervor. Im ausgebildeten Körper haben sie vor allem zwei Aufgaben: Auskleidung von Oberflächen aller Art, Aufnahme und Abscheidung von Flüssigkeiten. Unsere ganze Hautoberfläche besteht z. B. aus einer Anzahl von Lagen derartiger, nach Art eines ganz eng geflochtenen Korbwerks von Fäserchen durchfilzter, obendrein nach aussen zu verhornender Epithelzellen; sie decken, ie nach Bedarf viel- oder einschichtig, hoch oder flach, die Innenfläche von Mund und Nase, Luftröhre und Lungen, Magen und Darm, und pflastern alle Ausführgänge der Drüsen aus. Aber auch in diesen letzteren selbst stellen sie, in einschichtiger Lage die Innenfläche feinster Röhrchen und Säckchen auskleidend, die wichtigsten, weil das besondere Sekret (Speichel, Galle, Milch, Harn, Schweiss usw.) bereitenden und absondernden Zellen dar.

Eben so wichtig wie diese erste ist für unsere nächsten Betrachtungen eine zweite Art von Geweben, welche die verschiedenen Arten von Gerüsten in unserem Körper herstellt, und diesem Zwecke genügt durch die mannigfachsten Ausscheidungen von widerstandsfähigen, mehr oder weniger festen Substanzen. In allen weichen Organen und Organteilen mit Ausnahme des Zentral-Nervensystems1) bildet die Grundlage, sozusagen das Skelett ein Fasergewebe, das in Bundeln die Gefässe und Nerven umhüllt, in Lamellen, Körben, Netzen, Fachwerken die einzelnen grösseren und feineren Abschnitte gleichzeitig hält und scheidet, indem es hier wieder die feinen und feinsten Gefässe bis zu den Organzellen trägt. In Röhren umgibt dieses "Bindegewebe" die röhrenförmigen Epithelbildungen, in grossen aus Längs- und Ouerfasern gewebten Platten umschliesst es die Muskeln und hält sie kräftig zusammen; als derbe Fäden, gebildet aus dicken und ganz eng gelagerten Fäserchen liefert es den Muskeln die Sehnen, mit denen sie sich an den Knochen ansetzen; mit Kalksalzen imprägniert liefern die röhren- und schalenförmig kunstvoll angeordneten Fasern und Lamellen das Knochengerüst. Auch der Knorpel gehört zu der gleichen Zellart, nur hat er in seiner häufigsten Form eine homogene nicht faserige Zwischenmasse ausgebildet, in welcher die "Knorpelzellen" in kleinen Höhlen eineschlossen liegen, ebenso wie auch in dem scheinbar toten Knochen die Knochenzellen in dichten Reihen eingekerkert forthausen.

Während bei den Epithelien zumeist das Protoplasma mit dem Kern den Hauptteil der Zellen bildet und diese demgemäss stets weich und leicht verletzlich bleiben, rrotz feiner umhüllender Oberfflächenmembranen, tritt bei den "Geweben der Bindesubstanzen", dem Knorpel-, Knochen- und Bindegewebe die Zelle gegenüber der ausgeschiedenen Zwischensubstanz zurück, sowohl relativ als absolut, indem sich der Zellieb und Kern meist verkeinern. Dagegen sind junge Zellen auch der Bindesubstanzgewebe stets mit reichlicherem Protoplasma und relativ grossem Kerne ausgestattet. Neben diesen beiden Hauptgruppen von Geweben treten die übrigen — also das Nerven-, das Muskel- und das gefäss-bildende Gewebe — in Hinsicht auf ihre Beteiligung an Geschwulstbildungen weit zurück.

Wir halten uns deswegen zunächst an die beiden ersten Gewebegruppen.

Da wird nun wieder ein charakteristischer Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen dadurch bedingt, dass das Epithelgewebe nicht in der Lage ist, für sich allein kompliziertere Bildungen zu gestalten.

<sup>3)</sup> Das Stützgewebe des Nervensystems hat anderen Ursprung und verschiedene Besonderheiten gegenüber dem "Bindegewebe."

Einfache Schwielen mögen aus blosser Verdickung von Epithel hervorgehen; aber bereits in einer grösseren Warze, deren Oberfläche von olnem weniger derben Epithel überdeckt ist, würde eln Aufbau nur aus Epithel höchstens zu einem ganz vergänglichen Gebilde führen: aus dem Grunde, weil ihm sowohl die nötige Festigung durcht das gleichzeitig elastische und widerstandsfähige Bindegewebe abginge als auch die Nahrungszuhhr durch die Gefässe. Diese letzteren finden wir nämlich mit verschwindenden Ausnahmen überall im Körper in Begleitung und geschützt von Bindegewebe, helch frei im Eightel, zwischen dessen Zellen die feinen Haargeflässe nicht die nötige Sicherung gegen Kompression und Zerreissung haben würden. Wir erwähnten ja auch bereits, dass in allen normalen Organen das Bindegewebe als Träger der Gefässe und Gefässchen fungiert.

Dementsprechend sehen wir nun auch, dass in allen denjenigen Geschwulstbildungen, welche vom Epithel in ihrem wesentlichen Aufbau bestimmt werden, als Träger der Gefässe Bindegewebe vorhanden ist; so dass demnach alle epithelialen Geschwülste gewissermassen Doppelresch wülste: Bindegewebe- und Epithel-Geschwülste sind.

Anders verhält es sich — naturgemäss möchte man sagen — mit dem Bindegewebe, Knorpel und Knochen. Diese Gewebe sind ja selbst skelettbildend und formen infolgedessen selbst die Gerüste, in denen ihre ernährenden kleinsten Gefässchen verlaufen. Dabei können die verschiedenen Gewebe der Bindesubstanzen, Knochen, Knorpel, Bindegewebe in derartigen Geschwälsten in mannigkachster Weise miteinander vermengt sein, ohne dass doch eine dieser Gewebsarten sich zu den anderen so verhielte, wie das Bindegewebe in den epithelialen Geschwälsten, nämlich das Gerüst bildend.

Da nun in den meisten Organen eben diese Zusammensetzung von gefässführendem Bindegewebe und mannigfach verteiltem und über-kleidendem Epithel den hauptsächlichen Bautypus darstellt, so hat man gewöhnlich die epithelialen Geschwülste als "organartige", "organolde" der anderen Gruppe als den nur Gewebe repräsentierenden, gewebsartigen, "bistiolden" Geschwülsten gegenüber gesetzt. Die Muskel- und Nervengeschwälste verhalten sich in dieser Hinsicht etwas wechselnd. Regelmässig enthalten sie gefässführendes Bindegewebe und gehören darum streng genommen in die erste Gruppe; trotzdem werden sie gewöhnlich, das ie meist weitaus überwiegend aus Muskel- bezw. Nerven-Gewebe zusammengesetzt sind, inkonsequenter Weise zu den histioiden Geschwülsten gerechnet.

Ich muss gleich hier zu dieser Einteilung bemerken, dass sie nur eine teilweise berechtigte ist. Wir pflegen ja unsere Knochen und Knorpel gleichalts als Organe zu bezeichnen, d. h. als ungrenzte, charakteristisch unterschiedene Vereinigungen von Geweben, mit bestimmter Leistung im Dienste des Ganzen. Eine Geschwulst nun, welche z. B. nur aus Knochen und Gefässen sich aufbaut, ist natürlich ebenso, organartig" wie etwa ein Rippenkorpel; und eine Geschwulst, welche nur aus Bindegewebe und Gefässen sich zusammensetzt, hat ihr

physiologisches Pendant z. B. in einer Sehne oder einer bindegewebigen Muskelbinde.

Wenn nun also alle Geschwülste in gewissem Sinne "organartig" sind: worauf beruht dann ihr Unterschied gegenüber den Organen, die ja auch alle zu irgend einer Zeit ihrer Entwicklung "umschriebene Neubildungen von Geweben" sind? Er liegt vor allem darin, dass die Anordnung der zusammensetzenden Zellen gegenüber denen normaler Organe alle Grade von Abweichungen, Störungen, Unordnung aufweist. Daraus ergibt sich, dass die Geschwülste nicht eine zweckmässige Einfügung in den Gesamtbau des Körpers aufweisen, wie die Organe; und dass sie demgemäss für den Körper regelmässig nutzlos oder schädlich sind. Im besten Falle beanspruchen sie für ihre Ernährung Material, das den Organen entzogen wird, ohne entsprechende Gegenleistung so z. B. die genannten Geschwülstchen der Haut -; in anderen Fällen bewirken sie durch Druck, Verdrängung anderer Organe usw. Schaden - man denke etwa an die grossen Geschwülste der Bauchhöhle und deren Folgen, an die Verlegung der Harnblasen- oder Harnleiteröffnungen durch Geschwülste usw. Endlich aber gibt es eine grosse Menge von Geschwülsten, welche nicht bloss durch einfaches Wachstum von innen heraus sich vergrössern, sondern welche, einem Parasiten gleich, fressend in das umgebende Gewebe vordringen, und es mehr oder weniger zerstören, indem sie sich an seine Stelle setzen; ja welche, indem ihre Zellen in die Lymph- und Blutgefässbahnen einbrechen, in irgend welche entfernte Organe des Körpers, unter Umständen in sämtliche Körperteile verschleppt werden, dort neue Tochtergeschwülste bilden und so ebenso schlimm wie irgend ein krankheiterregendes Kleinwesen den Körper gewissermassen von innen heraus zerstören und auffressen.

Wir haben mit dem eben hervorgehobenen Unterschied eine zweite Haupteinteilung der Geschwulstformen charakterisiert, welche nicht den Aufbau, sondern die vitale Bedeutung zum Ausgangspunkte nimmt. Jene Geschwülste, welche an Ort und Stelle wachsen, nur durch ihre Vergrösserung, durch die Ansprüche, die sie an die Ernährung stellen, den Druck, welchen sie auf andere Organe ausüben, schädigend wirken, pflegt man als "gutartige" zu bezeichnen. Sie sind es, deren Wachstum in der Regel wenigstens eine gewisse, je nachdem verschiedene Grösse nicht übersteigt, und welche, wenn sie z. B. durch das Messer des Chirurgen gründlich entfernt worden sind, nicht wieder auftreten. Ihnen gegenüber steht eine zweite Gruppe, die sogenannten "bösartigen", "malignen" Geschwülste. Sie zeigen von Anfang an die Tendenz vorzudringen, zu zerstören, sich rasch und unbegrenzt wachsend auszudehnen; da sie zu der Zeit, wo die Patienten wegen des zunchmenden Geschwulstwachstums den Arzt aufsuchen, meistens in Form einzelner bereits weiter vorgedrungener Zellen in dem die ursprüngliche Geschwulst umgebenden Gewebe stecken, so gelingt ihre radikale Entfernung seltener, indem die Abgrenzung gegen das Gesunde mit blossem Auge häufig nicht mit Sicherheit ausführbar ist. Sie kennzeichnen sich daher einerseits durch eine besondere Neigung dazu, an Ort und Stelle wiederzukehren, zu rezidivieren, andrerseits führen sie, da sie weiter und weiter in die Umgebung und nach der Tiefe vordringen, oft zu grossen Zerstörungen der Organe und gelangen häufig auch in entfernt liegende Körperteile.

Diese drei Charakteristika: zerstörendes Vordringen, Neigung zur Wiederkehr, Verschleppung (sogenannte Meatsaten-Bildung) sind es, welche die bösartigen Geschwilste hauptsächlich auszeichnen. Auf die Ursachen, welche diese Unterschiede im Verhalten bedingen, können wir erst später eingehen. Im mikroskopischen Aufbau entspricht im allgemeinen dem gutartigen Typus die relativ zellarme, noch sehr an den geordneten Organaufbau erinnernde und von mehr oder weniger gut ausgebildeten, zu fertigen Formen heranreflenden Zellen gebildete Geschwülst; während die Bösartigkeit sich vor allem in grosser Schnelligkeit der Zell-neubildung äussert und dementsprechend diese Geschwülste sehr zell-reich, von jungen unreifen Elementen aufgebaut sind und oft weit von aller bekannten Organstruktur abweichen, vielfach ganz in Unordnung wuchernd erscheinen.

Immerhin muss hier schon hervorgehoben werden, dass auch diese Unterschiede awischen benignen und malignen Geschwülsten keine absolut faststehenden sind. Denn einmal wissen wir aus vielen Beispielen, dass anscheinend gutartige und iange in ihrem Wachstum stehen gebliebene Geschwülste allmählich oder mit einemmale in bösertige sich umwandeln können. Andererseits kommt es auch vor, dass solche Geschwülste, die wir in der Regel nur in gutartigen Formen auftreten sehen, auch einmal in Gefässe gelangen, und durch Verschleppung in entfernte Organe und weiteres Wachstum an den betreffenden Stellen die gleichen Folgen nach sich ziehen, wie die bösartigen Geschwülste im engeren Sinne. Endlich aber gibt es auch in der "Bösartigkeit" mäliger Geschwülste recht verschiedene Grade; und wir kennen genug unter ihnen, die nach einmaliger Entferung fast sicher ausbelieben, sowie auch solche, die trotz des Aufbaues nach Art "bösartiger" Geschwülste sich dauernd wie gutartige verhalten.

Die bösartigen Geschwülste der Epithelialreihe sind jene, die als Krebse (Carcinome) die Ehre der besonders häufigen Nennung in allen Journalen bereits geniessen. Die bösartigen Geschwülste der Bindegewebsreihe, die sogenannten Sarkome sind im Grund melst noch bedeutend schlimmere Gesellen; infolge ihres etwas selteneren Vorkommens sind sie jedoch in Laienkreisen weniger bekannt und haben bisher weniger Außehen und Angst erregt. Die beiden Gruppen zeigen, auch abgesehen von Ihrem strukturellen Aufbau, manche Unterschiede, von denen wir einige anführen wollen. Krebse finden sich vorwiegend bei älteren Individuen und hier wieder besonders an gewissen Stellen des Verdauungsapparates, der Haut, der weiblichen Geschlichtsorgane und in der Brustdrüse. Bedeutend seltener entwickeln sie sich in versteckt liegenden, geschützten Organen, am häufigsten noch in der Leber, selten in Niere, Schilddrüse usw. Sie zeichnen sich im allgemeinen darch ein verhältnismässig Janssames Forstehreiten in die Tiefe aus

und dadurch, dass sie meistens überwiegend in die Lymphbahnen und weiterhin in die sogenanten Lymphdrüsen, erst nach deren Passierung mit der Lymphe in die Blutadera, von da über die rechte Herzkammer in die Lungen und eventuell weiter gelangen. Entsprechend ihrer Lage an Oberflächen, welche mechanisch, chemisch, durch Bakterien gereizt und geschädigt werden, erfolgen häufig oberflächliebe und allmählich tiefergreifende Geschwirselblungen, welche unter Umständen zu ausgedebnten "fressenden Geschwären" führen. Daneben kommen auch infolge von ungenügender Ausbildung der Blutgefläse in dem oft sehr stark und derb entwickelten Gerüste der Krebszellen nicht selten partielle Ernährungsstörungen, dadurch Absterben und eventuell Zerfall im Krebse zu wege. An sich also ist das Auftreten von derartigen Gescbwürsbildungen und Zerfallspreichenungen nicht charakteristisch, sondern mebr durch die Zufälligkeiten von Lage und Zusammensetzung bedingt.

Die Sarkome oder bösartigen Geschwülste der Bindesubstanzreihe kennzeichnen sich in ihren ausgesprochenen Formen dadurch, dass die sie zusammensetzenden Zellen in besonders hohem Grade die Charaktere junger Gewebszellen beibehalten, oft auch an Grösse beträchtlich zunehmen; die in der Regel überstürzte Vermehrung dieser Zellen lässt es zu einer weitgehenden Ausbildung von Zwischensubstanz wie im normalen Bindegewebe bäufig nicht kommen und führt andererseits zur Bildung sehr rasch wachsender und unter Umständen ganz kolossaler Geschwülste. Dem entspricht auch eine in der Regel sehr reichliche Ausbildung der ernäbrenden Gefässe und Gefässchen, welche andererseits zur Folge hat, dass häufig scheinbar von selbst oder durch geringe mechanische Schädigung, z. B. Quetschung, ausgedehnte Blutungen in solcben Sarkomen zustande kommen. "Blutschwamm" nannten die Alten solche von zablreichen Blutungen durchsetzte gefässreiche Sarkome. Ihre intensive Wucherungsfähigkeit führt diese Zellen in der Regel viel rascher als jene des Krebses zerstörend ins umliegende Gewebe; die Gefässe, welchen sie begegnen, werden teils durch Druck verschlossen, teils von den Geschwulstzellen geradewegs durchwucbert; dadurch gelangen sie frühzeitig in den Blutkreislauf, werden in alle möglichen Organe, vor allem zunächst durch die Blutadern wieder in die Lunge verschleppt und bilden dort vermöge ihrer Wucherungsfähigkeit wiederum rasch massige Knoten. - Das Sarkom ist im Gegensatz zum Krebs überwiegend eine Krankheit des jugendlichen Alters, ohne dass es deswegen im höheren Alter vollkommen fehlt. Auf andere Unterschiede zwischen Carcinom und Sarkom, speziell auch in Hinslcht auf ihre Ursachen werden wir später zu sprechen kommen.

Es sind noch ein paar Punkte wenigstens kurz zu berühren, auf die wir nachher wieder zurückgreifen müssen. Wir sprachen schon eingangs von dem Auftreten mehrfacher Geschwulstbildungen. In der Regel ist es nur eine Geschwulstbildung, wegen deren der Patient den Arzt aufsucht. Gelegentlich aber kommen mehrfache Geschwülste sowohl der gleichen Art als verschiedener Arten vor, von einigen bis zu

Dutzenden; und es ist eine Erscheinung, auf die man erst in den letzten Jahren mehr Gewicht gelegt hat, dass recht häufig hei dem Vorhandensein und Hervortreten einer Geschwulst noch eine ganze Reihe kleinerer und kleinste für gewöhnlich nicht hertücksichtigter Geschwülstchen hier und dort in den Organen stecken. — Von besonderem Interesse ist es, dass manche Geschwülste mit einer gewissen Regelmässigkeit symmetrisch auftreten. So kommt es vor, dass Fett- oder Bindegewebsgeschwülste dem Verlauf von Nerven an einer oder beiden Körperhälten ziemlich regelmässig folgen. Ein ähnliches gilt von den Nervengeschwülsten selbst.

Wir hahen ausserdem noch einer Art von Gewebs-Neuhildungen zu gedenken, deren Ahgrenzung gegenüher den Geschwülsten vielfache Schwierigkeiten macht. Es sind dies eigenartige, oft mehr oder weniger organ-ähnliche Gebilde, welche in einzelnen ihrer Formen aber auch fast so wie eigentliche Geschwülste gehaut sind. Mit hesonderer Vorliehe finden sich solche Geschwülste in den Keimdrüsen und an Stellen. wo in embryonaler Zeit Öffnungen hestanden, die sich später verschlossen: am vorderen und hinteren (embryonalen) Körperende, in der vorderen Mittellinie des Körpers, usw. Das eine Mal hilden sie einen kleinen Sack, in dessen Innenwand Haare sprossen oder Zähne eingelagert sind, das andere Mal ein huntes Durcheinander von mehr oder weniger ausgehildeten Organteilen, in denen neben Nervengewehe Knorpel, Netzhaut, usw. liegen, manchmal auch nur ein paar verschiedenartige aufhauende Gewehsarten. Häufig zeigen diese sämtlichen Gewebe in mehr oder weniger ausgeprägter Form diejenigen Zellenformen, welche wir heim Emhryo oder Fötus vorfinden, und weisen dadurch daraufhin, dass sie entweder aus Zellen desselhen Keimes hervorgegangen sind, dem das hetreffende sie hergende Individuum selbst entstammt, oder aus dessen elgenen Keimzellen, welche aus irgendwelchen Ursachen ohne Befruchtung ihre formative, organhildende Tätigkeit in ungeordneter Weise aufnahmen. Welche von diesen beiden Möglichkeiten für die Entstehung dieser sogenannten Teratoide und Teratome zutrifft, werden wir später erörtern. Hier sei nur noch hervorgehoben, dass von ihnen vielfache Ühergänge existieren his zu jener Art von Misshildungen, welche repräsentiert wird durch einen mehr oder weniger vollständigen Fötus, der in einem inneren Organe eingeschlossen liegt: das eine Mal findet sich z. B. ein fertiger Zahn in einem kleinen Säckchen des Eierstocks, ein talg- und haargefüllter Balg in der Brusthöhle - ein andermal hängt an einer Niere ein Teratom, welches Schädelhöhle, Darm, männliche Geschlechtsorgane, Epithelhlasen zeigen kann.

So scheint es also, wie wenn jenen klaren, geordneten Beziehungen der inzelzenen Organe zueinander und zum Ganzen in all diesen viel-artigen Gehilden eine Art von Karikatur zur Selte stünde: von kleinen Übertreibungen und Verzerrungen bis zum tollsten Durcheinander, von einzelnen missratenen Gewebsarten bis zu völligen Zerrbildern des ganzen Organismus. Hier ein kleiner Knoten, dessen sein Träger vielleicht all seine Lebtage nicht gewahr wird; dort ein wild wachsendes

Ungetüm, das in rasender Wucherung seinen Wirt und sich selbst zerstört; hier eine aus Fett- oder Bindegewebe gebildete Einlagerung, dort alle Baustein eines Zwillingsgebildes, das, statt nach Art der sämenischen Zwillinge aussen angewachsen zu sein, verborgen in der Brust- oder Bauchhöhle oder im Rückenmarkskanale schlummern kann alle die Zeit, während deren sein Träger ein bewegtes Menschenleben durcheilt.

## Bedanten.

Bon Auguft Pauly in Munden.

Auch an der Spitze der wissenschaftlichen Armee marschieren Tamboure, d. B. Leute niedrigen Grades, welche Larm machen.

Irrtum und Wahrbeit Breiten fich in ber (Biffenschaft gleich fonell aus, werben gleich willig aufgenommen und gleich farft feftgehalten, aber nicht gefeich lan.

Sur gewiffe Maturforscher Sesteht das Weltratfel nur in der Griftenz des Boliolophen und der Philosophie. Das ift das Einzige in der Welt, woruber fie fich verwundern. Sonft find ihnen nur noch einige Sachvers haltniffe unbelannt, benen fie nachforschen.

Sie find leicht mit den Grunden zufrieden, wenn ihnen nur die Gehauptungen gefallen.

Überalt, wo Autoritaten berrichen, gibt es verbotene Wege, und auf einem dieser Wege fiegt gewöhnlich die nachste große Wahrheit.

Unter den Priestern der Wiffenschaft balt fich eine merkwurdig große Angabt lieber in der Cabe des Opferflocks, ale in der Cabe des Beitigs tums auf.

Menfchen, welche alles auf den Kopf fiellen, bringen dadurch zuweilen eine (Babrbeit auf die Geine.

Es gibt Dinge im Leben und in der Wiffenschaft, welche nur die fichnite Bantafie zu erfaffen vermag, und andere, die nur der rubigfte Werftand fiebt. Darum gehoren fo oft zwei (Menfchen dazu, um eine Sache ganz zu feben.

(Das ein Streßer werden will, frummt fich Bei Zeiten.

Erft wenn zur Grofe eines Seiftes Suffe flommt, wirft er uber Wolfter und durch Zeiten.

Die Guten und die Schlechten, die Sabigen und die Unfabigen find der Spieget, in welchem wir une im Zaufe eines langen Lebens langfam kinnen lernen.

Es ift ein sonderkarer Unterschied zwischen den Charren, die man einsperrt, und denen, die man in Freibeit fast. Iene glauben nicht an ihre gegenleitigen Washideen, diese dagegen sammeln sich oft zu den größten Bcharen unter der Sahne einer Qernäckseit.

Wenn die Menfchen fich ihre Ropfe fetbft beraussuchen durften, beftamen die Meiften feine gescheiteren.

(Wenn wir die Sedanken anderer tefen, ftecken wir unferen Seift in fremde Aleiben, und biefer fat vor dem Abgrer die Siggefchaft voraus, daß er fick, wenn fie ihm zu groß find, in die fremden Aleiber finein behnen, fie auss füllen und jogar noch eine Zeitlang diefe erworbene Größe behalten kann.

Sitetkeit ift eine untreue Dienerin. Sie macht ihren Herrn um soviel Aleiner, als fie ihn größer zu machen vorgibt.

Große Aunster find die einzigen Reichen, welche ihr ganges Gluck mit uns teilen.

Die eteffle und gefeimfte Würed bes Menfchen iff biejenige, die fich in ber Gornesmheit feines Seifles ausspricht. Er weiß nicht um fie, und fie gibt feinen Stanklen ibren großen Schritt. Die ift die Haltung feiner Secht, babeutet feinen Gird nach ben Sternen; fie fiegt in feinem Inneren, ebe er etwas von der Wett geschen bat, tagt ibn nach ben großen Dingen in ibr ludon und fie allein achten.

Dinarray Croq

Unendich ift die Welt und dennoch verschwindet ihre Unendichkeit gegens über dem Gehalt eines Aleinften, wie es ein edler Menfch ift, über dessen Gewinn der Qeriuft wir alle Betren pergessen

Es gibt (Menichen, die nur fo tange auf unserer Erde bleiben, als das Leben des (Menichen ein engesbaftes ift, d. 8. in der Aindbeit, und uns dann tächelnd vertalfen. Den Zurückbleibenden ist es dann, als ob sie einen Gita in den Hummet batten tun durfen und Enget spieten seben.

Unser ganges Leben hindurch gieht die Erde an uns, als wollte fie uns Stüchtlinge wieder haben, und endlich bekommt fie uns auch.

Eine unkekannte (Mack (chreitet über die Rroe und bifdt in der Minefichtet große Geiftentichter aus. Hinter ifte entzünden fieß andere, neue; aber wir finden nicht für zu ihnen, oder fleben fie nicht, oder erteben fie nicht, Und so wird es mit dem Erfoschen dieser Menschensonnen um uns dunket und baft.

Es ift merkwurdig, wie unter der in Geschäften ernüchterten Menschbeit fich immer wieder ein vollten Fierz erholb und feine Empfindung über alle ausgiest und das verdorrende innere Reben derselben mit neuen Saften erfeilobt.

Wir nennen es Helligkeit, wenn uns mit dem Aufgang der Sonne das Mahe fichtbar gemacht und die Sterne verfinstert werden.

Das Schönste, was man erlebt, wenn man alt zu werden anfangt, ift, daß einem ein eigenes Sefist für die Jugend ausgelt, für ihre Finste, ibren Gifer, ibre Boffnung und ihre duntte zulunft. Und so empfinder man die Wiederausstrebend abtichund der Schienden.

Frauen, welche in ihre Manner vertiebt find, schworen auf deren Worte. Und wenn fie dreimal nacheinander heiraten, andern fie mit jeder She diesen ihren Diensteid.

(Wir vertreißen uns die Zeit fo fange, bis fie uns vertreißt.

Mit Ampfindung der Welt beginnen wir vor allem Wissen; und in Empfindung endigt das gereifte Wissen.

In der Aunft die objektive Catur zu erreichen fuchen, beift die Catur in feinem eigenen Innern umbringen.

Es ift das Ungluck after Ibeale, daß fie einen Grotkors am Arm hangen baben, dem die Streber nachkaufen.

Die großen (Menfchen affer Zeiten Bitben eine einzige Zeit.

# Die Unfange der Runft.

Bon Bane Thoma in Rarlerube.

Über bies Thema ift schon fehr viel und fehr gut geschrieben worben und est fit geniss von großem Interesse werfolgen, wann und wie ber Menich zueril dau gesommen ift, Gelebenes anahubliben voher seiner Freude an ber Erscheinung, in einer gewissen sommen Debnung an seiner Umgebung, einem Gereiten und an sich seine, Ausbruck zu geben.

Man furchte aber nicht, bag ich hieruber nun auch meine Beisheit, bie ich nicht habe, auskramen werbe; ich verlaffe mich hierin auf bas, mas

Philosophen und Biftorifer ju berichten haben.

Wenn ich über ben Anfang ber Runft nun boch ichreibe, so bezieht fich bas auf etwas was ich ficher weiß, was ich selber erfahren habe, und wenn es auch recht flein ist, über was ich berichten will, so ist zu bebenten, bag Anfange meistens flein find.

3ch wage es, barüber ju schreiben wie ber Runftrieb in mir seinen Anfang genommen hat. In jedem Runfter nimmt biefer Trieb einmal einen Anfang; gugleich bente ich, ba "bie Runft im Leben bes Ainbes" so einigermaßen an ber Tageborbnung ist, so sit bas, was ich hier ergablen will, auch

"zeitgemåg".

Alfo meine altefte Erinnerung iff, baß ich in einer Ede unferer Schwarzmalbereitve faß mit einer Schiefertrafel und mit einem Briffel; es war noch vor ber Zeit du die Buben hofer tragen buffen. 3ch machte Etriche barauf burcheinander und freute mich daran, daß fe twas in meiner hand lag zu machen. Ich lief zur Mutter und zeigte es ihr; die Immergute diete meine Kreube nicht, sie fah sich bie Sache genau an, machte wohl diet meine Kreube nicht, sie sah, sich bie Sache genau an, machte wohl

noch ein paar Striche bagu ober bavon und erflarte mir, bas ift ein Saus, bas ein Baum, ein Gartengaun, ber Rribbefrabe ift ber Godel, ber gerabe fraht uim. Gie erzählte mohl auch noch eine Beschichte, mas alles in bem Baufe porgebe uim. Co lief ich iebesmal mit ber Safel gur Mutter und fie mußte mir fagen mas ich gemacht habe. Balb tam auch Bille in mein Befrigel; ich fugte bie Striche jufammen, es murbe etwas baraus mas bie Mutter beutlich ale ein Schwein erfannte; auch ich fah es und fo mar bas Schwein meine erfte funftlerifche Errungenfchaft. Balb tam auch ber Unterichied gwifden Schwein und Rof guftanbe, ein großer Fortidritt! Freilich tam ber nedifchefritifche Dachbar und erffarte, bas fei fein Rof, bag fei nur ein Gfel, es habe ju lange Dhren, - bas mar bie erfte bofe Rritit, bie mich tief gefrantt hat. Es ift halt ein gewaltiger Unterfchied gwifden liebend ertennenben Mutteraugen und fritifden Dadbarbaugen. In ber Beit fcnitt ich auch, aus jufammengelegtem Papier, Drnamente aus und freute mich an ber Commetrie, Die in vielfacher Art heraustam. 3ch faß oft flundenlang bamit beichaftigt in einer fillen Ede. Gin menichenfreunds licher Saufierer tam einmal und mar gang erichroden ale er bas fleine Rinb mit ber fpisigen Schere fab; er ichimpfte und lieft nicht nach, bis man mir bie Schere meanahm, bas mar bart fur mich und ich beulte.

Als Ende ber 60er Jahre beinahe ein Ausstellungsverbot von einem Kunftverein an mich erging und in ben flebengiger Jahren meine Bilber regelmäßig von ben beutschen Ruufigenoffenschaftsausstellungen abgewiesen wurden, war es mir nicht halb fo hart.

Solfischnitte in einem Gebetbuch meiner Cante, auch ber Kalenber und beschorets bie bunten Spielfarten waren meine Kunftbilbungsmittel. Der Schuffebul, an bem ein Sanbliein prantiffrang, gestel mir am besten; biesen "handlibub" zeichnete ich auch auf ein Popier mit Beiefilft ab und schentte ihn meinem Sater zum Mamenstage. Ich war bamale 5 Jahre alt und weiß die Zeit beshalb so gut zu bestimmen, weil wir, als ich 6 Jahre alt war, in ein benachbartes Daus umgogen und ich sehe noch die gange Orte sickstein aber alle weren, weil wir, als ich 5 Jahre alt war, in ein benachbartes Daus umgogen und ich sehe noch die gange Orte sickstein ab weren.

Der Trieb gur Runft, ber in bem einsamen Bernau über mich tam und smar fo fart, bag er mich mein Lebtag nicht mehr perfaffen hat, mar boch angeerbt und gwar von mutterlicher Geite. Der Grofvater und auch bie Bruber meiner Mutter maren Uhrenmacher; einer berfelben mar Uhrenfchilbs maler und in ihm lebte noch ein Reft einer nun verschwundenen Bauernfunft, bie in ihrer Primitivheit weichen mußte por bem mobifch fiabtischen Runfis gemerbe, bas feine Schnorfel in alle Dorfer binein rengiffancierte; ich meiß noch gang aut, mo ichonfarbig bunte mit Blumen bemalte Schrante mit Rugbaumfarbe überzogen murben und man fich ber Buntheit ichamte, Die man "Baurenfilbe" nannte. Die Bruber meiner Mutter hatten neben ber taalichen Arbeit ihre Liebhaberei; fie trieben Runfte, b. h. fie mufigierten und hatten Freude am Gefang. Der Uhrenschildmaler malte fur bie Bauernftuben Safeln auf Blas mit Difarben auf bie Rudfeite: fie mogen fo ichlecht gemefen fein wie fie wollen - es mar immerbin Runftibung und Sanbarbeit und hat ben Bufammenhang mit ber Runfttatigfeit im Bolfe machgehalten, ben bie fabritationemeife bergeftellten Farbenbrude niemale erfegen tonnen. Ein Ontel beschäftigte fich mit Aftronomie, b. b. er machte auf feiner Derehant eine Erdugel, die in Grade eingeteilt und mit ben Meltteilen angemalf wurde, nun wurde ein langer Tich gemacht — eine Campe in der Mitte war die Genne, eine kleine vergoldete Augel war der Wond auf einem Arbatzeilen, mie die Erdugel auch, Durch die Umbrehung einer Aurel fam Bewegung in die Welt, die Erde umlief die Gonne und mit ihr der Wond, der mieder um fie hermulief. Mit fonnten Wood wie denen finsternisse machen. Go sehlte es dei aller Veschenbeit und Veschachteil in der Derferisen doch gar nicht an Phantasteunregung und meine splatere Erdhadterei firk Allenderpesche hat wohl auch ihren Urtzung in diesen frühelten Tagen, in denen mit die Meltbewegung und der Easte presiden intelle eine Vanf der Zeiten sie leiedhöste vorgessicht wurde, die ich gerichtigemagen selbs der aus fen eine herbeit gerafische

Die Anfange ber Aunft! 3ch filte mir gemig nicht ein, boß fie bei mir viel anbers gewesen find als bei anderen Rünftern auch, und ich warbe gewiß nichts barüber veröffentlichen, wenn ich mir nach Überschreitung Gerig in der bei bei Berchiger Jahre nicht bas Archt herausnahme, auf biese meine Ansang puruckguseben. Die Jahre bes Alters find ha bie Jahre bed zufusschauen, benn nach vorne liegt nicht mehr viel. — Die Bergangenheit fangt an reich zu werben, wenn einmal bie Jufunft und feine besonderen Traume mehr vorgauselen will.

Es tam bie Schulzeit. Ich hobe aber immer nebenber gezichnet, gemalt, gefchnitt, gerapet und mir einn kriem Welt gezimmert. Ich wurder mir auch immer mehr bewußt, wie sichen die Welt krie; ich beobachtete die Bellen, die verschiedernen Ziem des Jahres, die das Anschlere des Oberes, die das Anschlere des Oberes die Anzeite des Oberes die Manufert des Anzeites des Anze

Dalb nochem ich aus ber Schule fam, wurde ich nach Bolef ju einem Birbographen in bie Beber gehan. Das Siegen affel mir nicht. 3ch befam beimmeh nach Bernau meb zugleich Bruftschmerzen; ein Arzt riet auch, baß ich wieder nach Bernau gehe, wo es viel geführer fei. Diese furze Ledrzeit war aber bech nicht ganz verloren, derm 40 Sahre spalten machte ich wieder Richographien und die Zechnif war mir nicht so freien, wie sie es doch in manchen anderen Waler fein mag. Fär ein gutes Borsplusim halte ich eauch, daß ich sieder ein Machte fein mag. fär ein gute Werflusim halte ich each, daß ich spalten befreiße im Bolef zu einem Anstreicher und Ladferer in Arbeit sam, manches handwerfliche, wenn auch nur Arberteriben, gut und soch gehande anstreichen und lacheren fernt man da fennen, wozu und der Alddemie feine Gestegnwicht ist.

But angeftrichen ift halb gemalt!

Bei einem Uhrenschildmaler in Furtwangen lernte ich wieder etwas mehr vom Malerchandwert. Dort war ich freilich nur etwa 4 Bochen Probegeit, ba die Mutter die Bebingungen bes Lehrvetrags nicht erfullen fonnte. Wein Bater ift vorber ichon im Jahre 54 geftorben.

Mach Bernau jurådgefehrt, verschaffte ich mit Slaten, grundierte Pappenbedel und Leinwahre und mitt lleine Bilden, meist nach Solgischen, bie ich in Farbe übersetze. Dach malte ich auch eigene Ersindungen und wagte mich auch auch an Porträts nach ber Natur. Wande biefre Sachen vertaufte ich auch in St. Vollen ich wenig, aber für mich damals viel Gelb. Ich fing auch an, im Freien nach der Natur, ju zeichnen — ich tat das fo viel wir möglich beinlich — verstetzte das Wahpschen, mit dem ich meis Gontlags am liebsten in den triffen Bald binausging, unter der Jack, weil die Machdarn dies Fielelangereien nicht arret faben.

Wie und was mein eigentlicher Breuf fein sollte, wußte ich von meinem neungehnten Jahre noch nicht. — Die Autrer hatte ebenso wie an meinem einstigen Schiefertasseigeliche ihre Freude an dem, was ich jetzt machte und sie berschafter mir großem Bub mit aller eigenen Auspfreung so wiel freie Seit als in um madisch. das fich meinen Liebabereien nachbanen tonnte.

Mein nicht erlahmender Aunstrieb fand aber nach und nach bei Befannten und anderen herrem ber Amtsfladt St. Blaffen Bachtung und burch Bermittung bon bert und nachbem ber Teirfeto ber Anfreiburk Runflischule, Schirmer, meine Arbeiten febr gunftig begutachtet hatte, ebneten einige Aunsfreunde und befondere ber Großperzog die ersten Bege, so baß ich im Berba 1859 in bie Aunsschause

hiermit horen meine Anfange ber Runft auf und bie atabemische Erziehung fangt an.

Wenn ich nun jurudblicte, fo finde ich, bag es boch eine gute Ergiebung jur Runft war, die ich als Borbereitung jum eigentlichen Studium mitbrachte, und bag eigentlich nichts verloren gegangingen ist, was ich mir erworben habe, wenn es auch weit vom Ziele abjuliegen ichien.

So viel Bilber, wie man jest ben Kindern jur Erziehung jur Aunft boeriegen fann, datte ich freilich nicht; vielleicht dat aber gerade biefer Mangel meinen Kunsttrieb dabin gebracht, daß ich mir seiber Bilber ju machen berluchte. Durch das Boefergen aller möglichen Bilber voerben bie Kinder volleicht Kunstfenner, Affantler worden boch nur bie, in benen ber gefteinmisbolle Trieb zur eigenen Brätigung groß genug ist — benen er alteissan angeboren ist. Aus beide bei das Gu beidernig

Das ift auch gut, bag es fo ift, benn baburch wird ber Runft ihr hochftes Gut gewahrt, ber Zusammenhang mit bem tiesften Dasein, ber gar oft sehr verschieben ift von bem, was fich die Schulweisheit als Runft traumen laffen tann.

Das Behagen, das in der Aussabung einer Kunstklitzteit liegt, ist sehr groß, und man darf wohl annehmen, daß der Kinssiser einevorgagter Wensich sei. Deshalb dürfte auch das bissisern Edensmisser, auch wenn es oft viel ist, das judem der Kinssiser unt allen anderen Wensichen gleichmäßig ur traaen hat, nicht um sichtig aenomenn werden. Das Errefnung ber das in traaen hat, nicht um sichtig aenomenn werden. Das Errefnung ber Mitwelt, bas ja leiber hier und ba aud vorfommt, burfte aud nur bem Ehrgeiz einen Stoff geben, aber bas eigentliche Befen barf es nicht irritieren.

Die Ansange ber Kunft werben immer inftinttiver Matur fein. Die Erziehung wolliebt fich unbemußt — bie Grundlage wird gefegt zu einer nachfolgenden bewußten Erziehung und Audbildung, welche immer so bewußt ein soll, daß fie die unbewußte Erziehung, dies Kapital respetitiert.

In biefe bewußte Erziehung tam ich in meinem zwanzigsten Lebensjahre. Die Lebrzeit, Die in ber Runft nicht abzufchliegen icheint. Ge handelt fich boch um ben Ausgleich zwischen bem Inflinttiven mit bem voll Bemußten; bies macht bie Beae ber Runft fo ichwer, zualeich aber auch so lebensvoll.

Ein Suden und Ringen nach bem vollen Ausbrud ferlicher Borgange, sindider Borfeltungen, ein Defettivieremolen ber Belle, wei fest fich in unferem Sein und Seine barfellt, ein Suden nach ben materiellen Witteln, bie beidem Ausbrud sich signen maffen, das ist ber weite Weg gur Lungl, unterreicher und boch vorhanden auf jeder Stufe, ju ber reines, unegositisches Erreben geführt hab.

Bie ich mir aber die spstematische Erziehung jur Runft auf einer Augentien bente, habe ich versucht, in einem Bortrag jur erbetren, der in der "Augemeinen geitung" abgetrat wurde. Dier ichte feband bie eine Bereftanbebarbeit einzusehen, die fich flar zu werden versucht über die Wittel und Hormen, in die sich das Shaob der Empfindungen umfeht zum flaren, practifen Ausbarues.

Schlieglich ift es boch ber klare Berftand, ber bas Sochste in ber Runft hervorbringt; — aber ber Berftand mußte so verftandig werden, bag er sich immer vom lebendigen Gefühl leiten lagt.

## Die Kunststadt München.

Von Paul Marsop in München.

Ein Stück Selbstbewusstsein: das geht dem Süddeutschen zur Zeit noch ab. Er ist gefestigt und stark in seiner Eigenheit: er hat alte Kultur; er erfindet und gestaltet aus der Fülle einer reichquellenden, von einer freigebigen Natur genährten Phantasie. Doch es widerstrebt ihm, die Summe seines Könnens, seiner Vorzüge zu ziehen. Widrig ist ihm, was irgendwie nach Eigenlob schmeckt. Rasch zur Tat gerüste, aber just keiner der Mundfertigsten, wird er vollends wortkarg, wenn andere von sich zu sprechen beginnen. So stellt er oft sein geistie Gut

unter den Scheffel. Und so kommt es, dass ihn die unterschätzen, die nach dem Schein utreiten. Sorgios, verträglich, hier und da auch hequem, findet er sich darein — bis zu dem Grade, dass er sich schliesslich selhst unterschätzt und mit einem Rückplatz im Weltheater vorlieb nimmt. Er macht kein Wesens davon, dass er ideelle Werte schafft, welche die besten Reserven des Volkswohlstandes sind. Gewänne er volle Klarheit üher das, was er vermag, so würde sein Seibsthewusstenie wachsen, seine Kraft sich steigern, sein Ansehen sich gewaltig hehen, sein Einfluss in vielen Dingen entscheidend werden.

. . .

Vor einiger Zeit hrachte ein hämischer Nörgler das Wort vom "Niedergang Münchens als Kunastsadt" in Umlauf. Tat er's aus Originalitätshascherei oder im Auftrage anderer? Gleichviel: jenes Wortwarde begierig von den vielen aufgegriffen, die an ihren Vorurteilen gegen kernhafte halerische Art im hesonderen, gegen freies süddeutsches Wesen im allgemeinen zäh festhalten. Sie schlugen auf München, sie meinten den gesamten deutschen Süden, den sie ein wenig zu ducken versuchen wollten. Dessen wurde man an der Isar nicht gewahr. Der Angriff war heimfücklisch; die Abwehr fiel mett und ungeschicht aus

Wie konnte man sich auf eine Erörterung üher eine angebliche Nehenbulherschaft Münchens und Berlins auf dem Gebietet der Kunst überhaupt nur einlassen? Eine Kunststadt ist doch nur ein Ort zu nennen, an dem ein kräftiges, ursprüngliches Kunstschaffen sich jahrsus jahrein offenhart und für das gesamte Gemeinwesen die heherrschende Note angibt — nicht ein Ort, der allerdings mit Recht als guter Bildermarkt und 7 antiemen-Regulator angesehen wird, der jedoch, da er das politische, militärische und geschäftliche Zentrum des Reiches ist, just deshalb nur aunsahmsweise einmal einem Kinstelr gestattet, sich zwischen Kaserne und Stadtbahn nach seiner Weise auszulehen und auszuträumen? Ohne Enträstungsaushrüche, ohne elegische Klagen hätze man den Tadlern und Neidern all das in gedrängter, übersichtlicher Zusammenstellung vorweisen sollen, was München als künstelrsicher Vorort des deutschen Sidens in den letzten dreissig his vierzig Jahren seinem "Haben" zu-zuschreiben instande war. Nämlich:

Das Wiedererstarken des Kunstgewerhes. Die Begründung von Schulen und Werksättler, in denen sich nach langen Perioden geistiger Ahhängigkeit zuerst wieder eine Heimatkunst ihrer Zeit gemäss schöpferisch nettitigt. Die Verpflanzung solcher Bestrebungen durch Münchner Künster nach Stuttgart und Darmstadt, nach Dresden und Berlin, über die Alpen und über den Ozan.

Das Entstehen und Anwachsen neuer mächtiger Strömungen in der Maierel. Die erste deutsche "Sezession", hervorgerufen und hefestigt durch Georg Hirth, gefördert durch einen hochsinnigen, vorurteilslosen Regenten. Das Hervortreten einer stattlichen Reihe junger, starker Begabungen: die Rückkehr zur Natur, der Triumph der Hellmalerei, das Zurückdrängen überlebter Konventionen. Im Zusammenhang damit: eine durchgreifende Reform der Ausstellungstechnik, die bald für Inland und Ausland vorbildlich wird.

Fortschritte und ausschlaggebende Neuerungen im Bereiche der szenischen Künste. Das Münchener Residenztheater erschliesst als erste deutsche Hofbühne Henrik Ibsen seine Pforten: die Wendung zum Realismus, der Beginn der noch keineswegs ausgetragenen, für die Entwicklung der deutschen Dichtung und der modernen Darstellungskunst gleich bedeutsamen Kämpfe zwischen idealistisch gehobenem und realistisch ausdeutelndem Stil im gesprochenen Drama. Die Eröffnung des Münchner "Schauspielhauses", des ersten zweckvoll für die Wiedergabe des intimeren Gesellschaftsstückes angelegten und sinnvoll ausgeschmückten Theaters. -Wiederum auf der Hofbühne: die Einrichtung der vereinfachten, insbesondere für eine getreue Wiedergabe der Tragödien Schillers und Shakespeares geeigneten Szene; der erste, hoch dankenswerte Versuch, den verderblichen, durch die Meininger und ihre Nachtreter herrschend gewordenen Dekorations- und Ausstattungsluxus einzuschränken, den Schwerpunkt des Bühnenspieles wieder auf lebendig geführten Dialog, schlicht wirksames Spiel und klar gegliederte Gruppenplastik zu legen. - In der Oper: die Einbürgerung der Werke von Peter Cornelius. - Possart, der Generalissimus: die Logik eines meisterlich klugen, jeden Winkel der Handlung scharf beleuchtenden Realismus tritt in die Opernregie ein. Die Münchner Mozart-Renaissance, das schönste kulturhistorische Illustrationswerk für Musikfreunde. - Die Eröffnung des Prinzregententheaters: die Kunststadt München nennt unter allen grösseren Gemeinwesen des Reiches zuerst ein sich an das Vorbild des Bayreuther Theaters anlehnendes, echtes und rechtes deutsches Bühnenhaus ihr eigen. Die festlichen Aufführungen Wagnerscher Dramen. Die Klassiker-Vorstellungen an gleicher Stätte: eine vom Zuschauerraum völlig getrennte Bühne weist auf Möglichkeiten, auch im rezitierten Schauspiel wieder zu stilistisch abgeklärtem Vortrage zu gelangen. - Die Münchner Erfahrungen und Erfolge schlagen durch. Der Bau ähnlicher Häuser wird anderwärts in Aussicht genommen und vorbereitet. Eine Wendung in der Theatergeschichte kündigt sich an.

Im Entwicklungsgebiet der freien Musik: der Münchner Richard Strauss tritt das Erbe Franz Liszts an — Beginn der zweiten Periode der symphonischen Dichtung.

In der Architektur: das neue Nationalmuseum. — Das allmähliche Heraufkommen eines neuen, aus bodenständigen Traditionen einer fruchtbaren Vergangenheit organisch herauswachsenden Stiles. Was anderwärts bei milhsamem Tasten im einzelnen sich meist noch als spielerischer Versuch anlässt, challt hier bereits Kinsteirische Gestalt. (Schwabing und Bögenhausen.) Monumentale Brunnen (Hildebrand) und Brücken.

Endlich: die Entstehung von Kunstzeitschriften ersten Ranges, mit erstaunlichen, bisher unerhörten Leistungen auf dem Gebiet der künstlerischen Reproduktion. — Die vordem noch unerreichte Verschwisterung von Bild, prischer oder satirischer Poets ein die in abgestimmter de-korativer Zutat, wie sie in der Jugend' zutage trat. Der Jugendstille kann freillen mit billigen Mittella schlecht nachgeäft werden; dass er ein neues, triebkräftiges Element im gesamten modernen Kunstwesen darstellt, wird kein Verständiger bestreiten.

Dies also eine knappe, keineswegs lückenlose Aufrechnung dessen, Fortschritt heists nicht nervösse Aufspüren von etwa verbülfendem, noch niemals Dagewesenem. Sondern rüstiges Vorwärtsschreiten auf der Entwicklungsbahn, welche die führenden Geister im Volke, welche vor allem die Genien der Kunst freilegen. So verschwimmen auch die Zukunfssaufgaben Münchens keineswegs im neurssthenischen Nehel. Veilember sind sie in ihren Umrissen deutlich zu erkenen. Es sei versucht, auch sie mit bündigem Wort zusammenzufassen. Was gilt es in Angrilf zu nehmen und auszuerstalten. was tut no?

Im Gebiet der hildenden Künste. Neuordnungen der grossen Staatssammlungen: Einteilung der Pinakotheken in Ehrensäle, welche die allseitig anerkannten Meisterwerke in sich vereinigen, Feierräume für ästhetische Erbauung und Erziehung sein sollen - und in historische Galerien, die den grossen Tross der Schulbilder heherhergen und in erster Linie Studienzwecken dienen. München müsste den Ehrgeiz hahen, als erste Residenz seine Pinakotheken zu wahren Volksbildungs-Anstalten umzuschaffen. - Zu hegründen ist ein städtisches Museum. das einen Überblick über das Werden der im engeren Sinne heimischen Kunst gewährte. - Durchgreifende Reform der grossen Kunstausstellungen, die in ihrer jetzigen Einrichtung sich üherlebt haben und nicht mehr recht "zugkräftig" sind. Bau eines Ausstellungshauses auf dem Terrain des Glaspalastes, mit durchgängig guten Lichtverhältnissen. Mindestens ein Drittel des Flächeninhaltes wird im vornherein dem Kunstgewerhe vorbehalten. Wiedervereinigung der getrennten Künstlergruppen unter staatlicher Agide. Ahwechselnd, ein Jahr um das andere: eine deutsche Kunstausstellung, und eine internationale mit Ausschluss Deutschlands, um hier wie dort genugsam Eigenartiges und Wertvolles bieten zu können. Nicht mehr als zwölf Säle für die Malerei, drei für die Plastik, und die entsprechenden Räume für die Schwarz-Weiss-Künste. sowie für architektonische Pläne und Modelle. - Begründung einer staatlichen Hochschule oder Akademie für Kunstgewerhe, mit ausgedehnten Werkstätten und ständigen Ausstellungs-Lokalitäten.

Im Bereich der szenischen Künste. Vor allem: systematische Ausnützung aller ideellen Vorteile und praktischen Gegebenheiten, die das Prinzregenten-Theater mit seiner hesonderen Bühnenkonstruktion, seinem verdeckten Orchester und seinem amphilheatralisch ansteigendem Zuschauerzum bietet. Kein Zögern, damit München die Priorität des Fortschritts auf allen hier in Frage kommenden Teilgehieten der dramatischen Darstellung gewahrt hielhe. Mit das wichtigset das Prinzregenten-Theater muss die Kontinuität der Entwicklung im musikalischen Drama aufgeien, muss ein "Bayreuth der Jungen "werden. Vor einem

halben Jahr veröffentlichte ich einen "erweiterten Festspielplan" für dieses Haus; ich bringe ihn hier wieder in Erinnerung:

was die Kunststadt München während der letzten Jahrzehnte für sich, für Deutschland, für die zivilisierte Welt geschaffen und ins Werk gesetzt hat.

Im Zeichen des entschiedenen, jeweilig mit Notwendigkeir rücksichtslos vordringenden Fortschrittes auf allen Gebieten der Kunst hat sich München seine Stellung im neuen Reich erobert. Solchergestall kam der Freisinn des deutschen Südens zum Ausdruck. Bleibt München die Stadt der Jungen und sich jung Erhaltenden, der Wagenden, deren, die mit jedem lebfrischen Heute gegen jedes kopfhängerische Gestern revolutionieren, dann wird ihm die Zukunft gehören. Wenn nicht, wird es mit der Zeit einschläfen, sich aus den Zentren regsamen Lebens ausschalten, und im dumpfen Brodem eines kleinstaatlich angehauchten Philisterlums verkümmern.

- I. Im Frühling, um die Pfingstzeit:
  - A. Zyklische Darstellungen von Werken Schillers, Goethes, Shakespeares. Kleists. Hebbels. Grillparzers.
  - B. Aufführungen von musikalisch-dramatischen Werken zeitgenössischer Tonsetzer.
- Im August und September: Aufführungen von Werken Richard Wagners.
- III. In der Weihnachts-, sowie vor und in der Karwoche: Aufführungen von Tonschöpfungen religiösen Charakters, die eine szenische Wiedergabe zulassen.
- IV. An historischen Gedenktagen und anlässlich allgemeiner Landesfeierlichkeiten: festliche Aufführungen von Werken, in denen ein edler patriotischer Geist sich künstlerisch ausspricht — von Kleists "Herrmannsschlacht" bls zu Martin Greifs Dramen aus der bayerischen Geschichte.
  - V. Fest- und Volkskonzerte bei geschlossenem Bühnenvorhang, in Benutzung des verdeckten Orchesterraumes und bei abgedämpfter Saalbeleuchtung, mit älterer und neuerer symphonischer Musik.

Für spätere Zeiten, bei wachsender Einwohnerzahl: Bau eines architektonisch ganz einfach gehaltenen, der Stadt München gehörenden und von ihr verwalteten Volkstheaters, womöglich in Fachwerk, gleichfalls mit amphitheatralisch gehaltenem Zuschauerraum und verdecktem Orchester.

Auf dem Felde des öffentlichen Musiklebens: Bildung eines sädtischen Orchesters, beziehungsweise Umwandlung des Kaim-Orchesters in ein städtisches. — Bildung eines grossen gemischten Chores, dessen Dirigen völlig unabhängig, also an keinem staatlichen Institut tätig ist. — Bildung eines Volkschores. — Bau eines den An-

forderungen unserer Zeit genügenden Unterrichtsgebäudes für die endlich nach den Vorschlägen Richard Wagners und Hans von Büllows zu reorganisierende "Akademie der Tonkunst"; darin Bühnen- und Konzertsaal — beide mit verdecktem Orchesterraum. Zwei Seitenflügel; im einen wäre eine unter historischen Gesichstpunkten geordnete Instrumentensammlung, im anderen die musikalische Abteilung der Staatsbiblioftek unterzubringen.

• • •

Noch eines ist für die Zukunft der Kunststadt München von höchster Bedeutung: Erhaltung der landschaftlichen Schönheit der engeren und weiteren Umgebung. Durch gewerbliche Anlagen, durch die Häufung von Landhäusern, die dem Charakter der Gegend nicht immer mit Verständnis und Geschmack angepasst wurden, hat man schon manches verdorben. Für Fremde und Einheimische werden der Starnberger See und das Isartal nach wie vor die erfreulichsten "Ausstellungsobjekte" sein - so lange man sie nicht entstellt. Und für die Künstler sprudeln im Alpenvorland unerschöpfliche Quellen der Anregung und Erfrischung - sofern es die Spekulation nicht schändet. Die Könige haben Künstler nach München gerufen, die Natur hat sie festgehalten. Sie lless sie sich dem Boden assimilieren, mit ihren Gedanken hier Wurzel fassen; sie fesselte ihre Phantasie. Durch sie lernten sie Sinn und Herz des Volkes verstehen, durch sie wurden sie zu frohgemuten Münchnern. Wer einmal zur guten Stunde vors Tor, am rauschenden Bergstrom entlang gewandert ist und das Fest- und Feierspiel eines Sonnenunterganges im Duft, im Goldglanz, in den tausend Farbenbrechungen der Atmosphäre des Hochmoors entzückt und dankbar genoss, der schwur sich Isar-Athen für immer zu. Möge diese Aureole der Kunststadt nie zerstört werden!

• • •

Wie der Einzelne, so garantiert sich auch die Gesamheit ihre Unabhängigkeit am besten durch positive Leistungen. Gleichviel auf welchem Felde sie vollbracht werden: mit Ihnen erzwingt man sich Respekt, mit ihnen erweitert man seinen Machtbereich. Löst der Süddeutsche durch den festen Willen, sich frei und stark zu erhalten, alle in ihm noch schlummernden Kräfte aus, rafft er das, was er bisher sorglos in heiterem Spiel hierhn und dorthin verstreute, zur Förderung ernater Arbelt zusammen, so wird sich bei gesteigertem Selbastbewusstsein sein Können in Balde erstaunlich mehren. Es ist an der Zeit, sich füchtig zu rühren, mit der Tat zu erweisen, was man zwischen Main, Rhein, den deutschen Alpen uud den böhmischen Grenzgebirgen auf allen Gebieten geistigen Lebens aus Eigenem erzielen kann.

"Los von Berlin" zu rufen, das bringen schliesslich auch Schulbern fertig. Doch dem fragwürdigen Luxusgeschmack, dem Geschäftsvirtuosentum, der literarischen Grosssprecherei einen gesunden, gefestigten, farbechten Münchner Stil entgegenzusetzen, das wäre das Tun ernster Männer, die den rechten Heimatstolz haben. War die Neigung zum politischen Partikularismus für Deutschland von jeher ein Unglück, so haben ihm im Ringen um die höchsten Kulturgüter die Dezentralisation und der Wettbewerb der verschiedensten Lehr- und Schaffensstätten immer zum Segen gereicht, is seine Grösse heraufgeführt. Wohin die persönlichen Neigungen der zukünftigen Herrscher Baverns nur immer gehen mögen: sie werden sich ihres edelsten Reservatrechtes, der grosssinnigen Pflege von Kunst und Wissenschaft, niemals entäussern. Sie werden auch jede Begabung nach ihrer Art schalten lassen, ohne ästhetische Exerzierreglements aufzustellen. Jedes Opfer, das sie, das grossherzige, begüterte Patrioten, die dem gegebenen Beispiel nacheifern, für ideale Zwecke bringen, kommt im verzehnfachten Masse dem Volkswohlstande zugute. Und ieder Sieg der Münchner Kunst bedeutet eine neue Bürgschaft für den starken, dauernden, moralischen Einfluss Baverns und Süddeutschlands im Reiche.

## Deutsches Theater.

Von Josef Hofmiller in München.

I.

Die Grundsätzle des deutschen Theaters ist die französische Posse. Das Münchner Schauspielhaus hat in der Zeit vom 1. April 1902 bis zum 31. März 1903 ungefähr 120 Abende dem Französischen Posse), 20 den Russen, 25 den Norwegern und 12 d'Annunzio gewidmet. Anzengrüber kam an 5 Abenden, Hebbel ein Mai zu Wort. Man glaube ja nicht, dass es an andern Bühnen weisenlich besser stehe. Wenn man über das deutsche Theater unserer Tage schreiben will, muss man mit den Ausländern beginnen. Wenn man das Theater der Gegenwart als das suffasst, was es seinem Wesen nach ist: als ein im allgemeinen mittelmässig reinliches Geschäft, so site so nicht meh als billig, als dass man vor allem von der französischen Posse spreche. Das sind die Tatsachen. Sowelt sind wir zekommen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, sich mit diesen Tatsachen abzufinden: die eine ist, darüber zu schimpfen; die andere, ihren Gründen nachzugehen. In jedem Fall muss man eines tun; sie angekennen; leugnen hilft nichts mehr. Am 4. März 1900 hat Sudermann das deutsche Drama gepriesen, "das nicht mehr den Franzosen ihre Kniffe und Schliche abguckt." Das war, um nicht unhöflich zu werden, lediglich eine Sudermännische Behauptung. Das Gegenteil ist wahr. Niemals war der Einfluss der Franzosen grösser als jetzt. Niemals ihre Herrschaft unumstrittener. Zwischen früher und ietzt hesteht nur ein. allerdings wesentlicher Unterschied: früher kamen nur die hesten Franzosen zu uns, Augier, Dumas, Sardou, Pailleron, Meilhac, Gondinet, und wurden hauptsächlich in den Residenztheatern gespielt. Jetzt kommen vor allem die Possenzoten und Zotenpossen zu uns, Capus, Bilhaud, Hennequin, Véber, Feydeau, während die feineren französischen Dramatiker der Gegenwart entweder gar nicht zu uns herüberkommen. oder aber abgelehnt werden: Lemaître, Lavedan, Rostand, Courteline Donnay, de Curel, Hermant, Fahre, Gulnon; gespielt werden diese Possen in den ursprünglich fürs naturalistische Drama hestimmten Schauspielhäusern.

Man muss etwas weiter ausholen, um den Grund dieser hedauerlichen Erscheinung zu finden. Der Grund ist nämlich der, dass sich seit ungefähr zwanzig Jahren eine Spaltung des Puhlikums in mehrere Lager vollzogen hat, eine Spaltung, die wohl an ästhetischen Symptomen erkannt wird, aber auf ökonomische Ursachen zurückzuführen ist. Die Leute, die früher in die Hoftheater gingen, waren aus allen Lagern zusammengesetzt, aber den Kern bildeten die Gehildeten; sie hestimmten den Geschmack, sie gaben den Ton an, in ihr Urteil stimmte die weniger gehildete Minorität ein, auch wenn sie es nicht teilte. Dieses Verhältnis verschoh sich sachte, aber unaufhaltsam. Eines schönen Tages war die Minorität zur Majorität geworden und wollte eine Kunst hahen, die ihr gefiel, nicht den andern. Das zweite Puhlikum war da. Für dieses zweite Publikum wurden die modernen Schauspielhäuser erhaut, die modernen Konzertsäle, die modernen Kunstausstellungsgebäude. Das alte Puhlikum hatte mehr Geschmack als Geld gehabt; das neue hat mehr Geld als Geschmack. Das aite war geneigt, die neue Kunst um dessentwillen abzulehnen, weil sie neu war. Das neue Puhlikum schwärmte für Kunstwerke, wenn und weil sie modern waren. Jenes alte Puhlikum war konservativ, aristokratisch und füllte die ahonnierten hilligen Logen. Das neue Puhlikum ist ohne Kontakt mit der künstlerischen Tradition, denn es hesteht fast nur aus Parvenüs; es ist demokratisch, kokettiert mit dem Sozialismus; es sucht in der Kunst nicht Kunst, sondern Nervenkitzei, Aufregung, Skandal; es füllt die teuern Sperrsitze, es hesucht alles Moderne, weil es modern ist; es kauft teure Plätze, weil sie teuer sind; es ist üherall vorne daran, wo man gesehen wird; es schwärmt für Gutes und Schlechtes, Bestes und Gemeinstes unterschiedlos, wenn es nur vom Neuen das Neueste ist. Das alte Publikum bestimmte eine Richtung, das neue bestimmt den Marktwert. Der Geschmack des alten war schwächlich, der des neuen ist direkt schlecht; es hat üherhaupt keinen Geschmack; es hat nur Geld: und darum will es seine Kunst haben. Das ältere Publikum hatte im Drama eine Welt gesucht, grossartiger als die seine, freier, edler, vornehmer, als die seine; darum hatte es die guten Franzosen bevorzugt. Das neue Publikum will entweder seinengleichen sehen, also Parvenüs ohne Geschmack, ohne Tradition, Alltagsmenschen, die von möglichst ordinären Beweggründen geleitet werden; oder aber es will warm und weich im Parkett sitzen und auf der Bühne recht viel Elend sehen, graues, eintöniges, unendliches Elend; die feistesten Protzen haben am meisten für die "Weber" geschwärmt; oder endlich, es will Zoten. Zoten will es immer. Möglichst eindeutige, möglichst säftige, möglichst dicke, ordinäre und vor allem dumme Zoten.

Inzwischen machte der Naturalismus bankrott. Was ein französischer Kritiker von den Französen gesagt hat, gilt mit viel mehr Recht von unsern Jungen: "Le fait litteraire le plus notable de ces dix dernières années, c'est la faillite universelle de la jeune littérature, l'abdication totale des nouvelles générations littéraires. On n'a vu nui écrivain nouveau progresser régulièrement, parvenir graduellement à la domination des seprits contemporains. Non, quelques talents ont paru, puis disparu. Et on est dès aujourd'hui contraint d'affirmer que rien ne justifiait l'espoir qu'on avait reposé sur eux, rien, absolument rien.\*

So standen die Dinge auch bei uns, gerade um iene Zeit, da Sudermann mit Sudermännischen Argumenten eine Sudermännische Wahrheit verkündete. Damals teilte sich auch das neue Publikum, und zwar in drei Lager: Die einen zogen sich von der Literatur und vom Theater zurück und legten ihr Theatergeld - (Bücher hatten sie ohnebin nie gekauft) - in seidenen Kleidern, Parfums, Zigarren, Trüffeln, Mädchen, Badereisen, Gemälden und Terrainaktien an. Die andern wollten die Zote mit möglichst wenig Sauce: sie füllten die um iene Zeit entstehenden Überbrettl. Die dritten wollten eppes e Spannung, eppes e Bildung und eppes e Zot': sie blieben dem deutschen Theater. d. h. der französischen Posse, treu. Von ihnen leben unsere Schauspielhäuser. Ohne sie wären sie leer. Sie bestimmen den Geschmack, sie geben den Ton an, sie machen den Kurs. Daneben fristen die vom ältern Publikum damals bevorzugten Schauspielhäuser, besonders die Hoftheater ein kärgliches Dasein: sie nehmen vom Unkünstlerischen das relativ Künstlerische, vom Unanständigen das relativ Anständige, vom Blödsinnigen das relativ Verständige. Sie nehmen den Schlafwagenkontrolleur und die Medaille; sie nehmen den Hochtouristen und Es lebe das Leben. Die besten Stücke, die am meisten einbringen, dürfen sie nicht erwerben: denn sie haben eine Tradition, die sie nicht auf einmal, sondern ratenweise opfern. Die besten Stücke aber, die am meisten einbringen, sind heutzutage die ganz unanständigen, die ganz unkünstlerischen, die ganz blödsinnigen.

Das sind die Tatsachen. Soweit sind wir gekommen. Was können wir dem allen gegenüber tun? Die Augen aufmachen, uns nichts vormachen lassen, rücksichtlos die Diagnose stellen, rücksichtlos die Wabrheit sagen, Niemanden und Nichts schonen, nicht die Direktoren

noch die Verleger noch die sogenannten Dichter, am allerwenigsten aber das Publikum. Und das — werden wir. —

II.

Die Deutschen haben keine Tradition im Drama. Welche Vorteile sie dem Werdenden böte, lässt sich nicht ermessen. Sie gäbe ihm den Boden, auf dem er frei sich bewegte. Sie brächte ihn in unmittelbare Beziehung zu den Grossen und Glücklichen, die vor ihm geschäffen haben. Vor Geschmacklosigkeit bewahrte sie ihn wie vor Konvention; sie lockte sein Persönliches und Eigentümliches ans Licht; denn damit nur könnte er sich unterscheiden. Aber jeder deutsche Dramatiker muss wieder von vorn ansfangen. Das bedeutet für den Einzelnen eine Kraftverschwendung, die tief zu beklägen ist. Unsere Stärksten, Hebbel und Otto Ludwig, haben sich überanstrengt und sind erschöpft auf halbem Wege zusammenzebrochen.

Das dramatische Elend aber, an dem wir seit dem Ende der achtziger Jahre laborieren, ist unerhört. Haben wir gegenwärtig überhaupt ein deutsches Drama? Oder hat das deutsche Drama der Gegenwart seinen Namen davon, dass es weder deutsch noch dramatisch ist? Gehört es zur traurigen Sorte der alkoholfreien Weine, der nikotinfreien Zigarren? Sicher ist, dass durch alkoholfreie Weine und nikotinfreie Zigarren nur Geschmack und Geruch, durch die Dramen des jetzigen deutschen Theaters aber alle fünf Sinne auf einmal beleidigt werden. Daher ist auch der unfähigen Dramatikern mit Recht verhasste Theaterkritiker unter alien Rezensenten der am meisten und aufrichtigsten zu bedauernde. Welche Meisterwerke hat die moderne Malerei, weich starke Talente die gegenwärtige Musik aufzuweisen! Die Literatur ist ja im ailgemeinen wertlos, aber die Möglichkeit ist wenigstens nicht ganz ausgeschiossen, dass auf neun Romane von Ompteda einer von Rosegger trifft. dramatische Kritiker iedoch, der sich in die erste Aufführung eines neuen Stückes begibt, ist fast stets in der fatalen Lage eines Polizisten. der freundlich eingeladen worden ist, die Begehung eines groben Unfugs mit seiner Gegenwart zu verschönern. Jeder neue Dramenjahrgang ist so sauer wie der vorige; jedesmal wird uns versprochen, heuer sei es ganz bestimmt ein edler und kräftiger Tropfen, - aber ach, es ist immer wieder Schreiberhauer Milieuwinkel oder Griensteidler Geniehöhle. Ist es ein Wunder, wenn wir allgemach ungeduldig werden?

Ungeduldig sind wir in der Tat geworden, höhnisch und erbittert. Wir waren so gutmütig, wir Süddeutschen, gutmütig und phiegmatisch wie wir von je waren, uns von einem halben Dutzend Osteibler sachte aus unserem Theater hinauschängen zu lassen. Unser Münchner Theater schien eine Zeitlang am Weichselzopf erkrankt zu sein und ein Hauslerer aus Krotoschin, der sich etwa hinein verirtr hätte, bätte sich zuhause gefühlt und lauter bekannte Typen auf der Bühne gesehen. Widerlich ist mos diese aus Berlin immortierte dumpfe trijbe trostloss Dramstik seworden. widerlich das Lügengetöse, mit dem ein Nichtdramatiker nach dem andern, ein klägliches Werk nach dem anderen als Zierde unserer deutschen Literatur ausposaunt wurde. Das Widerlichste aher war uns die unanständige Hast, mit der all diese Herren produzierten. Seit Jahren hahen sie uns daran gewöhnt, dass ieder der konzessionierten Dramatiker deutscher Nation pünktlich im Oktoher sein dramatisches Ei legte, ein naturalistisches, gemässigt-realistisches, mythisch-symholistisches Ei, je nachdem der Tantiemenwind pfiff. Seit 1892 hat Max Halbe elf Dramen. dazu noch zwei erzählende Werke veröffentlicht, Hartleben elf Komödien und heinahe ein Dutzend Novellen, Hauptmann gar 13 lange Dramen. Stärkere und tiefere Talente als die der Genannten - sie sind weder stark noch tief - müssen dahei zu Grunde gehen. Innerhalh desselhen Zeitraums hat der alte Ibsen, der glänzendste dramatische Techniker unserer Zeit, nur fünf Stücke geschriehen, mit denen kein einziges Werk von Hauptmann oder Halhe an Tiefe der Psychologie, Wucht der Charakteristik, Grossartigkeit und Fülle der Prohleme, Genialität des Baus und Feinheit des dramatischen Dialogs auch nur von fernster Ferne verglichen werden kann. Man hat oft ungemein richtig den dichterischen Prozess mit dem ehrwürdigen Zustande der Schwangerschaft verglichen: man denke die Analogie zu Ende: ein Dutzend Kinder in zehn Jahren - welche Versündigung am Kostharsten! Dürfen wir uns wundern. wenn diese dramatischen Siehenmonatkinder alle kränklich, greisenhaft müde und mit dem Todeskeime auf die Welt kommen, wenn sie gespensterhaft und unlebendig uns anstarren, die kläglichen unausgetragenen Geschöpfe? Goethe hat ein vernichtendes Wort üher die Schriftsteller gesagt, die schon "Annum perdidi" jammern, wenn sie versäumt hahen, ihr Saisonstück säuherlich zum kontraktlichen Termine ahzuliefern: "Wem ich ein hesseres Schicksal gönnte? Es sind die erkunstelten Talente. An diesem, an ienem, am besten gehricht's. Sie mühen und zwängen und kommen zu nichts". Wie von fürstlichen Kindhetterinnen, werden auch von unseren Dramatikern Bulletins herausgegehen, in welchem Stadium der Schwangerschaft sie sich befinden, wann das Kind das Licht der Welt erhlicken und wie es getauft werden soll. Ein possenhafter Reklameapparat spielt, ehe das Stück nur his zum letzten Akt gediehen ist. Sieht denn keiner dieser Herren ein, dass es unwürdig ist, sich über seine dichterischen Ahsichten interviewen zu lassen, unwürdig, in der Pose schöpferischer Augenhlicke für die "Woche" Modell zu sitzen. unwürdig, sich zum Klatschohjekt herzugehen für gelangweilte Weiher und Kaféhausliteraten, die noch hinter den Ohren feucht sind? Dass es nicht nur unwürdig, sondernauch dumm ist, zwecklos und schädlich? "Jenes ungestörte, unschuldige, nachtwandlerische Schaffen, wodurch allein etwas Grosses gedeihen kann, ist gar nicht mehr möglich. Unsere jetzigen Talente liegen alle auf dem Präsentierteller der Öffentlichkeit." Als Goethe diese Worte schrieb, waren die Zustände idyllisch im Vergleich mit den unseren. Berliner Dramatik und Berliner Erfolge sind Mache, und einander wert. Der Dichter sank zum Spekulationspapier: wir erlehten die Emission, die Hausse und die Baisse des Naturalismus und

des Symbolismus für die Armen im Geiste. Die Premièren wurden immer pöbelhafter; die leiessten Stücke, aus feiner novellistischer Psychologie und lyrischen Zärtlichkeiten gewoben, wurden von literarischen Johbern, Maktern und Buchmschern umhrült. Dass die Berlinere Kritik, mit einziger, beher glinzender Ausnahme Maximilian Härdens, zu diesen skandalösen Zuständen ein Jahrzehnt lang geschwiegen hat, um das Geschäft nicht zu verderhen, —ist ein Sympnom der Fäulnis; nicht dass man Sudermann bekämpfte, ihn mit Hohn und Spott behandelte, sondern dass man einen Sudermann als Dramatiker ernst nahm, ihn als Repräsentanten des deutschen Schrifttums duldete, — das bewies Verrohung in der Theaterkritik.

Wenn von den Dokumenten geistigen Lehens der letzten fünfzehn Jahre nur die Dramen allein übrig hlieben, und ein später Nachkomme nähme sie geduldig vor und versuchte, aus ihnen sich ein Bild vom damaligen Deutschland zu machen, - welchen Begriff müsste er notwendigerweise hekommen? Die Gesellschaft die in diesen Dramen sich malt: eine kranke unanständige Rotte mit tierischen Instinkten, belastet mit grauenhafter Nervosität, eine dumme Sorte von Menschen im Grunde: alhern, arrogant, halilos, kindisch; hilflose Jämmerlinge, die es für ein Weltereignis ansehen, wenn sie sich einen Schuss in ihr winziges Hirn jagen; geile Bengel, deren Horizont nicht üher einen Unterrock hinausreicht; ekelhafte Weiher, die sich für Genies halten: es muss in dem damaligen Deutschland keine anständigen Menschen gegehen hahen", würde unser Nachkomme seufzen; "die damaligen Deutschen scheinen den Kontakt mit ihrer grossen Vergangenheit völlig verloren zu hahen; sie hatten keine Weltanschauung; sie renommieren in ihren Dramen mit ihrer Geistesfreiheit; diese scheint iedoch nur darin hestanden zu hahen, dass sie ihre Dogmen aus Jena anstatt aus Rom bezogen. Die damaligen Deutschen sprachen einen ziemlich tiefstehenden Dialekt; selten redeten sie in zusammenhängenden Sätzen; am liehsten in Interiektionen, wie 'nia, 'tia, iu na na, iu ne ne. hatten keinen Geist und waren gesellschaftlich rüpelhaft. Da süddeutsche Dokumente fast vollständig fehlen, scheint Süddeutschland damals von Analphaheten besiedelt gewesen zu sein."

In der That, — und damit herühren wir den Kern der Frage: ist die traurige Rolle, die Süddeutschland in den letzten Dezennien geistig gespielt hat, nicht heschämend? Was ist eigentlich von den Spielplänen der Münchner Theater süddeutsch? sie können ehensogut in Breslau oder Königsberg gespielt werden. Deutschland aber ist glicklicherweise nicht geschaffen für eine Zentralisation nach französischem Vorbilde. Das Lehen der Provinz ist zu selhständig, und jede dezentralisierende Strömung ist ein Glück für unser Land. Es gibt nichts, das so unerträglich langweilig wäre wie die französische Provinz. Am allerwenigsten aber darf Berlin, der Parvenü unter den Städten, das geistige Centrum Deutschlands werden; Paris ist wenigstens von jeher ein Sitz und Hort alter Kultur gewesen; Berlin jedoch, die flessigsten und rührigste deutsche Stadt, ist kein Boden für irgend welche

Kunst. Dass die Dramatik der letzten Jahre von Berlin aus gleich einer literarischen Influenza sich verbreiten konnte, dass wir nur mit den von den Berlinern abgelegten Dramen heglückt wurden, dass wir uns das all die Jahre her gefallen liessen, — das ist eine Schande für uns.

Nun ist unsere Geduld zu Ende. Wir wollen ein wenig Inventur halten mit unserem gegenwärtigen theatralischen Besitz. Wir wollen uns unsre grossen Dichter genauer beschen. . . . So also sehen sie aus! Das also sind ihre Meisterwerkel Das ist das Linsenmus, für das wir beinabe unsre Erstgeburt hingegeben hätten! . . .

#### III.

Als Hauptmann vor der Frage stand, wie er die Fahrikantenfamilie der Weher taufen sollte, wählte er statt des wirklichen Namens Zwanziger, um niemanden zu beleidigen, Dreissiger. Der unbedeutende Zug enthüllt seine Schwäche besser, als der lauteste Panegyrikus Schlenthers sie drapiert. Sogar in so kleinlichen Dingen, wie der Wahl eines Namens, ist der angehlich grösste Dramatiker des gegenwärtigen Deutschland his zur Hilflosigkeit abhängig vom Alltagszufall. Wenn seine neueren Dramen immer mehr den fatalen Eindruck des Gezwungenen und Konstruierten machen, so ist zum guten Teile das Versagen seiner Jugenderinnerungen die Ursache davon; er hat es nie vermocht, aus der Fülle zu gestalten; allzeit war er nur ein ängstlicher, aber ungemein sauherer Nachzeichner der ihm zufällig hekannten Realität. Er steht dem Leben kühl rechnend gegenüber. Wenn er es steigern, in die Poesie erhöhen will, addiert er; er verfährt arithmetisch, nicht künstlerisch. Er sieht das Zufällige, nicht das Notwendige. Er macht tausend dünne Tüpfelchen und schmale Strichelchen und winzig zierliche Kratzer dazu, setzt geduldig und sorgfältig Licht um Licht auf und sucht durch Häufung unbedeutender Züge den Eindruck des Bedeutenden zu machen. Aus Zwanzig kann er Dreissig machen, aher nicht aus Lehen Poesie. nicht aus Konflikten ein Drama. Er kann addieren, aber nicht potenzieren.

Seinen Johannes Vockerat hat schon Lessing beschrieben: "Sie nennen ihn alle den Philosophen. Den Philosophen leh möchte wissen, was der junge Menach in der ganzen Geschichte spricht oder tut, wodurch er diesen Namen verdient? In meinen Augen ist er der alhernste Menach von der Welt, der in allgemeinen Ausrufungen Vernunft und Weisheit his in den Himmel erhebt und nicht den geringsten Funken davon hesitzt ... Er setzt das stolzeste Zutruaen in seine Vernunft und ist dennoch nicht entschlossen genug, den kleinsten Schrift zu tun, ohne von seinen Erkeidlerin oder von seinen Ereunde an der Hand geführt zu werden ... Er ist welter nichts als ein kleiner eingehildeter Podant, der aus seiner Schwachheit eine Tuggen macht und sich sehr beleidigt findet, dass man seinem zährlichen Herzchen nicht durchgängig vill Gerechtigkeit widerfahren lassen ...\* Eine dumpfe

feuchte trühe Atmosphäre einen Augenblick lang von scharfem Luftstrome durchzogen, eine Sekunde mude lächelnder und zweifelnder Hoffnung, der sogleich die ödeste und trostloseste Verkümmerung folgt: das ist die typische Situation der älteren Dramen Hauptmanns. Und nur diese älteren sind echt! die triste Echtheit ist ihr einziger Wert! Johannes Vockerat ist noch echt, der Glockengiesser Heinrich hat sich schon in den grossen Stil hinaufgelogen. Anna Mahr mit dem Loch im Ärmel ist ziemlich echt; wenn sie sich aber als Rautendelein maskiert und uns weissmachen will, sie sei ein Elementargeist, schicken wir sie zum Teufel. Einsame Menschen! Wir können heute nicht mehr hegreifen, wie man angesichts dieses dramatischen Müggelsees ein Thalatta-Geschrei erhehen konnte! Es gehörte ein so gänzlich kunstunverständiges Publikum wie das Berliner dazu, um diese feine und stimmungsvolle Dialognovelle für ein Drama, für das Drama zu halten. Johannes Vockerat, der kleine Möchte-gern und Nichts-könner, der mit unklaren Zukunftsverheissungen auf der Bühne herumfährt und sich und andern einreden will, was wunder für ein Genie er sei, - das musste den Berlinern freilich imponieren: das war nicht nur Heinrich Hart, das war geradezu Bruno Wille. Warum doch reizte es Hauptmann immer wieder, diesen Typus hinzustellen? Den hegahten Menschen, dem zum Genie das "Letzte" fehlt? Erst hiess er Vockerat, dann zog er ein Lederkoller an, das ihm zu gross war und nannte sich Florian Gever, dann stieg er als Glockengiesser hinauf in den Märchenwald aus Leinwand und Pappendeckel, zuletzt philosophierte er als Michael Kramer. Es scheint ein höses "Erkenne dich selbst" über Hauptmanns Arheitszimmer zu stehen ....

In den Einsamen Menschen hatte Hauptmann die Grenzen seiner unleugharen Begahung ausgefüllt; er hatte gezeigt, was er konnte, als Organ einer Zeit, das feine aber schwächliche Organ einer morschen Ühergangszeit. Von da ah arheitet er mit deutlicher Absicht auf das Puhlikum. Seine späteren Werke können nur zeigen, was ihm versagt Sein Streben sich in den hohen Stil hinaufzuringen hat in seiner nutzlosen Tragik etwas rührendes. Die Weher! Man versprach sich eine Revolution, wenn nicht der Gesellschaft, so doch des Theaters von dem Stücke. Hauptmann widerfuhr das grösste Heil, das einem deutschen Dramatiker widerfahren kann: er wurde verhoten. Und heute? Kein Mensch spricht mehr von dieser Serie äusserlich aneinandergereihter kinematographischer Bilder. Hauptmann war nur der Regisseur, nicht der Dichter des Weheraufstandes. Er sah sich zum erstenmal einer grössern Aufgabe gegenüber: seine Kraft versagte, und von da an missriet ihm jeder neue Versuch. College Crampton wurde sofort von Hauptmanns gut gedrillter Heulsarmee als Erholung nach dem Riesenwerk der Weher verkündet. Stolz stand auf dem Titel das Wort "Komödie", das seither von allen möglichen Undramatikern misshraucht worden ist. Als oh man durch rotgoldne Bauchhinden eine Siehenpfennigzigarre zu einer Henry Clay machen könnte! College Crampton war eine flelssige Studie, ein scheinhar flott skizzierter Lenhach. Kein guter Lenbach. Immerhin aber eine Konzession an die Theater. In Hanneles Himmelfahrt schloss der Dichter vollends seinen Frieden mit den Hoftheatern; seinen Getreuen bot er die Rüpelszenen des Armenhauses, seinem zu gewinnenden Fünfmarkpublikum die weihevoll parfümierten Verse des verlogenen Traumhimmels. Die Hauptmannioten waren entzückt; ihr Favorit war auf dem Wege, Klassiker zu werden. Berlin W. war nicht minder entzückt: Zaghaftere sprachen von Tolstoi. die Mutigeren, deren Ignoranz sich auch auf die Schwesterkünste erstreckte, wagten Vergleiche mit Uhde, mit Parsifal, mit Rembrandt, Beim Biberpelz erdreisteten sich literarisch gebildetere Reporter bereits, an den Zerbrochenen Krug zu erinnern, obgleich das Werk höchstens mit der comédie rosse eines Becque, Ancey, Jullien in einem Atem genannt werden darf. Wie jene war auch Hauptmanns Stück oppositionell und pessimistisch in der Auffassung der gesellschaftlichen Erscheinungen, brutal und kieinlich in der Zeichnung entwicklungsunfähiger Charaktere. Die \_teilnahmslose genaue Schilderung der Sichtbarkeit", die einst Herder in seiner Adrastea Goethen vorgeworfen hatte, verhalf dem Schlesier zu einem Erfolge. Für einen Schwank zu langweilig, sittlich widerlich, für eine soziale Satire zu verstimmend absichtlich mit Possenmätzchen aufgeputzt, ohne rechte Lustigkeit, ohne Mut zur freien politischen Satire, verbreitete der matte Schwank, wie sein Abklatsch, der Rote Hahn, wieder jene mufflige Kleinleuteatmosphäre, von der sich der Bildungspöbel so angeheimelt fühlte. Beiden, dem Dichter und seinem Publikum, fehlte die Gesundheit und der triumphierende Übermut, der allein die Komödie rechtfertigt, fehlte der Geist, der mit Gestalten und Sinnbildern schaltet und spielt, fehite die vornehme Männlichkeit. Noch mehr zeigte das der Fiorian Geyer, anlässlich dessen einige Anhänger Hauptmanns zum ersten Male Goethes Goetz in der Reclamausgabe lasen. um seine Inferiorität der neuen Historie gegenüber nachweisen zu können. Doch als Hauptmann den Schatten des fränkischen Ritters heraufbeschwor, konnte er ihm jenes Eine nicht geben, das allein die Schatten zwingt und lockt: Blut. Kein Wunder, dass der von so ohnmächtigem Banne Gerufene lautlos in dunkle Vergessenheit zurückglitt. Erst in der Versunkenen Glocke schuf Hauptmann das Werk, nach dem sein Publikum brünstig verlangte: das Ideendrama ohne Ideen und das Märchenstück für den reiferen Spiessbürger. Mit ienem Fleisse, der seine eigentliche Stärke ist. las er die 1000 Seiten der Deutschen Mythologie von Jacob Grimm durch, besonders das sechzehnte Kapitel: Wichte und Elbe. Aus unsern lieben herrlichen Märchen zerrte er die ergreifendsten Züge auf die Bretter; er plünderte resolut den ganzen reichen Schatz volkstümlicher Vorstellungen, Sagen und Bräuche. Er konstrujerte sich Fabelwesen, bei deren Anblick die höhere Tochter vor Entzücken laut aufkreischte: "Jotte doch, der reene Beckliehn!" Als Handjung übernahm er die der Einsamen Menschen, und übersetzte sie aus dem Bürgerlich-Lamoryanten ins Opernhaft-Dekorative. Das Unzulängliche ward fünfaktiges Ereignis in sirupsüssen lamben. Frau Adah Barzinowsky fühite sich als Rautendelein, wie sie sich einige

Jahre später als Monna Vanna fühlen sollte. In Sätzen wie dieser: "Ich weiss, dass Leben Tod ist und Tod das Leben" kündigte sich der weihevolle Schmarren des Papa Kramerschen Nekrologes leise an. Es ist unglaublich, dass dieses durch und durch verlogene Werk anfänglich von dem grössten Teile der deutschen Kritik ernst genommen wurde. Eine Zeitlang gab's für philosophisch gebildete Schmöcke kein profitlicheres Geschäftchen, als über den Sinn des ahnungsvollen Gebimmels eine Broschüre zu fabrizieren. Noch mehr: auch der mit der "Moderne" kokettierende Teil der Literaturprofessoren schwenkte mit fliegenden Fahnen ins neue Lager. "Meine jungen Leute haben sich brav gehalten" rühmte am Tage nach der ersten Aufführung ein bekannter Germanist von den zum Applause kommandierten Mitgliedern seines Seminars. Aus dem Märchenwalde in die Sauerkrautatmosphäre des Fuhrmanns Henschel, vom Ausstattungsfaust zum Proletariermelodram - es gehörte die geistige Neutralität Hauptmanns dazu, einen so weiten Schritt zu tun, und die Kautschukästhetik der Berliner Kritik, auch diesen Schritt mit verzückten Hymnen zu begleiten. Die rüde Shakespeareverballhornung Schluck und lau, der larmovante Michael Kramer, der gänzlich verunglückte Arme Heinrich - Misserfolg auf Misserfolg I . Wie fing sich der Handel so glücklich an und wie fast gewaltig, und wie gehet er gar so kläglich aus!" Als Hauptmann diese Worte im Schlusse des Florian Geyer schrieb, ahnte er nicht, mit welch gutem Rechte sie auf sein eigenes Schaffen einst angewendet würden. Die Schuld aber fällt vor allem auf jene zurück, die den ausgesprochenen Nicht-Dramatiker zum Dramatiker fälschten, ihn aus den Gleisen seiner feinen und zarten novellistischen Begabung herausrissen, ihn zum Kurspapier für ihre Theaterbörse erniedrigten und ihm jedes Jahr ein neues Stück abpressten.

Das einzig Wertvolle, das sich aus der Betrachtung von Hauptmanns Werken ergibt, ist die Erkenntnis vom unveränderlichen Charakter des Dramas. Das Drama kann vor allem die Handlung nicht entbehren. die ungestüm nach vorwärts drängende, aus den Charakteren selbst entspringende Handlung. Das Drama steht und fällt mit dem tragischen Kausalnexus; äusserliches Aneinanderreihen von Szenen, sei es noch so fein und genau beobachtet, gibt nie ein Drama. Das Drama lebt von Leidenschaften, die sich bekämpfen, von der Entfaltung des Willens, der sich durchsetzen will, von Kraft und Wucht; es kommt einher nicht wie unausgesetzt träufelnder grauer Landregen, sondern in Sturm und Gewittern, mit Donner und Blitz. Zustandmalerei ist kein Drama, Der beste novellistische ist der schlechteste dramatische Dialog. Die tragischen Probleme sind ewige, keine Zeit- oder gar Tagesprobleme. Das Drama als ein lebendiger Organismus besteht überhaupt nicht aus Einzelheiten. Tragische Menschen sind wollende Menschen, kämpfende Menschen, keine deterministischen Marionetten, die sich vor dem Schicksal wehleidig auf die Seite legen. Nicht zart getönte Dämmerungskunst wollen wir im Theater sehen, sondern starke, kühne Linien, kräftige leuchtende Farben. Nicht gedrückt und gedemütigt wollen wir das

Theater verlassen, sondern in festilicher Begeisterung, stolz und hochgemut, und noch im Trauermarsche wollen wir ferne Triumphfanfaren vernehmen. Darum weisen wir Hauptmann und seine ganze, im kleinen grosse Kunst zurück. Er ist kein Tragiker, weil er uns nicht erschütert. Kein Dramatiker, weil er keinen Sinn für Komposition und innere Notwendigkeit hat. Kein grosser Dichter, weil ihm eine Hauptsache fehlt; die grosset, tiefe Weltanschauung.

# Der Meffiaszuchter.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Eine Ergablung von Bilbelm Beigand in Dunchen-Bogenbaufen.

1.

An einem heißen Julinachmittage ging ber Manchener Litteraturbottor Martus Wiltner mit einem zusammengebalten Zeitungsblatte in ber Sand in seinem Arbeitszimmer auf und ab. Er war einsach wütenb!

Ginige Tage gupor mar in einer fleinen Stadt Gubbeutichlands ein Couff gefallen, ber in bem fogenannten beutiden Blattermalbe ein merte murbig lautes Echo gewedt hatte: ein fiebzehnjahriger bichtenber Primaner, namene Ludwig Balbicheib, batte fich eine Rugel burch ben Ropf gejagt, und in einem Briefe, ben man bei bem gefallenen Jungling fand, ftand gu lefen, baß er am gleichen Tage fein Lebenswert, einen "3ch-Roman" in funf Banben abgeichloffen babe und nun ale Bollenbeter ber ichglen Lebenes poffe entfliehe, Die felbft ein Connenwanderer aus bem Camen Barathuftras nicht auszuhalten vermoge. Diefer Brief, ber in ben Bergen aller jungen Uberminder einen heißen Schauer bruberlicher Ehrfurcht "ausgeloft" hatte, gab inbeffen einigen Beilenschindern Belegenheit ju ubelriechenden Rommentaren, Die eine unglaubliche Unerfahrenheit in allen Sohendingen verrieten. Diefe bloben Schmierfinten hatten offenbar teine blaffe Ahnung von bem eigentlichen leben ber neuen Gotter, Die foeben, in ber Beit ber neuen Renaiffance, wieder auferftanden maren und in überlangen Behroden, fcmermutig ober ichimpfend, aber ftete in Schonheit, burch die Strafen Ifarathene nach bem Cafe Stefanie manbelten, mo fich bie Berichmelgung aller Beltanschauungen im 3mielicht mottabuftiger Dachte vollzog; benn bier tam es vor, baf Junafrauen, Die burch Bufall ober auch mit Abficht ein Rinblein auf Die Belt gebracht, ale Dutter moberner Beilande angebetet murben und von Titanen, Die im Dinmy bee Schauspielhaufes Die Belt in Regen reifen faben, ben Beibefuß ber neuen Beiten auf ben lauten Dund empfingen.

Bier vertehrten bie Deffiaffe, beren Geelen grunlich glangten wie ber 26finth, ben fie ichlurften, beren Boffnungen feurig maren wie bie "Aurora" Mietiches, ben fie nicht lafen, und beren Bafche ben Monbichein jener Dachte getrunten batte, Die Stern um Sterne fallen faben; bier fagen fie und tranfen mit ben Deubellenen, Die nicht nur ben alten Somer übertrafen, indem fie ben gangen Tag verichliefen, fonbern auch, ale manbelnbe Epheben, Die Rebrieiten bes griechischen Lebens in Die moberne Beit berüber zu retten fuchten, bamit nur ja feine icone Gefte perforen gebe auf bem Teppich bes Lebens.

In einem ber unenblich bamifchen Artifel, Die bas gefallene Titanchen in Berbindung mit ben jungen Deffiaffen brachte, mar auch ber Doftor Marfus Miltner ale beren Rorberer und Gonner genannt; ja, ber Beitungsfchreiber icheute fich nicht ju fagen, ber Rrititer trage bie Sauptichulb an bem meffianischen Unfug, ber in Deutschland bie Welt auf ben Ropf ftelle, indem er guerft fleine Rirchen ober neue Bemeinschaften grunde, um nachher ben baju geborigen Beiland ju erwarten. Der Anwurf fchlog mit ber Benbung, gegen folche Deffiadguchter follte eigentlich im Intereffe aller Bater phantaffevoller Sunglinge ber Stagteanwalt einschreiten.

Diefer Artifel alfo mar ber Brund, marum Marfue Miltner in grollenber But in feinem Arbeiterimmer auf und ab ging und feine Stirn, mo bie Bebauten bligten, gewitterhaft jufammengog: Bie burfte, fo fragte er fich felbft, biefer namenlofe Comierfiut es magen, ihn mit biefen Raffeehaus. litteraten, biefen Stimmungeafrobaten, Diefen Duftlern in Berbindung gu bringen? Geit gebn Jahren murbe er nicht mube, Die felige Befundheit gu prebigen, Die nach Schollenbrobem buftet und burch bas abgrundige Leben wie burch eine Via triumphalis ichreitet, an beren Grabbenfmalern noch ber Ginn bee Lebens in himmlifchen Bestalten Schonbeit lacht; feit gebn Sabren fampfte er, ale einflufreichfter Rebafteur ber "Gubbeutiden Breffe". ben heiligen Rampf ber Schonheit gegen Banaufen und Progen, gegen Bierfeligfeit und Bauchfriecherei, gegen afthetifches Dudertum und Lenbenlabmheit; feit gebn Sahren fuchte er ben Barbaroffageift feines Bolfes gu weden und bie Raben, beren Babl auf eine ungeheure Raulnis ichließen ließ, in golbne Abler Barathuftras umzuzuchten; feit gebn Jahren flopfte fein junges Talent, fein unbefannter Dichter, feine febnenbe Frauenfeele - (ach. es gibt fo viel Frauenseelen, Die bem Licht entgegenlangen!) - pergeblich an feine befcheibene Schreiberftube; feit gehn Jahren rieb er fich formlich auf, um licht und Schonheit unter bas Bolf ju bringen und bem ungefügen Riefen Dichel jenen Zang beigubringen, ber nur ftumme Undacht ift.

Bobl mochte es allerbinge auch ibm begegnet fein, bag er bie ichuchterne Ginfendung eines jungen Mannes, Die ibn im Augenblid an Die himmlifche Dumpfheit bes jungen Goethe erinnerte, ober gar bie fcmerg. lichen Aufschreie einer brunftigen Frauenfeele ju gunftig beurteilt und bas burch Soffnungen gewedt hatte, bie fich, in Anbetracht ber Unficherheit alles Geelenlebene, nun einmal vielleicht nicht gang erfullen fonnten. Bobl mochte zuweilen feiner Reber fogar bas Bort Deffias entichlupft fein, wenn aus ungefügen Strophen eine offenbare Beilandefeele ju lobern ichien. Allein, mar es benn feine Coulb, bag gurgeit ein richtiges Beilanbefebnen

biefe Belt burchgitterte? Und mer burfte fich ruhmen, bas Bachetum einer Menichenfeele vorauszusehen? Bar es nicht auf alle Ralle beffer, bas arme Alammchen einer Gotterhoffnung ju bellen Gluten anzufachen, ale bas arme Lichtlein, aus bem am Enbe ein beilfamer Beltbrand entfteben fonnte, mir nichte, bir nichte auszublafen und einer gartbefaiteten Dichterfeele, Die viels leicht in fcmablichen Berhaltniffen verfchmachtete, meh zu tun? Batte er fie nicht alle geliebt, Die, im Bertrauen auf feine machtige Stimme, ju ihm famen: Die Raturaliften und Symboliften, Die Realiften und 3bealiften, Die Belfimiften und Optimiften, Die Beibendriften, Die Belleniften, Die Archaiften, bie Roloriften, Die Beimatefunftler und Schollenriecher, ohne felbft bie Berliner auszuschliegen? Batte er nicht, um auch jene Schonbeit, Die mit nadten Rugen auf eifigen Gipfeln geht, nicht gu beleibigen, por furgem erft bie Grundung bee "Marabu'e" gut gebeißen, beffen gart atherifches Ginleitungegebicht, aus ber gitternben Geele bes Uberaftheten Ernft Rubolf Raffeltamp, bas Programm aller Ubergarten aufgestellt hatte: "Bir wollen etmas gludlich fein?"

Sein Ingeimm wuchs, als er ben Artitel ein weites Wal überlas und nur des darin verborgene Gift erft ertet ertannte. Er marf fich in feinen Schreiffind und farrte finfteren Vices bruten bor fich biu. Bas follte er nun tun? Reben ober schweigen, One indessen bei bei macht abger ibertegung, für vornehmes Schweigen, ohne indessen bei bei macht unter Untfalusse anerkennen muste, vielmehr auch ein Behrbeit mander Vorwürft angene merkennen muste, vielmehr auch ein Beibe unkäglichen Erte vor biefen gangen Schreibertieben, in bas ihn Bille und Schiffal versichten, langiam und mächtig in ihm auf. En war nicht des erfte Wal, daß ih beifer Gefühl übermannte und der Gefühl übermannte und der Gebung der von der eine neten, obleren Eeber, vor benen er ein abgestätres Wert zu vollenden hoffte, in seiner tiessten

Und wieder manbelte er mit haftigen Schritten in dem Maume auf und ab, we den eine Blidermenichen absietlte. Da aber hob fich blich von einem inneren Auge eine Befalle impor, der er nur selten gelattete, aus dem Reiche der Erinneung in sein tagwaches Leben bereinzuschreiten. Deute aber mochte ste mit anderen Befalten sommen, um die bittere Stimmung seinem Seitel zu versährten! Er ging an seinem Schreibild und entnahm einem Seitenfache ein ichmales Lichtlib in silbernem Rabmen, bad eine bodaremachten juardbilde verannenfalt in erichisches Gewandbung einen

mit einem berrlichen Beficht von mufenhafter Bilbung und gefentten Augen. Die uber ihr eigenes Schicffal nachzufinnen icheinen. Diefes Bilb mar bie lette Erinnerung an ein glangendes Roftumfeft im Softheater; gang unten am Rande ftand ber Rame Stephanie Bilbert in fconer flarer Schrift und bas Datum, ber 13. Januar 1896. Auch fie mar einft, ale junge Uns befannte, mit einem Dadchen garter Lieber ju ihm gefommen, aus benen eine feine, gebrudte Frauenfeele flagte. Er hatte fie ermuntert, Die Lieber in Beitschriften ber Offentlichfeit mitgeteilt und bie icone Dichterin, Die im Saufe eines Munchener Brauers als arme Ergieberin lebte, in Die Rreife eingeführt, wo alle Boffnungen ber neuen Beit in jungen Menichen lebten. Mis er jeboch ju bemerten glaubte, bag ihm bas Dabchen ein tieferes Intereffe entgegenbringe, hatte er fich langfam bon ihr jurudgezogen, trobbem ihn biefes Befuhl beimlich tief begludte; er mar bamale nicht gefonnen, ein frembes Schicffal mit allen Rummerniffen und Gorgen auf fich ju nehmen und fein leben, bas noch in unbefannten Bunbern por ihm berglangte, in ben golbenen Rafig einer Liebebebe eingufperren und um alles Jugendglud ber Dannerfreiheit zu bringen. Die geliebte Dichterin aber, bie fein Burudweichen mohl gefühlt haben mußte, hatte balb barauf in bem aufgeregten Poetenfreife einen jungen Mann fennen gelernt, ber eben ale ber leibenbe Meffias bes Jahres burch bie Strafen Dunchens fdritt. Mit ibm, bem alle jungen Meutoner bie berrlichfte Bufunft prophezeiten, mar fie, in beren Geele ein tiefes Berlangen nach Begludung lebte, bann nach Berlin gegangen, mo man balb nichte mehr bon bem Dagre borte. Marfus Miltner felbit gebachte ber Entschwundenen nur noch jumeilen mit jenem fcmarenben Unbehagen, bas an ben Bestalten haftet, benen mir ein Unrecht jugefügt haben. In biefem Mugenblid jeboch ließ ibn ber Anblid ber verschollenen Bestalt bie Dbe feines eigenen Lebens nur noch tiefer empfinden. Bas hatte er, ale Mann von fiebenunbbreifig Jahren, benn felbft erreicht? Rein bolbes Beib fag ibm poll Glud an langen Binterabenben jur Geite; fein belles Rinberlachen fullte feine Raume mit bem Glang ber Jugenb; teine Furcht und feine Soffnung verband feinen Berttag mit einer ichonen froben Bufunft.

Schlier vor einem fliefenben Brunnen und tauchte jaghalt eine Sanb in tiblete Baffer, in beffen Tiefen fich zwei Köpfe pueinander bogen, als wollten fie fich schwantend fassen in der Duntelheit, in die der Schlag der alten Ubren mödnig berbanen niedertfang. Dort gab das Jungenspiel des ber atten und bei Bertalten Wobenthopse auf bem alten Bachtrum dem feligen Gebich zu seinnet Fighen erst die Delte Deutung, daß feine Trane aus dem Aug' bes Mannes quelle, der überfachtet sit vom Mandel aller gelt. Mit seudstratt für dem Ausbel aller gelt. Mit seudstraften Auge flarrte er dem Jug der Schatten nach, die aus goldenem Dufte zu im berübergräßen.

Da aber judte pishtich wie ein Sommerbiig die Erinnerung durch die Seele des Erümenben, das einfinndls auch auf Frankenblat der Tollete briefe an ihn getommen waren, die ihm, dem Franken, den Beweis gliefert durten, das duch die schönfte aller Frankenfladte, in deren Idhe Gerbei einen erfen Schrei gedra, endich gene voll war, neue Tichter betworzubringen. So wäre auch, de muße er fich sogen, ein Wunder geweisen, wenn der Geit biefer Etadt nicht noch sich von der Weiselreit in Sang und Sagen verlangt datte. Fre entstam sich noch, das gen, docherfreut und gliedlich der beiten Ausschladte, die Schreiten der Gegelsterung beantworte hatte. Und sichen fand be einem Heiner Schrafte, word beantworte hatte. Und sichen fand be einem Heiner Schrafte, wer einem Heiner Schrafte.

enblich, nach langem Mahlen in bem vollgepfropfen Schräntichen, bem ein fiblichrangiger Mischuft entftieg, hielt er bie bei gelichten Beifei i feiner Sand. Der erfte war auf einen rofenroten Bogen geschrieben, auf bem nur gang unten ein mächtig großer Fettiftet glänte, und geigte bie filt die fig. einer flaten Arauenhaub; er war nicht baitert und lautert.

#### Sochverehrtefter Berr Doftor!

Soeben hobe ich 3hren Artitel über das neur Meid getfen und tann ich nicht umbin, 3hnen, wenn auch unbefannter Weife, meine glüpende Verwunderung ausgubriden. Sie haben bas ertöfende Weife gefunden: Das neue Weib ist da! Ja, es ist nicht mehr zu leugnen: Das neue Weib ist da! So langlam ist es in der Eilie, wie eine felitlich jüße Fruch berangereist an dem Boum der Weiten, daß alle, die es als firahende bet erkörde auslieuten dahen, verblüffe davor findene. Das Weib felbst am allermeisten! Ilm eine brünftige Ewizsteit ist das neue Weib feinen zurächgelieren Schweifern voraus. Aus dem möllich unterfasiedsforen Tange nach dem Wann an sich, aus der selchsicher und versche gescheiden Weisenspflien der siehe indehlicheren Wille sich eine niedergebattenen Urbewundsstein da eine wöhlschere Wille sich eine niedergebattenen Urbewundsstein des im wöhlschere Wille sich eine niedergebattenen Urbewundsstein der ein wöhlschere Wille sich eine niedergebatten urbewundsstein der eine Molikoferen Wille sich eine niedergebatten urbewundstein der eine Molikoferen Wille sich eine niedergebatten urbewundstein der eine Molikoferen Wille sich eine niedergebatten urbewundstein der eine Molikoferen Wille sich eine niedergebatten urbewund er eine welch werden werden und nieder Eilen weiße. Das Weib is sie niede Weiden werden werden und neuer Edwennen und neuer Edven weiße. Das Weib is sie niede Weiden der

geworben! Aus dem Traumvandel in der erdigen Finsternis ist fein Gehirn, ewchien, au Commerzen erwacht; den jest siedet fein Gehirn, daß seine herrtichen Keiden mur sellen in der gedenden und nehmenden Liebe ihre Wesenschauseit offenderen können. Noch ist der neue Wann nicht do, der nach der Örenberen können. Noch ist der neue Wann nicht do, der nach der Eleist des neuen Weises dungert. Cere Wann liebe nur das alte Weisel) Roch sind die Kugen des Annes für die neuen Worgenröten nicht flart genug. Noch nimmt er unsere darrenden Terlein als etwas Ausganergshische, die Sinne Weisende. Roch glaude er nicht an unseren Wilken zur "Hobe, an die große Katharise best neuen Werdens, die sich au den fin sinkernissen unseres Urzeine zu Somnenkätern hob und unsere Psoch mit dem Neiz des Wittagsglüds umbeilt.

Doch glauben Gie nicht, hochverehrere Bert Dofter, bag eine Mannerbafferin ju Ihnen fpricht. Bir haffen nicht bem Wann, wenn wir ihn auch andbere empfinden, als das alte Beib. Auch wir brauchen noch den Mann; benn er ift und bieiteb bem Beibe die Erfbling, giener festen tiefften Schönbeit. Bir flagen nur, daß er ben neuen Wittag feiner Gidten Gludes noch nicht ahnt und bennt.

Ach, soviel nach thante ich Ihnen, hadvereihrer Berr Dotter, iber biefe neue Beitvessehnstucht schreiben. Doch werden Sie meine Anschauung über die neue Beitvesspische besser nach Weben bei neue Briedpliche besser aus der Rovelle kennen lernen, die ich Ihnen beisege. Ich wäre Ihnen unendlich verbunden, wenn Sie nir eine Ambestage Anweiten der Berried Gewierige keiten haben sollte, an die "Gartenlaube" geben würden. Ich bin überzeutgt, daß mir ein Wort von Ihnen alle Tieren öffenen wieb. Bir überen icht länger solweigen! Wir misste unter late ich talager solweigen! Wir misste unter Schpflicher in die Belef hinaussschreien! Denn die Zeit unstres großen Mittag ist gekommen! —

Darf ich um eine umgehenbe Antwort bitten?

3ch zeichne mit bichterischem Gruße

ale Ihre begeifterte Berehrerin

Wartus Wiltner fonnte sich mit dem besten Billen nicht an die Bovoelle entsinnen, die ihm mit diesem schwarternelmen Tauendrief ind Saus gestattert war, so wenig ihm die Antwort einfallen wolkte, die er den neuen Werbe geschrieben hatte. Daus fragte er sich steht im Einnen: Wach mag aus diese grarchen Armansfete, die den im uteressen Uberschwang der Jugend sich siehen der hatte, in der fleinen Stadt geworden sein? Und als Antwort zeigte ihm die eigene Phantalse ein duntsies dockenhaupt und derbe eble Jäge, aus benen deiße sause Augen fragend in die Welts herniederschaft, mit jebem Augenblick wurde die Augen fragend in die Welts herniederschaft, die ihm einklich das Sild vollender gräßer. Dann erft griff er nach dem zweiten Briefe, dessen den der habet geschriftzige schon vergilbt waren, und ber soldstenden lauteter.

## Frankenthal, im Bonnemonat 1891.

### Bochverehrter Berr Rollege!

Bollen Gie einem Ringenben bie rettenbe Band reichen? Bollen Gie einem Totgeschwiegenen Ihre machtige Stimme leiben? 3ch barf mobl annehmen, baf Ihnen, ber mit befannter Liebe alle merbenben Salente verfolgt, mein Dame nicht gang unbefannt ift. 3ch habe fanf Banbden Lprifa ("Cebniuchte", "Der Aroffelnbe", "Der entgotterte Gott", "Bobenlieber eines Comangeren", "Beltbranbflammen") auf ben Tifch ber Chopfung geworfen, und einige meiner Lieber find von meinem großen Freunde Arthur Beifler (bem genialen Cchopfer ber großen toemifchen Comphonie "Die Beltichopfung und bas Beltgericht" fur verftarftes Orchefter und große Orgel), vertont morben und im Berlag "Zangenbe Ringe" in Leipzig unter bem Titel "Gehet bie Comergen, Die mir leiben!" ericbienen. Beute gestatte ich mir, Ihnen mein neueftes Bert "Madenbe Menfchen, Sauchgen ber Butunft!" mit einer perfonlichen Bibmung ju uberreichen. Es ift, wie Gie feben, auf fleifchfarbenes Papier gebrudt, um auch burch bas phyfifche Gubftrat ben neurenaiffancelichen Behalt bes Bertes fombolifch angubeuten. 3ch habe barin mit aller Ronvention rabital gebrochen. Ale ber Erfte! Mie ber Gingige! Bie unfer gandemann Butten tann ich fagen: 3ch hab's gemagt! Geben will ich, mer ben Dut bat, mir nachzufolgen! Gie merben in bem Buchlein (bas naturlich mieber totgeschmiegen merben mirb!) meber Reime noch auch freie Rhothmen finden. Dit biefen blobfinnigen Ronventionen habe ich aufgeraumt. Fur immer! Bas ift benn ein Gebicht? Gin Stimmungeaustofer! Das heißt: je mehr Stimmung ein Gedicht austoft. befto bichterifcher ift es. Es gibt Borte, Die bluten, wenn man fie anschneibet. Es gibt Borte, Die buften. Es gibt Borte, Die gang Delinqueszeng find. Es gibt Borte, Die alle friechenben Schauer bes Unterirbifchen haben. Es gibt Borte, beren Stimmungegebalt reicher ift, ale ber gange zweite "Rauft". Rach folden Borten babe ich getaftet. Befucht, Gerungen, Geblutet! Bie Gie feben, befteht jebes Gebicht meines Bertes nur aus einem einzigen Berfe. Buerft gwolf Reihen Gebantenftriche; banu, um ein Beifpiel anjuubren: "Du mußteft mir burch bie Bemacher fcbreiten!" Gie feben, ich mache bie Phantaffe mit Gewalt jur Schopferin. Gie ergangt bie Guggeftion, bie ich fouveran hinftelle. Bebe Phantaffe muß biefe Schreitenbe in Schonbeit ju Enbe bichten. Wir muffen Schopfer merben. Und mir muffen alle ju Schopfern machen. Befonbere bie Frauen! Dber nehmen Gie ein anberes Beifpiel aus ber Cammlung: "Der Monbftrahl ift von nadtem Schidfal fcmanger!" Die Rube bes Monbftrable und bie Beben ber Comangerichaft find Begenfabe, Die geradezu transzendente Beripets tiven eröffnen. Doch - ich will Ihnen nicht meine Theorien portragen. Bas liegt auch an ben Theorien eines Dichtere! Dichte! Dber nicht viel! Dber allzuviel!

Mir ift ber Aufstieg nicht leicht geworden. Ich habe ichon viel unter mir. Dber uber mir. Dber noch nicht vor mir. Ich habe ichon viele Sprachen gesprochen. Aber bie Sprachen haben nicht mich gesprochen.

Das ift ber Unterschied! Das ift aber auch alles! Best lebe ich nur meinen Planen. 3ch traume von einem tobmifchen Epos "Die Schopfungeleiter" (ober "Das Lieb ber Menichheit"), in achtundvierzig Gefangen, auf ber bie Befchopfe in emig brunftiger Entwicklung aufmarte fleigen, um fich fobann beim Bochzeitsmabl bes erften Ubermenfchenpaares ben Bermablungetuf bee Beiftes und ber Ginne auf Die rofenumfrangte Stirne ju bruden. (Mein genigler Freund Arthur Beiftler bat ichon bie Bochgeites mufit bagu ffiggiert: Gottermorgenbammerungemufit) 3ch bente auch an ein Drama "Canctus Diabolus". (Perfonen: ein Mondftrahl, eine Rrote, ein Rirdenfenfter, ein Ephebe, eine Grabfpinne, ber Teufel, ein Brahmine und Ernft Badel.) 3d mochte - boch nein, ich will von meinen Schmergen fcmeigen. Denn meine Berte find meine Schmergen. mehr! Das Chidfal bat mich in biefe fleine Stabt verichlagen. Roch weiß ich nicht, ob ich es fegnen foll. Doch - ich liebe bas Schicffal! Amor fati - bas ift auch mein Leitfpruch. Das ift auch meine Rube. Und auch hier ftebe ich auf bem beiligen Boben ber Eragobie!

Werben Gie mein Buch befprechen?

Dit tollegialifdem Gruße

Machbem Martus Mittner biefen Brief getefen hate, überschich ibn ein machfende Undehagen, das indepfien boch einem Gefühl füller Adung wich, als er fich beb vernehmen andwerende Gedweigene enstaun, mit dem biefer unreife Simmelsfidermer seine Worte ber Ermunterung hingenommen datte. Er giff nun gleich, um biefes Gefühl gang tostumveren, nach bem britten Briefe, der eigentlich nur eine schmale Karte war, und überscho die feinen Zeilen, bie wie bingeverft auf ber ismannen Radde fanden.

### Gehr geehrter Berr Dottor!

Darf sid eine Unbefannte, bie feine andere Empfehung bat, ale eine gelegentliche Leferin Ihrer Krititen ju fein, die Bitte ersauben, beifolgendes Padet einer freundlichen Priftung ju unterzieben? Es sind Bebichte, und ich bin ihre Berfasserin. Ich weiß nicht, od ich Salent dade. Eine meiner Kreundlinnen, die auch die fennen, meint es, und iefelbt glaube es juweilen. Aber ich möchte es gerne aus berufenem Bunde hören. Ich verachte jede Mittenfaßigleit, besonders aber die Dichterei gewisser Dame. Denten Sie, Sie hatten die Arbeit eines Kollegen zu beutreilen und verzeihen Gie mir meine Undescheitbenheit, die einem aufrichtigen Ordefrisch and Klathetie entspringt.

In ausgezeichneter Sochachtung und mit verbindlichstem Dant jum voraus ergebenft

Malmine Diet.

Eine faubere Seele, wenn auch vielleicht ein bischen nüchtern, bachte Wartus Milner, als er bie Rarte gu ben beiben Vriefen legte. Doch auch bier zeigte ihm feine Phantafie, bie überall Schonbeit fab und sehen mußte, bas Wefen, bas hinter biefer Karte fanb: aus ben Zeilen flieg ein Blonbfopf empor

mit einem Schelmenaug' voll Licht, mit einer fraufen Fulle strabsend golbenen Saareh, das seinen Schimmer auf ein weißes Salischen wars, und mit einem seinsen Poppen und seine Tealen gelbner Laune fred umspielte. Doch als die Jage necklich in dem Dust gerrannen, der um werdende Gestalten schwimmt, som auch das dunfle Saund er einen Dichterin wieder herbei, und dagwischen zeige sich wie ein schönes Ratsel ein ernere Idnglingstoff mit oblen Dichteraugen. Und sinnend pieckte er mit der Frage, was wohl aus biefen der Wenschen and vorden and beifen der Wenschendung ein modte.

Und pidplich durchstammte ihn wie ein schnied Glick der Gedanke, dog es nur an ihm liege, diese Opflungen der Seinan noch einmal gu grüßen und dabei eine sichhen Sommermoche in der alten Mainfadt zu vereichen; auch entging er durch biefe rasse Reich dem Gerede, dad entging er durch biefe rasse Reich dem Gerede, dad entging er durch die fer alse Reich dem Grede, das den grift des Sommerfinen auf seine weitregande Personiastet doch erregen wieder, und außerdem hoffte er in der Berthung mit der heimischen Erde wieder einmal inen Karst aufgufrischen, die ihn bie jest mit farten Dauermischen die eine Berthung mit der heimischen Erde wieder einmal inen Karst aufgufrischen, die ihn bie jest mit farten Dauermissen in der alles Barrenselad der Gersstadt hinveggertagen hatte. Er bes siches, seinen Gebe ju dieten, ihm morgen sich wie von der Tage Kerein zu geben, denn als seiner Sameder wußte er, daß das Glick rass, gusteren misse, und bernft rass genoffen von der kenne rass den genoffen vereben misse.

Auf ber Gliabrt burch das glangend grüne Sommerland leiftern ihm bie ber bichterifchen Geftalten, berem Briefe er in seiner Zasche forglan mit sich sicher, prachtigste Geftellschaft; wenn er mide war, das delt dunfte Jaupt der einen Zichterin flar und dentlich vor feine Serte zu weingen, so tauchte der berückende Glondlogf der anderen wie ein goldner Welftlesch dahinter auf und beiger sich von mehr underständiger Art, die sein übermätiges Fereinbedagen nur noch seliger unterfonnen. But im Wightyn, wo er sich am Bahnhaft der Beftellschaft gestellt der bestellt der Bestell

2.

Über ber betamten Reichsstadt Frankenung fand ein fammenbes Gewitter, als der Jug, ber ben Ortere Milner und seine Josfunngen fang- fam bahertrug, in ben fleinen Bahnhoff aus ertem Sandftein einstylt. Der Reifende übergab feinen Sandboffer einem balbmidfigen Mingebernen und blieb erwartungsboll in ber Borballe fieben, die fich bas rasche Wetter, bas in bellen Ettigen niederigin, vertagen hatte; benn er wänfete die ernschiede als weihevoller Aushänger genießen. Eine wonnigs beraufsenbe Arifche log in ner somentischen alle, als ein ein teister Erregung die fummend Bertragsfladt betrat, burch beren Geffen trabe Bodfe gurgelinden Gemitterworfer ichneffen. Doch ein felfamet Schauen überfam ihn, als er bei alte heimisch opercischte, bie vor seiner Phantasse in alter Erföglangt.

so klein geworben und wie jusammengeschrumpft vor seinen Augen lieger fich. Es war ihm sal jumur, als gerate er in eine frembe Belt, in der ihm nur das unaushörliche Gestlingel der Labenschallen und der Zon eines schwicklich gern Alaviers, auf dem eine ungesidte hand den, zum einer Aumfrauf verhaumte, vertraut vortam, und gang almahlich legte sich ein versorense Geschild ber Einsamteit, das nach Menschen verlangte, schwer aus seine keinstliche Seele.

Machbem er bas beste Zimmer im "Goldenen Engel" bezogen hatte, machte er sich unverschiesch baren, bie biede Mritin, bie von dem Mittleftenfler des Bauerazimmere aus den Martt beherrschet, über die Dame Hoftscherrieter aushufregen. Die Engelwirtin wugte ansangs gar nicht, um wern es sich handelte; dann ader siel es hip ploblich ein, das Altheite, die "überspannte Gretheit", dabe den Leinbachs Lustin geheiratet und vohnen binten im Eochdoden, Dausmummer sieden. Martie Milmer wollte nichtweiter wissen, das hand der fich von der freundlichen Frau, um nicht befer zu mässen, wie eine freisige Aleinschlessfele eine Odsherin beuterlitz, und machte sich, voll seltsamer Unrah, sofort auf den Weg nach dem Bochen, wo er als nicht nur ein neues Weit, sondern auch einen neuem Mann erwarten durste, den er mit ausgesückter Hösslichteit zu behandeln

Er fand bie Dummer fieben an einem alten, hochgiebeligen Baufe, aus beffen Tenftern ein brennend roter Delfenflor berabhing; eine fcmale, ausgetretene Treppe aus rotem Canbftein fuhrte auf einen breiten Alur, ber burch ein gattengitter mit einer Eure in zwei Balften abgeteilt mar und in bem es nach altem Bein roch. Der Befucher jog unverweilt an einem Glodenstrange, ber neben ber Tur berabbing, jeben Augenblich gemartig, eine mufenhaft herrliche Ericheinung aus einer Geitenture hervortreten ju feben. Es bauerte inbeffen eine geraume Beile, bis eine alte, rungelige Dagt in niebergetretenen Filgpantoffeln baberichlurfte und ihn auf feine Frage, ob er Frau Leimbach fprechen tonne, in ein Bimmer treten ließ, nachbem fie feine Rarte, ohne ein Bort zu verlieren, in Empfang genommen hatte. Das uppige Blumengitter por bem Renfter bampfte bas Licht bee hohen Gemaches, bas mit verschoffenen roten Dlufchmobeln ausftaffiert mar, Die uber und uber mit weißen gehafelten Dedchen in allen Formaten, mit Steruen und Rreugen und Banbern bebedt und beftedt maren. Muf einer bauchigen Rommobe ftant ein fleiner Amor aus Mabafter. ber ein gerbrochenes Berg in ber Band hielt und mit weinerlichem Befichte auf ben unheilbaren Bruch herabfah, und por bem Renfter hupfte ein Ranarienvogel in einem fleinen Rafig auf und ab. Den Befucher uberfolich ein fcheues Mitleib, ale er ben Raum gemuftert und begriffen batte, baf bier eine Dichterfeele leben und reifen mußte.

Nach einer ziemtichen Weile öffnete fich enblich eine Seitentiker und eine machtige Frauengeftalt, die faft ebenso breit als lang mar, malgte fich gewandt herein. Der Ropf der blagblonden Dame, die in einem schwarzen Altiebe wie in einem Panger stedte, war flein und rund, und ihr glafunnbes Kinn segts sich in berfacher galte auf einem übermächtigen Bussen.

"Frau Leimbach ?" fragte Martus Miltner mit unficherer Stimme.

"Ja, das bin ich! Id, das, das freut mich aber, daß ich Sie einmal fennen lerne, herr Dottor. Früher, wie ich noch mehr Zeit gehabt hab', da fle Jere Cachen gefefen. Die ichreiben großartig. Wit haben sogar einmal mit einander forrespondiert. Wie haben Sie's benn erfahren, das ich verbeitatet bin 28 no ber Engelweitung".

Wartus Miltner wußte nicht fogleich, wos er der ledhafen frau vor ihm entgegene follte; et war ihm, als milt er die auseinnaber gestlesten Gestleich bemitleiden, weil sie nicht dem glängenden Bealdible entsprach, das er sich von der scharften gemach dater. Dech dieter in gemach dater. Dech die runde Dame, von der ein flarter Duft guten Weiterssigen ausging, suhr gang unbestagnen eitigs fort: Mollen Gie nicht Plag nehmen, dern Daterst Ditt sich flag nehmen, dern Daterst Ditt sich fla den das die gegntlich sehr den dech der der der der der der der der den meine Dummbeit erinner.

Wartus Wilmer brachte nur ein geprestes "Oh" heraus; doch die Frankentgalerin fuhr fort: "Sie mussen iden entschuldigen, daß ich seie so lang hab' warten lassen. Aber ich hab' grot juße Phistergusten eingemacht, und das versieh' nur ich so, wie sie mein Wann haben will jum Rindsseisch. Zer ist namitis furchtbar heifel. Der ist nichts Schlecht's. Sie lieben boch auch Sieber.

Der Rritifer nidte ernfthaft jum Zeichen, bag auch er Gußigfeiten nicht verschmabe.

"Ich hab' namlich ein gan; ausgezeichnetes Rezept von meiner Utrgemuntter gerebt; die hat's ben einer Köchin, die eine feligen Bolfof von Scherle gedient hat und in Wurzburg in der Waingaffi gestorben ift. Die gestlitisen Geren balten Ihnen wos auf ein gut's Effen. Da fann eine ichnige Köchin schon wos lernen. Menn ich dent, was mit meine Großmutter immer erzählt hat von den gestlitisen Gerensffen. Die haben gleich funf Enuden gedauert. Gott, verdenften fann man's ben herren Pralaten auch nicht. Dis sie eern wos dem's wirden,

"Und mas machen 3hre litterarifden Arbeiten?" fragte Martus Miltner, beffen Dict nicht von ben fleinen fetten Sanben ber Frau vor ihm lostam, fall ichabetern.

Die Frankenthalerin aber brach in ein icallenbes Gelachter aus: "Gelt, id bin Ihnen wohl recht überspannt vorgetommen? Cagen Cie's nur."
Wartus Williner protestierte lebaft; er hate noch niemals eine weib-

liche Geele fur überfpannt gehalten.

 ber Litteratur. Er lieft nur Buich. Er ift auch fast immer auf Reifen. Er reift in Meinen fur bas Saus Gramfich, Er fommt erft in brei Mochen wieber beim. Schab, bag Sei ihn verfaunt haben. 3ch werb's ihm fagen, bag er 3hnen einen Profipett iciden foll. Die Munchener herren Dichtet tritfen gewiß auch was Gutt."

"Gnabige Frau haben Rinber?" fragte Marfus Miltner, ber gar nicht muffte, wie er bas Gefprach wieber in bobere Regionen gurudführen follte.

"Sechs, und prei find geftorben. Sie find gemis auch ein Kinderferund? Alle guten Merchiche haben die Kinder gern. Darf ich Johen net meine Kleinen geigen? Und ohne eine Antwoer akzwarten, lief sie an bie Flure tier und rief mit schallender Stimme in den flur binaus: "Joefe, Babian, August! Wali, Wali! Bo flect ihr benn ichon wieder! Es ift ein fremder Dnte! da, ber euch sehen will! Kommt ein hille ber ab fich der kind feben ließ, lief die Aufreit in die Dammerung des weiten Daussfurs, um ibre Schar berechiupbler.

Martus Miliner aber soft wie Doben geschmettert in gedrückem Schweigen bar Alls bie wor bei Dichterin! Also vie wor bei Dianterin! Alls vie wor bei Dianteril Bud einer seinen Krauensele mit Lianenstligen und ber großen Lebensschundt hatte die Ebe mit einem Spießer ein halbtier gemacht, das sich öffenbar seiner Entwirdigung nicht einmal bewußt war! Doch der Eintrilt ber Mutter, die sinf blendbesige Buben in Machstudsschaften vor sich berichse wur ein bei beiten die fosse abschen, das ein Gmmiptpposten in ber Jahren bielt, auf ben Armen trug, machte seiner nachbenflichen Tauerigkeit rasch ein Ende.

"So, gebt dem fremden Ontel eine Pacifchand," logte die Mutter, beren üppiges Geschät in sanfter Ade fredbtt, zu ihrer Schan Wartus Wiltner betam der Reihe nach die Sand won fünf Anaden zu sassen, wie eine icharfäugige Schuswehr um ihre Wutter berumstanden; nur das kleine Wadden verbang sein Gesichten an der Schutter sieher Wutter, die in überwallender Identichteit dem erfen geschaft grad. Sonst ist fie gar net iden. Gelt, Walif"

"Gie haben Ihre Pflicht an der Wenichheit erfullt," fagte der Besucher nach einer fleinen Paufe leife, während ein feltsames Gefühl feine Augen mit einem tiefen Schimmer fulle.

", "Deet sind mir gestorben. Kinder sind ein Gorgengut," entgegnete die Fanntenblerin mit leis umstorter Stimme, die der glied die alle Klarbeit wieder erlangte, als sie mit leichtem Zwinstern sagte: "Wein Wann wird Augen mochen, wenn er ersährt, wos für seinen Derig immat grahlt, wie er grad' ein klein's Ralies gehabt hab. Er der mir's gar net übel genommen. Er bat mich nur ins Obrläppte gezwick. Das tut er alle heitigen Pfingsten nur einmal. Wenn er ein bisse befrijt is, hab' ich ihn nämlich gar un gern. Da hat er was, wos nicht alle Tag in ihm beraussommen. Weine Rovelle hab' ich ihn ma Keine Movelle hab' ich ihn ma kenne Merine Movelle hab' ich ihn ma kenne Merine

"Mielleicht habe ich nochmals die Ehre, gnabige Frau," entgegnete Wartus Miltner, ber fich nicht mehr geseth hatte und nun trachtete, rasch aus bem Saufe hinausutommen. "Ich habe vor, einige Tage hier ju

bleiben, um alte Erinnerungen aufzufrischen. 3ch habe noch einige Befuche zu machen ---

"Belt, hier ift's schon," sagte bie Frankenthalerin und reichte ihm die Sand jum Abschied; er aber budte fich in einer ploglichen Aufwallung darauf nieder und brudte einen leichten Ruß darauf, mit dem er gleichsam Abschied von einem fichen Traume nahm.

Draugen aber, in ber wonnig frifden Commerluft, Die von taufenb Duften frantifcher Erbe buftete, jogen bie Bilber ber letten Minuten noch einmal an feinem Beifte poriber, und er legte fich ben Rall fofort ale Rritifus jurecht, indem er aus feinem Bobenbafein grubelnd golbene Bedantenfaben in biefen Bintel herunterfpann: Beib, Beib, bu emiges Ratfel, fchneiberhaftes Befchlecht! Mus all ben golbenen Gemeben, melde bie Jahrbunberte, Die großen Beber, gewoben, ichneibern fie mit flinfen Ringern Rleiber gurecht fur ihre Geelen, ale Dus und Sand und Alitterfcmud. Boau? Dur um bas uraft emige Spiel in neuen Geelenichleiern auszufpielen und ein Schonheiterbe ju verschwenben, im fchlauen Berben um ben Mann, ber bie erborgte ober auch geftohlene Schonheit erft in Mutteralud und Gorgen lofe. Die Dobe herricht, und Gitten, Tone, milber Berfe Duft find weiter nichte ale Bullen, Bullen, Die fie neuheiteluftern tragen. Ertrug benn je ein Beib ben Anblid feiner nadten Geele? D Beibespfoche, emige Coneiberin, Die auch in Lumpen und in Regen geht, wenn es ber Mann perfanat!

Witten im raisen Geben burch die alten Gassen empfand er ben vochenden Rhohmus ber Gebenaten, die sie mit übertegener Aberbie erstüllen, als freies Seelenglüt, und die Gestatt bes Dichters Otto Erich Setam etwas von die mis die Gestatt bes Dichters Otto Erich Setam etwas von die mis sie Extensibilität und die Setam von, die das die dag und die Aberbie die Aberbie die Aberbie die Gestatt die die mit einem erproben Kenner zu besprechen und dobei rudsschiede auf ben irtesse diesen und erben.

Auf bem Marthylage, auf bem fich fcon bie abenblichen Giebelichaten ber Saufer ftreden, fragte er einen Heinen barfußigen Frankenthaler, ber in einer Etragentinne baberspantichte, nach der Wohnung bes hern Doftrore Etrimbeit; ber Kleine machte infert Reher, ohne die Ninne zu verfassen, und wies ben fremben herrn in einer Seitengaffe in ein schwägiges Gebahre, an bessen erfen erster Flügesture rechts zu lesen fland: "Redation bes Franklichen Deten."

Der Befucher niefte verflähdniesoll: alfo auch biefe Genterfeie war veruteilt, bas bieter Zeitungbert qu eifen, befind Befchmad nicht einmal bie allmissenden Getter tennen! Als Wartus Wiltner an ber Tare flopfte, brutte eine heifer Weinftimme, "Operien", und auf feine Arga enab bem herrn Dater Teinbeit wurde er von einem Heinen ichmierigen Mannchen, das mit einem Reisertopf in ber Ann mitten im Jimmer fland, in ein bilteres hirtergemach geschiedt. Dier faß und seinem erhan, in ein bilteres hirt generation geschiedt. Dier faß und seinem erhan, in ein biltere Generation geschiedt. Dier faß und ferried an einem roben schwagigen Tisch aus Tannenholg ein bieder Wann von etwa breifts Jahren; er war in hembarmels und auf seiner glangenen Glase faß ein vermossener Tintenfeden wie ein schwindschiegter Wendkrater. Reben ihm fland ein beheb ballogieterte Glase Schorfemerte.

"Bomit tann ich bienen?" fragte ber Schreiber mit murrifder Diene und hochgezogener Rafe, als er ben fein gefleibeten Besucher bemerfte, ohne aufunteben.

"Dein Dame ift Dottor Martus Miltner."

Der Rebatteur brachte ein langgebehntes "Ah!" heraus und erhob fich langfam von feinem Gipe.

Martus Miltner reichte bem Rollegen bie Sand und fagte berglich: "Es war mir ein wirfliches Derzensbedurfnis, Sie bei meiner Anwesenheit in Ihrer Bahlbeimat zu begrüßen und einer schriftlichen Bekanntichaft endlich auch bie verfonliche folgen zu fassen -----

"Das ist sehr jebensburdig von Ihnen", entgegnete ber Dide ohne obnertiches Entjaden, und da er die umberfedweisenden Dicke feines Bestudents bemertte, sigte er nach einer Paufe sauerit dinnen: "Gie sind wohl erkaunt, mich in einer sichen Imgebung ut sinden? Das leben, das Eben, mein verehrter "Derr Kollege! Ich habe mir das Erstaunen abgewöhnt. Ein baben es in weiter gebracht."

Marthe Mittner empfand einiges Befremben dariber, daß ich ber Schubefohlene mit einer Grimasse des Neids so ohne weiteres auf die She ichmang, auf weicher er sich selbs als verbenivoller Weister fahrte, dann fragte er weiter: "Sie sind in beifer balblandichen Stille gewiß recht fleißg gemeste? Sie sharven mir damale von einen toomlichen Doos-"

Otto Erich Steinbeis machte eine Bewegung, als wolle er anbeuten, bag ber Rollege von einer Bagatelle spreche, und fagte: "Ja, ich trug mich mal mit einem solchen Plan. Eigentlich eine seine Cache! Ge ift nicht meine Salule, bag nichte baraus geworben ift --"

"Aber —", wollte Wartus Mitturer beginnen; boch Dito Erich Erinbeis, ber wieber Plat genommen hatte, ließ ihn nicht zu Wort tommen: "Sie haben gut reben, verehrer herr Kollege. Gott ja, ich habe auch meine Zitl gehabt, wo ich von ber neuen Wenschiebti träumte, sie be man in Schachneit lefen und vor allem bichten mifte. Und boch sie ich eine Verich Erinbeis, wie Sie sehen, bier auf biefem Seffel, in diesem bidben finnigen Beinnest. Das ift eine Tatfache, über die ich mich übrigens länglt nicht mehr wundere. Glauben Sie mir, mein Berehreiber, unter iolden Umfähnen zu leben, will mehr beißen, als ein tesmisches Goos in die West zu siehen bigungstellen.

Wartus Wilmer wußte nicht sofort, mos er entgegnen sollte; boch Ditt Grich Erinseis daten um die "dbie gefunden, auf welcher er sich vor feinem berühmten Mollegen zu halten gedachte: "Got je, ich fann mir unsgescher vorgelten, mos Sie de benten: Ich habe mich gebuckt. Ich bin untersgeschochen. Ich bin Provinigiournalist geworben! Mais que voulez-vous? Wan muß ja leider leben. Aber nicht jeber halte das sertig gebrach, was die fertig gebrach babe, das fann ich Ihnen sigen. Ich weiße, wie das Brot ber täglichen Wertenung schmeckt; aber daß ich es hier ausgehalten habe, das ist meine Rache an biefer spiessigen West. —"

"3d verftehe nicht -", fagte Dartus Miltner, ber einen Stuhl herangezogen und fich gefest hatte, gang naiv und erwartungevoll.

Dtto Erich Steinbeis befchrieb mit feiner fetten Band einen Rreis in

ber Valt, als wolle er etwos hinwegloftendern, und fuhr fort: "Got, ich teb hir unter diefen Meinfpiefern und feiner is finen ihre geltung, und teiner tennt mich eigentlich. 3ch sie mit ihner an ihrem Stammnisch, und teiner bat eine Thung, wer ich eigentlich bin. 3ch sehe zu, wie diese himmlische Belt lebt und verdaut, wie es Dochgetten hölt und Kinder in der Menden Meiner weiß, welcher Wensch eigentlich unter ihnen wandelt. Wanchmal möchte ich aufmuden und schreien: Ihre ihnen nacht! Wan muß wissen, mit wem man spricht. Schäge könnt ich ihnen hinwerfen, und ich zu es nicht. Ideen tonnt ich sinner geben, vom benen sie teine Advang baben. Aufrüten sohnt ich stam deren, vom benen sie teine Advang baben. Aufrüten sohnt ich sie abs ehre wurden Schlafz aber ich die mich. Dos ist meine Nache an vieser Wissenschaft Schlafz aber ich die mich. Dos ist meine Nache an vieser Wissenschaft Bollus die is dos, was ich mir errungen babe. Denn ich dab egefampt—" "Sie sehen in innere Aperschaft will erten mich hab e geschampt—"

feisem Spotte, ben ber Dichter inbeffen nicht merfte.

"Db ich es leben nennen foll, weiß ich nicht. Ber lebt benn uberhaupt bei und? Das, mas ich leben beife? Gie vielleicht -?"

Martus Miltner aber war es ju Mute, ale ob ihm hier ein spottisches Echo eigener Gedanfen entgegentlange und ein frecher Mund ein reingeborenes Gefahl feiner Seele entweibte.

Doch in bissem Augenblid tam ein blaubeichärtete Manuchen bereingelaufen und rief, mit einem unwölligen Geitenlich auf dem Beidu, deuterlich, "Das Wert in ber Hortspung da fann ich absolut nicht lefen. Sie schreiben aber auch gar zu schlieben, der Doch es, das der auch gar zu schlieben, der Doch es, den der Bene bed scho es gesagt, dass Geie beffer schreiben sollen. Beist es Konstipation ober Konklaufen.

"Es heißt Konstellation", entgegnete herr Steinbeis wardevoll ruhig, wahrend er nach bem Weinglase langte und einen mächtigen Jug tat. Das Mannchen aber verschwand sofort wieder und be eiben Manner ber Feber safen einige Augenblide schweigend vor einander, ohne sich anguleben.

Wartes Miltere brach juerft bes Schweigen: "Ad will Gie nicht ilnger in Ihrer Arbeit ifteren, berr boten Sch bliebe brigens einige Tage bier, und es wurde mich fehr freuen, mich einmal mit Ihnen über allertel Ding ausgulprechen. Rieltelcht machen Gie mir einmal bos Bergnigen, mit mir ju Abend ju effen 3ch wohne im Engel. 3ft Ihnen ber morgige Abend wielleicht recht

Otto Erich Steinbeis verneigte fich justimmend und jog feine Zunge über feine fetten Lippen: "Wan ist fehr gut im Engel; nur ein biste teuer. Raffen Sie fich nur ja Bratwarfte von ber Wirtin machen. Die find nam- lich großartig —".

Wartus Witner verfprach, fich beifen Genuß nicht entgeben zu laffen und trat aufatmend in die Stadt zuruch, die nun vom Braud des sommers ichten Beenbeden vollerschafte. Gin leichter Gefühl ber Verschaftnung sag in feiner Bruft; er empfand das dringende Beduffnis, sein Leibliches zu flatten, und eilte raschen Schaften ben goldenen Engel zu, wo in einer Eck des der Arrentzimmers som fan beteht war. Als er aber vor einem offenen

Schoppen Fanfenthaler Weißen so und die risten Vratwurte ver ihm dampiten, die betam ihn platich ein unschigliche Gefühl innerer Deitretriet er war gludlich, daß er das schwinnerde Spiel de Lebens wieder einmal durchischaut hatte, und um den Zag würdig abuschissen, probierte er zur addit einige bestere Frankenthaler Weislossen durch und irig sich dann, zur additischen Rachfeier, eine Flache Geteinwein geden, bessen mützig gobener Dult sein beimische Ordsgen erft recht burdwarmte. Er war um and darauf gefaßt, am achisen Tage seine dritte Entstudigung zu erfeben und wares find bei beite Berfreue bie zweite Tolsterin in wilden Farben auß, die er dem hippigen Bilte der Frau Keinbach entlich; ja, er dachte sich wecks, die ver einer Leben geften und den fich in der Spiese der signetlich were, die der einziessen lieften und ben herrn Dito Erich Erich und und gene Musenmaßt zu vereinigen und den herrn Dito Erich Erich im Arrich der Frauen zu genießen.

"Ja, so sind sie, meine lieben Frankenthaler", dachte Wartus Miliner, als er mit heiteren Augen vor dem legten Glas des eben Raffes saß; "treusgolitig wie ibr Wein, und voll tobilider Schalthaftigkeit! Aber auch sie gleichen, als echte Deutsche, dem berühmten Tempel Salomonist: ihre Dertischeit ist innen und nicht ausen; sie verflickfiegen sie in ihret biederen Bruft, damit sie ja nicht schimmelig werde, anstatt sich gegenseitig eine Kreude zu machen und bad berrickse Spiel des Geben und kalondlich ihrer Wenschlichteit zu genießen. Und jeder weiß gang genau, daß sein Gemat in reinster Schalten de Sicht, wenn er nur wollte, sonnt er die halbe Welt burdsonen. Sollte das Schieffal wirflich migig sein und Wige machen? Bielleicht paßt dieser Dies Erich gar nicht so übel hier herein in diese stille.

216 Martus Miltner gleich barauf mit fieghaften Schritten an ben Donoratioren verbeiging, um in fein Zimmer hinaufgufteigen, grußte er fie mit vollenbet Bofticfeit.

3.

Als ihm aber am nachsten Morgen in bem atten berteten Bette, beffen Pfalmen wie ein weißer Berg fich vor ihm turmte, die Erinnerung an die Ertelniffe bei entschwundenen Tages überdammerte, geriet er sofort in eine übermitige Stimmung: jest war er in ber Laune, in ber man glüdliche Abenteten incht nur zu wörtigen. sondern auch als Anflier, ber über seinem Stoffe fleht, zu meistern und mit Liebe zu genießen weiß. Als Worgengruß grüßte fin im Beiste sich von das hallende Bechergefahrt vob ber sichoffenen Dichterschmanfes, mit bem er seinen Auseinhalt in Kranfentboll

würdig ju tronen gedachte. Deim Frühlich, bessen bellen heimischen "Donig er bief auf bas fölliche Roggendret ftrich, ersubr er dann auch zu seiner Freude von der Engelwirtin, daß das Fräulein Malwine Dies noch immer als seiblädniges Wesen ersistere und im Kressenmistel hinten wohne; er vermieb es der sogrässing, weitere Fragen nach der böckneben Tame zu stellen, damit er das Kommende ja in schönfter Undefangenheit und heiter steil enriesen tonne.

Um fich jeboch auf alle Ralle Die notige Stimmung ju fichern, beichloft er, noch jupor in bem berühmten Beinftubchen jum Rebftodie, wo bie ausgepichten Frantenthaler, ale verwohnte Roftganger Gottes, feit Urvaterzeiten ihr Grubichoppen ju trinten pflegen, ein fubles Stunden ju verfigen. Er fant ben leichten weißen Bein, ber ba vom fuhlen Rag vergapft murbe, gang ausgezeichnet und bie rundlichen Berren, Die ba an ben braunen, ungebedten Tifchen ihre Beinwiße machten und Dividenden abichaten, giemlich geniegbar, obwohl fich einige ber lauten Stecher allzunahe an ibn beranmachten, um auf Ummegen ju erfahren, mas ber feine ichlante Berr, ber feinen blonden Rnebelbart in vornehmer Saltung ftrid, eigentlich in ihrem Franfenthal molle. Marfus Miltner ließ jeboch nichts bavon verlauten, und nach einer Ctunbe ftillen Buborene und anbachtigen Erintene in ber alten Bechftube mar er wieber foweit, Die verschiebenen Corten lotaler Beinfumpfe auseinanderhalten ju tonnen; nur blieb er im 3meifel, in melder Gorte ber beitere Genius bes Ortes am allerfpagigften fein Befen treibe, in ben Capperlotern ober ben Ruchenmideln, Die von Zeit zu Beit ichnuffelnd in bem angerauchten Alur verschwanden, ober in ben Burfts mampfern, ober gar in ben Rraut, und Erbfenfreffern, Die fich aus allen Stanben ergangten. Gbe er Die fuble Stube perlief, um feinen Bang angutreten, fdrieb er noch ein paar Beilen an Die Dame Leimbach, ob fie ibm bas Bergnugen machen wolle, am heutigen Abend mit ihm und einigen Befannten im Engel ju fpeifen. Dann begludte er bie fleine blonbe Rellnerin mit einem fanften Rniff in Die pfirfichgarten Baden und mit einem fetten Erintgelb, taufchte einige faftige Banbebrude mit feinen freund. lichen Rachbarn aus und trat ftrablenben Muges in ben fommerlichen Morgenglang binaus, gefolgt von einem feinen Abzugegelaute gufammenflingenber Glafer, in bem bie gurudbleibenben Schoppenftecher ihre Meinung uber ben bereingeschneiten Rremben zu tonenbem Ausbrud brachten.

Wartus Milner aber war jest jum erften Wase wieder gang imnabe, die verbichene Chochnheit ber alten Stabt zu genießen: er fullte die
herrlichen Baltone, die, mit ihrem reichen feinen Chmiedemert aus der
besten Jezir des 18. Jahrhunderts, funstvollen Dumentörben glichen, aus
benen an seigen Festen noch immer der schollt Frauenfort in die Gassen
niederlachte, mit goldenem Leben und freute sich als Kenner an ben alten
Abernschieden, der an den Mochen, Arten und Rittern, die über den
alten geschnigten Turen prangten. Er warf auch einen Bild in die alte
Rittansfriech, an deren Mahren, im fahsen Dunfel der Seitersschiffe, die
alten Geschontmäter der Geschiechter flander, umb lausiche vor den steinen
Marten, die sich mit ihren Wosen an den Reften der alten Ringmauer hinzogen, auf des gedempte Rollen der Rocklungelin, die die

Schidfalogrollen einer bunten Buhne in bas fommerliche Leben herein- flangen.

So gelangte er endlich, behaglich schlenbernd, in den Reffemwinkle vor ein einschäftiges schmales haus, das fich mit der hintervand an die alte Etadmauer schnte, und dessen beiter Borderfront in einem hohen spiesen Biebel auslief, in den ein zopfiger beitiger Georg mit seinem Drachen bieningsmalt war. Die bertie Seite des daues ging auf einen eins geschiedigenen Garten, und jur kinten sieg der fleit Waldhang des Stedicht empor und erifulte den alten winteligen Plag, der im fahlen Worgens schaften dag, mit seinem würzigen Duffe. Wartsie Miltner aber betrat nach farzer Umschau den schmalen Flux des heute dass der erfens Teter rechts.

Eine garte Frauenstimme rief herein, und vor bem Eintertenben erhob fich von einem Etuh, ber auf einem niederen Podium vor einem offenen Gartenseniter fand, ein mittelgroße Fraulein in einem gelben Sommerfled, bas in lofen Kalten an iber schlanden Gestalt berniederstel. Als Warfub willen bestellt grüßend beimen Namen nannte, übersige, ein seiner Sauch bas schwade, reine Gesicht ber jungen Dame, und ihre Blide fentten sich auf iber Sander and einer fleinen Paule brachte sie bie Frage beraust. 288a verschaft mit bie Ebre abres Beiluches, derr Dottort mit bei ber Brage beraust.

"Ich bin auf ber Durchreise hier und mochte mir bei biefer Gelegenheit nur gestatten, einer Borrespoubenz, die mir als liebe Erinnerung im Gebachtnis geblieben ift, auch bie verfolliche Declanntifacts folgen zu laffen."

Die junge Dame verhartet immer noch im Schweigen; do feine Blick auf ihrem Gesicht rubten, bemertte er, daß sich ein leichter Schatten des Ummutes auf ihre Jüge legte; er verlor mit einem Male feine Sicherbeit und fuhr leicht stottend fort: "Ich mochte Ihnen in feiner Weise indiskere erscheinen, mein andbiace Krallein; nur —"

Da' traf ihn ein ernfter Blicf aus ihren hellen grauen Augen, und fie fagte mit rubiger, sanfter Stimme: "Darf ich bitten, Plat ju nehmen, Berr Dottor."

Wartus Miltner war in einiger Berlegenbeit, wie er das Gefprach mit bem worttagen Fralleit meiter ihhren follte; er undett einige Des merkungen über bas herrliche Sammerwetter und seine Schulfabet und betrat dann wieder, einigermaßen jagend, ben Weg, ber ihn daherzeführt hatte: "Gigentlich war es nur ber Anfang einer Korresponden, die mit wor einigen Tagen jufällig wieder unter bie Sande geriet und ben Wundich erweckte, bei meiner Amselnsteil in Franchenthal bie Sentbeitrn perschindie finnen zu lernen. Sie haben meine Aufmunterung allerdings mit folgem Schweigen beantworte —

"Goll ich Ihnen fagen, warum?" entgegnete Malwine Diet nach einer fleinen Paufe, ohne von ber Arbeit aufzufehen.

"Bitte febr, mein gnabiges Fraulein."

"3hre Antwort erichien mir nicht gang ehrlich -"

Martus Miliner errotete und entgegnete lebbaft: "Und boch war fie e, wollen Sie mir glauben. Aber wenn man von Berufswegen so viel schreiben muß, begegnet es einem, baß man manchmal ben Sinn für bie Ruance verliert und zu viel ober zu wenig fagt. 3ch hoffe, Gie find bedmegen nicht ber Dufe untreu geworben. Gie haben Talent -"

Das Fraulein fcuttelte gang leicht ihren Ropf und ermiberte: "Ein bifden, - fur ben Bausgebrauch. Damit hat man nicht bas Recht, Die Belt, in ber es fo viele gute Cachen gibt, ju belaftigen. 3a, und bann bat auch bas leben bas feinige baju getan, mir mein bifichen Dichten abzugemohnen. 3d habe in ben letten Jahren ju viel Glend gefehen. Deine Cante, Die mich erzogen bat, murbe frant und lag bier im Saufe brei Sabre gelabmt ba. 3d habe fie gepflegt bie zu ihrem feligen Enbe." Gie bielt inne und blidte mit geneigtem Ropfe laufdenb in ben Garten hinaus, ber wie ein tiefer Blumentorb, beffen Boben von ber hellften Binmenfulle überquoll, swifden ben alten grauen Mauern aufglangte. Der Schimmer eines Pachelns buidte uber ihr Beficht und verfdmand wieber, ale fie fortfuhr: "Und ein Jahr fpater hat man eine anbere Tote bier binausgetragen, beren Schicffal mir gezeigt hat, bag bas leben ber fcbredlichfte Dichter ift, ber une fcmeigen lebrt. Stephanie Bilbert ift in biefem Baufe gestorben."

Ein iabes Entfesen rift Darfus Diltner von feinem Gine auf und mortloe ftarrte er bas Fraulein an, beffen Banbe muffig auf ihrer Dabarbeit ruhten, mahrend bie Bilber ber Erinnerung, benen er noch geftern nachs gehangen, in wilbem Sturme und mit ber Deutlichfeit einer emigen Begenwart burch feine Geele jagten.

"Stephanie ift geftorben?" ftammelte er mit zugefchnurter Reble, mabrent er fein Muge von ber Schweigenben vermanbte, ale muffe er nun etwas Grauenvolles boren, bem er nicht entflieben tonne.

Doch Malwine fuhr mit leifer Stimme, in ber eine tiefe Erregung nachgitterte, fort: "Ja, bier, im Bimmer nebenan hat fie ber Tob erloft von allem Leib."

"In - in welcher Berbindung ftehen Gie ju ber - Toten?" fragte Martus Miltner.

"Gie mar meine befte Freundin. Bir find ale Rachbaretinder aufgemachfen. 3br Bater, ber ale Argt nicht mehr praftigieren fonnte, batte fich bierber gurudaegogen. Da bruben haben fie gewohnt. Gpater nahm fie Die Stelle einer Erzieherin in Munchen an. Gie mar es auch, Die mich eigentlich ermunterte, an Gie ju fcbreiben."

Da nidte Martus Miltner, ale ob er nun alles verftunde. Dody Malmine fuhr mit herber Stimme fort: "Spater in ihrem namenlofen Elend bat fie fich ju mir hierher gefluchtet. In mir aber gittert noch immer bie Emporung nach, wenn ich baran bente, mas bas leben aus biefem berrlichen Befchopf gemacht hat. Und wie es bie Armfte an Leib und Geele gefchanbet bat. Barum? Beil fie ihre Geele einem Menfchen bingegeben! Geit jener Beit feb' ich bie gange Belt mit anberen Augen an."

"Es ift entfeslich," faate er mit matter Stimme, mabrent qualeich ber Bebante in ihm aufbligte, bag auch er in biefes jammerliche Schicffal verftridt fei und jeben Mugenblid noch mehr bes Entfenlichen erfahren tonne.

Malwine aber redte ihre ichlante Bestalt, ale ob fie einen Entichlug gefaßt habe, und fprach weiter: "Geit ich gefeben habe, wie ein Frauenleben marunte geben tann, verftebe ich erft bie Boffnungen, Die in ben Geelen unserer ebelsten Frauen lebendig find. Ich bin zwar nur eine kleine Buschauerin und teile nicht alle biese hoffnungen, die in der Belt braußen laut werben. Aber das sie leben, ist mir ein beiliger Eroft."

Martus Miltner ichwieg. Malwine aber fuhr mit milberer Stimme fort; "Ach ja, fo troftet man fich, indem man fich von einem folden Schietfal wei "Ach ja, for troftet man fich, indem nach fich von einem folden Schietfal Wich bat der fange Anblid bee Aurdebaren gann fill gemacht."

Martus Miltner, in bem nur ein einziger Gebante lebte, fragte nach

einer Beile, um nur etwas ju fagen; "Gie leben gang allein?"

Ein Leuchten ging über die Igge bes Früuleins, und vieder laufchte feinen Woment in den sonnigen Garten hinnach, der vom Afiniterurien und dem Gegänte der Amfeln widerballte. "Richt ganz, Es ist auch so traurig, wernn man gar niemand dat, für den man leden tann. Manchmal ben? ich mir aber auch, daß ich es gang gut allein ausbälten fedunct. 3ch miere int fleines Plätziden auf dem Wantelfaum Gottes ist auch für mich üderig, und da genan sich dann fin num fieht fold die Eterne ann fich dann für nur de fede die Eterne an.

"Das ist herrlich, was Sie da fagen," wollte Martus Mittner entr gegnen; doch in diefem Augenblick sinner sich wie Zufer und ein ernen viers jähriger bezungejenderte Anade, mit hellen blauen Augen, der eine Peitsche in ber hand hielt, liefe herein und rief seurig: "Mama, Mama, die Marie hat im Garten ein Resk getunden."

Martus Miltner ftand jum zweiten Male fprachlos von feinem Geffel auf.

"Ein Reft hat die Marie gefunden?" fragte Malwine mit gespieltem Erftaunen, mahrend fich ber Kleine ju ihr flichtete und da, fich anschmiegend und piblich eingeschächtert, auf ben fremben Mann flarrte.

"Sieht er feiner Mama nicht ahnlich?" fragte Malmine, um beren Lippen ein ftrablendes Lacheln ipielte. "Er hat gang ihre lieben Augen."

Wartus Miltner, bem es nun flar war, wessen Kind vor ihm fand, wußte nichts anberes au tun, als dem Maden seine fristige Dand hingu-balten. Ehe er indessen eine refristige Dand hingu-balten. Ehe er indessen seine weitere Frage an Walwine tun sonnte, kamen andere Kinder, Kanden und Wadhegen aus ber Nachdorsschaft hereingerippelt, so daß er sich bald von neugierig glungenden Augen umgeben iah. Matwine aber sichen seine Auweschweit mit einem Made gaus verzessen zu beate, sie gupfte dem einen sein Schiegden zurecht und bod dem andern, lachend und fragent, das vonsig Kinn empor, mit glastlicher Berneglicheit, vie bir schmache Gesich mit franhendem Leden erfüllte. Dath füllte heiterer Kinderlärm den

Martus Mitner, ber inswischen nur an das Geherte dachte und date Erpdauties Gestalt, so wie er sie das erstenal geschen, mit selfamer Deutsichelte empfand, sah dem tindlichen Teriben mit flaren Augen einer Weile just er tieß seine Bliefe, bed nichts sahen, auch über die alle Weile just er tieß seine Bliefe, die doch nichts sahen, auch über die alle währelsse Ernschaften Wähner, weben einigen Familienbildern, Niedingeriche Jaahbilde in schmachen Banden, neben einigen Familienbildern, Niedingeriche Jaahbilde in schmachen berunen Ochschwichen hingen. Dinn trippelsen auch ein paar enugierige alle Weilehon berein, die einen Reiger and bem andern worden mehren werden werden werden der in jammerlichen Schen bestätigten, das 6 sieh schie sie.

"Gut, ich werbe mir erlauben —", fagte Walwine nach einer fleinen Beile, ohne ihre Augen gu erheben, wahrend er feinen Olice von bem feinen Mund vermanbte, um beffen Lippen wieder ein Schatten herber Strenge lag. —

Martus Miliner blieb noch einen Augenblid vor ber schlanken Geftalt keben; es schien, als muffle er ein volles marmes Derzenswort sinden, bas wie eine sichere Brider in die Jutunt hinibersibre; allein er sand nichts, wos er ihrer wärdig hielt, und so nahm er rasch und etwas sominisch Abschieb, ub wen fie bim ibre schame de Jand reichte, ub wen fie bim ibre schamed dand reichte,

Er folug aber nicht ben Deg in Die Stadt ein, fonbern flieg auf ben Balbpfaben bee Ctedicht empor bie jur mulbigen Bochebene, mo er nun, jugleich erregt und traumverfunten, im Blang bee ftrablend blauen Commertages, burch filbern einbermogenbe Roggenfelber, babinging. Die Geftalt ber armen Toten wollte nicht von feiner Geele meichen, und es mar ibm jumute, ale fabe ibn ein emig ftarres Auge, bem ein ungeheures Unrecht angetan morben mar, mie eine bange Schidfalefrage an: Erug er nicht auch eine halbe Could an biefem traurigen lob? Er hatte fie hineingeführt in biefes leben, bas ihr jum Schidfal merben follte, und mußte fich nun fragen, mas mohl aus biefer fonnigen Geele voll ber Gehnfucht tiefften Lebens geworben mare, wenn er bamale feinem eigenen Befuhl gestattet batte, jur Greiheit bee Gludes emporgureifen? Dun ftant er jum zweitens mal por ihr und ihrem Chicffal, bas aber ale ein Unmieberbringliches abgefchloffen mar, und Blid und Bort und Befte, Die ihm noch nachleuchtenb in ber Erinnerung lebten, befamen in bem Schmerze bes Augenblice eine Bebeutung, Die ihn immer wieber von neuem nachgrubeln ließ, welche Faben biefes armen Menfchenlofes er felbft gewoben ober gerriffen batte. Bum erftenmal beweate ihn ein nieberbrudenbes Gefuhl ber Berantwortlichfeit, gegen bas er fein Bort beimlichen Eroftes fant und bas nur in bem Bebanten an Malmine, aus beren Mund er volle Rfarbeit uber Stephanies Leben erfahren mußte, ben mehmutvollen Borgenuß einer milben Rube in reiner Menichennahe empfant

Seine Schlasen, brannten und immer rascher ging er auf bem alten Keldwege bahin. Um ben Schreitenben glübte die heimatliche Flux in voller beißer Commerpracht; hoch im Blauen trillerten die Lerchen im seichten Wind, ein Kalse ftand auf Beute sauernd über einem Buchenwalbe, und vort glangten auch die alterebraunen Ziegelbicher leines heimatortes von einem fanften Schendang herüber. Allein es soine ihm jest in zieler imnern Bet unmöglich, noch anderen Erimerungen nachzugeben, und so febrte er benn auf einem andern Feldweg, den er eint als Schiller Zag für Tag um Eradt beredgangangen war, prucht, wöhrend der Glauf ber heifen biltigen Gefilde, die zitternd garten Glodenslumen am Nande des Wegest, die buldesigen Elichefine am Nain, das Gefumm der hummeln, die taumelnden Falter und Welt und Leben in ein bang empfundense Wertpiel ungeheurer Traumhaftigfeit, die toch tiesste fühlen war, vor seinen Augen ineinander Rollen.

.

Wartus Wilmer hatte in bem fleinen Stüdichen neben bem herrenimmer beten lassen. Als er sich mit einem Guten ju Tiche eiger, beherrschte ihn ber tribe Gebante, wie gang anders er sich viesen Dichterchmaus ausgematt batte, namitich als ein übermatiges Somposson, wo er von einem sichnen Traume in halbem Sessifiert gildelich Abschied nebmen wollte. Nun mußte er sich ju heiterem Gespräche zwingen und burfte mit Malwine, beren vornehm kliche Westen ihn eine leichte Erregung verseige, tein Bort von dem sprechen, was seine Seele ben Lag über tief und schwer bewerd hatte.

Derr Dito Erich Gerinbeis überhob ihn indeffen bald der Pflicht des Kedens; ber Dichter war nach einigen Umschweifen über Frankenhol sofert auf die Litteratur getommen, und es geigte sich, daß er den meisten übeln Schmen im gemeinen Schwange waren; er war undarmberigig wei ein Zeden richter, und sein Jugirimm wurde erst recht lebendig, als die ersten Maler der be besten Frankenholmen werden der gegen der waren, der won einigen berühnten Dichterhauptern so wiele ungerecht erraffte Groberetrause herrature, das die Krankenholmen. warygen. Oldsteen für ihre Braten verlorgt waren; er felby aber nohm fein Vlatt bavon vor ben Mund und ergablte von einigen gemachten Leuten Geschichten, die, wie er selbh bemerkte, wietlich nicht mehr sichh waren. "Die gange Litteratur ift ein Schweineflall. Ich vin froh, daß ich beraus bin. Die gange Welt ist dierhedupt ein Schweineffall" (dies er voll Ingestehn, ben er aber sofort burch ein vollgemeisene Glas Frankenthaler lösste.

"Bo und bas Schidfal maftet," ergangte Martus Miltner, ber bas Beburfnis fuhlte, etwas ju entgegnen. "Ihr Spezielles, Berr Rollege!"

Frau Leimbach, bie Walmine mit überfreundlicher Dochachtung beggenete, batte sich sofern der beren fleines Aveptivoschachen gestärzt, und die beiden Damen waren bald tief in die entjäckendern Unarten ber Kinder versträck. Der Zuhdere erfuhr bei dieser Belegendeit auch, daß die fleine Dame Kunsleisterein für ein Fransfurter Ausschauft gest, und der Gebande, daß auch sie einen Teil ihres Eebendunterhalten mit ihrer Jahne Arbeit erwerben maße, erstütte ihm mit einem wohlen. Meckhe und baldem Glüde.

Alls aber bie verheißenen Franfenthaler Spezialitäten, bie ibliden gettlichen Vranwürfte erschienen, verließ Dite Eric Steinbeis bas unfidere Felb bes berufchen Schriftums und zeigte fich als echter, eingelebere Wahlfe frankenthaler: "Das ist bas einzige, was man bier hat," sagte er mit eichtem Chmaben, mahrend er die benuen glangenden Gebilde mit kenner haftem Ernit zerlägte und ein zweites und brittes Mal davon nachm, unr, um bem Kollegen zu gegen, wie man sie in Schönheit ihrer Bestimmung enteconsibiteren mufte.

"Die Megger nehmen zu viel Pfeffer," meinte Frau Leinbach, die ben Duft mit ihrer Rase prafte. "Und bann weiß man nie, was in einer Burft alles brinstedt. Wie effen nur hausgemachte. Ich nehme auch immer ein paar Rägese dazu. Wein Mann ist darin sehr subtili."

"Die Burft ift eigentlich, als philosophisches Gericht, bas beutiche Effen par excellence", mischte fich nun Martus Miltner ein, ber, tros feiner unheiteren Stimmung, gern ein Lächeln auf Malwinens Lippen geschen batte.

"Bie meinen Gie bas, herr Kollege?" fragte Otto Erich Steinbeis mit vollen Baden.

"Gott, die Saut da ift foulagen ber Begriff, in ben man ben Inhalt juert bie inflepflich firtt um Reifeid und Gemürg, um ih dann wieber berausgunehmen und als durchaus notwendiges Fällfel einer tieffinnigen Analvie zu unterweifen!" Da fein Einfall aber nur mabigs Seitler einer eine, ohne innere Bedagen, toch naher aus, indem er bei einigen Jautaen verweilte. Dere Tetinbeit aber hatte fich inzwischen zu genaltein Dies geneigt, und als Wartels Willtener mit seinem Inwischenfpiel zu Ende war, hörte er ben fauenden Dichter sagen: "Mit alle maffen und eine neue Beele anflassfin."

Malwine, die noch immer nicht auftauen wollte, sonbern ziemlich eine filbig balag und auch feinen Wein trant, begrüßte biele Forberung mit einem lichten Biden ihres feinen Ropfes. In Frau Leimbach aber, bie im Rhotthmus ihre Bale rumpfte, erwachte pibblich die eingeschlafene Phantasse,

ale man auf bie frantifche Ruche im allgemeinen ju fprechen tam, und balb fegelte ihr fdmer belabenes Ruchenschiff in voller Bracht babin. Dtto Erich Steinbeis, ber ein Glas Bein nach bem anbern binabfturzte, folgte ihr auf Diefer Dichterfahrt mit Iprifcher Begeifterung. Der frubere Poet erwies fich hierbei nicht nur ale ein feiner Schmeder, fonbern auch ale ein mablerifcher Renner ber Lotalgemachfe, Die ihren leichten Duft aus einem eigenen Rebenmintel faugen, fomie ber ichmanenben Geschmader aller Grantenthaler. Martus Miltner erfuhr, melde Bunge ber Berr landgerichterat a. D. Beinhoppel befige, und es blieb ihm nicht verborgen, bag ber Phyfifus gang unmbaliche Gefchichten ergable, wenn er ju viel gelaben babe. Die Rulle bee Lebens, Die in Bein und Rofen buftet, auferte fich in jebem Diefer Schoppleinftecher ale ein anberer Durft, ber mit feinfter Bunge Drt und Beit und Stimmung mabite, um ju feinem angeftammten Recht ju toinmen; benn bie Erintfitten ber Gingeborenen maren offenbar fo geheiligt, baß fie ale Schidfalemachte bei allen anberen Brubern Anertennung fanben. Rifch, Bilbbret, Balb und Beibe nahrten in ber alten Beinftadt Geelen, in benen ber unenbliche Reichtum bee Lebene ale ererbte Beinatschmederet fein Befen trieb. Frau Ratharina Leimbach, Die nicht ubel trant, erzählte endlich mit breitem gachen von einem Rurnberger Rochbuch, beffen merts murbiger Titel alfo lautete: "Der aus bem Barnaffo ehemale entlaufenen portrefflichen Rochin, melde bei ben Gottinnen Ceres, Diana, Domona viele Sabre gebient, hinterlaffene und biebero, bei unterschiedlichen, ber loblichen Rochfunft befliffenen Frauen zu Murnberg gerftreut und in großer Gebeim gehalten gemefene Gemert-Bettul, moraus ju erlernen, wie man uber anberthalbtaufend fomobl gemein ale rare Speifen; in Cuppen, Dufen, Bafteten, Bruben, Effigen, Calaten, Calgen, Gulgen, Borrichten, Debeneffen, Giern, gebraten, gebaden, gefotten und gebampften Fifchen, Bilbpret, Beflugel, Rleifd, auch eingemachte Gachen, Torten und Budermert bestebenb: mit Boblaefchmad und lederhaft nach eines Beben Beutel zu bereiten und zu tochen." Gie leierte biefen Titel fachend mie eine Bebetemafchine berunter und mußte auch die Jahredjahl bes Erfcheinens biefes flaffifchen Bertes, 1691, genau anjugeben.

Dies Erich Steinbeis aber, in beffen Laden fich jest ein Gludfen midter, ließ fich verenheme: "Diefe Hassiches Admin ift fames. Es ift ewig schaet, daß wir nichts wissen. Der ist aben, der eine Anternation nech gernet und Ambrosa noch gewiedel haben, vorausgesey, das jede ber hohen Operfachten eigene Käde gestähet hat. Eie wissen nicht von der bei keldfelle Küdenste ein Zagebuch hintersassen ab Vernation der ibero – bie Damen entschulbegen? 3ch dobe indicht dauch einma Phistologie indirect. Profes.

Frau Keinbad, bie ben herrn Nebolteur getroll sand, wußte nichts von einem Rüchentagebud, und Otto Erich Steinbeis begann bie Geschichte ber vom Parnag entlausenen Gottin weiter auszussiginnen, indem er zwinkernd ausmalte, welche Bebeutung ber Rlafich in der llassischen Getterfäche eigente lich für die menschlichte Auflungschichte haben mößte, wenn er befannt würde. Auch das berühmte goldene Gedifft um den Olymp sei, aller Mahrscheinliche feit nach, nur glängender Rächenrauch gewesen, wie er noch jeden Tag golde durchwoben won Frantenthal aus in den einem Auflegen Alter emporfehwebe. Und

fo perband ein barodes Rochbuch bas mobernite Leben in einem fommerlichen Meinwintel mit bem marmornen Bochfit ber emigen Gotter. -

Martus Miltner aber bachte an ben Brief bes Dichtere Steinbeis und an bas Bochzeitemahl bes erften Übermenichenpaares, ju bem jest ber Speifegettel und bie flaffifche Rochin gefunden maren. Er bob fein Glas empor und trant Dalminen Dien, Die lachelnb bafaf, behaalich zu.

Rrau Leimbach fuhrte indeffen bas Befprach aus gottlichen Soben wieber in Die Beimat gurud, indem fie gu Dtto Erich Steinbeis fagte: "Gie follten einmal in einem Roman eine altfrautifche Pruntfuche fchilbern. Bielleicht tun fie es noch in ber ,Millionenbraut'? Dachen Gie nur, bag Elfa ihren armen Grafen befommt. Conft foll Gie's Mauble beife, baba." -

216 Marfus Miltner, ben ber Bein mehr und mehr burchmarmte, horte, bag ber Dichter ber "Millionenbraut" neben ihm taffe, fahl fich ein milbes Lacheln uber feine Buge und feiner Gorge um bie Dichterfeele feines Rollegen, ben er auf bem heiligen Boben ber Tragobie ju finden gemabnt, mar er nun mit einem Male lebig, befonbere ale er mertte, bag ber Ertitane auch mit bem intimften Lofalflatich, ber nun an bie Reihe fam, aufe innigfte vertraut mar. Dtto Erich Steinbeis, ber einen fanften Bein trant, murbe babei immer milber: jumeilen budte er fich beim Rachen, und Darfus Diltner, welcher feine Landeleute tannte, entfann fich biefer Gefte ale eines Buges, an bem er jeben Frantenthaler felbft am Rongo ju erfennen glaubte. Much Dalmine mar etwas beiterer geworben; fie marf bin und wieder eine ichalthafte Bemertung in bas Gefprach, Die aber in Martus Miltnere Bruft ein leifes Gefühl ber Giferfucht ermedte, meil ibm felbit noch fein besonderer Grug aus biefer Anmut guteil geworben mar; feine Diene murbe immer fauerlicher, mahrend ber Schimmer um ben feinen fchmalen Mund feiner Dachbarin immer haufiger erglangte. 3m Gifer bes Befpraches bemertten fie inbeffen nicht, bag bie Debengimmerture leife geoffnet morben mar und braufen ber ftumme Chor ber Romobie in Geftalt laufchenber Rrantenthaler ftanb, fur bie bas Reftmabl ba brinnen ein gefunbenes Freffen mar: fie budten fich jumeilen grinfent und zwinferten, menn ber fette Zeitungefchreiber Steinbeis eine faftige Bemertung machte; feit ihr Mitburger Baltin Gramlich ben verlorenen Mohrentopf bes Bachtturmes in einem falfchen Bunengrab wiebergefunden und feiner Baterftabt fur bie nachfte Emigfeit gestiftet hatte, mar ihnen fein folch gelungener Bur mehr begegnet.

216 bie Damen, Die plotlich an ihre Rleinen bachten, welche ju Baufe ichliefen, endlich aufbrachen, erbot fich Martus Miltner, fie ju begleiten, mabrent Dtto Erich Steinbeis von ben neugierigen Sonoratioren im Berrengimmer festaebalten murbe. Rrau Ratharine Leimbach lief es fich nicht nehmen, bas Graulein Diet in ben Rreffenwintel gu begleiten, und fo ging benn Martus Miltner ichmeigend neben ben beiben Damen ber, burch ichlummernde Gaffen und uber mondhelle Plage, auf benen fliefenbe Robrenbrunnen raufchten. Frau Leimbach fprach im Geben mit lauter Stimme von taufenberlei Dingen: von Genfaurten und Beinbeerblat, vom Codenftriden und vom Bahnen, von Rleiftzetteln und von ihrer alten Dagb 6

Dablene, einer reinen Berle, wie fie nicht mehr machfen. Darfus Diltner empfant einen machienben Bibermillen gegen biefe fette Spiegburgerin, Die ibm bie Rreube nabm, fich mit ber ichlant einbermanbelnben Beftalt an feiner Geite zu unterhalten, und er rachte fich an bem 3beglbilbe einer fubnen Beiblichfeit, bas er einen Tag lang in feiner Geele getragen, inbem er fie in bas Pfefferland munfchte. Er begriff nicht, wie Dalmine folchen fpiegigen Befprachen mit offenbarer Aufmertfamteit guboren fonnte. Als bas fchlante Rraulein in bem alten Saus bes Rreffenmintels verschwunden mar, ohne ihm, wie er meinte, einen freundlichen Abichiebearuß ju gonnen, und auch Frau Ratharine Leimbach, Die fich laut und warm von ihm verabidbiebete, ben Beimmeg nach bem lochboben angetreten hatte, ging er langfam burch bie hallenden Gaffen in bie Ctabt jurud, von einem Tore bis jum anbern und hinab jum Dain, ber in ber milben Belle ber laufdenben Sternennacht leife babergog. Gin leifes Beben, von Duft und Brifche fcmer, tam jumeilen von ben naben Relbern bes fanft anfteigenben rechten Ufere bergeftrichen, und feierlichen Rlanges verhallte ber Schlag ber Stundengloden, bie fich von nab und ferne Antwort gaben, im namenlofen Frieben ber Julinacht. Go hatte er fich biefen Dichterichmans mabrhaftia nicht gebacht, und auch Dalminens vornehm anmutige Bestalt verlor im Lichte biefes Dable, bas nun auch poruber mar.

Ein Schauer tieffter Ginfamfeit und leifer Trauer überfchlich allmablich ben Laufdenben: bort oben manbelte, in emig blubenber Reinheit, Stern an Stern, und hier unten atmete und fchlief bad bange Leben, bas aus armen Augen traumt und alangt. Bie viele von ben Sternenaugen, Die ihm felbit geglangt, maren fcon erlofchen in ber emigen Racht, und boch ging noch ein fefter Chidfalefaben ber ju ihm und fpann fich weiter gu ben andern, Die fich einft mit ihm an Glang und Licht gefreut hatten. Ein munberbares, grauenvolles, golbenes Bermobenfein von Ton und Duft und Rlang und Menfchenmert, bamit ein jeber, mabnvoll barein verftridt, Unaussprechliches erfahre! Das leben, bas er por einigen Tagen noch geführt, fdien ihm im atemlofen Schweigen biefer Racht wie ein bumpfer Traum, ber meilenfern am bunteln Boritonte lag und branbete, und boch fag bort, im Birrmarr beifen Drange und einer rubelos gemeinen Belt, bas arme Schiffchen feines Lebens feft. Bogu? Bogu? Gin Gefühl unfaglicher Berlaffenheit und bittern Efele quoll langfam in ihm empor, und ziellos ging er, umfangen von ber ungeheuren Ginfamfeit alles Lebenbigen, burch bie Commernacht babin, in ber ein Atem und ein Beben ging, von Stern gu Sternen und von Traum ju Eraumen.

Als er fich, lange nach Mitternacht, bem Gafthof wieder naherte, torfelte gerade ber Dichter Otto Erich Steinbeis im Celbsigesprach bie breite Canbfleintreppe herunter; er war ganglich betrunten und hielt feinen Stod wie einen Spieg vor fich bin.

"Da, haben Gie Ihre Rachbarin nach Saus gebracht?" lallte er mit conifchem Lachen, ale er ben Rollegen fo fpat baberfommen fab.

"Menich, Gie find ja besoffen," entgegnete Martus Milmer, ben biefes beutliche Lachen mit einem ingrimmigen Erl erfullte, ohne ben Dicken, ber ich fauchen vor ihn himpfannen wondte, weiter eines Bliche ju mirbiaen.

Während er die alte breite Solgterspe des Gathofes hinanftieg, fland die Schalt bes Frauleins aus dem Aresfenwintel in wundersamer Deutlichteit vor seinen Augen, und eine verroegene Frage erhellte mit einem Wale das Dunkel seiner Seele: Was würde wohl aus dem ftillen Gartengläde werden, worm es in einer Freieren Well jam vollem Tichten Under nach in voller Wertschneftraube leuchtete? Auch der Gedante, daß der Sohn der entschwunders freunder Auch vollen in sein Leden terten und da, ju seiner eigenen Suhne, ju einem Bollmenschen heranwachsen sollte, war nur ein Wedyere des Jauders, der von ihrer stillen anmutigen Natur ause ging. In der siehten Turtenfielt und berrichken Untral, die ihn almählich überfamme, schien es ihm, als hinge die Erstütung biese Techum enur von einem einigen Worte ab, das er nur zur rechten Morten Morten der nur unterne Mitzen and vere ab, das er nur zur rechten Mitzensch ihreschen Morten die der rur zur rechten Mitzensch wie freiere Techumen nur von einem einigen Worte ab, das er nur zur rechten Mitzensch ihreschen Morten der der nur zu rechten Mitzensch werden.

Es war ihm gany unmöglich, ein Auge zugutum, und schlastes in bem ungehruren Bette liegend lauschte er auf die heinlichen Cauer, die sig ab den alten Wahrden issen in der alten Wahrden issen und den alten Wahrden bas würzige Dunkel gingen, dis in der ichauernden Erwartung der ersten Frihe jeder Laut verfühmmter. Dann überhauchte entolich ein leichter Schimmter die sichle Finisternich, und langsam, in Gold und Kosen, kam der reine Sommertag herauf, dessen Andruck er mit einem stesse Anfoldusse in einem Selken wartet.

#### 5.

Der ftrablend helle Conntagemorgen wöberhalte vom Braus bet fest lichen Lebens und bem Gelaut ber Gloden, als Wartus Mitner feinen Beg in ben Aressemintel antrat. Bu seinem Erfaunen mußte er im Gehen bemerten, bag einige Primaner, bie an einer Ertagenede bestammenstanden, vom Ischuer hehrurch bie greifterte Wafe von ihm abzgogn, und er entnach aus biesem Gruß ber Jugend, baß er nicht mehr unerkannt in Frankenthal weile, sondern als erkannter Fürst bes Geistes das ehrwürdige Pfiafter ber alten Etat trete.

216 er gegen gebn Uhr ben Alur bes fleinen Saufes im Rreffenwintel betrat, fant er ju feinem Schreden bie Bimmerture rechte verschloffen; eine junge fonntaglich geputte Dagt, welche bie Baudture geben gebort hatte, wies ihn jeboch burch eine Binterpforte in ben Barten, mo er Dalmine mit bem fleinen Alfreb, ber in einem Saufen bes ichonften Mainfanbes berumichaufelte, in einer Beinblattlaube an ber alten Rinamauer traf. Gine Ruchenschurge faument, faß fie gang im marmen Schatten, aus bem ihm ihre Augen wie zwei tiefe Sterne entgegenleuchteten, por einem alten fteinernen Tifch, auf bem eine Majolitafchale voll frifder Rofen neben einigen biden blauen Beften fanb. Gie trug bas gleiche Sausgewand wie am porhergebenben Tage; nur um bas rechte Bandgelent hatte fie ein feines Armband gelegt, an bem eine alte Dunge bing. Gie begrufte ben Befucher mit beiterer Rreundlichfeit und flaren Bliden; aber ihm ichien es ploslich gang unmöglich, por ber Anmut biefes feinen Frauenwefens auch nur ein einziges Bort von bem vorzubringen, mas ihn im Duntel ber entichwundenen Racht ale beimlicher Bunfch und machtiges Berlangen bewegt hatte. Er nahm vor bem Tische Plas; sie unterhielten sich juerft von der Pracht bes Gommervettere, und bann wußte er bas floedneb Gespräch auf Stephanie ju lenten. Walwine sprach heute mit milber Nuhe von dem Led der dahnie gegangnen Freundin, und er erfuhr ungesche des, was er sich selber dahnie hatte ber Mensch, mit dem se nach Berling gegangen war, hatte sie nach vier Jahren verlassen, und sie hatte sich, an Keld und Seele frant und ges brochen, mit ihrem Kinde zu der einzigen Freundin gestächtet, in deren Armen sie hindbergegangen war. Er empfand es als eine ungeheure Ericiderung, daß ihn feine Einzelsteit dies armen Leden überrachte, sond in werden daß eine Englichte bestehe and wieden einstend, der Schlimmte feinem Ernartungen entsprach.

Bierauf trat eine Paufe ein, und er fab bem Spiele ihrer weißen Finger ju, bie fleißig bie Rabel fuhrten. Dann begann er ploBlich, in einer leichten Aufwallung, von ben Grunden und ber Beranfaffung feiner Reife ju ergablen. Malmine hob zuweilen ben Ropf und fah ibn mit forichender Aufmertfamfeit an, mabrent er fprach, und einmal, ale er ben Brief ber Sotichenreiterin mit leicht nervofer Ubertreibung gerpfludte, entfloh ein leichtes lachen ihrem Munbe, bas ihn mit wonniger Erregung erfulte. Much bas Dichtermahl hatte jest in feinem Beifte jene Rarbung angenommen, Die er am Abend felbft vermißte, und bie Beiterfeit einer gemeinsamen Erinnerung ließ ibn lange bei bem Dichter Otto Erich vermeilen, ber feinen Dinmp, feinen Reftar und fein Ambroffa in Frantenthal gefunden batte. 3m gaufe bes Befprache fam er bann auch auf fein Dunchner Leben, beffen iconfte Geiten er mit leichter Ubertreibung herausftrich. Dabei liefen ihm neben ben glangenben Gebanten, Die er por feiner Buborerin ausbreitete, noch andere Bebanten wie auf bunteln Geitenpfaben ber, und er ftaunte gumeilen, bag Malwine, Die nicht mehr von ihrer Arbeit aufblidte, gerabe biefe Bebanten erriet und wie ichone Schmetterlinge auffpiefte. Buweilen hatte er auch bas Befuhl, bies ober jenes Bort paffe nicht in biefen ftillen, fommerlichen Gartenwinfel, und bann geriet er jedesmal in ein leichtes Stottern, bas bie Erregung feiner Geele nur noch fteigerte. Go murbe er im bemegten Bes fprache immer mitteilfamer, und er vertraute ber Laufchenben allmablich Dinge an, uber bie er noch mit feinem Menfchen gefprochen hatte. Er mertte balb, bag Dalmine viele gute Gachen gelefen haben mußte, und bie Ginficht in Die Schattenseiten feines Berufes, Die aus einigen ihrer Bemertungen hervorging, berührte ibn gang feltfam; fie meinte namlich mit balbem gacheln, es muffe boch eigentlich fchredlich fein, fur jebes Buch und jeben Menfchen gleich ein Bort bereit ju haben, ba bod Menfchen und Dinge ihr Angeficht erft nach und nach enthullen fonnten. Marfus Miltner fprach bagegen mit leichter Ubertreibung, Die er felbft ale folche empfanb, von ber emig frifchen Erneuerung ber Geele im Strom bee lebene, und babei verwandte er fein Auge von Malminens fcmalem Beficht, von bem ber Abglang einer gleichmagig rubigen innern Beiterfeit nicht wich. Er bemertte, bag fie in regelmafigen Daufen von ihrer Arbeit aufblidte, um ben fpielenben Rnaben nicht aus ben Mugen ju verlieren; ale er endlich anfing, feine Anfichten uber bie funftige Erziehung ber europaifchen Menichbeit vorzutragen, tam ein tieferes leben in ihr ganges Befen. Gie meinte, ber fleine Alfred muffe Arit ober Pandmirt merben, und auf biefem Grunde

gimmerten sie nun ein glangendes Menschenschieffal gurecht, indem jedes von feinen eigenen Soffmungen etwad bagu gab. Wenn Martie Miltere in den Garten gurdblichte, mußte er die Augen schiefen vor ber beindenden Sonnen flut, in der alle Farben brannten und glübten, und dann tauchte ihn das ichtburdswobene Schattendunfel der Laube, in das der silbern Ruf eines Finten niederstang, almählich in einen halben Traumgustand, in dem er ihr Gegenwart und die gange friedlich schimernde Umgebung in einem einzigen Griftle embet, auch bei gange friedlich schimmernde Umgebung in einem einzigen Griftle emben.

itid er enblich eine Paule machte, erhob fich Malwine plofifich und fagte lachelnet, "Genticulbigen Gie mich, bitte, nur einen Augenblick. Mein Mabchen ift in die Aricht gegangen und ba liegen gewiffe Sausfrauern pflichten auf mir. Bielleicht werfen Gie indessen einen Blic in biefe Bette a. 3a?"

Martus Miltner fab ber Pachelnben, Die rafchen Schrittes burch ben Garten auf bas Baus juging, mit einigem Befremben nach und griff bann nach bem bidften ber Befte, beffen erfte Geite ben Titel trug: "Catilina". Eine Tragobie in funf Aften von Abolph Stubenrauch. Beim fluchtigen Blattern fab er, bag bie geschwollenen Jamben, in benen bie Dichtuna einherfturmte, nur fo vom Blute ebler Romermunden und von tugenbhaftem Ebelmute trieften. Er legte bas Beft mit einem 3mintern ber Erinnerung an eigene Gunben beifeite und griff jum zweiten; bies mar nun eine Chebruchetomobie im blutrunftigften Stil bee Maturalismus, in melder er fofort auf eine Grene flieft, Die an Rubnheit nichts zu munichen ubrig fief. Der Rrititer fpiste feine Lippen ju einem turgen Pfiff und nahm rafch bas britte Manuffript, ein feines Album in Golbidnitt, jur Sanb: es enthielt Die Lieber eines "Blubenben", ber mit bem Jubelrufe begann, bag fein Berg uber ber Belt fcmebe und mit ber Berficherung fchloft, baf fein Baupt ein Reft poller Abler fei, Die Beus bemnachft uber Die Meere fliegen laffen merbe.

Das Gefühl, das ber Lefende beim Genug bei grantenthaler Sturms umd Dangs empfant, feste find aus ben verdichenten Michaugen jufammen, "Do! mich ber Donner!" bachte er, "die jungen herren find auf bem Laufenben;" und ju Walwine, die soeben mit einem Berett, auf ber eine bauchige Riffalls solliche woll geheim Weines dund pwei Micher mit Gebed finaben, burch ben Garten baberfam, sagte er: "Ich bin, scheint's, in einen litterariiden hinterhalt gracturen."

"Es ift nicht fo schlimm," entgegnete fie mit einem gadein, beffen Seiterfeit ihn mit einem leichten gaubervollen übermie erfulte. "Die jungen Lett, Schne bedannter Samitien, waren glädlich, wenn Sie Ihnen ein Wort ber Aufmunterung sagen wollten. Dort hinten fiehen fie. Ich habe ihren Bitten nicht widersteben tonnen, bem berühmten Krititer ihre Erftlinge zu zeigen."

Wartus Miltner wandte fich um und sab brei junge Ghunnsfalten, gwei langaufgeichoffene telaffe Bengel mit Brillen neben einem fleinen Dicken, am Eingangspförtoben fleben. Als er die brei jungen Jerren, die fein Auge von ihm verwandten, auf einen Wint Waftvinnen nacher tommen sah, ergriff find her übermut ber Eunde. Der Dick fragte indefin sofort vor-ergriff find ber übermut ber Eunde. Der Dick fragte indefin sofort vor-

laut: "Baben Gie meine Romobie gelefen?" Doch Martus Miltner ging auf biefe Frage nicht ein, fonbern manbte fich mit bem Bemuftfein, bag er eine icone Bufchauerin babe, an bie brei jungen Berren und fagte: "Gie haben mir bie Ehre erzeigt, mir Ginblid in 3bre Erftlinge zu gonnen. Doch Gie tennen vielleicht bie Schicfale aller Erftlinge: fie merben immer geopfert! Opfern auch Gie 3bre Erftlinge. Und tommen Gie in gebn Jahren wieber ju mir! Gie find bann Danner geworben, und wenn ein Dichter unter Ihnen ift, foll er mir boppelt millfommen fein, ale Mann und ale Dichter. Benn ber Gott - ich bin etwas altmobifd - Gie gwingt gum Dichten, fo tun Gie bas im ftillen Rammerlein, und benten Gie an nichts, meber an Rubm, noch an Gelb, noch an bie Genuffe ber Erbe. Laffen Gie Die Gpaten von fdmutigen Dachern pfeifen, und vergeffen Gie nicht, bag man noch immer mit Borliebe Schweinstopfe mit bitteren Corbeerblattern giert. Und wenn eines Tages bas Rlammchen, bas Gie fur eine Pfingftflamme halten, in Ihrer Bruft erlofden follte, fo benten Gie nicht, bag es umfonft gebrannt habe. Bollen Gie fich lieber meines Bortes erinnern, bag nur gang felten ein Dichter geboren wirb. Es genugt nicht, baf man Berfe mache und im eigenen Raufch vergebe, um Dichter zu fein; Die Band bes Schidfale, bas von Stern ju Stern faben fpannt und im Tautropfen bae Bilb ber Conne fpiegelt, muß auf ben Berten ruben, Die berufen find, Die Goonbeit ber Belt und ben innigen Bufammenbang alles Lebens ju verfunden. Denn bie Belt felbft ift nichte anberes ale ein fcmergliches Bebeimnis, bas von Beit zu Beit einen Menichen ermedt, baf er es in Schonbeit lofe. Dan nennt biefe Menichen Dichter, und bie Emiafeit fennt feine notwendigeren Beftalten ale biefe Danner, Die einem unbefannten Gotte bienen und gerbrochen werben, wenn fie bad Bort gesprochen haben, ju beffen Bertunbigung fie gefandt murben."

Mahrend Watrus Miltner rebere, bemerfte er, baß dem Mund bes Diefen ein eyniches Eddein um mipfelte; er bleit inne, währen eine leichte Rebe an feinen Schläfen emporwalte, und finde mot ver eichten Opptres fort: "Die Ichaeln, mein werberter ingerg Frenn. 3ch fenne beifer Ednein, ich kenne es sogar fehr gut. So lacheit man auch in Minchen und in Verlin. Es ist das Ladein der Überwinder, weiche ihre Laufdahn mit der Überwinder, weiche ihre Laufdahn mit der Übermindung der Welt beginnen. Doch gibt es altere Mahner, verled behaupten, daß man so nur mit unreifer Phantasse lacheit fehne. Denn auch diese John mit den mit der mit der Mitten, die in ibrem Kelch ein Gebeimnet eragen. Junge Leute sesen alle Mitten, die in ibrem Kelch ein Gebeimnet bragen. Junge keute sesen alle Mitten, die vor allem Ihre zu gerne ihret eigene unreis Phantasse vonach. Taffen Sie vor allem Ihre Phantasse reigen unter die hate die der eine ander Albeit windsen, so fann Ihren auch geholfen werben. heier am Dete selbst wündsen, so fann Ihren auch geholfen werben. heier am Dete selbst sprucht der andelisch der Lieft

Und Martus Mittner griff in feine Seitentasche, holte ben alten, vergilbten Brief bes herrn Orto Erich Cetich Cteinbeid bewor und überreichte ihn bem Olden: "Bielleich haben Sie die hillerische Tepitel mit meinem Abschiedsgruß herrn Otto Erich Steinbeis zu überbringen. Er wird Seit verlieben. Das Geifalf fibrt bie immer zusammen, die zu einer

ander gehoren. Und hier, meine herren, find Ihre Manuftripte. Es wird mir eine Gre fein, eine icone Commerbefanntichaft in gehn Jahren wieder un erneuern"

Die zwei magern Dichter, beren Baden wie Flammen giuhten, machten einen verlegenen Budling und ichtichen mit ihren Werfen burch ben Garten hinnas, nur ber Dice pfiff im Geben vor fich hin. Als sich Warrabe Wiltner zu Malwine wandte, sah er, baß in ihren Augen ein tiefes Leuchten (agg fie sagte rasse), De, nun sollen Gie aber von meinem hausbwein fosten.

Sie ichenfte ein und er hate Mus, die leichte Annut zu bewundern, mit der sie den Wein eingoß und sich um den schattigen Lich herum bewegte. Als die feinen Glaser zusammenklangen und ber zarte hall unter bem Laubendach verschweder, überkam ihn der Gedanke, wie siche es water, mit einer sicheren Schfunn von dier wegungehen.

"Bas ftand benn in bem Briefe?" fragte Malmine, bie nur an bem Golb bes Beines nippte, mit einem heiteren 3mintern ihrer tiefen Augen.

"Bifr wollen an ichonere Dinge benten," fagte er ausweichenb. "Biffen Gie, bag bas Leben, bas manchmal fo unenblich traurig ift, zu-weilen auch fuftiger unb ichoner efen fann, wie unfere Erchume?"

"Das burfen menige Menfchen fagen," entgegnete fie lachelnb.

"Beil fie bie Runft nicht verfteben, ben Dingen ihre Schonheit abgus laufchen und ihre eigene Schonheit in Die Belt hineinzulegen."

"Das leben tummert fich nicht um bas, was wir Schhneit nennen."
"Darum eben mussen wirden wir bem Leben unsere Beele ichnein. Früher, als ich mich seibn noch für einen Olchter hielt, glaubte ich die Schönheit in ben Cituationen zu finden, wo die Menschen mit Pathos ausleinander plagen. Zest weiß ich, das alles Köstlich um Große fill in bei Weite fommt und baß sebe Winute ihr eigenes Glatzen und nur einmal aufblint aus ben buntes mernen, der mit de behintfact. Von

Doch Malmine, Die mit leuchtenben Augen vor fich hinblidte, gab teine Antwort.

Ein Schatten überbammerte pilbflich feinen Ginn; er empfand es bibflich mit ernneter Deutlichteit, baß ber Mundch, ber feine Getel in ber entfloffenen Racht beraucht hatte, an biefem Tage noch teine Borte brauchen batre, um but pibflichem Entichtulfe fand er auf, um zu geben. "Darf ich wiebertommen, wenn mich bas Schieffal wieber einmal in bie Deimat fübrtit" fragte er gang ichachtern, indem er ihre ichmale haub felt biet, bie fie ist mach glorenbil ites.

"Es wird mich freuen," fagte fie nach einer Paufe, indem fie ihn hell und flar anfah.

 einen Auß auf ben Mund bes erschreckten Aleinen zu bruden, sondern septe ihn mit einem Besenver ungefügt wieder niedern. Er durchschritt auch ben Garten, ohne fich umyuschen und ter mit versonnenn Augen auf ben lauschigen Plap binaus, auf bem in schaftigen Eden Ainder spielten und alte Leute in ihrem Sonntagskauf spierigned beteinnaber lessen. In der Leute in ihrem Sonntagskauf spierignen beiteinnaber lessen. In der Stadt lammte und prochte bas feltlich heitere Leben bes Sonntags; gruppte Werchsen zu gene berein burch ein gene berein burch ein geben burch ein Gerann rollte bonnernd burch Eer; die Ortun "r causchten und ein Jul von leizen Kinderfimmen vertlang im Many ber 4. Durch deren Gonnetibluse Schapten fligten.

Doch ihm war es junaute, als ob ver feinen Augen ein goldener Schleite webte, ber allen Dingen feinen Schimmer lieb; burch ben Duft erglängte, wie auß einer Ferne, die boch nahe war, ein Batten, bessel Bummeflut die Auf mit ihrem Purpurschein erfüllte, und ein lichte Auge schwebte wie ein schwiere Seren darüber. "Ich habe meine Instel der Weigegenuben," sagte er halblaut vor sich hin, indem er feine fraftige hand auf den Blondborg eines Mobleinis legte, das grad' mit einem Rofenstrauß in der Sante im wordberauß in

# Deutsche Lyrit. I.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ausgemablte Bedichte von Martin Greif in Munchen.

Morgengang.

Ich geb' auf flissen Wegen Frühlags ins grüne Seld, Wie lacht mir da entgegen Die junge Morgenwelt!

Wohl taufend Gluten ichauen Yon Wald und Wiefen Ber, Die alle tropfig tauen Yon edlen Perten ichwer.

Ich brech' mir ein Geschmeide Won naffen Gofen ab: Warft du an meiner Seite, Wonzber geträumt ich gab'!

#### -48 89 Sec-

Ich bing' dir's in die Locken Ale deinen Hochzeitskranz — Da geb'n die Morgenglocken, Ich fieb' in Eranen ganz.

#### Jugendliebe.

Denuft du an den Sommertag, Da wir fruß uns fanden Und affein am grunen Hag Junge Rosen Banden?

Lerchen in der Blauen Auft Sangen ungefehen, Serne lag der Morgenduft Uber affen Hoben.

Standen ftiff uns zugewandt, Mochten traumend icheinen — Wohl ich füßtte deine Hand Manchmal in der meinen.

Plotflich fcflugft du auf den Glick, Aftes war gestanden — Sag', wohin ift Rub' und Gluck, Seit wir bort uns fanden?

## Juninachte.

Juninachte, fternentofe, In dem Gfütenmond der Rofe! Da das Sange Herz dazu Lieb' durchfturmte ohne Ruf'.

Stitgezuck und Metterleuchten! Und die Machtigall im feuchten, Taubenetzten Gufche tief (Bunderbare Raute rief. Hatten uns fo viel zu fagen, Ließen boch die Wolken jagen, Blickten in den Flammenschein Wie im tiefen Traum binein.

#### Schattenleben.

Stiff ift's, wo die Graber find Meiner Liebe. (Mur bisweiten klagt der (Wind Bang und trube.

Seh' die Schattenwelt auf Erden Kings vergeben, Jubte alles spurtos werden Und verweben.

## Machtliche Trauer.

Was wollt ihr Sterne so feuchten Auf mein einsames Lager bin? Wiel fieber die Wolken, die feuchten, Sab' trub ich vorüberffieb'n.

Die Sterne konnen nur scheinen Und ftrabten in seliger Pracht, Die Wolken find dunket und weinen Und weinen in meine Nacht.

Die Sterne fich droßen umschließen In Blubender Swigkeit, Die Wolken verweh'n und zerfließen Und fterben möcht' ich noch beut. -∞8 91 2···

#### Abendlied.

Schaffendes Hammern Tief unten im Tal, Streitendes Dammern (Mit ferbendem Straßt.

Maße wie ferne Der Glocken Geläut, Leuchtende Sterne Am Himmel zerftreut.

Frieden und Schlummer Ihr Rehret nun ein, Scheuchet den Rummer Und lofet die Gein.

## Berbftgefühl.

(Wie ferne Tritte borft du's schaften, Doch weit umber ift nichts zu seh'n, Als wie die Glätter traumend fallen (Und rauschend mit dem (Wind verweb'n.

Es dringt hervor wie keife Alagen, Die immer neuem Schmerz entsteh'n, Wie Wehruf aus entschwund'nen Tagen, Wie stefes Kommen und Vergeh'n.

Du horft, wie durch der Gaume Sipfel Die Stunden unaufhaltsam geb'n, Der Mebel regnet in die Wipfet, Du weinst und kannst es nicht versteb'n.

#### Turm Choral.

Die Stadt fiegt noch im (Werktagsrauche Und spiegest truß' im Fluß sich ab, Da tont uralt mit sanstem hauche Der Sonntagsgruß vom Turm berab. Des Erzes weitgetrag'ne Stimmen Erschaffen in den reinen Hob'n, Die Sterne fangen an zu gtimmen Und fromm verstummet das Seton.

## Mittageftille.

Am (Watofaum tieg' ich im ftiffen, Rings tiefe (Mittagsruß', (Mur Lerchen bor' ich und Griffen (Und fummende Rafer dazu.

Die Salter flattern im Breife, Bein Glatt rüßet fic am Gaum, Die Grafer beugen fich leife, Halb wach' ich, balb fieg' ich im Traum.

## Sternennacht.

(Don frifder Ruble angezogen Offn' ich noch fpat die Tur, Da wollt der tieferstaute Gogen Sich lockend über mir.

Der Mond aus feifer Clebethuffe Streut fachten Stanz umber, Der Hoben reine Atherfutte Durchafußt ein Sonnenheer.

Sin jeder Stern an feiner Stelle, D welche Bebre Pracht! Der Himmet ftraft in Jauberhelle, Und doch ift tiefe Macht.









lag von Julius Feuchtinger in Stuttgart vorhehalten.



str rich-ten.

Verantwortlich:

für den politischen Teil: Fr. Naumann in Schöneberg, für den wissenschaftl. Teil: P. N. Cossmann in München, für den litterarischen Teil: Jos. Hofmilier in München,

für den künstierischen Teil: Wilh. Weigend in München-Bausen.

achdruck nur auszugsweise und mit genauer Quelienangabe gestattet.

## Römische Herrschaft.

Von Friedrich Naumann in Schöneberg

Es ist ein Unterschied, ob man von deutschem oder italienischem Boden aus über das Zentrum schreibt. Säses ich jetzt in Berlin, so würde ich mir vohl die neuesten Reden der Nachfolger Windthorsts aus dem Zeitungsschranke holen, würde Abstimmungen vergleichen, Wahlzüffern zusammenstellen, Programme kontrollieren und was dergleichen mehr ist. Das alles fällt hier, in Nervi bei Genus, weg, wo ich mich von einem Jahr vieler Arbeit kurtze Zeit erhole. Dafür aber stellt sich etwas anderes ein: die Umgebung eines rein katholischen Landes, die Nähe Roms und ein gewisse Echo der politischen Kämpfe dieses Stammlandes des Ultramontanismus. Man verstatte, dass ich mit diesem lettzteren beginne:

Italien hebt sich. Das ist der allgemeine Eindruck aller derer, die Gelegenheit gehabt haben, das Land früher und jetzt zu sehen. Besonders Oberitalien wird etwas anderes, als es gewesen ist. Es ist noch nicht viel über ein Menschenalter her, da war es höchst zweifelhaft, ob die liberale Einigung imstande sein würde, die Nation zu einem lebendig pulsierenden Körper zu machen. Es war graues, ruinenhaftes Elend, aus dem sich Italien herausarbeiten musste. Ich vergesse ein Gespräch nicht, das wir vor 5 Jahren in Athen hatten. Damals wurden am deutschen Tische allerlei Spässe über die neuen Hellenen gemacht, über ihren staubigen Pomp und ihre legendenhaften Schuldverhältnisse. Da sagte ein kluger, feiner Italiener zu uns: "Meine Herren, Sie können nicht wissen, wie es den Griechen zu Mute ist, aber wir Italiener wissen es, denn wir sind gerade so elend gewesen wie sie." Dieses Wort ist in aller seiner Schlichtheit der Hintergrund der neueren italienischen Geschichte. Noch ist das Elend nicht vorbei, aber man setzt neue Fenster ins alte Gemäuer, man füllt die leeren Räume mit Menschen, man baut nette Elementarschulen bis in alle Berge hinein,

das Betteln nimmt ab, der Verdienst nimmt zu. Die junge Generation macht sehon äusserlich den Einfuruck der grösseren Selbstachtung. Noch ist viel Mangel, aber der tote Punkt ist übervunden. Und das ist geschehen, während die Kirche sich nicht an der Politik beteiligte. Jeztr wird beraten, ob auch die frommen Katboliken sich am italienischen Staat beteiligen sollen oder nicht, jetzt, wo das grösste, was ein fast vertorenes Volk leisten kann, schon geleistet ist. Die Neugeburt Italiens hat ohne den Segen seiner Priester begonnen. Das spricht nicht gegen die Religion an sich, wohl aber dagegen, dass klerkale Politik das Heilmittel der Völker sel. Auch diejenigen, die Italien emporgehoben haben, sind Katholiken, nur keine von der Partei des Priestertuns. Man kann angesichts der italienischen Entwicklung nicht sagen, dass es auf katbolischen Boden überhaupt keine politische Verfüngung gebe. O jal diese gibt es, nur aber da, wo die Leitung der Politik sich dem Dienste des Kirchentums entwindet.

Bei uns in Deutschland gewinnt es so leicht den Anschein, als sei jeder Kampf gegen das Zentrum zugleich Kampf für den Protestantismus. Das weiss die Zentrumspresse auszunutzen. Wo jemand ihr ins Gewebe greift, rut is sle, dass man die Konfesslon als solche verletze. Es ist deshalb für uns alle beilsam, die Vorgänge in katholischen Ländern im Auge zu behalten. In Italien, Frankreich und Beigein sit es nicht der Protestantismus, der die klerikale Politik bekämpft, denn dazu ist er in diesen Ländern viel zu schwach. Hier sind es Katboliken, die die Formen der Neuzeit den Priestern abringen müssen, und auch bei uns in Deutschland würde es einen starken katholischen Kampf gegen das Zentrum geben, wenn wir nicht die Fehler des Kulturkampfes noch zu tragen hätten, durch die fast alle Katboliken zur politischen Einheit zu-sammengepersset wurden.

Nun lst es ja für uns jetzt relativ leicht, von den Fehlern des Kulturkampfes zu reden. Heute will eigentlich niemand daran schuld gewesen sein, dass wir katholische Märtyrer gemacht baben. Aber es muss zugegeben werden, dass es kaum eine schwerere Aufgabe gibt, als das richtige Verhältnis des modernen weltlichen Staates zur Kirche zu finden. Eben komme ich aus der Predigt eines deutschen Jesuiten in Nervi. Davon, dass er die Reformatoren als Leute hinstellt, deren innerste Tendenz war, weggelaufene Nonnen beiraten zu können, will ich nicht reden. Das gebort zum Handwerk und hat mit Politik nicht viel zu tun, hat nur die üble Folge, dass vorbandene Verbitterung nicht geringer wird. Politisch wichtiger ist der tiefe Zug von Abneigung gegen den Staat, der in der ganzen Rede war und an verschiedenen Stellen durchbrach. Es war nicht der deutsche, französische oder italienische Staat, der angegriffen wurde, nein, es war der Staat an sich, der "sich an Christus ärgert." Schon Herodes, der Staatsmann, verfolgte einst das Kindlein und nahm dann ein trauriges Ende. Die "grossen Räuber", die ganze Länder rauben, lässt man laufen, während man die kleinen Diebe hängt. Es war das Gegenteil von politischem Denken, was mit Bewusstsein und Klarheit gegeben wurde. Es war

Antipolitik. Nun hat ja diese eine Predigt hier in Nervi gewiss wenig geschadet, aber man hat Ursache genug, sie für typisch zu halten. Eine solche methodische Volksbeeinflussung im antipolitischen Sinne ist es, was der Staat ruhlig ertragen muss, weil diese Volksbeeinflussung von ihm gar nicht beseitigt werden kann, in der Tat eine schwere Anforderung an die, die für diesen Staat die Verantwortung habeni Man kann Strätgesetze machen, dann särkt man nur die antipolitische Tendenz. Das ist die Not der Staatsmänner gegenüber diesen Predigerai

Wir brauchen hei dieser Darlegung mit Ahsicht das Wort "Antipolitik." Es trifft die Sache besser als der geläufigere Ausdruck "ultramontane Politik," denn das, was wir so nennen, ist nicht mehr Politik im eigentlichen Sinne des Wortes, war es schon lange nicht mehr. Um das versiändlich zu machen, muss man etwas weit in die Vergangenheit zurückgehen und muss üher die Grenzen der europäischen Einzelstaaten hinausschauen. Die ganze europäische Zivilisation ist in gewissem Sinne die Fortsetzung des alten grossen weströmischen Reiches. Man kann die Geschichte vom Kaiser Konstantin bis heute als die Geschichte der Dezentralisation der römischen Macht darstellen. Die Macht rückte von Rom nach Madrid, Paris und Wien und von da nach New-York, London und Berlin, ähnlich wie sie im Osten von Konstantinopel nach Petershurg zog. Je weiter sie sich entfernte, desto unrömischer wurde sie. Die alte römische Einheit aber lehte für die westeuropäische Kultur im Katholizismus weiter. Der Kreis der Machtorte Madrid, Paris und Wien hlieh römisch, der neue weitere Kreis ist auch kuiturell dezentralisiert. Nichts ist falscher als den Unterschied des neuen vom älteren Machtkreis nur in verschiedenen Glauhenslehren zu sehen. Die Glauhenslehre ist nur der theologisch formulierhare Teil der Angelegenheit. Im Grunde ist es eine in sich zusammenhängende Tradition des ganzen Lebens in Sitte, Gewohnheit, Denkweise, ein Kulturzustand in seiner ganzen Breite, der uns im Katholizismus vorliegt, es ist die alte römisch-europäische Gesellschaft, aus der sich im Laufe der Jahrhunderte die neuen Staaten herausgearheitet hahen. So lange diese Staaten nur Gileder der einen in Rom zentralisierten Gesellschaft hleihen wollen, so lange sie römische Provinzen sein wollen, fügen sie sich dem alten Welthilde harmonisch ein, sobald sie aber souveran, unrömisch, modern politisch sein wollen, so wird diese Zentrifugaltendenz in Rom als Ahfali, Untreue, Geschichtslosigkeit empfunden, dann bekämpft Rom den Staat, der sich ihm entzieht. Dieses könnte man nun Politik im eigentlichen Sinn des Wortes nennen, wenn das kirchliche Rom selbst noch daran dächte. staathildend im Sinne eines abendländischen Riesenreiches aufzutreten. Darin liegt aber eben das unfassbare des ganzen Verhältnisses, dass Rom nicht mehr staathildend in diesem Sinne sein kann, dass seine politische Zeit vorhei ist, und dass es doch den grandiosen Traum der alten Römermacht nicht fahren lassen kann. So stirht ein Weltreich! So erklärt sich die Doppelheit in aliem römischen Wesen, das beständige Arbeiten in grosser Politik und dabei die Behauptung, wir vertreten nur einen Glauben, keinen Staatl

Wenn der Katholizismus nur als Religion gedacht wird und als nichts anderes, so hat er kein anderes politisches Bedürfnis als die Freiheit seiner religiösen Propaganda innerhalb des Staates. In diesem Fall hört er im grundsätzlich liberalen Staate auf, parteibildend zu sein. So können gute Katholiken die Sache ansehen, ohne ihrem Glauben etwas zu vergeben, und können von da aus der Liberalisierung des Staates im Interesse ihrer Religion dienen. Aber ob der Katholizismus nur als Religion gedacht werden kann und nicht gleichzeitig als Fortwirkung eines längst nicht mehr existierenden Staates, das ist die Vorfrage, die innerhalb katholischer Kreise ausgefochten werden muss. Der offizielle Katholizismus hat noch seine eigene politische Vertretung, ganz wie ein Staat, obgleich er kein Staat ist. Er hat Diplomatie, und Staatssekretariat und hilft mit. Staaten zu gruppieren und Machtverhältnisse ohne Militär zu verschieben, ein merkwürdiger waffenloser Körper mitten in den bewaffneten Staatsgefügen. Dieser Katholizismus ist es, der den Untergrund der deutschen Zentrumspartei bildet,

Was ist es nun, was die römische Macht im deutschen Gebiet erreichen will? Die Beantwortung dieser Frage ist deshalb so schwer, weil das Zentrum selbst nur die eine Seite der Machtwirkung darstellt, während über ihm die Diplomatie und Kabinetspolitik läuft, und weil auch das Zentrum sich niemals grundsätzlich darüber äussert. Alles was gesagt wird, sind Selbstverständlichkeiten und Allgemeinheiten: Freiheit der Religion, Schutz des Glaubens usw. Die Schwierigkeit vermehrt sich dadurch, dass offenbar selbst im innersten Kreise der katholischen Politik zwei Tendenzen noch unausgeglichen mit einander ringen und dass man naheliegende Gründe hat, die neuere Tendenz nicht unverschleiert auszusprechen, auch wo sie klar durchgedacht vorliegt. Es handelt sich darum, ob man die Machtzentren des weiteren Kreises, New-York, London und Berlin als zu bekämpfende oder zu gewinnende Stellen ansieht. Dass die Gedanken über London schwankende sind, weiss man. Die Versuche, die anglikanische Kirche wieder zu romanisieren, hören nicht auf. Ähnlich steht es mit Berlin. auf dem Schlachtfeld von Königgrätz sich der Machtwechsel von Wien nach Berlin vollzog, war der erste Eindruck in Rom, dass die neue Macht gebrochen werden müsse. Inzwischen aber hat sich eine andere Empfindungsweise eingeschoben. Man hat gelernt, die neue Macht als gesichert zu betrachten, und hält es für schwer möglich, die katholische Bevölkerung dauernd in Gegensatz gegen diese Macht zu erhalten, gleichzeitig wachsen die Zweifel an der Dauerhaftigkeit der alten Macht in Wien. Das Ergebnis ist die stille Absicht, Berlin an Rom zu binden, an jenen unsichtbaren, gewesenen Staat, von dem wir vorhin sprachen. Dieses geschichtliche Projekt hat aber für Rom selbst seine sehr unbequemen Seiten. Es verstösst gegen die Tradition alter Beziehungen zu Wien und es passt wenig zu dem Gedanken, Frankreich als führende katholische Macht zu betrachten. Gründe genug, nicht deutlich vorzugehen. Immerhin darf angenommen werden, dass der grossdeutsche" Gedanke jetzt von katholischer Seite aus in neuer Form gedacht wird. Solche Gedanken gehen langsam. In vielen Köpfen werden sie nur halb gedacht. Zweifellos ist es sehr auffällig, wie jetzt der Schutz der deutschen Katholiken im Ausland nicht mehr Frankreich sondern Deutschland zugeschoben wird und wie sehr der deutsche protestantische Kaiser wegen seines Glaubens gerühmt wird. Dem Kaiser macht sich das Zentrum und wohl auch die römische Diplomatie je länger desto mehr unentbehrlich, und Bülow, der in Rom gearbeitet hat, ist der rechte Mann für diese Periode.

Wenn man das alles im Auge hat, wird man nicht einfach sagen, der neu zu Tage tretende deutsche Patrolismus des Zentrums sei unwahr. Er kann in dem Masse wahr sein, als die Aussicht steigt, Berlin an Rom anzugliedern. Nur ist dieser Zentrumspatrolismus nie die reine nationalpolitische Hingebung an sich. Das ist eben das, was wir vorhin Antipolitik genannt haben, das Einbeziehen des Staatsgedankens in das Reich der gewesenen Macht. Es ist nicht die deutsche Staatsidee als solche, die die Gemüter beherrscht, sondern gerade der Bruch dieser Staatsidee durch Einordnung in das Römerreich. Man bewilligt dem Kaiser seine Flotte, weil auch diese Flotte einmal dem in der Luft noch fortlebenden Imperium dienen kann. Hätte man Berlin endstüllt aufgezeben, würde man nicht bewilligen.

Wie anders dachte sich der Liberalismus vor 30 Jahren dieses neue deutsche Reich I Als Treitschke der Herold des neuen Reiches wurde, da zog er eine gerade Linie von Luther bis Wilhelm I. und liess das preussische Deutschland ein Ergebnis der Wittenberger Geistesbewegung sein. Dass jetzt Graf Ballestrem den Sitz einnimmt, den damals Simson hatte, erscheint wie ein Schlag in das Gesicht jenes Geschlechtes. Man dachte es sich so leicht, sich vom alten Römerreich zu dezentralisieren. Die damals Geschlagtenen fangen aber an, wieder Herren zu werden. Was sie uns bringen werden, kann kein Mensch sagen, soviel nur ist klar: kurz wird die Zentrumsperiode nicht sein, in die vir eingertreten sind.

Um diese Peniode in ihrer Besonderheit zu erfassen, genügt aber das noch nicht, was bisher gesagt wurde. Es ist nötig, den inneren Aufbau des deutschen Zentrums sich zu vergegenwärtigen. Er ist im aligemeinen bekannt. Den Kern des Zentrums bilden die konservativen Bestandteile der katholischen Gebiete. Des Zentrum ist der Konservatismus dieser Landesteile. Daran ändert es nichts, dass das Zentrum gelegentlich recht demokratisch aufritt. Das tum selbst die protestantischen Konservativen, wo es ihnen passend scheint. Das Wesen des Konservatismus ist es ja längst nicht mehr, alle Demagogie von sich zu weisen. Dieses Wesen liegt in der Vertretung des altgewöhnten agrarisch-handwerkerlichen Wirtschaftszusstandes. Konservativ sein heisst, gegen den werdenden Industriestaat protestieren. In diesem Sinn ist das Zentrum konservativ und hat seit 1893 die Führung in dieser Richtung. Es ist nicht so extrem wie die Aurarier im procussischen Osten.

desto mehr aber geeignet, seine Wirtschaftspolitik durchzusetzen. Nach aller menschlichen Wahrscheinlichkeit bekommen im Reichstag die protestantischen Konservativen die Führung nie wieder. Ihr letzter Sieg war 1897, ihr Abschied war 1890. Im preussischen Landug behalten sie ihre Macht, bis — bis im Reichstag das Zentrum überwunden ist. Beide stützen sich gegenseitig und verteidigen ihre aite Weit vor der neuen.

Diese neue Welt aber ist es, in der wir Deutsche leben müssen. Das ist nicht unsere Willkur, sondern eine geschichtliche Notwendigkeit. Entweder wir werden das erste Industrievolk Europas oder wir ersticken an der Fülle von Leben, das sich auf unser begrenztes Territorium ausgiesst. Wir haben kein Rückwärts mehr. Die wachsenden Millionen von Menschen sind unsere Dränger. Alies hängt davon ab, wie schneil, wie intensiv wir technisch werden. Die Qualität unserer Leistungen ist unsere Zukunft. Wir brauchen eine Periode, wo alle Geister losgelassen werden, wo gearbeitet, geschafft, gelernt, erfunden, konstruiert und kalkuliert wird wie noch nie. Später, später mögen unsere Enkei ruhen! Jetzt ist die Zeit, wo der Wettlauf mit Nordamerika beginnt, wo die Engländer unsere Konkurrenz tief ernst zu nehmen anfangen, wo die Asiaten die billige Massenarbeit an sich zu reissen suchen, wo die Erdkugel ein Markt wird, der nur wenige grosse Verkäufer verträgt. Jetzt, wo wir jeden Nerv anspannen solien, um alten Trödel hinter uns zu lassen, wo wir nicht veraltete Betriebe weiterschleppen und nicht zu den Lasten der Arbeit selbst uns noch künstliche Tribute auflegen dürfen, da steigt die alte Macht und hält uns nieder im alten Gang, im alten Trott. Die Vergangenheit kommt und schlingt ihre Arme um uns. Das Zentrum treibt agrarisch-antikapitalistische Wirtschaftspolitik, Handwerkerpolitik, Mittelstandspolitik, eine Politik der Angst vor dem Weltmarkt, vor der Wissenschaft, vor der freien Schule, eine Politik der Angst vor der ganzen noch unbekannten aber überali an unsere Türen klopfenden neuen Zeit, in der erst die Maschinen sich ausjeben können und wir uns mit ihnen.

Jetzt brauchen wir in Deutschland keine in Devotion gebrochenen Willen. Nie sind uns selbständige Persönlichkeiren in allen Volksklassen nötiger gewesen als jetzt. Wir sind ein Volk, das einem Wagnis enigegengeht. Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser. Am Lande aber steht der Zentrumsmann und lässt uns nicht in die Salzfurd der rücksichtslosen Modernität. Er mag es gut meinen. Wer meint es schliessichn nicht gut? Aber wir müssen ihm trotzem die Hände zerschlagen, mit denen er uns halten will, denn es handelt sich ums Leben der Nation.

Wohin sind alie die Länder gekommen, die im ersten Umkreis von Rom gelegen sind? Wir sehen nach Madrid, Paris und Wien. Wollen wir ebenso sein wie sie? In Paris kämpft man, um sich noch jezt zu lösen. Zu spät! O die Vergangenheit ist mächtig! Wir haben es uns so ieicht gedacht, ein neues deutsches Reich zu sein. Es war, als sei mit einem Male alles anders geworden. Nun aber kriecht das alte heilige römische Reich deutscher Nation wieder aus allen seinen Löchern heraus. Und venn wir gerade unseren Kaiser nicht hätten, so kröche es noch schneller. Wir fragen in Rom an, ob wir Schiffe bauen dürfen. Wir lassen uns unsere Schulbücher vom Mittealter korrigieren. Und Goethe? Und die Philosophen? Und die Naturforscher? Und die Künstler? Die neue Lex Heinze wird kommen, das neue Schulgesetr, kfünstler? Die neue Lex Heinze wird kommen, das neue Schulgesetr, kfünstler? Die neue Lex Heinze wird kommen, das neue Schulgesetr, kfünstler in Permanenz, die Stugnation, die Scholastik. Im Namen Gottes und der Tugend wird man uns müde und mürbe machen wollen — Vestifai kerrent.

Und wer soll da helfen? Die beste Hilfe könnte aus katholischen Kreisen selbst kommen, die nicht im Verdacht stehen, der Religion feindlich zu sein, wenn sie der romischen Politik entgegenarbeiten. Aber wir wissen, wie schwach selbst die Kraft eines Döllinger war. Der Autoritätsbegriff liegt den meisten von ihnen zu sehr im Blute und die Autorität selbst ist sich ihrer Macht bewusst. Die Bischöfe sind nicht mehr die freien deutschen Herren, wie damals, wo Wessenberg in Konstanz sass und Graf von Spiegel in Köln. Dazu wirkt der Kulturkampf nach. Das Volk glaubt noch an das Märtvrertum seiner Kirche. Man lasse darum möglichst bald die letzten Paragraphen fallen, die als Ausnahmerecht gelten! So unangenehm es sein mag. Bülow hat Recht: Das lesuitengesetz muss fallen | Wir durfen nur Gesetze haben, die jeden Staatsbürger in gleicher Weise treffen. Kein Katholik soll sagen können, er sei als solcher geringeren Rechtes. Aber dann wende man die Staatsgesetze, die man den Sozialdemokraten gegenüber so virtuos zu handhaben weiss, auch gegen alle in gleicher Weise an! Wenn der Jesuit Bevölkerungsklassen "verhetzt", dann ist er nicht besser als irgend ein Antisemit oder Sozialdemokrat, der dasselbe tut,

Aber freilich die Schützlinge der herrschenden Schicht werden es bei ihrer Heimehr leichter haben als die Vertreter der beherrschten. Und Zentrum bleibt trotz allem und allem mindestens für weitere zehn Jahre Trungf! Daran kann niemand etwas ändern. Da es, wie sehon gesagt, eine protestantisch-konservative Führung des Reiches infolge der Ziffern der konservativen Parteien nicht wieder geben kann, und da es eine liberale Führung beim heutigen Zustand des Liberalismus und der Sozialdemokratie noch nicht geben kann, so bleibt das Zentrum ausschlaggebend, bis es sich durch seinen Sieg selbst zersetzt und bis die Linke fähig geworden sein wird, die Stelle des Zentrums einzunehmen.

Dass Parteien sich durch ihre Siege selbst ruinleren, ist eine alte politische Erfahrung. Das wird sie aber nie abhalten, nach Sieg zu streben. Das grösste Beispiel der Ruinlerung durch Erfolg ist die nationalliberale Partei. So gründlich wie bei ihr wird aber die Ruinlerung beim Zentrum nicht sein, weil das Zentrum durch die Organisation des katholischen Klerus eine unvergleichlich viel featere Grundlage hat. Immerhin kann auch das Zentrum nicht ungestraht mächtig sein, denn nun wird es zeigen sollen, was es positiv verwirklichen kann. Jetzt

geht es nicht mehr, die feindlichen Mächte als verantwortlich für alle Schäden, sich selbst aber als Garanten aller Besserung hinzustellen. Jetzt wird es immer schwerer, den Agrariern und den Arbeitern gleichzeitig Gerechtigkeit zu versprechen. Das grosse Spiel geht an. Der Versuch, eine belgische Herrschaft in Deutschland zu machen, beginnt. Aber Deutschland hat glücklicherweise noch andere Kräfte des Widerstandes als Belgien.

letzt zwar liegt der Gedanke der romfreien deutschen Nation sehr darnieder. Mit einer Selbstverständlichkeit, die wunderbar ist, lässt unser Volk die neue Ankettung an die alte Zentrale geschehen. Noch wird der Umschwung der politischen Lage des Deutschtums nicht eigentlich gefühlt. Das Zentrum ist klug, die Kurie ist klug, und wir werden langsam an das Joch gewöhnt. Aber die Geschichte der vorigen Generation ist doch noch nicht völlig erstorben. Wenn erst das deutsche Volk begreift, dass es sich um seine ganze technische, kommerzielle und geistige Kultur handelt, dann wird auch wohl wieder ein anderer politischer Wind zu wehen anfangen. Noch ist es nicht so weit. Alles was heute geschehen kann, ist kleine Vorarbeit für den noch fernen Tag, wo links vom Zentrum eine Majorität regierungsfähig sein wird. Diese neue Majorität wird die Trägerin des romfreien deutschen Staatsgedankens sein müssen. Dass diese Majorität nicht ohne Sozialdemokraten möglich ist, ist jedem klar. Hier beginnen aber neue Probleme, die für sich allein besprochen werden wollen.

# nenenenenenenenenenenenenenenenenen

# Einführung in das Studium des Krieges.

Von General Wilhelm von Scherff in München.

1. Solange Staaten bestehen, d. h. in kurzer, aber für den vorliegenden Zweck ausreichender Begriffsbestimmung: solange auf eigenem Besitzatande in sich abgeschlossene Vereinigungen von Menschen in eigenen Angelegenheiten, im Gegensatze zu und in voller Unabhängigkeit von anderen solchen Gesammbeiten, selb sitherrilich (souverän) zu ordnen und diese Ordnung nach innen und nach aussen aufrecht zu erhalten gewillt und imstande sind: solange gilt als die ideale Grundlage solcher Einheit: das Recht, als ihr reales Fundament: die Macht.

Das Recht verkörpert sich innerhalb der staatlichen Gemeinschaft im Gesetz, die Macht in der Gewalt.

Das Gesetz umfasst die Gesamtheit der Beziehungen unter den eigenen Staatsangehörigen, die Gewalt behauptet dieses Gesetz gegen seine Inneren Übertreter und vertritt die staatliche Selbstherrlichkeit gegen ihre äusseren Feinde. (Widerstrebende Kräfte.)

Die Gesetzgebung ordnet Gesetz und Gewalt im Staate, die Staatsgewalt handhabt die gesetzliche Ordnung durch die Regierung, das geordnete Gesetz durch die Rechtspflege und die Gewalt durch die bewaffnete Macht.

Ein Zerrbild allerwege: der Staat, wo die Macht sich über das Gesetz hinwegsetzt; ein Jammerbild von jeher: der Staat, wo die Gewalt das elgene Recht nicht zur Geltung zu bringen vermag.

Insofern im modernen Staat die Gesamtheit der Staatsangehörigen der in ihrem persönlichsten lnteresse erfolgenden Ordnung und Handhabung von Gesetz und Gewalt mit gleichen Rechten und gleichen Pflichten gegenübersteht, ist sie an jener Ordnung auch persönlich durch das (mehr oder wenieger) allgemeine Stimmrecht, an dieser Handhabung durch die (mehr oder weniger) allgemeine Dienstpflicht beteillet.

Bilden hiernach: die Regierung (als administrative), die Gesetzgebung (als legislative) und die Rechtspflege (als regulative Staatsgewil),
die drei Grundfunktionen eines jeden staatlichen Organismus
unter (normalen) Friedens-Verhältnissen, so erscheint demgegenüber
der Krieg als derjenige (anormale) Zustand, welcher allein die vierte
Grundfunktion staatlicher Machtentfaltung (als äussere Exckutive) in
Tätigkeit zu setzen berufen ist.

Damit stellt sich jenen drei, zur Erhaltung staatlicher Lebenstitigkeit notwendigerweise immer ununterbrochen virksamen Kriffen
die staatliche Wehrkraft zunächst nur als die in der Regel ruhende\*
d.h. nur gelegentlich zur Wirksamkeit berufene Staatskraft gegenüber,
und es mag vielleicht schon in diesem Umstande eine gewisse Erklärung dafür gefunden werden können, dass in manchen Staatskörpera
die Entwicklung dieses vierten Organes oft stark "verkümmert\* erscheint.

Nun steht aber doch auch andererseits unzweifelhaft fest, dass das eigentlichste Wesen eines jeden (vie auch immer innerlich eigenausgestalteten) Staates auf seiner gewährleisteten Abgeschlossenheit in sich, d. i. auf seiner persönlichen Souveränlität beruht, und dass somit die Fähigkeit (Machtt), diese Selbstherrlichkeit feindlichen Einflüssen jeder Art gegenüber nötigenfalls mit Gewalt wahren zu können: zu allen Zeiten als die unentbehrlichste (elementare) Hauptfunktion staatlicher Lebensfähigkeit betrachtet werden musste und betrachtet worden ist!

Während erfahrungsmässig ein Staatskörper sich von dem inneren Siechtum selbst schwererer Schäden und Mängel in Verwaltung, Gesetzgebung und Justiz durch rechtzeltigen Eingriff der Staatsgewalt oft ohne ernstere Folgen vollkommen auszuheilen vermocht hat, beweist die Geschichte seit alten Zeiten, dass der Verfall gesunder Wehrkraft (freilich oft die Nachwirkung jenes inneren Siechtums!) entweder den Tod—die nicht hintanzuhaltende Auflösung — des stattlichen Organismus als solchen herbeigeführt hat, oder doch jedenfalls nicht ohne dauernde Nachteile (an Landwerlust) für das an diesem Organ "erkrankte" Staatswesen geblieben ist.

So ist es denn aber auch einfach nur die Natur der Dinge selbst, welche die Wehrkraft des Staates bei seiner internationalen Wertabschätzung jedesmal an erste Stelle schiebt und sehon allein damit seine Wehrordnung zur schlechtlin wichtigsten (weil Lebens-) Frage seiner inneren Einrichtungen erhebt.

Keine, wie auch beschaffene Staatsverfassung kommt schliesslich über diese Tatsache fort, oder würde, wo sie dieselbe missachten wollte, das immer nur auf Kosten ihres persönlichen Selbst tun können, und sogar eine "Internationale Friedenslige", die als ein (soweit darin nicht schon ein Widerspruch in sich liegt) "universalstaatliche Institution" zwischenstaatliche Gegenstätze durch Schiedsgerichte schlichten will, müsste unvermeidlicherweise in diesem Sinne ihre praktische Tätigkeit — mit der Bildung einer internationalen Exckutions-Armee beginnen!

So beruht denn aber doch, solange Staaten bestehen: ihre Eigen-Persönlichkeit immer nur auf der Eigen-Kraft ihres Heeres; wird, solange Einzelstaaten bestehen werden, immer nur darauf beruhen, und der "Staatsbegriff" deckt sich in letzter instanz praktisch immer schlechthin mit seinem "Machtbegriff", wie er ja umgekehrt demselben allein auch seinen ersten Ursprung verdankt!

Es war notwendig, sich diese Verhältnisse — sei es auch nur in groben Umrissen — noch einmal kurz zu vergegenwirtigen, ehe hier in späterer Fortsetzung dieser Erörterungen den eigenartigen Ansprüchen nähergetreten werden soll, welche die Lösung ihrer kriegerischen Aufgabe dadurch an die bewähfere Staatsmacht stellt, dass sie — im Gegensatze zu der friedlichen Tätigkeit der drei anderen staatlichen Grundfunktionen — statt das Gesetz hinter sich zu haben: allerwege nur die Gewalt gegen sich hat!

2. Dem Beamten, dem Gesetzgeber, dem Richter tritt in der Handhabung, der seinem Sonderberufe eigentümlichen Seite allgemeiner "Staatskunst" (wenn man in Analogie mit anderen "Künsten" so sagen darf) sein "Stoff" jedesmal nur als ein "dem Gesetze unterworfenes" und damit dem Gesetze gegenüber nur immer "passives Objekt" entgegen.

Die "Kriegskunst" hat es dagegen angesichts ihres "Feindes" immer nur mit einem "gegenfätigen Subiekt" zu tun.

Umgekehrt ruft ja denn auch der Staat, wo seinen Gesetzen gegenüber der Staatsbürger zur subjektiven Gewalt greift, letztinstanzlich --- nach dem Soldaten! und äusserstenfalles wird dann auch der "Bürgerkrieg" zu einem — ausser dem Gesetze stehenden Gewaltzustande!

Die Gegensätzlichkeit (nach Objekt und Mittel), in welcher hiernach die Handhabung der "für den gewollten Zweck in Tätigkeit zu
setzenden Kräfte" in Krieg und Frieden zu einander steht, hat von
altersher die "Kriegskunst" als eine von der "Stuatskunst im engeren
Wortsinne" durchaus getrenner Fähigkeit erscheinen lassen, und die
"Kriegswissenschaft", als "Lehre von der zweckentsprechenden
Anwendung der verfügbaren Mittel im Kriege", hat sich deshalb auch
lhrerseits den "Staatswissenschaften" im üblichen Sinne immer
als eine in sich selbständig abgeschlossene Gedankenreihe
gegenübergestellt.

Insofern nun aber doch der "Krieg selbst" (wo er nicht etwa als völkerrechtswideriges Freibentertum auftrit) nur eine besondere Art der Betätigung der Staatsgewalt darstellt, bildet auch die "Kriegskunst" nur einen Teil der "Staatskunst im Vollsinn des Wortes" und ihre "Wissenschaft" nur einen Zweig der "allgemeinen Staatswissenschaften", dessen fachmännische Beherrschung für die ausübenden — "kriegführenden" — Organe der Staatsgewalt im Kriege und ihrem militärisch en Beruf ebenso unterlässlich ist, wie das — für jeden anderen staatlichen Beruf betutzunge nicht minder der Fall ist.

Trotz dieser allgemein anerkannten Notwendigkeit fachmännischer Vorbildung auch für die Handhabung der verschiedenen "friedlichen" Staatsfunktionen hat es nun schon lange, ehe die Gesamtheit des Volkes im modernen Staate (in Gemeinde, Gesetzgebung und als Geschworzen) wieder zur Teilnahme an diesen verschiedenen Seiten staatlicher Lebensäusserungen berufen war, doch immer als eine Anforderung "allgemeiner Bildung" gegleren, darüber mindestens soviel wissen zu sollen, als zu einer richtigen Würdigung ihrer unerlässlichen Lebensbedürfnisse nötig erschlen, und die grossen staatlichen Bildungsstätten haben denn schon seit alters Sorge geträgen, auch dem Laten solches Wissen wenigstens in seinen Grundlineamenten zugänglich zu machen.

Es bedarf einer kurzen Erklärung, warum noch bis zur Stunde allein das militärische Wissen von solcher Allgemeinverbreitung so gut wie gänzlich ausgeschlossen erscheint.

 Der erste und wohl auch triftigste Grund für diese, an sich einigermassen auffällige Erscheinung wird in der historischen Entwicklung der Dinge gesucht werden müssen.

Der Krieg, der in den barbarischen Uranfingen staatlicher Gebilde schlechthin den normalen Zustand im Wechselverkehr der Völker gebildet hatte (und noch bildet); der bis über die mittelalterlichen Zeiten weit hinaus mindestens immer noch eine keineswegs seltene Erscheinung zwischenstatlicher Beziehungen gebileben war, tritt heutzutage, unter dem Einflusse der politischen, wirtschaftlichen und technischen Wandlungen, namentlich des letztverflossenen Jahrhunderts, zwischen modernen Kulturstaaten mehr und mehr nur noch als ein Ausnahmszustand auf.

Obgleich nun zwar später hier nachgewiesen werden soll, dass gerade deshalb dem "Wissen vom Kriege" für die Gesamtheit der Nation erst recht eine erhöhte Bedeutung werde beigemessen werden müssen, so erklärt zunächst doch jene Tatsache selbst zur Genüge, dass das öffentliche Interesse an kriegerischen Fragen sich in der Gesamtheit entsprechend abmindern konnte!

Anderes und vielleicht noch einflussreicheres kommt hinzu.

Mit der Vervollkommung der Waffen (namentlich seit Erfindung des Pulvers), war die Kriegführung, als eigenartige Arbeit der bewäßneten Macht, eine immer schwierigere und verwickeltere Aufgabe geworden, zu deren Lösung es im wachsenden Masse denna auch eines durchaus dafür vorgebildeten Instrumentes bedurftel

Dem "bewaffneten aligemeinen Volks-Aufgehote" älterer Zeiten hatte sich damit eine für den Krieg, besonders organisierte Körperschaft", als ein in sich abgeschlossenes Ganze gegenübergestellt, welche in dem Grade, wie sie sich zur "stehen den Armee" herausbildete, auch mehr und mehr die Fühlung mit den Friedensorganen stattlichen Lebens verlieren musste.

Umgekehrt gewöhnte man sich von dieser Seite immer mehr an den Gedanken, dass die "bewaffnete Macht" einen durchaus selbständigen Organism sim Staate bilde, für den ausschliesslich nur die oberste Staatsgewalt die Verantwortung zu tragen habe, mit dem gemeinsame Berührungspunkt ober im übrigen nur in rein äusserlichen (min Grunde nur: Geld-) Fragen besthen könnten.

Solange "Friede war", lebte denn auch tatsächlich dieser Organismus, von der ührigen staatlichen Gemeinsamkeit unberührt, von ihr je nachdem bald mehr oder weniger bewundert, hald mehr oder weniger missachtet, sein mehr oder weniger "pflichttreues" Leben in voller Vereinzelung dahin.

Wenn es dann aber "Krieg gab", so bildete jene aussenstehende staatliche Gesamtheit nur das, an den Vorgängen in der Arena wohl mehr oder weniger interessierte, auch jetzt aber daran doch selhat so gut wie unbeteiligte Zuschauertum, welches erst "nach Schluss der Vorstellung" sich mit ihren Ergebnissen abunfinden hatte.

Es ist hier nicht der Ort, noch der Zweck dieser Ausführungen: die Umwandlung historisch zu verfolgen und zu begründen, welche mit dem Ende des 18. und dem Beginn des 19. Jahrhunderts in diesem Verhältnis zwischen "Heer und Volk des Staates" sich vollzogen und heutzutage (mit wenigen, durch ausserordentliche Verhältnisse hedingten Ausnahmen) wieder "die Armee zum Volk in Waffen" gemach hat.

Es genügt, dieses erneute Hlneinwachsen des "Heeresorganes

in den staatlichen Gesamtorganismus" als eine Tatsache festzustellen, die aus sich selbst heraus die gegenseitigen Beziehungen von Grund aus umzugestalten geeignet erscheint.

4. In diesem Sinne wird zunächst im Zeinäter der allgemeinen Werhpflicht und weitgreifender verfassungsmässiger Einflüsse der Volksvertretung auf die Ausgestaltung des staatlichen Heerwesens, angesichts einer Wehrordnung, welche einen grossen Prozentsatz der gebildeten männlichen Jugend in verantvortliche Einerrestellen der bewaffneten Macht zu berufen gewilt ist: ein gewisses Verständnis für die eigenartigen Aufgaben der Armee füglich sehon um deswilten wieder als ein all gemeines Bedürfnis empfunden werden müssen, weil doch nur eine richtige Vorsteilung von den Anforderungen des Krieges gestattet, sich ein begründetes Urteil über die nötigen Vorbereitungen im Frieden zu bilden.

Tatsächlich ist ja denn auch durchaus nicht zu verkennen, dass, seit "Wehrpflicht und Staatsbürgertum" wieder in ein em Begriff zusammengeflossen sind, und die Armee damit wieder "Blut vom Blute der Nation selbst" geworden ist: das öffentliche Interesse an den Wehr-institutionen des Staates gegen frühere Zeiten sich wieder wesentlich gesteigert hat.

Schon in der Publizistik tritt diese Tatsache in der lebhaften Teilnahme hervor, mit welcher hier die Vorgänge im inneren Leben und äusseren Auftreten der Armee verfolgt, ihre physischen und moralischen Bedürfnisse erörtert, ihre scheinbaren und wirklichen Mängel aufgedeckt werden.

Insofern nun aber — wie das doch wohl unbedingt beabsichtigt ist — solch öffentliche Beteiligung an den Angelegenheiten des Heeres diesem selbst und damit weiterhin dann auch dem Staatsganzen wirklich zugute kommen soll: steht unbedingt fest, dass das nur in dem Grade mit Erfolg wird geschehen können, als solche Erörterungen über die Lebensbedürfnisse der Armee im Frieden sich auf eine klare Einsicht auch in die Eigenart ihrer Lebensäusserungen im Kriege zu stätzen vermögen!

5. Nun ist schon oben betont, dass solche "Eigenart kriegerischer Tätigkeit" der Tattsache entspringt, dass hier ausschliesslich nur Gewalt der Gewalt gegenübersteht, und damit für diese Tätigkeit ein durchaus anderes Grundprinzip, als leitendes Motiv zum Handeln in Wirksamkeit tritt, wie da, wo im friedlichen Wechselverkehr Recht gegen Recht sich zur Geltung zu bringen strebt.

Die Gewalt anerkennt für ihr Handeln nur ihr eigenes Gesetz, für dessen Handhabung in vollster Willensfreiheit der Gegner erst eine spätere Kultur im "Internationalen Kriegsrecht" einige geringfügige Schranken gezogen hat.

Wo angesichts solcher Sachlage aber die moralische Gewalt des Rechtes, mangels einer höheren irdischen Instanz versagt, da entscheidet solcher Streit sich immer nur nach Massgabe einer überlegenen physischen Kraft-Betätigung!

Der Krieg in seiner tatsächlichen Erscheinung tritt damit zunüchst (wie später ausführlich darauf zurückzukommen ist) immer nur als eine Abmessung dieser physischen Kräfte gegeneinander auf, in welcher geistige Kräfte sich nur innerhalb der für solche Wechselwirkung gültigen (bezw. als gültig erkannten) Gester materieller Natur geltend zu machen vermögen, und die Kenntnis dieser Gesetze in Ihrer "zweckentsprechenden" Anwendung bildet denn auch bekanntlich die recht eigentliche Aufgabe aller "Kriegswissenschaft".

Während im itsglichen Leben (z. B. auch der bildenden Künste) solche Handhabung physisch-materieller Kräfte (von Werkzeug und Materie) für einen bestimmten Zweck aber jedesmal nur nach einheitlichem Willen Platz greift, stellt sich im Kriege der von der ein en Seite als "zweckentsprechend" erkannten Anwendung dieser Mittel der feindliche Wille jedesmal mit der Absicht entgegen, diesen "Zweck" zu verzeiten.

Die Erreichung des erstrebten Zweckes — d. h. hier kurzhin: eines "kriegerischen Erfolges" — erscheint damit einerseits ebenso sehr von der (jeseitigen) Grösse und (wirksameren) Handhabung der verfügbaren physischen Mittel, wie andererseits von der Stärke der (jeseitigen) Willensk raft abhängie.

Beide Faktoren des Erfolges sind im Kriege — wieder im Gegensatze zu ihrer Wechselwirkung im Frieden! — immer nur einseitig bekannt, indes ihre Grösse und Stärke auf feindlicher Seite nur allenfalls annähernd geschätzt, niemals zweifelsfrei bestimmt werden können.

Angesichts solcher Verhältnisse bewegt sich die kriegerische Handlung unuterbrochen in dem alle ihre Entschlisse erschwerenden Element einer Unge wissheit, der gegenüber zunächst nur soviel festscht, dass zwar eine an und für sich unzweck mit als sig e (ihrer Natur widerstrebende) Handhabung der gegebenen Mittel wohl unbedingt den Erfolg ausschliessen, ihre (den natürlichen Wirkungsgestezen entsprechende) zweck mässige Anwendung darum aber noch keineswegs den Erfolg auch da gewährleisten wird, wo der Gegner ihr seinerseits mit gleich zweck mässige in Massnahmen entgegentrich.

So kann denn aber doch das "zweckentsprechende" Handeln im Kriege sich jedesmal nur auf eine Wahrscheinlich keitsrech nung stützen, die schon ihrem innersten Wesen nach, den Irrtum nicht hintanzuhalten vermag.

Mit dem möglichen Irrtum ist dann aber weiterhin auch dem Zufalle Tür und Tor geöffnet, und Glück und Unglück übernehmen damit eine Rolle im Kriege, wie in anderweitem menschlichem Tun ein Gleiches nur noch — im Spiel der Fall ist! Und in gleicher Richtung wirkt noch ein zweites Moment.

Wie im Element der Ungewissheit, so verläuft die kriegerische Handlung in gleicher Ununterbrochenheit auch in dem Element einer andauernden Gefabr, der gegenüber die unerlässliche Grundtugend des Kriegers: der Mut sich je nach dem Charakter der handelnden Persönlichkeiten in wieder nur unberechenbarer Weise geltend machen wird. Je nachdem ob dieser Mut sich mit Vorliebe im Kühnen Wagen oder in zäher Ausdauer betätig, vom Glück begünstigt, vom Unglück verfolgt wird: gestaltet dann aber auch der Verlauf des Spieles sich iedesmal anders!

In letzter Instanz stellt sich somit aller Erfolg kriegerischer Tätigkeit im ganzen, wie in jedem ihrer Einzelakte — durchaus ähnlich den Stichen im Kartenspiel — als das zusammengesetzte Produkt:

einerseits einer auf der ständigen Natur der anzuwendenden Mittel berubenden — damit wissenschaftlich festzulegenden — Handhabung dieser Mittel ("nach bestimmten Spielregeln"), andererseits einer Reihe, unter sachlichen und persönlichen Einmässen ununterbrochen wechselnder — damit jeder Vorausberechnung entzogener — Einwirkungen auf diese Handhabung dar.

Es erschien notwendig, schon hier vorgreifend auf diese Doppelseitigkeit in dem Wesen praktischer Kriegführung hinzuweisen, weil erfabrungsmässig der Lale auf militärischem Gebiete nur allzu geneigt ist, vom Standpunkte des ihm allein geläußen Begriffes eines gesetzmässigen Verlaufes aller Dinge aus die Imponderabilien kriegerischer Aktion zu übersehen und in diesem Sinn es namentlich liebt:

> überall wo der kriegerische Erfolg ausbleibt: allein das Heeresinstrument dafür verantwortlich zu machen!

6. Politische, wirtschaftliche und technische Einflüsse baben in der Neuzeit mebr und mehr sich geltend gemacht, um den Krieg zwischen Kulturstaaten schon um deswillen seltener werden zu lassen, weil der Einsatz an Gut und Blut, der unter obwaltenden modernen Umständen im Kriegsfall verlangt wird, sich gegen früher ganz ausserordentlich gesteigert bat und mit dem erhöhten Risiko seibstredend auch die Scheu vor sole, ernstem Spiele\* wachsen musste.

Wenn angesichts dieser Tatsache die "Friedensfreunde" sich der Hoffnung hingeben, dass mit der Zeit diese Einflüsse start genug werden würden, künftige Kriege überhaupt unmöglich zu machen, so steht solcher Erwartung doch zunächst noch die unleugbare Erzeicheinung gegenüber, dass nach Massgabe gesteigerer eigener in nerpolitischer Individualisierung (bezw. "Nationalisierung") der (grossen) Staaten in sich auch ihre nationalen Gegensätze unterein and er sich

sehr viel schärfer herausgearbeitet hahen, und dass nach Massaghe des Anwachsens der eigenen wirtschaftlichen Entra wiek ung innerhalt dieser abgeschlossenen Gebiete die Schwierig-skeiten eines allseits befriedigenden Ausgleiches diesers konkurieren den interessen gegenein ander immer grösser zu werden drecht.

Ob unter soichen Verhältnissen die technischen Fortschritte im Kriegswesen allein ein genügend schweres Gewicht in die Wagschale des "ewigen Friedens" zu werfen imstande sind, um die modernen Staaten lediglich aus "Blutscheu" zu verhindern: ihre persönliche Eigenart und ihre materielle Lehensexistenz nötigen Falles auch jetzt noch mit Gewalt zur Geltung hingen zu wollen: darf um so mehr bezweifelt werden, als es nach Analogie früherer Erfahrungen durchaus nicht festateht, dass die verhesserten Waffen den — het richtiger Ausnutzung ihrer Leistungsfähigkeit — noch jedensmi zu ermöglichenden Ausgleich ihrer Vor- und Nachteile für Freund und Feind jetzt plötzlich zur "Unmöglichkeit" machen müssten ]

So hat sich denn auch bis zur Stunde noch kein moderner Staat geneigt erwiesen, den Anfang zur "Abschaffung des Krieges" auf dem Wege der "Abschaffung bezw. Abschaffung seines notwendigen Werkzeuges" (durch ogenannte "Abrüsung") zu machen, und schwerlich auch wirde solcher Versuch zu einem günstigeren Ergehnisse für den Weltfreiden führen, wie die etwaige Absicht, Streit und Ungerechtigkeit zwischen den Mensschen" auf dem Wege der "Abschaffung der Gerichte" binthanhlaten zu wollen.

Üherall vielmehr zeigen die Staatsgewalten sich bestrebt, gerade in richtiger Würdigung der "Werte", die bei einem möglich en Kriege für sie "auf dem Spiele stehen", ihrer Wehrkraft (zu Lande und zu Wasser) nach ziffermässiger Stärke und innerem Ausbau dielenige Ausgestaltung zu geben, die nach dem Stande moderner Kriegeswissenschaft allein ihre wirksame Verwendung in einem solchen Kriege zu gewährleisten verspricht und etwaige, seitherige Versäumnisse in dieser Richtung nachzuholen.

7. Dass und warum die Verwendung dieser Wehrkraft im Ernstalle nur in die Hand fachmännisch vorgehildeter Führer gelegt werden kann oder doch nur gelegt werden sollte: ist oben hereits nachgewiesen.

Gegenüher der gleichfalls hier schon erwähnten Notwendigkeit, die hewaffnete Macht — angesichts der modernen Waffen heute mehr noch, als schon immer — auf ihre kriegerische Aufgabe hereits im Frieden vorzuhereiten, unterliegt es keinem Zweifel, dass auch für solche Ausbildung ausschliesslich nur fachmännische Lehrer verantwort-lich werden gemacht werden können.

Für heide Aufgaben hieihen lediglich die Anforderungen der reinen Kriegswissenschaft, als "Lehre von der zweckentsprechenden Handhahung der Kriegsmittel" massgebend und ihre Lösung wird um so vollkommener gelingen, in je weitere Schichten der "Führerschaft" die Beherrschung solcher Wissenschaft vorgedrungen ist.

Insofern es sich dann aber vorerst doch immer um die Aufstell ung einer hewaffneten Macht für den Bedarfsfall handeln muss, wird es allerwege die Aufgahe einer ah wägenden Staatskunst bilden: in der Wehrverfassung den für das Staatsganze zweckentsprechendsten Ausgleich zwischen den besonderen Kriegsund den aligemeinen Friedens-Bedürfnissen nach Massgahe der eigenartigen Verhältnisse zu finden, welche die inneren Lehensbedürfnisse des hetreffenden Einzelstaates und seine äusseren Beziehungen zu anderen Staaten beherrschen.

Der Kriegswissenschaft als solcher stellt sich damit eine "Wissenschaft von den Bedingungen des Heerwesens" zur Selte, von der zunächst hier nur soviel zu sagen ist, dass sie in ihrer praktischen Handshabung die Anforderungen der "Kriegslehre" such da jedenfalls nicht durch kreuzen darf, wo andere Rücksichten für sie massgehend werden müssen wie die rein kriegerischen.

Unter diesem Gesichtspunkt hetrachtet, steht zunächst fest, dass bei der Gleichartigkeit der modernen Kriegsmittel (namentlich Waffen), die Heere heutiger Kulturstaaten in ihrer Zusammen setzung (nach Waffengattungen), hiere Gliederung (nach Kommandocinheiten) und ihren in neren Einrichtungen (nach Heeresanstalten) eine nahezu vollkommene Ohrerinsstimmung aufweisen, dank deren die "mohlien Armeen" sich heutzutage im Grunde nur noch nach ihren Stärken unterscheiden werden.

Die Heeresorganisation für den Krieg hildet hiernach denn auch einen nahezu konstanten Faktor, an den in der Heeresverfassung moderner Staaten immer nur auf Kosten der Kriegsbrauchbarkeit der Armee gerührt werden könnte und auf dessen, den Kriegsbedürfnissen entsprechender Aufrechterhaltung — selnstverständlich abgesehen von gelegentlichen, die Grundsätze nicht herührenden Varianten — deshalb auch die für diese Kriegsbrauchbarkeit verant wortlich e Staatsgewalt niemals wird verzichten können.

Ganz anders liegen dann aber freilich die Dinge der Heereseinrichtung für den Frieden gegenüber, in bezug auf welche die Bedürfnisse des Staates als Gesamtpersönlichkeit den Vorrang vor den Anforderungen eines — sei es immerhin noch so wichtigen — seiner Organe mindestens insoweit zu beanspruchen herechtigt sind, als damit nicht die Lebensfunktionen dieses Organs selbst unserhunden würden.

In der geschichtlichen Entwicklung stattlicher Heeresverfassungen stehen sich nun hekanntlich in diesem Geiste: Milizund Söldner-Wesen als die beiden äussersten Gegensätze gegenüber, zwischen denen eine Reihe sehr verschiedener Abstufungen sich eingelagert hat. Wieder liegt es nicht in der Absicht und Aufgabe dieser Ausfürungen bier den Vor- und Nachteilen dieser wechselnden Grundlagen für die Aufstellung eines Hereren säherzuteren, die ja eben gerade ihres nur "kriegvorbereitenden" Charakters wegen ausschliesslich in das hier nicht weiter zu behandelnde Gebiet der "Lehre vom Heereswesen" — nicht in die "Lehre von der Kriegführung" sebbs zehören.

Nur auf einen Punkt diese, Gegensätzlichkeit kommt es hier insoweit an, als in demselben sich die Wege gabeln, von denen der eine die Notwendigkeit eines gewissen Verständnisses für die eigentliche Kriegswissenschaft der staatlichen Volksgemeinschaft als solcher nahezu ganz entrückt, der andere wei ich glaube — für dieselbe mindestens ein gewisses Mass solchen Wissens geradezu als staatsbürgerliche Pflicht erscheinen lässt.

\*

8. Nach welchen organisatorischen Gesichtspunkten nämlich auch ein Heer gebildet sein mag, man wird in seiner Zusammensetzung stets die Führerschaft von der Mannschaft zu unterscheiden und die berufsmässige Fachkenntnis immer nur bei ersterer zu suchen haben.

Auch wo ein Heer im wesenlichen nur aus Berufs-Soldaten besteht, wird doch schon allein der Bildungsstand dieser "Masse" dieselbe von "der "Kriegs- als Führer-Wissenschaft" fast gänzlich ausschliessen, und umgekehrt kann es erfahrungsmässig nicht schlechtbin als eine Unmöglichkeit bezeichnet werden, eine neu zuströmende Mannschafts-Masse da noch wührend der kriegerischen Operation selbst einigermassen kriegsbrauchber "auszubilden", wo nur genügend starke Berufs-Führerrah men (Cadres) verbanden sind.

Nichtsdestoweniger wird niemand bestreiten wollen, dass gleichgut vorgebildere Führer und eben bürtige sonsige Verhältnisse vorausgesetzt: eine aus "gedienter" Mannschaft bestehende Armee ein
ausgesprochenes Übergewicht über ein, erst im Bedaeffafile aufgestelltes" Heer besitzen wird, und dass die Verantwortung für ein
solches Experiment deshalb nur unter ganz ausnahmsweisen Verhältnissen oder da wird getragen werden können, wo es gilt "aus der
Not eine Tugend zu machen".

Auch dann aber würde die fachmännisch unterlegene Armee den möglichen Ausgleich für ihre anderweiten Schwächen ausschliesslich nur in ihren gesteigerten moralischen Eigenschaften finden können, die vor allem auch gross genug sein müssten, den Vorsprung einzuholen, den unbedingt der "ausgebildete" Gegner in der Ertragung kriegerischer Mühsale und Wechselfälle vor ihr voraus baben wird.

Derartige seelische Kräfte können nun aber die Massen einer heutigen Armee unzweifelhaft immer nur aus dem Urqueil der nationalen Eigenschaften desjenigen Volkes schöpfen, dem sie entstammen, und wir stehen damit an demjenigen Punkte, wo die kriegerischen Erfolge einer Armee sich als ein Produkt nicht nur ausschliesslich ihrer eigen en, sondern auch der kriegerischen Veranlagung ihres Volkes darzustellen beginnen.

Unter diesem Gesichtspunkte hetrachtet, wird man nun zunkchst sagen mässen, dass weder ein auf langdienende Berufssoldsten ahzielendes (englischest), noch ein auf kurzzielige Erwerhssoldaten gestütztes (amerikanisches) Werhe system dem Heere dasjenige Mannachaffsmaterial wird zuführen können, welches auch nur annähernd als Ausdruck der kriegerischen Eigenschaften der Natio n würde angesehen werden dürfen, und umgekehrt wird man deshalh heiden Systemen der Heeresverfassung eine Berechtigung nur solange zugestehen können, wie ganz hesondere Verhältnisse (lokaler Isolierung gegen einen üherlegenen Feind) vor-aussichtlich immer die Möglichkeit zu hieten versprechen, das kriegerische Splel nötigenfalls früher ah hrechen zu können, als es zu einem die eigene Selhatherrlichkeit oder die vitalen Interessen der Gesamtbevöllerung hlossstellenden Einsatze zu führen imstande ist.

Überall dagegen, wo der nicht mehr hintanzuhalten de Krieg unter lokal nicht in erwähnter Weise Angeschlossene Verhältnissen, gerade um so entschiedener zum äussersten zu führen droht, je länger vorher die Spannung schon gedauert hatte, und wo damit auch der höchste Krafteinsatz gleich von Hause aus zur unahweislichen Notwendigkeit wird: da kann allein die allgemeine Wehrpflicht dem Heere dasjenige Menschen-(als Mannschafts-)Material zuführen, dessen es unter solchen Umständen hedarf, um auf die Dauer den Anforderungen eines solchen Krieges genügen zu Können. Gerade weil die Kriege der europäischen Kontinentalmächte seit Napoleonischen Zeiten jedesmal diesen Grundcharakter anzuenhem drohen, haben nach und nach alle diese Staaten auch zur Annahme jenes Wehrsystems für die Außfrüngen jherr Heere sich gezwungen gesehen.

In dem Masse, wie damit der Kern der Nation wieder zum ureigentlichsten Mittelpunkt der Armee geworden ist, wird jetzt aher:

in solchem Heere der — kriegerische oder unkriegerische — Volkscharakter sich als ein vichtiger Faktor auch für seine militärische Leistungsfähigkeit erweisen und — namentlich kriegerischen Wechselfällen gegenüber — die heimische Volksstimmung niemals ganz ohne Widerhall hleiben können; wird anderesseits auch:

von solchem Volke erwartet werden müssen, dass es sich unter allen Umständen der Zusammengehörigkeit mit seinem Heere hewusst hleiht und — namentlich auch unerwarteten Unglücksschlägen gegenüher — die Ausdauer eines gereiften Verständ nisses für die natürlichen Schwankungen moderner Kriegführung zu heweisen imstande sein wird!

Wird so eine klarere Einsicht in das, was der Krieg verlangt und wie allein im Kriege die erwarteten Erfolge errungen werden können, die Nation hefähigen: die persönlich en und materiellen Lebensbedürfnisse der Armee im Frieden richtig zu beurteilen, so wird sie andererseits im Kriege selbst dem Volke diejenige Höhe seelischer Kraft verleihen, die der Armee auch den nötigen moralischen Nachersatz zu liefern imstande ist.

Wo die allgemeine Wehrpflicht die Muttererde des Heeres bildet, da sucht naturgemäss in schweren Stunden das waffengerüstete Volk am Feind seine Antäuskräfte in der Berührung mit dem wissensgerüsteten Volke daheim!

Dass es sie wirklich finde: dazu soll das Nachfolgende seinen kleinen Beitrag liefern.

### Hygiene der Milchversorgung.9

Von Franz von Soxhlet in München.

Der Ruf nach einer hygienisch besseren Milchversorgung wird allgemein mit dem Hinweis auf die grosse Kindersterblichkeit in den Städten begründet. Es sei Pflicht der öffentlichen Gesundheitspflege, dahin zu wirken, dass die erste Nahrung der Kinder, denen die Wohltat der Mutterbrust versagt ist, in tadelloser Güte der Bevölkerung geliefert werde. Aber alle hierauf gerichteten Bestrebungen waren bis jetzt ohne Erfolg, weil man die gestellte Forderung auf die ganze Milchversorgung der Stadt ausgedehnt und damit eine unerfüllbare Forderung gestellt hat. Sieht man von der zur Säuglingsernährung bestimmten Milch ab, so liegt irgend ein dringendes Bedürfnis für eine Reform der bisherigen Art der städtischen Milchversorgung nicht vor, vorausgesetzt, dass die Michbeschau nach den geltenden Grundsätzen und bestehenden Verordnungen ordnungsgemäss gehandhabt wird. Was aber die Beschaffung einer zur Säuglingsernährung tauglichen Milch betrifft, so ist nur für die wohlhabende Minderheit der Bevölkerung gesorgt, der eine zwar teure, sonst aber billigen Anforderungen entsprechende Kindermilch zur Verfügung steht. Die minderbemittelte Mehrheit der Bevölkerung dagegen ist auf die gewöhnliche Marktmilch angewiesen, die den Forderungen, die man an die Nahrung der Säuglinge stellen muss, nicht entspricht und nach den einmal gegebenen Produktionsbedingungen auch

<sup>\*)</sup> Vortrag gehalten am 5. November 1903 zum Besten des Pettenkofer-Hauses.

nicht entsprechen kann. Hier ist also eine Änderung der bestebenden Verhältnisse dringend geboten, und sie ist auch durchführbar. Zur Begründung meiner Auffassung von Gegenwart und Zukunft der städtischen Milchversorgung muss ich auch die Frage der Säuglingsernährung in den Krels meiner Betrachtungen ziehen.

Von den zwel Millionen Neugeborenen im Deutschen Reiche sterben im ersten Lebensjahre über 400000. Nach Russland hat das in der Kultur so hochstehende Deutschland die grösste Kindersterblichkeit. In den Jahren 1894—98 starben in den deutschen Städten durchschnittlich 22½ der Säuglinge und davon über ½ an Magen- und Darmerkrankheiten. Die Sachverständigen berechnen aber, dass mitteibar und unmitteibar die Hällfe aller Todesfälle auf diese Art von Erkrankungen zurückzuführen sei, so dass man mit der Tatsache rechnen müsse: es sterben alljährlich in Deutschhand 200000 Säuglinge an den Folgen von Magen- und Darmerkrankung. Statistik und ärrtliche Erfahrung zeigen weiter, dass alljährlich in den beissen Sommermonaten explosionsartig Brechdurchfallepidemien auftreten, und dass dieser Wärgengel die meisten seiner Opfer sich aus dem Kreise der künstlich ernähren Säuglinge holt, wogegen er die Brustkinder, aber auch die Flaschenkinder der Reichen fast eanzu verschnut.

Aus der Kenntnis dieser Tatsachen bat sich zunächst eine jebhafte Bewegung für die Rückkehr zur natürlichen Ernährung entwickelt, die in erschreckender Weise abgenommen hat. Unserm Mitbürger Dr. Hirth gebührt das Verdienst, in seiner Schrift über die Unentbehrlichkeit der Mutterbrust, den Müttern besonders eindringlich ins Gewissen geredet zu haben. Wohlgemerkt, die Mutterbrust und nicht die Ammenbrust. Das Ammenwesen trägt nichts zur Vermlnderung der Säuglingssterblichkeit bei und auch nichts zur Erstarkung des Menschengeschlechts. Im Gegenteil: Wie der Grazer Hygieniker Professor Prausnitz unwiderleglich gezeigt hat, stirbt kaum jemals ein Flaschenkind der Reichen an Verdauungskrankheiten, dagegen stirbt daran, wie allbekannt, fast sieber das Kind der Amme, weil es unter den ungünstigsten hygienischen Verhältnissen künstlich ernährt werden muss. Das vielielcht lebensschwache Stadtkind wird über Wasser gehalten, das iebensstarke gesunde Landkind muss dafür sterben. Gesamtwirkung: Absolute Zunahme der Sterblichkeit, allerdings nicht in der Stadt, sondern auf dem Lande und Verschlechterung der Rasse im ganzen.

Über die Ürsache des zunehmenden Nichtstillens sind die Meinungen geteilt. Die einen bebaupten, dass die grosse Mehrzahl der Frauen physisch dazu unfäbig sei. Am schärfsten vertritt diese Meinung der geistvolle Baseler Physiologe Bunge. Die Unfähigkeit zu stillen sei erbich und die einmal verlorene Fähigkeit sei unwiederbringlich für alle kommenden Generationen verloren. Die Unfähigkeit zu stillen sei ebenso ein Symptom der Degeneration, wie die geringe Widerstandsfähigkeit gegen Tuberklose, gegen Nervenleiden und Zahnkaries; diese Entartung sei bauptsächlich durch den Alkobolismus hervorgerufen worden. Von dieser erblichen Entartung könne die Menschheit und drach Zuchtwahl befreit verden;

es sollen zur Erreichung dieses Ziels alle Mädchen von der Ehe ausgeschlossen werden, die aus tuberkulösen oder psychopathisch belasteten Famillen stammen, die einen Trinker zum Vater oder — karlöse Zähne haben. Das zuletzt genannte Ehehindernis allein schon erweckt eine wenig erfreuliche Aussicht für die Väter unverheirateter Töchter; man denke nur an die überfüllten Wartezimmer der Zahnärzte!

Die andern, und dazu gehören jetzt wohl fast alle Ärzte, wollen als Ursache der beklagenswerten Erscheinung das Unvermögen nur als seltene Ausnahme, als Regel aber die Bequemlichkeit, die Eitelkeit und die Vorurteile der Mütter gelten lassen; sie müssen aber auch zugeben, dass ein grosser Teil der Mütter aus wirtschaftlicher Not sich dem Stillgeschäft nicht widmen kann. Gegen Lässigkeit und Torheit kann Warnung und Belehrung nützen, Erscheinungen die der Armut entspringen, müssen aber anders bekämpft werden und sie werden immer nur zu einem kleinen Teil beseitigt werden können. Frankreich, dem ja die Entvölkerung drohte, versucht durch Prämien die wenig bemittelten Mütter zum Stillen anzuspornen und für den Arbeitsentgang zu entschädigen. Keineswegs aber darf das Eintreten für die natürliche Ernährung uns davon abhaiten, das Verfahren der künstlichen Ernährung zu verbessern und die gewonnenen Vorteile denen zugänglich zu machen, die ihrer bedürfen. Die Kinder, denen die Natur oder die Ungunst der wirtschaftlichen Verhältnisse die Wohltat der Mutterbrust vorenthalten hat, bedürfen doppelt unserer Fürsorge. Es können nur Fanatiker unter den Bekämpfern der künstlichen Ernährung sein, die immer und immer wieder darauf hinweisen, dass alle Erfolge in der Verbesserung der künstlichen Ernährung nur den Bemühungen entgegenarbeiten, die auf die Rückkehr zur Natur abzielen; ie sicherer die künstliche Ernährung gestaltet werde, um so mehr werde es den Müttern erleichtert, sich ihrer Pflicht zu entziehen. Der Missbrauch einer Einrichtung spricht aber nicht gegen ihre Zweckmässigkeit, und überdies ist zu beachten, dass er sich mehr in den Kreisen der Wohlhabenden eingebürgert hat, die sich auch danach noch der geringsten Kindersterblichkeit erfreuten. Sicherlich hat auch der "Soxhlet" in diesen Kreisen weniger der Mutterbrust als dem Ammenwesen Abbruch getan. was aus den bereits angegebenen Gründen nicht zu beklagen ist.

Mit treffenden Worten entgegnet den Übereifrigen der Kinderarzt Dr. Paffenholz in Düsseldorf: Sollen wir etwa den Mittern zursten: Ihr habt eure Kinder nicht gestillt, sie werden also im Sommer erkranken und viele werden sterben; wir können dies zwar verhindern, werden es aber nicht tun, damit ihr seht, dass es besser ist, die Kinder zu stillen!\* Der praktische Volkshygieniker muss sich auf den Boden der Tatsachen stellen und diese sind für unsere Frage die folgenden: Die Grösse der Sterblichkeitsziffer wird durch die Zahl der Todesfälle an Krankheiten der Verdauungsorgane, und zwar hauptsächlich an Sommerbrechdurchfall, beherrscht; bei den Kindern der Reichen findet man die geringset Sterblichkeit und fast in estirch, auch bei künstlicher Ernährung, ein Kind aus dieser Klasse an einer Verdauungskrankheit; bei den andern Bevölkerungsklassen ist die Kindersterblichkeit um

grösser, je ärmer sie ist, und die höhere Sterblichkeit wird hier fast nur durch das häufigere Erkranken des Verdauungsapparats verursacht, was wieder um so häufiger eintritt, ie mehr die künstliche Ernährung vorherrscht. Wenn der Wohlhabende zur künstlichen Ernährung greift, so wirkt auf sein Kind nur diese eine Schädlichkeit ein und er vermindert auch diese dadurch, bis auf einen kleinen Rest, dass er ohne Rücksicht auf die Kosten sich des relativ besten Ersatzmittels für die Muttermilch bedient; auf den Säugling des Armen stürmen die Schädlichkeiten schlechter Wohnung, schlechter Luft, mangelhafter Pflege, ungenügender Reinlichkeit und des Mangels an ärztlicher Hife zusammen ein, und wenn die Mutter nicht stillt, kommt noch dazu: eine an sich nach Menge und Beschaffenheit unzweckmässige Nahrung und vor allem die Schädlichkeiten, die aus dem Verderben dieser Nahrung entspringen. Wenn man die Armen nicht reich macht, wird es nie gelingen, alle Ursachen einer unnatürlich grossen Kindersterblichkeit\*) zu beseitigen; aber der öffentlichen Wohlfahrtspflege muss es gelingen, die Hauptursache des Übels, nämlich den einen Unterschied zwischen arm und reich zu tilgen, der darin besteht, dass der Reiche sich ein taugliches Ersatzmittel für die Muttermilch beschaffen kann, der Arme nicht. Das ist in Deutschland bis jetzt so gut wie nicht geschehen und so erklärt sich die Tatsache, dass alle Errungenschaften auf dem Gebiete der künstlichen Ernährung in den letzten 20 Jahren die Kindersterblichkeit nur unwesentlich vermindert haben.

Die Hygiene, die Wissenschaft die sich die Aufgabe stellt, Krankheiten zu verhindern, hat in der Kuhmlich eine reichlich fliessende
Quelle krankmachender Ursachen erkannt, und sie war seitdem auch
eifrig bemühr, Abwehrmassregeln gegen diese Schädlinge ausfindig zu
machen. Bei hygienischen und ärztlichen Kongressen findet man die
Frage der Milchversorgung fast regelmässig auf der Tagesordnung und
im Mai 1903 fand in Hamburg sogar eine besondere Ausstellung für
hygienische Milchversorgung statt, bei der Hygieniker, Kinderfärzte,
Nahrungsmittelchemiker und Milchtechniker in Vorträgen und Berichten
das Wort ergriffen.

Bei der Beurteilung der Milch als Nahrungsmittel im allgemeinen spielen ihre Verfläschungen eine verhältnismäsig untergordnete Rolle, deshalb dient die Milchbeschau nach der Art ihrer jetzigen Handhabung mehr dazu, uns vor Vermögensschädigung als vor gesundheitlichen Nachteilen zu schützen. Die Milch wird durch Zusatz von Wasser oder durch Entrahmen, manchmal gleichzeitig auch durch beldes verfläscht. Andere Fälschungsarten, wie Einquirlen von Pferdehirn, Zusatz von Mehl, Seife oder gar mineralischen Stoffen, stehen wöhl in den Büchern, kommen in Wirklichkeit aber nicht vor. Man braucht sie auch nicht, weil die zuerst genannten bequemer und auch nicht leicht nachzuweisen

<sup>\*) &</sup>quot;Es ist Pflicht der öffentlichen Gesundheitspflege, die Völker und Regierungen auf den engen Zusammenhang zwiachen Pauperlamus und Sterblichkeit im aligemeinen wie der Kindersterblichkeit im besonderen hinzuweisen." (Wasserfubr, Ber. a. d. 43 Naturforscher-Versammi.)

sind, sobald nur der Fälscher sich mit bescheidenem Nutzen begnügt. In 90 von 100 Fälien besteht die Fälschung in der Beimischung von Wasser. Wenn das Wasser nicht selbst gesundheitsschädliche Eigenschaften hat, z. B. Typhusbazillen enthält, dann schädigt diese Fälschungsart nur unsern Geldbeutel. Der Säugling, dem ja meist gewässerte Milch verabreicht wird, korrigiert die Nachteile grösserer Verdünnung dadurch, dass er von solcher Milch mehr trinkt. Bedenklicher ist schon das Entrahmen, oder, was dasselbe ist, die Beimischung abgerahmter Milch zu Vollmilch. Solche Milch verhält sich wie eine schon längere Zeit gestandene, sie ist der Verderbnis näher gerückt; ausserdem ist sie, wegen des Entzugs von Butterfett, in ihrem Nährwert vermindert, und dagegen kann sich der Säugling durch Mehrtrinken nicht ungestraft wehren. Die Kuhmilch ist im Vergleich zur Muttermilch ohnedies schon zu eiweissreich und im Verhältnis dazu zu fettarm. Man muss sie um den schädlichen Überschuss an Käsestoff zu verringern mit Wasser oder einer Zuckerlösung verdünnen, womit aber auch der Fettgehalt verringert wird. Mischt man z. B. nach der am meisten befolgten Vorschrift Kuhmilch mit gleich viel einer 6º/aigen Milchzuckerlösung, so hat das Gemisch die Zusammensetzung einer halb eingedickten aber abgerahmten Frauenmilch, der man zu allem Überfluss auch noch die Hälfte des Milchzuckers entzogen hat. Unsere Bemühungen, mit Gemischen von Kuhmilch und Wasser oder Kuhmilch und Milchzuckerlösung einen Ersatz für die Muttermilch zu schaffen, haben zu nichts anderm geführt, als zu einem Ersatz für abgerahmte Frauenmilch. So etwas lässt sich ein Kalb nicht bieten; es lässt sich in den ersten Lebenswochen abgerahmte Kuhmilch als Nahrung absolut nicht gefallen und antwortet auf diese Zumutung mit Durchfall und elendem Wachstum. Dass sich der menschliche Säugling mit einer Nachahmung abgerahmter Frauenmilch meistens zufrieden gibt, spricht nur für seine erstaunliche Anpassungsfähigkeit, nicht aber für die menschliche Weisheit. Das Brustkind wird gewissermassen hauptsächlich mit Butter und Zucker. das Flaschenkind hauptsächlich mit Käse ernährt. An solchen Verkehrtheiten kann noch manches geändert und gebessert werden.

Der Zusatz von Konservierungsmitteln zur Milch ist verboten und gücklicherweise auch leicht und sicher nachzuweisen. Diese Stoffe sind als gesundheitsschädlich zu betrachten, weil alles, was die Entwicklung der Lebewesen in der Milch hemmt, auch der menschlichen Zelle nachteilig sein muss.

Aus dem Futter der Kühe können manche Stoffe mit dem Blut in die Milch gelangen; wohlschmeckende ebenso wie schlechtschmeckende; die einen wirken wie 
die Genussmittel günstig auf die Verdauung und unser Wohlbenden, 
die andern als ihre Gegenfüssler in der entgegengesetzten Richtung. 
Welchen Anteil das Futter an diesen Eigenschaften der Milch hat, ist 
noch wenig bekannt. In der Regel stammt der üble Geschmack der 
Milch aus der Stallluft. Das in der Milch fein verteilte Fett verschluckt 
Richstoffe sehr begierig. Oft wird die Milch im Stalle selbst gekühlt.

wenn sie über die wellige Fläche des Milchküblers läuft, wird jeder Liter in dünnen, etwa 5 qm grossen Flüssigkeitsscheiben im Stalle ausgebreitet, und dann baben die in einem Liter Milch enthaltenen 4000 Milliarden Fettröpfichen die beste Gelegenheit, sogenannte gesunde Landluft zu verdichten und festzuhalten.

In die Milch können dann weiter ebenso wie gewisse Arzneistoffe - namentlich Jod. Quecksilber, Arsen - auch Giftstoffe aus den Unkräutern des Heus übergehen. Vor wenigen Jahren hat Dr. Sonnenberger in Worms den Futtergiften als Ursache von Verdauungsstörungen besondere Bedeutung beigemessen und Professor Braungart in München bringt die grosse Kindersterblichkeit in gewissen kalkreichen Gegenden Bayerns mit der dort besonders gedeihenden Herbstzeitlose in Zusammenbang. Obermedizinalrat Hauser in Karlsrube bat aber für Baden ein solches Zusammengeben von Kalkböden und grosser Kindersterblichkeit nicht gefunden.\*) Ganz sicher ist es, dass die Hauptursache der grossen Kindersterblichkeit, der Sommer-Brechdurchfall, mit der Herbstzeitlose oder andern Giftkräutern nichts zu tun bat. Da indes ein gut beobachteter Fall vorliegt, wo das Herbstzeitlosengift - Colchicin - in die Milch von Ziegen überging und zur Erkrankung Erwachsener führte, so trete auch ich dafür ein, dass Giftpflanzen aus dem Futter ferngehalten werden sollen, besonders wenn es sich um die Gewinnung von Kindermilch handelt.

Ungemein harmlos sind alle die Schädlichkeiten, die auf die bemische Zusammensetzung der Milch zurückzuführen sind, im Vergleich zu denen, die dem Bakterienleben entspringen. Die unmittelbar aus dem Euter kommende Milch kann krankmachende Bakterien entbalten oder es können welche von aussen in die Milch gelangen und dort einen geeigneten Nährboden finden, oder es gelangen, und zwar von aussen, Bakterien in sie, die gewisse Milchbestandteile zersetzen und giftig wirkende Stoffe — Toxine — ausscheiden.

Obwobl es bis Jetzt nur ein Mal gelungen ist, Typhuskelme in verdichtiger Milch nachzuweisen, so war doot mit Sicherheit eine grosse
Anzahl von Unterleibstyphusepidemien auf den Genuss von Milch zurückzuführen, die durch Berührung mit den Ausscheidungen Typhuskranker
oder durch verunreinigtes Wasser infiziert war. Professor Jensen in
Kopenhagen, ein gater Kenner dieser Verhältnisse, spricht die Ansicht
aus, dass in allen Sädden mit hygienisch geordneter Wasserversorgung
die Verschleppung des Unterleibstyphus durch die Milch am meisten in
Betracht komme. Nicht ganz so scheint es sich mit den Leimlich bäufig
beobachteten Diphtberie-Milchepidemien zu verhalten; es überwiegt die
Meinung, dass diese nicht auf den Genuss infizierter Milch, sondern auf

<sup>\*)</sup> Die Statietik, von einigen als "zweischneidigen Schwert" bezeichnet, von einem Grakbloegen gar "Diren" geschelun, gilte, in nach der Fragsstellung, einem Grakbloegen gar "Diren" geschelun, gilte, in nach der Fragsstellung, eine richtige oder unrichtige Autwort. So sanden 1871/3 in Baden von protestantischen Skoplingen 26,2 von Exhibilische 26,4 und von jüdischen 176%. Schwiererfalleitik darf man daraus nichts andern folgern, als, dass drei Berölkerungskissen von verschiedener Wohlshaben heit verschiedene Strefilischeit inder.

den Verkehr mit erkrankten Milchausträgern und dergleichen zurückzuführen waren, und für die Verbreitung des Scharlachs durch Milch lässt man überhaupt nur diesen Zusammenhang gelten.

Von den Krankheiten der Kuh können auf die Menschen übertragen werden: Die Tuberkulose, die Maul- und Klauenseuche, die Tollwut, die septische Darmentzündung und auch die verschiedenen Arten der Euterentzündung, deren Erreger Darmentzündungen beim Menschen herbeiführen können.

Seitdem Koch die unter den Rindern so stark verbreitete Perlsucht als Tuberkulose erkannt hat, hat man der Gefahr besondere Aufmerksamkeit geschenkt, die dem Menschen aus dem Genuss des Fleisches oder der Milch solcher Tiere erwachsen kann. Da trat bekanntlich Koch im Jahre 1901 beim Tuberkulose-Kongress in London mit der Behauptung auf, Rinder- und Menschentuberkulose seien nicht identisch. Behauptung stiess aber sofort auf fast einstimmigen Widerspruch, dem auch der Kongress durch eine Resolution Ausdruck verliehen hat. Ganz entschieden hat sich v. Behring, der berühmte Bakteriologe und Entdecker des Diphtherieheilserums, vor kurzem bei der Naturforscherversammlung in Kassel gegen die neue Kochsche Lehre ausgesprochen. Seine Ausführungen gipfeln etwa in folgenden Sätzen: Die Rindertuberkelbazillen sind für den Menschen hösartiger und giftiger als die Menschentuberkelhazillen. Die Säuglingsmilch ist die Hauptquelle für die Schwindsuchtsentstehung. Der menschliche und ebenso der tierische Säugling enthehrt in seinem Verdauungsapparat der Schutzeinrichtung, die beim Erwachsenen das Eindringen von Krankheitserregern in die Gewehesäfte verhindert. Die Darmschleimhaut des Säuglings ist im Vergleich zu der des Erwachsenen ein grossporiges Filter. "Ein bisschen tuberkulös ist jeder von uns," aber die infektion Erwachsener führt nicht zur Lungenschwindsucht. Für die Ernährung sehr jugendlicher Kinder soll unter allen Umständen nur tuberkelbazillenfreie Milch verwendet werden.

Wie mir von sachkundiger Seite versichert wird, stossen auch die Ausführungen v. Behrings über die Entstehung der Schwindsucht in massgebenden ärztlichen Kreisen auf entschiedenen Widerspruch, und auch dem Laien drängt sich der Gedanke auf, dass der Hauptsatz der Behringschen Lehre: "Die Säuglingsmilch ist die Hauptquelle für die Schwindsuchtsentstehung" sich nicht gut mit der Tatsache verträgt, dass, in Deutschland wenigstens, die künstlich ernährten Säuglinge doch nur mit ge kochter Milch ernährt werden, die ja frei von lehensfähigen Taherkelbazillen ist. Jedenfalls wird man gut tun, nicht auf die volle Klärung dieser Frage zu warten, sondern mit der Möglichkeif der Tuberkulosseihertragung durch Milch als einer Gefahr für den Säugling und Erwachsenen zu rechnen.

Über Rindertuberkulose und ansteckungsfähige Milch ist noch folgendes zu sagen: Die Statistiken aller Länder verzeichnen einen erschreckend grossen Prozentsatz tuberkulöser Rinder. Nach den Schlachthofberichten sollen in Deutschland 20% der Rinder, etwa 3 Millionen

Stück, mit äusserlich erkennbarer Tuberkulose behaftet sein; bei Kühen noch mehr, so z. B. in Sachsen 35%. Bei der Prüfung der mehr als 4 Jahre alten Kühe mit Tuberkulin wurden in Berlin 99 % tuberkulös befunden. In Danemark ist bei 31, in Schweden bei 42% der Rinder Tuberkulose festgestellt worden. Bei Eutertuberkulose entbält die Milch immer Tuberkelbazillen. 4% der tuberkulosen Kühe sollen mit Eutertuberkulose behaftet sein. Auch ohne dass Eutertuberkulose vorliegt, kann bei vorgeschrittener Tuberkulose die Milch tuberkelbazillenhaltig sein. Die Marktmilch und die zusammengemischte Milch der Molkereien enthält ungemein häufig nachweisbare Mengen lebender Tuberkelbazillen. Man ist überall eifrig an der Arbeit, die Tuberkulose unter den Rindern auszurotten, schon im eigenen Interesse der Landwirte. Dabei hat die Prüfung der Kühe mit Tuberkulin die wertvollsten Dienste geleistet und Behrings neues Verfahren, die Kälber durch Impfung für die Tuberkulose unempfänglich zu machen, rückt uns dem Ziele noch näher. Vorläufig werden aber die Organe der Lebensmittelaufsicht noch darüber wachen müssen, dass Milch von Kühen mit klinisch erkennbarer Tuberkulose nicht auf den Markt komme. Von einer Kindermilch verlangen sogar manche Sachverständige, dass sie von Kühen stamme, die die Tuberkulinprobe bestanden haben. Das zuverlässigste Mittel, die Übertragung der Tuberkulose durch Milch zu verhindern, wird aber immer das Erhitzen der Milch auf Siedetemperatur bleiben.

Der Erreger der unter den Rindern so verbreiteten Maul- und Klauenseuche ist noch nicht bekannt. Es steht aber fest, dass die Krankheit mit der Milch auf den Menschen übertragen werden kann. Die erste Nachricht darüber stammt schon aus dem Jahre 1695, 1834 hat Hertwig durch einen Versuch an sich selbst die Übertragbarkeit bewiesen. Innerhalb der Jahre 16736—96 wurde 161 mal ein seuchenhaftes Auftreten der Krankheit beim Menschen mit zusammen 75 Todesfällen beobachtet. In den Jahresberichten des Kaiserlichen Gesundheitsamtes für die Jahre 1886—96 sind 172 Fälle der Übertragung verzeichnet; in 66 Fällen fand sie durch Genuss ungekochter Milch, in einem Falle durch den Genuss von Butter statt. Der Verkauf ungekochter Milch aus verseuchten Stallungen ist seit 1880 reichs-gestzlich verboten.

Bei der bakteriellen und septischen Darmenträndung der Kühe kann die Milch durch Darmausscheidungen infiziert werden. Eine Cholerine-Epidemie in Christiania im Jahre 1888, bei der 6000 Personen erkrankten, war durch soliche Milch heraufbeschworen, und einzelne Fälle dieser Art sind wiederbolt festgestellt worden. Die Erreger der Krankhelt, die Eitererreger: Staphylokokken und Streptokokken werden durch Aufkochen der Milch gedöten.

Dieselben Bakterien sind die Urheber der Euterentzündungen, die bei den Kühen ungemein häufig auftreten. Die Milch solcher Art erkrankter Kühe kann im rohen Zustande bei Säuglingen ebenso wie bei Erwachsenen Magen- und Darmkatarrhe hervorrufen und muss immer als gesundheitsschädlich betrachtet werden. Bei vorgeschrittener Euterentzündung ist die Milch auch Busserlich verändert und unappetitlich. Euterentzündungen treten manchmal als ansteckende Seuchen auf und ehenso können Darmerkrankungen von Säuglingen, die durch die Milch euterkranker Kübe entstanden sind, durch Ansteckung auf gesunde Säuglinge übertragen werden.

Gegen alle diese Gefahren giht es nur ein, aher unhedingt sicheres, Mittel, nämlich das gründliche Kochen der Milch. Auf einen Ersatz dafür, das Pasteurisieren komme ich noch zurück.

Die zweite Gruppe der Bakterien, die nichtpathogenen, gelangen nur von aussen in die Milch; so lange die Milch im Euter ist, ist sie, wenigstens hei gesunden Tieren, so gut wie keimfrei. Die Luft spielt bei der nun folgenden Verunreinigung nur eine untergeordnete Rolle, aber alles ührige, was mit der Milch in Berührung kommt, macht sie reich an Bakterien aller Art. Die Hände und Kleider der Melker, die äusseren Teile des Euters, das Futter, die Streu, eingetrockneter Kuhkot an der Haut der Kühe, Kuhhaare, der Melkeimer, der Milchseiher, der Milchkühler, die Milchkanne, das Messgefäss und zum Schluss der Milchtopf im Hause - alles gibt die Bakterien, die gerade da sind, an die Milch ah; ihnen allen bietet die Milch eine zusagende Wohnstätte und die günstigsten Bedingungen zur Vermehrung. Auf ihrem Leidenswege vom Euter his in den Mund hat sie sich oft his zur Unkenntlichkeit verändert, und zwar um so mehr, je länger dieser Weg war und je wärmer sie gehalten wurde. Im Jahre 1886 hahe ich zuerst ausgesprochen, dass jede Milch Kuhkot enthält, und im Jahre 1892 habe ich bei einem Vortrage dem Münchner ärztlichen Verein auf einer Kristallschale einen veritablen Kuhfladen präsentiert, den ich mittels der Milchzentrifuge aus 200001 Milch herauspräpariert hatte; daran habe ich die Frage geknüpft. ob iemand, der dabei zugesehen hat, von einer Milch trinken wollte, in die ich diese Masse wieder hineingequirlt hätte. Renk hat dann eine Methode angegehen, die Menge des sogenannten Milchschmutzes zu hestimmen und die Milchbeschau macht jetzt von dieser Prüfung vielfach Gehrauch. Er fand so in 11 Milch in München his 28, in Berlin bis 50 und in Halle his 72 mg trockenen Milchschmutzes. Man kann schon zufrieden sein, wenn im Durchschnitt 10 mg gefunden werden. Bei solchem Schmutzgehalt werden in München mit der Milch alljährlich etwa 50 Ztr. Kuhkot mitverzehrt. Das könnte man sich am Ende noch gefallen lassen. wenn nur dieser Stoff nicht der Hauptträger der hösartigsten Gärungserreger wäre. In den grossen Blindsäcken des Darms der Wiederkäuer. wo der Futterbrei tagelang bei Brutwarme sich aufhält, gehen mächtige Gärungsvorgänge vor sich; der Kuhkot ist demgemäss ausserordentlich reich an Bakterien und die Arten von Bakterien, die sich darin finden, hängen von der Art des Futters ah, so dass die Art des Futters indirekt auf die Natur der bakteriellen Milchverunreinigung von Einfluss ist. Sonst ist ein besonderer Einfluss des Futters auf die Gedeihlichkeit der Milch weder erwiesen noch auch anzunehmen, und man kann auch für die Gewinnung von Kindermilch einen weiten Spielraum in der Auswahl unter den hekannten und gehräuchlichen Futtermitteln zulassen, wenn nur

an der Forderung festgehalten wird, dass bei dem Futter die Kühe dauernd gesund hleihen.

Die verhältnismässig unschuldigste Art der Milchzersetzung, die auch am meisten in die Augen fällt, ist die Milchsäuerung oder die Zerlegung des Milchzuckers in Milchsäure: gefährlicher sind die Zersetzungsprodukte des Käsestoffes, worunter sich Giftstoffe, Toxine, ähnlich dem Wurst- oder Käsegift, hefinden; danehen treten Buttersäuregärung und Gärungen auf, die mit starker Gasentwicklung verhunden sind. Hahen sich einmal Giftstoffe gebildet, dann ändert selbstverständlich Sterilisieren oder Pasteurisieren nichts mehr an der gesundheitsschädlichen Beschaffenheit der Milch. Die Zersetzungsvorgänge in der Milch setzen sich im Magen und Darm des Menschen und namentlich in dem des Säuglings fort; sie sind nach der ühereinstimmenden Meinung der Sachverständigen die Hauptursache der Verdauungsstörungen beim künstlich ernährten Säugling und inshesondere die Ursache der gefürchteten Sommerdiarrhoen. Je weniger reinlich eine Milch gewonnen, und ie höher die Temperatur ist, hei der sie aufbewahrt wird, um so rascher geht die Verderbnis vor sich. Eine ganz hesonders reinlich gewonnene Milch enthält kurz nach dem Melken in 1 ccm, das sind etwa 15 Tropfen, 9000 Bakterien. Bewahrt man sie kühl auf - hei 15° C - so hat sie nach 6stündigem Stehen Ihre Menge verfünffacht, und nach 24 Stunden enthält sie 5 Millionen Keime. In 1 ccm gewöhnlicher Marktmilch hat man im November bis 6, im August his 45 Millionen Keime gefunden.

Um nun eine Verbesserung der bestehenden Verhältnisse herheizuführen, hat man an die Milchproduktion, die Beaußlichtigung und die Organisation des Milchhandels verschiedene Forderungen gestellt:

1. Tierärztliche Überwachung des Gesundheitszustandes der Kühe. Sie ist in dem Umfange, wie sie notwendig wäre, um eine Gewähr für das Freisein der Milch von pathogenen Organismen zu erlangen, nicht durchführhar. Ehenso notwendig wäre eine Überwachung des Gesundheitszustandes der Personen, die hei der Gewinnung und heim Verkauf der Milch heschäftigt sind; aber auch diese Massregel wird sich ganz allgemein nicht durchführen lassen.

2. Die Verzettelung des Milchhandels auf Hunderre und Tausende kleiner Milchhandler mecht eine wirksame Öherwachung, insbesonders in hygienischer Hinsicht, fast unmöglich. Wie die süddischen Verwaltungen aus hygienischen Rücksichten den Schlachthauszwang eingeführt haben, sollte auch der Milchhandle zentralisiert werden, oder es sollten von den Milchproduzenten oder von Unternehmern grosse Zentralmolkereien eingerichtet werden, denen alle Vorteile des Grosshertiebs zur Verfügung stehen und die viel leichter strengeren Forderungen der Hygiene gerecht werden könnten. — Daeggen kann geltend gemacht werden, dass den Konsumenten eine zuweitgehende Zentralisierung des Handels mit Milch ehenso unerwünscht ist, wie die des Handels mit andern Lebensmitten: Fleisch, Gemlise, Ohst, Brot, Butter und dergleichen, und dass auch aus andern Rücksichten die Vernichtung zahlreicher kleiner Existenzen nicht erwünscht sein kann. Daeggen können die kleinen Milchhändler

zu einer Vereinigung zusammentreten und dann selbst zur Besserung der bestehenden Verhältnisse sehr viel beitragen: Gemeinsamer Einkauf von Eis, gegenseitige Überwachung und Verbreitung von Fachkenntnissen unter den Mitgliedern.

3. Grösste Reinlichkeit bei der Gewinnung der Milch ist jedenfalls die wichtigste Forderung, die die Hygiene zu stellen hat. Aber die "aseptisch gewonnene Milch", nach der jetzt so viel gerufen wird, wird ein Gelehrtentraum bleiben. Wer die Verbältnisse kennt und weiss, dass sie durch guten Willen allein nicht geändert werden können, wird sich von dem Glauben an das weitere Bestehen des jetzigen Zustandes nicht abbringen lassen. Dagegen ist es ausführbar, dass in einzelnen grossen Ställen, allerdings bei erheblich böberen Produktionskosten, eine Milch gewonnen wird, die allen billigen Anforderungen an Reinbeit genügt, worauf ich noch zurückkomme. Von einer nachträglichen Reinigung schmutzig gewonnener Milch durch Zentrifugieren oder Filtrieren ist wenig zu erwarten. Es kann damit nur die äusserliche Unappetitlicbkeit von ihr genommen werden, die ohnedies meist nicht sichtbar ist, nicht mehr aber die bakterielle Verunreinigung. Die Filtration kann, wenn sie obne bakteriologisches Gewissen vorgenommen wird, eher noch zur Verunreinigung der Milch beitragen. Überhaupt je weniger Gefässe. Geräte und Operationen, um so besser.

4. Die Kühlung der Milch unmittelbar nach dem Melken und die Kühlerhaltung der Milch während des Feilhaltens, ebenso aber auch während der Aufbewahrung im Hause, muss allgemeiner als es geschiebt durchgeführt werden. Bei einer Milch von mittlerer Haltbarkeit stellen sich die ersten Anzeichen der Zersetzung ein, wenn sie bei 35° C, also \_kuhwarma aufbewahrt wird, nach 8 Stunden, bei 17.5° C. also bei gewöhnlicher Zimmertemperatur aufbewahrt, nach 33 Stunden und bei 10° C erst nach 70 Stunden. Da die Kuhmilch zweimal an jedem Tage gewonnen wird, die heutigen Verkehrsverhältnisse es ermöglichen, die Milch vom Orte der Gewinnung innerhalb 2, längstens 3 Stunden in die Stadt zu bringen, und weil auch die längere Aufstapelung von Milchvorräten ganz überflüssig ist, so genügt es reichlich, wenn die Milch von der Gewinnung an bis zum Verbrauch etwa auf der Temperatur frischen Trinkwassers erhalten wird. In Berlin bat sich eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem stolzen Namen "Allgemeine bygienische Milchversorgung" gebildet, die Berlin mit Milch nach dem Prinzip der sogenannten Tiefkühlung versorgt. Die von den Produzenten abgesandte Milch wird nach dem Eintreffen in Berlin mittels Kältemaschine nahezu auf den Gefrierpunkt abgekühlt und erst am nächsten Tage verkauft. Damit wird der Vorteil einer ruhigeren Abwicklung der Milchan- und Ablieferung geschaffen aber irgend etwas "Hygienisches" kann ich daran nicht finden, da ja alles andere davon unberührt bleibt. namentlich das, was beim Produzenten und was bis zum Eintreffen in die Stadt mit der Milch geschiebt.

Von vielen wird die Forderung erboben, dass alle in den Handel kommende Milch pasteurisiert sein soll.

Unter Pasteurisieren versteht man ganz verschiedene Dinge: Das Erhitzen der Milch bei Temperaturen, die zwischen 60 und 100° C liegen, während einer Zeitdauer, die, ie nach der Temperaturhöbe, 1 bis 30 Minuten beträgt. In den modernen Apparaten für den Grossbetrieb wird die Milcb innerhalb 2 Minuten auf 85° C erhitzt und darauf rasch abgekühlt: dies soll zur Tötung aller Krankheitserreger genügen. Selbstverständlich kann mit dem einfachen Aufkochen in den Haushaltungen nicht weniger, sondern es muss damit mehr erreicht werden, denn um die Milcb zum Kochen zu bringen, muss sie von 85 noch auf 1006 erbitzt werden und sie muss von da wieder auf 85° abkühlen, wobei mindestens 15 Minuten verstreichen. Pasteurisierapparate bedürfen einer sehr sorgfältigen Bedienung, wenn sie zuverlässig wirken sollen. Ausserdem gehen die Angaben der verschledenen Autoren über die notwendige Dauer des Erbitzens bei Temperaturen unterhalb des Sledepunktes sehr auseinander. Deshalb trete ich entschieden für gründliches Kochen der Milch im Haushalt ein.

Vor zwei Jahren hat das Kaiserliche Gesundheitsamt Versuche über das Pasteurisieren im Mokreribetriehen angestellt und in dem Bericht darüber heisst es: Voraussetzung sei, dass saubere, frische und von Tieren mit gesunden Eutern stammende Milch erhitzt wird; es leuchte ein, dass die Wärme in der kurzen Zeit in Korbestandetiel und andere Schmutzstoffe nicht gleichmässig eindringen könne; das durcbschnittlich vorhandene Moklereipersonal scheine nicht instande zu sein, die Erbitzung der Milch auf einen bestimmten Temperaturgrad auch nur annähernd genau durcbzuführen und deshalb sel eine bätifige und eingebende Kontrolle der Molkereien notwendig. Das Reichsgesetz, betr. die Abwehr und Unterdrückung der Vienseuben, verlangt deshalb mit Recht, dass die Milch aus Ställen, wo Maul- und Klauenseuche herrscht, vor dem Verkauf abgekocht, oder dass sie mindestens <sup>1</sup>/<sub>16</sub> Stunde lang auf mindestens 90° C erhitzt werde.

Als Belspiel für die Unzulänglichkeit des Pasteurisierens führe ich den folgenden Fall an: Auf dem schwedischen Gute Näsbybolm hat man zur Erzielung eines tuberkelfreien Rindvichstammes die isolierten Kilber mit pasteurisierer Milch aufgezogen; 10,6% dawo bestanden die Tuberkulinprobe nicht. Später verwendete man nur Milch die mindestens 15 Minuten lang gründlich aufgekocht war, mit dem Ergebnis, dass dann kaum meht 1%, auf Tuberkulin reagierte.

Auch der weitverbreitete Glaube, dass die im Grossbetriebe pasteurisierte Milch den Vorzug grösserer Haltbarkeit habe, beruht nach meinen
Erfahrungen auf einem Irrtum. Wenn man es beobachtet hat, so war dies
mebr auf das gute Abkühlen zurückzufübren, das nach dem Erbitzen folgt,
als auf die kurze Hitzewirkung. Ich kann desbalb auch nicht der allgemeinen Ansicht beipflichten, dass die Gärungs- und Zersetzungserreger
in solcher Milch wesentlich geschwicht oder gar vernichtet sind. Soweit
dieses stattfindet, erstreckt es sich auf die gutartigen Milchsäurebaktrein; diese räumen den sehr widerstandsfähigen und schnellwachsenden Fäulnisbakterien das Feld, die dann erst recht die Milch verschlechterra.

Wenn man daran zurückdenkt, was denn eigentlich zu dem Ruf nach einer hygienisch besseren Milchversorgung gedrängt hat, so kommt man zu Folgendem: Die bisherigen Bemühungen waren von wenig Erfolg gekrönt, weil man zu viel verlangt und weil man schwer erfüllhare Forderungen nicht auf die Fälle heschränkt hat, wo sie unhedingt gestellt werden müssen. Sieht man von der Milch für Säuglinge ah, so hestehen in Städten mit guter Milchheschau nicht wesentliche Missstände. Man kann nicht verlangen, dass alle Marktmilch tadellose Kindermilch sei, aber man kann verlangen, dass es auch der weniger bemittelten Mehrzahl der Bevölkerung ermöglicht werde, ihre Kinder mit tadelloser Kindermilch zu ernähren. Der Reiche kann sich zur Ernährung des Säuglings die teure Kinder- oder Vorzugsmilch aus der Milchkuranstalt zweimal täglich frisch heschaffen, ihre Gärungserreger durch passendes Erhitzen in abgeteilten Trinkportionen unschädlich machen und vor Wiederinfektion hewahren; er kann durch Kühlstellen der so hehandelten Milch abgeschwächte aber noch lebensfähige Keime am Erwachen verhindern und er kann durch passende Zusätze und zweckmässige Verdünnung die Kuhmilch, soweit dies überhaupt möglich ist, der Frauenmilch ähnlicher machen. Der Arme kann dies alles nicht; er ist auf die unreinlich gewonnene und schlecht hehandelte Marktmilch angewiesen, in seinem Hause verdirbt sie noch weiter und zwar um so rascher, je unreinlicher die Weiterhehandlung ist und je wärmer die Milch his zum Verbrauch aufbewahrt wird. Darin liegt die Hauptursache dessen, dass, wie Prausnitz gezeigt hat, von den Säuglingen, die an Magen- und Darmerkrankungen sterben, 0% auf die Reichen, 5% auf den Mittelstand und 95% auf die Armen und Notleidenden treffen. Damit ist auch gezeigt, wo der Hebel anzusetzen ist, wenn man die grosse Kindersterhlichkeit hekämpfen will. Diese Betrachtung lehrt weiter, dass es mit der hehaupteten Nutzlosigkeit aller Bestrehungen zur Verhesserung der künstlichen Ernährung keineswegs seine Richtigkeit hat. Diese Verhesserungen hahen nur deshalh den erhofften Nutzen noch nicht gezeigt, weil sie nur den Reichen und einem kleinen Teil des Mittelstandes zugänglich gemacht worden sind. Es ist andererseits aber auch ungerecht, wenn die tatsächliche Besserung, wenigstens in manchen Städten oder Gegenden, nicht anerkannt wird. Gegenüber der Periode 1881-85 ist die Säuglingssterblichkeit in der Periode 1894-98 in Berlin um 5,8, in München um 4,1 und im Durchschnitt von 10 deutschen Städten um 3,3% zurückgegangen. Von den Neugeborenen sind in den letzten Jahren mehr als in früheren am Leben geblieben, und von diesen haben sicherlich nicht wenige ihr Lehen den Fortschritten in der künstlichen Ernährung zu verdanken gehabt.

Eine Stadt mit 100000 Einwohnern verbraucht täglich 330001 Milch; sie hat täglich 4000 Säuglinge zu ernähren, von denen die Hälfte auf künstliche Ernährung angewiesen sein und 15001 Milch verbrauchen wird. 95% des Milchverhrauchs können also, wie die Erfahrung gezeigt hat, ohne Nachtell für Ernährung und Gesundheit in der bisherigen Weise produziert und verkauft werden; dann kann man ale Vorsicht

und die ganze Strenge der Lebensmittelaufsicht nur auf das eine Zwanzigstel, dle Kindermilch, konzentrieren; dann sind auch dle strengsten Forderungen erfüllbar, die an die Gesundheit der Tiere, an die Gesundhelt der mit der Milch in Berübrung kommenden Personen, an dle zweckmässige Fütterung der Kühe, an die Reinlichkeit bei der Gewinnung und an die Frischerhaltung der Milch gestellt werden müssen. In einer Verhandlung des niederrheinischen Vereins für öffentliche Gesundbeitspflege über diesen Gegenstand bat der sehr verdienstrelche Berichterstatter, Dr. Paffenholz in Düsseldorf, empfoblen, es sollten die Städteverwaltungen selbst die ganze Kindermilchproduktion übernehmen. Diesem Vorschlage kann ich mich nicht anschliessen, weil ich es für besser halte, dass die Behörde scharfe Aufsicht führt, als dass sie selber melkt, ausmistet und die Kühe striegelt. Aber die Städteverwaltungen werden sich nicht länger ibrer Pflicht entziehen können, die Versorgung der Minderbemittelten und Armen mit guter Kindermilch in ihr Programm der öffentlichen Wohlfahrtspflege aufzunehmen, und sie werden nicht länger zusehen dürfen, wie die Kinder der Unbemittelten und Armen der Gefahr einer schädlichen Nahrung schutzlos preisgegeben sind. Dabei bandelt es sich nicht nur um die Herabminderung der Sterblichkeitsziffer, sondern auch um die Verhinderung späteren Siechtums. Die Städte, die zur Gesunderhaltung ihrer Bewohner mit Recht Riesensummen für Kanalisation und Beschaffung von gutem Trinkwasser aufwenden, müssen auch die Mittel finden, den Säuglingen der Armen gute Kuhmilch zu verschaffen. Dem Bedarf der Wohlhabenden genügen die sogenannten Milchkuranstalten und für die Minderbemittelten und Armen werden sich in der Nähe der Städte genug grössere Stallungen finden lassen, die für den Zweck passend eingerichtet werden können und wo unter ständiger Aufsicht und nach bestimmten Vorschriften Kindermilch erzeugt werden kann.

Damit ist aber freilich die ganze Aufgabe der öffentlichen Fürsorge für die Säuglingsernährung nicht erschöpft. Auch die beste Kindermilch wird in den Wohnungen der Armen zu gärendem Drachengift, well sie dort unreinlich behandelt und in der Wärme aufbewahrt wird. Da wo man die Armut riecht, gibt es keine Milch-Aseptik. Die Meinung der Sachverständigen geht fast einstimmig dabin, dass bei der Bekämpfung der Sommerdiarrböen es vor allem darauf ankommt, die schädliche Einwirkung der bohen Sommerwarme auf die Nahrung zu verhindern. Dies und der Ausschluss jeder Verunreinigung kann nur dadurch erzielt werden, dass den Minderbemittelten sterilisierte Kindermilch in verschlossenen Flaschen und abgeteilt in Trinkportionen geliefert wird. Diese Forderung hat bereits im vorigen Jahre der niederrheinische Verein für öffentliche Gesundheitspflege gestellt und wohl einer unserer ersten Autoritäten unter den Kinderärzten. Geheimrat Heubner in Berlin, hat in seinem Vortrage bei der Hamburger Ausstellung im Mai 1903 ausgerufen: "Wäre es nur möglich, gerade das Soxblet-Verfahren der minder günstig gestellten Majorität der Bevölkerung zugänglich zu machen, für deren Kinder es ganz besonders nötig wäre!"

Die Bewegung für diese Art von Säuglingsfürsorge geht von Frankreich aus, dem Lande mit seiner bedenklich niedrigen Geburtenziffer. Anstatt auf die Wirkung der Fécondité Zolas zu warten, bekämpft es schon seit länger als zehn lahren die Säuglingssterblichkeit durch seine über das ganze Land verbreiteten "Milchtropfen" - "gouttes de lait" und durch seine Laiteries philanthropiques, die sterllisierte Milch in Mahlzeitsportionen zu billigem Preise oder an Arme kostenfrei abgeben. In England haben die Städteverwaltungen gleiche Einrichtungen mit ihren "Infant Milk Depots" getroffen, so St. Helens, Ashton under Lyne, Leith (Schottland). Liverpool und der Londoner Bezirk Battersea. Auch in Schweden sind seit zwei Jahren von Vereinen "Milchtropfen" ins Leben gerufen worden, zuerst in Stockholm, dann in Gotenburg, Malmo und Norrköping. Nebenbel bemerkt sind zur Bekämpfung des Missbrauchs gelstiger Getränke in Stockholm sieben Warmmilchautomaten auf öffentlichen Plätzen aufgestellt, die für 5 1/e Pfennig einen Becher — 1/4 Liter warme Milch liefern; im Winter 1903 wurden diesen Automaten 70000 Becher Milch entnommen.

In Deutschland, im Lande der grossen Kindersterblichkeit, hat merkwürdigerweise das Beispiel anderer Länder noch keine Nachahmung gefunden,") auch nicht in Bayern, das unter allen Bundesstaaten neben Sachsen die grösste Kindersterblichkeit hat, und dessen Städte Regensburg und Ingolstadt in diesem Punkte auch alle ausserdeutschen Städte weit überragen. Es ist ein dringendes Gebot der öffentlichen Gesundheitspflege, der Humanität und auch das einer gesunden Sozialpolitik, dass man in Deutschland endlich einmal mit der Bekämpfung eines schlimmen Volksübels anfange und sich dazu eines Mittels bediene, dessen Wirksamkelt einleuchten muss und das sich tatsächlich in andern Ländern auch als wirksam erwiesen hat. Die zu errichtenden Kindermilch-Anstalten sollen keine Wohltätigkeits-, sondern öffentliche Wohlfahrtsanstalten sein, und sie sollen von den Städteverwaltungen errichtet werden. Die Anstalt soll aus Stallungen grösserer Güter in der Nähe der Stadt Kindermilch beziehen, die nach ihrer hygienischen Beschaffenheit mindestens der einer gut geleiteten Milchkuranstalt gleichkommt. In der Anstalt ist die Milch nach ärztlicher Vorschrift passend zu verdünnen, mit geeigneten Zusätzen zu versehen und, in Mahlzeitsportionen abgeteilt, zu sterilisieren. Die Abgabe muss an möglichst viel Stellen der Stadt erfolgen. Der Verkaufspreis soll nach den Erwerbsverhältnissen der Abnehmer bemessen werden. Arbeiterfamilien soll die Milch zum Preise gewöhnlicher Marktmilch. Armen noch billiger oder auch umsonst gellefert werden.

Da voraussichtlich und leider die Einrichtung anfangs in den Kreisen, für die sie bestimmt ist, nicht volles Verständnis finden wird, so kann zunächst mit kleineren Mitteln ein Anfang gemacht werden, und an die sicherlich langsam steigenden Ausgaben wird sich der Stadtsäcket ohne

<sup>9)</sup> In Hamburg ist, wie mir der Vorstand des Medizinslamts mitteilf, kürzlich bei der Patriotischen Geseilschaft eine Kommission gebildet worden, die die Einrichtung von "Kinder-Milchküchen" für die ärmere Bevölkerung in die Hand genommen bat.

allzugrosse Beschwerden gewöhnen. Solchen Einrichtungen ist, wie schon besprochen, der Vorwurf gemacht worden, dass sie der überhand nehmenden Volksunsitre des Nichtstillens aur Vorschub leisten. Das soll verhindert werden. In Paris wirken dem Missbrauch der gouttes de lait die consultations de nourrissons entgegen, die an die maternités angegliedert sind. Da wir in Deutschland Anstalten wie die maternités nicht haben, so werden die Polykliniken und Säuglingsheime oder freie Ärzte-Vereinigungen als Beratungsorgane unbemittelter Mätter dafür zu sorgen haben, dass die natärliche Ernährung nicht von der künstlichen durch Leichtlertigkeit oder Unwissenheit verdrängt werde. Denn darüber kann nicht der leissetz Zweielb bestehen, dass die künstliche Ernährung nich unvollkommenes Ersstzmittel der natürlichen ist und für alle Ewigkeit bleiben wird.

Ich schliesse mit dem Ausspruch, den ich darüber in einem Vortrage im Hamburger ärztlichen Verein gemacht habe: Die Mutterbrust liefert allezeit in richtiger Zusammensetzung, in richtiger Konzentration, in richtiger Menge und von richtiger Temperatur dem Säuglinge die Nahrung, frisch, unzersetzt und nicht verunreinigt und, was die Hauptsache ist, nichts kann an dieser Ernährungsart — der menschliche Aberwitz verschiechtern!

#### Das buddhistische Kunstwerk.

CONTRACTOR CONTRACTOR

Von Karl Eugen Neumann in Wien.

## I. Propädeutischer Prodromus.

Über Buddhismus reden und schreiben ist längst bessere Mode geworden. Tausend Bücher und Broschüren haben den Gegenstand immer populärer gemacht: so populär, dass wir schon ein dutzend Bühnenwerke haben ein Steeple-chase laufen sehn, wo der Weitschmerz des königlichen Prinzen und nachmaligen Heiligen und Reformators parsifalistisch schwergewichtet zum Ziele gebracht werden sollte, und der gänzliche Mangel historischen und pragmatischen Ballastes überdies gestatten konnte melodramatisches Milieu mit Tanzeinlage, Lotusweiherdekoration, prachtvollem elektrischen Glühlicht nebast anderen dergleichen stivollen Dingen noch mitzuführen. Hate doch der Meister der modernen Tragödie, Richard Wagner, schon vor einem halben Jahrhundert die Skizze zu einem solchen Drama, freilich genial konzijeirt, entworfen. Dass er sie

später beiseite gelegt, schreckte die kühnen Nachfolger keineswegs ab: sie konnten ja nun aus eigenem den so dankbaren Stoff effektvoll bearbeiten. Hatte auch Richard Wagner in jener Skizze alles bloss Historische völlig ausgeschieden um nur das innig Verständliche auf der Bühne vorzuführen, also den Buddhismus etwa so darstellen wollen, wie er im Parsifal das Christentum darstellt, so war man inzwischen über solche künstlerische Beschränkung und Einfalt mutig hinweggekommen und liess nun das Leben des Buddha in einer Reihe sinnvoller Akte an uns vorbeiziehn, als gelangweilter Prinz, als glücklicher Familienvater und endlich als predigender Prophet mit Schlussapotheose: gleichsam wie ein erbauliches Gegenstück zu Werken einer vergangenen Epoche, etwa den drel Tagen aus dem Leben eines Taugenichts, u. s. w.

Diese dramatischen Schöpfungen haben ohne Zweifel dazu beigetragen den Buddhismus noch populärer zu machen. Zu bedauern bleibt dabei nur, dass eine solche Art von Vulgarisierung ein Bild geschaffen, das dem antiken so ähnlich sieht wie etwa Offenbachs Schöne Helena der des Homer, oder der Wilamowitzische Herakles dem des Euripides: wobel allerdings die Parodie eine ungewollte, durchaus naive geworden.

Freilich haben verdienstvolle Forscher in den letzten lahren viel getan um uns buddhistlsche Art in einem anderen, helleren, heimischen Lichte erscheinen zu lassen. Aber Gelehrte bleiben in der Regel Gelehrte. Auch sie gehn mit ihrer Zeit, geben sich oft die Allüren des Handikappers, behandeln den Stoff wie er ihnen passt und gefällt, kritisieren wo es gilt nachzudenken und zu verstehn; und wo die alten Denkmale ein Künstlerauge verlangen um erklärt zu werden, da betrachten sie sie mit der Brille vorgefasster Begriffe. Auch diese Manier den Buddhismus zu behandeln ist hinlänglich bekannt. vorhin eine Offenbachische Parodie, so haben wir hier eine Travestie à la Max Müller wiederzuerkennen.

Wer kann da wohl den Buddhismus richtlg darstellen? Das wird einmal einer können, der ein Künstler ist und als solcher an dieses merkwürdige Denkmal herantritt: also, mit Schopenhauer zu reden, hübsch wartet bis er von ihm angesprochen wird, und nicht gleich selber damit beginnt.

Sehn wir uns einmal bei bekannteren Dingen um. Glaubt Irgend ein Verständiger, dass uns das Christentum durch salonfähige Renaniaden oder Harnackische enzyklopädische Wälzer wieder näher gebracht sei? Oder merkt er nicht auf den ersten Blick wie unendlich tiefere Aufschlüsse uns etwa aus den Propheten. Sibvlien und Büssern Michelangelos entgegenleuchten. Aufschlüsse über den eigentlichen Inhalt des Christentums? Meint jemand Im Ernste, dass z. B. Chamberlains Grundlagen des XIX. Jahrhunderts - del fortunato secolo in cui siamo, wie Leopardi es pries - das Christentum erst neu beleben müssen, wo ein einziger Blick auf die Gestalten Correggios lehrt, dass das echte Christentum nie aufgehört hat zu leben und zu leuchten: so lange nämlich Augen da sind seinen Gelst zu sehn. Oder meint irgend ein anderer, dass die sigslichen Mucker- und Duckergestalten Undes uns mehrer Christentung zeichen vermöchten als die Christenstraßelden des unvergleichlichen Rembrandt? Hiler also, um nur eine Gattung als Beispiel zu wählen, bei solchen Künstelren hahen vir den Geist und die Götter des Christentums nicht vergehlich zu suchen, finden sie iedeen Augenblich

Wie aber ehen alle echten Kunstwerke doch nur für sehr, sehr wenige vorhanden sind, und für die vielen immer nur die Marktware dafür gilt, so wird auch nur für sehr, sehr wenige die Kunst des Buddhismus sichthar werden können. Für die vielen, wenn sie wohlwollend sind, sind Kompendien, Traktate, Katechismen usw. da: und wenn sie übelwollend sind, Orden und Akademien: für jene wenigen aher die Monumente selbst, die alten, uns erhaltenen Urkunden. In diesen Urkunden mag einst der Künstler hlättern und weiterhlättern und erstaunen üher den Inhalt, erstaunen üher die Form, erstaunen über die Gleichnisse, die er da antrifft, Bilder des Lebens wie sie nur eine urkräftig ursprüngliche Kunst darzustellen vermag. Nicht drei Tage oder drei Jahre aus dem Leben eines Propheten oder Wahrsagers oder dergleichen wird er da vorfinden; grosse und gewaltige Gemälde wird er erblicken, die in unverlöschlichen Farhen vor seinem Auge sich beleben, Keine Histörchen und Märchen und Makarismen wird er zu lesen bekommen, aber Bilder werden sich ihm erschliessen wie sie mächtiger und schöner kaum je gemalt sind. Keine Predigten wird er vernehmen, für schwache Stunden und Gemüter, aher Gespräche für starke Geister wie sie auch heim Gastmahl des Plato nicht heiterer geführt wurden. Keine Drohungen und Verheissungen wird er hören, aher Gedanken immer feiner und köstlicher verstehn lernen wie sie jenen stillen Denkern erschienen, als sie das hunte Schauspiel der Welt betrachteten und wie sich selher zum Spiele lächelnd noch aussprechen mochten; Ahzeichen und Stempel von Künstlern wird er entdecken, die ihm eine reiche Welt ewiger Gestalten, erhaben und leicht wie sonnige Vögel, oder auch höllisch und wuchtig wie nächtige Ungeheuer, vor Augen führen. Dann wird er das Buch schliessen und hingehn unter freien Himmel: und erst dann wird jene längst verwichene Vorzeit heginnen in ihm zu erwachen, wieder zu lehen und zu zeugen, unhegreiflich hohe Werke, so herrlich wie am ersten Tag.

Das wird nun gewiss manchem wie ein Hexeneinmaleins klingen. Kunst, herrliche Werke — und Buddhismus, Pessimismus: wie reimt sich das? Eine pessimistische Kunst wäre je hölzernes Eisen. Die Kunst kann doch immer nur das wirkliche Lehen anschauen und darstellen, also hejahen: eine pessimistische Kunst höbe sich selher auf. Der Buddhismus aher geht doch darauf aus die Weit zu verneinen, wie das längst alle Spatzen und Tauben von den Dächera zwitschern und gurgeln. Freilich, der Begriff Weit enthält mancherlei und ist ein vieldeutiges Ding. Man darf also wohl hillig einmal die Frage aufwerfen, was denn der Buddhismus, oder sagen wir lieher genauer: was Gotamo mit seiner pessimistischen Weitansicht gemeint haben mag. Wenn wir

den Gedanken, die uns die Urkunden darhieten, trauen dürfen, zeigt es sich, dass die Welt da niemals als eine gegebene Grösse hetrachtet wird, die bestimmt sei in Leiden zu beharren: denn das wäre der rechte Ausdruck des Pessimismus. Gotamo dagegen legt nichts anderes als die Relativität aller Dinge dar. Das Leiden ist immer nur relativ vorhanden, nie absolut. Das ist der Sinn jener spezifischen Lehre Gotamos von der Entstehung aus Ursachen. Leiden besteht solange als die Bedingungen zum Leiden da sind. Wo diese Bedingungen aufgehoben sind, ist auch das Leiden aufgehohen. Wo wäre da noch ein richtiger Platz für den Pessimismus? Vielmehr könnte es scheinen als ob nun einem unbeschränkten Optimismus zugesteuert würde. Bei näherem Zusehn zeigt es sich aber, dass Gotamo beide Extreme vollkommen gekreuzt hat: nicht etwa um in der goldenen Mittelstrasse zu landen, sondern in heiligem Ernste jenseit von Gut und Böse. Künftigen Forschern mag es vorbehalten bleiben Untersuchungen anzustellen, inwieweit Nietzsche sich diese letzten und suhtilsten Gedankenreihen Gotamos zu eigen gemacht, allerdings in einem mehr traumhaft phantastischen als deutlich bestimmten Sinne: für uns kommen jetzt nur iene alten Urkunden in Betracht, wo wir den Standpunkt zum erstenmal eingenommen sehn. Die Entstehung aus Ursachen ist aufgehoben, die Möglichkeit des Leidens somit weggefallen, Gut und Böse üherwunden. Was bleiht übrig? Glück, Seligkeit? Gewiss nicht, das wäre ja gut. Ühel? Viel weniger, das wäre ja höse. Stoische Apathie? Nein, denn das wäre Stumpfheit. Man ist hier wirklich versucht, das reine Subiekt des Erkennens Schopenhauers zur Erklärung heranzuziehn und zu sagen, der Zustand jenseit von Gut und Böse sei die Verwirklichung des lächelnden Weltauges. Offenbar in diesem Sinne hahen denn auch die Jünger und Zeitgenossen Gotamos diesem den Titel "Auge der Welt" beigelegt; wohl zu unterscheiden von dem, doch nur praktischen Interessen (Himmel, Hölle usw.) dienenden, "Licht der Welt" des Evangelisten. Vollkommen frei von der Absicht, irgend einem Zwecke zu dienen, kennt Gotamo auf solcher Höhe keinerlei Kausalität mehr; jede Bedingung, jede Beziehung nach oben oder unten ist abgeschnitten. "Der Denker, der stille," heisst es dann, "entsteht nicht, vergeht nicht, erstirht nicht, erbebt nicht, verlangt nicht. Das eben giht's nicht bei ihm, dass er entstände; weil er nicht entsteht, wie sollt' er vergehn? weil er nicht vergeht, wie sollt' er ersterben? weil er nicht erstirht, wie sollt' er erbehen? weil er nicht erbebt, wonach sollt' er verlangen?" - Oder an einer anderen Stelle: "Eingepflanzt erzittert man: nicht eingepflanzt erzittert man nicht; erzittert man nicht, ist man still; still geworden neigt man sich nicht; neigt man sich nicht, kommt man und geht man nicht: kommt man und geht man nicht, erscheint und verschwindet man nicht; erscheint und verschwindet man nicht, gibt es kein Hüben und kein Drüben noch inmitten sein: es ist eben das Ende vom Leiden." - Oder wiederum: "Mehr und mehr mag der Mönch Ohacht ühen, dass ihm da wie er Obacht übt nach aussen das Bewusstsein nicht zerstreut, nicht zerfahren werde, innen nicht zuständig, obne anzubangen unerschütterlich sei; ist nach aussen das Bewussteein nicht zerstreut, nicht zerfahren, innen nicht zuständig, wird man ohne anzubangen unerschütterlich ein Entstehn und Hervorgehn von Geburt und Alter, Tod und Leiden künftig nicht mehr finden.

Man merkt, denke ich, wie bier über die beilige Wahrheit vom Leiden fern hinausgewiesen, wie der Pessimismus in sich zerfällt und verschwindet. Eine weite Aussicht eröffnet sich, eine weite Öde, einstwellen; aber man erkennt allmäblich die Umrisse eines langen Weges, der nun beschritten wird, der genau und genauer gekennzeichnet wird, Schritt um Schritt. Dieses allmähliche Fortschreiten ist dann oft wie eine ideelle Reiseroute mit grösster Sorgfalt geschildert; wie etwa in der Stelle: »Da hat ein Monch den Gedanken "Wald' entlassen, den Gedanken "Erde" entlassen; den Gedanken "Unbegrenzte Raumsphäre" nimmt er auf als einzigen Gegenstand. Im Gedanken "Unbegrenzte Raumsphäre' erbebt sich ihm das Herz, erheitert sich, beschwichtigt sich, beruhigt sich. Also erkennt er: "Spaltungen, die aus dem Gedanken "Wald' entständen, die gibt es da nicht, Spaltungen, die aus dem Gedanken "Erde" entständen, die gibt es da nicht; und nur eine Spaltung ist übrig geblieben, nämlich der Gedanke "Unbegrenzte Raumsphäre" als einziger Gegenstand." Er weiss: "Armer geworden ist diese Denkart um den Gedanken ,Wald's, weiss: "Armer geworden ist diese Denkart um den Gedanken "Erde": und nur einen Reichtum weist sie auf am Gedanken "Unbegrenzte Raumsphäre" als einzigen Gegenstand." Um was denn also weniger da ist, darum ärmer geworden sieht er es an; und was da noch übrig geblieben ist, davon weiss er: "Bleibt dieses, bleibt jenes," Also aber kommt diese wahrhafte, unverbrüchliche, durchaus reine Armut über ibn herab.« - Es ist ein Aufsteigen zu immer höheren Sphären, aber ohne jede Mystik anschaulich vorgestellt, klar und bestimmt. Oder wieder an einer anderen Stelle wird uns sozusagen das physiologische Wachstum und die Entwicklung des inneren Menschen wie mit Händen zu greifen vor Augen geführt: "Zu einer Zeit wo der Mönch beim Körper über den Körper wacht, unermüdlich, klaren Sinnes, einsichtig, nach Verwindung weltlichen Begehrens und Bekümmerns, gewärtig hat er zu einer solchen Zeit die Einsicht, unverrückbar; zu einer Zeit wo der Monch die Einsicht gewärtig bat, unverrückbar, der Einsicht Erweckung hat er zu dieser Zeit erwirkt. der Einsicht Erweckung vollbringt er da, der Einsicht Erweckung wird da von ihm zur Vollendung gebracht. Also besonnen weilend zerlegt er weise den Sinn, zerteilt ihn, dringt in seine Tiefe ein; zu einer Zeit wo der Mönch also besonnen weilend weise den Sinn zerlegt, ihn zerteilt, in seine Tiefe elndringt, des Tiefsings Erweckung bat er zu dieser Zeit erwirkt, des Tiefsinns Erweckung vollbringt er da, des Tiefsinns Erweckung wird da von ihm zur Vollendung gebracht. Also den Sinn weise zerlegend, ibn zerteilend, in seine Tiefe eindringend erwirkt er Kraft, unbeugsame; zu einer Zeit wo der Mönch also den Sinn weise zerlegend, ibn zerteilend, in seine Tiefe eindringend Kraft erwirkt, unbeugsame, der Kraft Erweckung hat er zu dieser Zeit erwirkt, der Kraft

Erweckung vollbringt er da, der Kraft Erweckung wird da von ibm zur Vollendung gebracht. Hat er Kraft erwirkt, erhebt sich in ibm eine überweltliche Heiterkeit: zu einer Zeit wo der Mönch Kraft erwirkt hat und in ihm eine überweltliche Heiterkeit aufgebt, der Heiterkeit Erweckung hat er zu dieser Zeit erwirkt, der Heiterkeit Erweckung vollbringt er da, der Heiterkeit Erweckung wird da von ihm zur Vollendung gebracht. Hat er Heiterkeit im Herzen, wird er lind im Leibe, lind im Gemüte; zu einer Zeit wo der Monch Heiterkeit im Herzen hat und lind im Leibe, lind im Gemüte wird, der Lindheit Erweckung hat er zu dieser Zeit erwirkt, der Lindheit Erweckung vollbringt er da, der Lindheit Erweckung wird da von ihm zur Vollendung gebracht. Hat er selig den Leib gelindert, wird ihm das Gemüt einig; zu einer Zeit wo der Mönch selig den Leib gelindert bat und das Gemüt ibm einig wird, der Innigkeit Erweckung bat er zu dieser Zeit erwirkt, der Innigkeit Erweckung vollbringt er da, der Innigkeit Erweckung wird da von ihm zur Vollendung gebracht. Also einig geworden im Gemüte hat er es wohl ausgeglichen; zu einer Zeit wo der Mönch also einig geworden im Gemüte es wohl ausgeglichen bat, des Gleichmuts Erweckung hat er zu dieser Zeit erwirkt, des Gleichmuts Erweckung vollbringt er da, des Gleichmuts Erweckung wird da von ibm zur Vollendung gebracht."

Solche Streiflichter auf eine und die andere Stelle der Urkunden lassen nun freilich nicht erkennen, was denn der Buddhismus eigentlich mit der Kunst zu schaffen habe: sie gewähren nur einen flüchtigen Blick auf die Höhe seiner Weltanschauung und zeigen diese wohl so ziemlich frei von weltschmerzlerischen Wolkengebilden. Die gestaltende Schöpferkraft des Buddhismus findet man in seinen Gleichnissen, in seiner Schilderung des täglichen Lebens in all den so unendlich mannigfaltigen und verschieden gearteten Erscheinungen. da ist er ebensowenig pessimistisch wie jeder andere bildende Künstler. Höchste Anschaulichkeit, frei von hineingetragener Manier, ist das Ziel, das er da erstrebt und erreicht hat, so vollkommen wie einst Lysippos oder in unseren Tagen Meunier. Kein Pessimismus und kein Optimismus, Wahrheit spricht da zu uns - nicht das alte Weib Nietzsches, sondern jene immer relative Wirklichkeit, die kurz das Leben geheissen wird. Wer da aus der Fülle seiner Kraft unmittelbar ansprechende Gebilde hinzustellen vermag, der ist eben der echte Künstler, ob er nun mit Meissel oder Pinsel oder Worten wirke. Diese Kunst zeigt sich also bei Gotamo in den Gleichnissen, die er gibt, sei es dass er Landschaften schildere wie Ruisdael, dass er Anatomien male wie Rembrandt, oder dass er Schlachten entrolle wie Salvator Rosa, oder aber uns Gesichter offenbare wie Luini und Leonardo. Aus den mehr als dreihundert Gemälden der Galerie, die mir zur Verfügung stehn, bei welcher alle menschlichen und irdischen Dinge und Verbältnisse, vom König bis zur Magd, vom Helden bis zur Buhlerin, vom Elefanten bis zum Wurme, vom Himalayo bis zum Sandkorn, vom Ganges bis zum Meere und allumfassenden Ozean, und wieder von den Wundern der Tiefe bis zum glitzernden Tautropfen an uns vorüberziehn, aus dieser reichen Sammlung, deren vohlerbaltene Tafeln mit unzerstöhraren Farben, noch besseren als sie selbst die Kölner Meister kannten, gemalt sind, greife ich zum Schlusse nur eines der Stücke als Beispiel heraus, das Gleichnis vom Rennpferd, das sich zwar durch keine besondere Prachtenfaltung und keines der zarteren Lichter auszeichnet, aber so frisch wie vor 2400 Jahren auch beute noch den Beifall des erfahrenen Trainers finden wird: ein Beifall, der wertvoller sein mag als Kommentare Gelebrier oder Pfaffen beider Hemisphären.

"Gleichwie etwa ein gewandter Rossebändiger, wann er ein schönes edles Ross erhalten hat, zu allererst am Gebisse Übungen ausführen lässt; und während es am Gebisse Übungen ausführt zeigt es eben allerlei Ungebührlichkeit. Ungebärdigkeit, Unbändigkeit, weil es nie zuvor solche Übungen ausgeführt hat: aber durch wiederholtes Üben. durch allmähliches Üben gibt es sich damit zufrieden. Sobald nun das schone edle Ross durch wiederholtes Üben, durch allmäbliches Üben sich damit zufriedengegeben hat, dann lässt es der Rossebändiger weitere Übungen ausführen und schirrt es an; und während es angeschirrt Übungen ausführt zeigt es eben allerlei Ungebührlichkelt, Ungebärdigkeit, Unbändigkeit, weil es nie zuvor solche Übungen ausgeführt hat: aber durch wiederboltes Üben, durch allmähliches Üben gibt es sich damit zufrieden. Sobald nun das schöne edle Ross durch wiederholtes Üben, durch allmähliches Üben sich damit zufriedengegeben hat, dann lässt es der Rossebändiger weitere Übungen ausführen und im Schritt gehn, im Trab gehn, Galopp laufen, er lässt es rennen und springen, bringt ihm königlichen Gang und königliche Haltung bei, er macht es zum schnellsten und flüchtigsten und verlässlichsten der Pferde; und während es also Übungen ausführt zeigt es eben allerlei Ungebührlichkeit, Ungebärdigkeit, Unbändigkeit, weil es nie zuvor solche Übungen ausgeführt hat: aber durch wiederholtes Üben, durch allmähliches Üben gibt es sich damit zufrieden. Sobald nun das schöne edle Ross durch wiederholtes Üben, durch allmähliches Üben sich damit zufriedengegeben hat, dann lässt ibm der Rossebändiger noch die letzte Sträblung und Striegelung angedeiben. Das sind die zehn Eigenschaften, die ein schönes edles Ross dem Könige schicklich, dem Könige tauglich, eben als "Königsgut" erscheinen lassen. Ebenso nun auch sind es zehn Dinge, die einen Mönch Opfer und Spende, Gabe und Gruss verdienen, heiligste Stätte der Welt sein lassen: und welche zehn? Da eignet einem Mönche untrüglich rechte Erkenntnis, untrüglich rechte Gesinnung, untrüglich rechte Rede, untrüglich rechtes Handeln, untrüglich rechtes Wandeln, untrüglich rechtes Mühn, untrüglich rechte Einsicht, untrüglich rechte Vertiefung, untrüglich rechte Weisheit, untrüglich rechte Erlösung. Das sind die zehn Dinge, die einen Monch Opfer und Spende, Gabe und Gruss verdienen, heiligste Stätte der Welt sein lassen."

#### Aus dem Künstlerbund.

Von ausgezeichnet Informirter Seite wird uns geschrieben:

Die Ziele des deutschen Künstlerbundes scheinen vollkommen geelgnet, eine höhere Entwicklungsstufe unseres Kunstausstellungswesens herbeizuführen. Obwohl dieser Weimaraner Bund hauptsächlich aus Mitgliedern der Sezessionen hervorgegangen ist, haben sich doch auch Vertreter der übrigen Künstlervereinigungen eingefunden, aus welchem Umstande das Bestreben hervortritt, dass dieser neue Bund keineswegs einseitige Interessen vertreten will, sondern Fühlung mit allen künstlerischen Bestrebungen anzubahnen sucht. Wenn man schon damit begonnen hatte, Künstler aus allen Lagern zum Beitritt aufzufordern, so ergibt sich daraus von selbst, dass auch jetzt mit der persönlichen Aufforderung fortgefahren werden musste. Denn hätte man ganze Künstlervereinigungen in corpore aufzunehmen versucht, dann wäre das glückliche Resultat der Weimarer Verhandlungen nur unnötig verzögert oder gar in Frage gestellt worden, weil niemand der dort Versammelten für das vollkommene Einverständnis der zu Hause Gebliebenen mit den in Welmar gefassten Beschlüssen einstehen konnte. Die Weigerung einzelner kann jetzt die neue Gründung in deren Bestand nicht mehr gefährden, was bei einem abschlägigen Bescheid einer ganzen Sezession wohl der Fall gewesen ware. Es ist also jedem tüchtigen Meister die Mitgliedschaft des Künstlerbundes ermöglicht, jedoch mit der Klausel, dass die Stimmberechtigung erst durch einige mitgemachte Ausstellungen erworben werden kann. Damit ist der Unfug, dass ausstellungsschwache Künstler in den Generalversammlungen das Wort führen und gute Ratschläge erteilen, für immer beseitigt. Nie mehr hängt dann das Wohl und Wehe der deutschen Künstlerschaft von Leuten ab, die nur darauf bedacht sind, das eigene Nachtlicht leuchten zu lassen und zu dem Zwecke alles Übrige im Dunkel zu halten verstehen. Wir können somit aus dem Vorgehen des deutschen Künstlerbundes mit Deutlichkeit ersehen, dass hier Männer von weitsehendem Blick den Grundstein gelegt haben zu einem Bau auf solidester Grundlage. Schon die Namen der bis jetzt bekannt gewordenen Mitglieder bürgen für die vielseitigste und glänzendste Vertretung der deutschen Kunst. Unter einer solch ausgezelchneten Führung wird sich die deutsche Kunst bald eine hervorragende Stellung im Wettkampf der Völker errungen haben zur Freude und zum Nutzen der ganzen deutschen Nation.

Wenn auch hier und dort einige zungengewandte Geister es unternehmen, hire warnende Stimme gegen den neu geschaffenen Verband zu erheben, so ist dieses Beginnen unserer Beurteilung nach nicht anders zu bewerten, als wenn einige Heringe sich gegen den Niagarafall anstemmen wollten.

#### Anselm Feuerbach und sein Vermächtnis.

Von Wilhelm Weigand in München-Bogenhausen.

1.

Die moderne Kunst ist auf das Individuum gestellt. Wer die Wahrheit dieses Satzes voll erkannt hat, wird auch das Schicksal jener Künstler verstehen, die wähnen, durch die Pflege einer schönen Tradition den Folgen ihrer Vereinzelung entgeben zu können.

Je bedeutender der Einzelne als Mensch und Schöpfer hervorritit, desso strenger ist er auch auf sich selbst zurückgewiesen. Welt und Seele, Kunst und Handwerk, die Vergangenbeit, wo die Meister ihronen und die Gegenwart, wo das Lehen seine Forderungen stellt, sind Mächte, die zu Bedrängern werden, wenn nicht ein allmächtiger Naturrieb die Sicherheit des Schöpfergülücks verleiht. Es verlohnte sich der Mühe, einmal den Gründen nachzuforschen, warum gerade das Leben so vieler moderner Künstler eine Tragödie bedeutet. Es genügt nicht, die Verkenung oder den Widerstand der Welt hierfür allein verantwortlich zu machen; es genügt auch nicht, die vermeintliche Morbidität des Genies als Erklärungsgrund heranzuziehen. Die Ursachen liegen tiefer: der moderne Mensch ist, um es mit einem Wort zu sagen, zum theoretischen Menschen geworden, der einer Rechtfertigung seines Tuns vor sich selbst bedarf, und er übt die Selbstzergiederung mit einem Eiler, der wie Freude aussieht.

Als Anselm Feuerbachs "Vermichtnis" (1881) erschien, waren alle Einsichtigen sobert der Meinung, dass eine Künstlertragödie Worte und damit, in gewissem Sinne, auch die Sühne gefunden habe. Es darf wenigstens als sicher gelten, dass die Wertschätzung des lang verhannten Meisters mit dieser kleinen Schrift auch in Jene Kreise drang, die keine Ahnung von den Kämpfen dieser leidenschaftlichen Natur haben konnten. Wir aber werden gut daran tun, vor dieser Wirkung eines kleinen Buches nicht zu vergessen, dass unsere deutsche Kultur, soweit wir überhaupt von einer solchen reden dürfen, rein literarischer Natur ist. Wir sind, um es kurz zu sagen, kein Volk der Anschauung: damit ist eine Erkenntnis gewonnen, die jede Lebenstragödie eines bildenden Künstlers zu erklären vermag. Diese Einsicht liegt wohl auch dem Ausspruch Goothes zu Grunde, dass zwischen Wissenschaft und Kunst eine Kluft bestehe, die nur ein ganz glückliches Naturell überspringen könne.

Auch heute noch kommt es der Kunst des Meisters zugute, dass Feuerbach, um sich zu beferien, zum Vorre greifen musste. Sogar der Geist wird verziehen, wenn er erlaubt, eine Welt zu beschreiten, die Glück verheisst. Wir sind ausserdem nur allzuwohl mit der Forderung vertraut, dass hinter jedem Werke ein Leben stehen soll Ein Leben aber ist ein Schauspiel und, bei den grossen Lieblingen der Götter, zuwellen eine schmerzliche Tragödie.\*) —

2.

Talent und Schönheit sind Mächte, die in ihrem tiefsten Wesen jeder Analyse widerstehen. Wir wissen heute, was wir von dem Versuch zu halten haben, den Menschen aus seiner Umgebung, aus seiner Zeit oder aus einer dominierenden Fähigkeit heraus zu erklären. Die Tainesche Methode, die zudem einen halben Künstler bei der Anwendung verlangt, weist allzudeutlich auf die Bedürfnisse einer Nation zurück, die in dem Verstand den allein seligmachenden Regulator ihrer altgewordenen Kultur verehrt. Vielleicht ist dieser Versuch, der Kunst oder der Geschichte beizukommen, nur ein Kunstkniff, um durch die Abgrenzung ein sicheres Gebiet zu gewinnen und durch die Darstellung den Vorteil einer künstlerischen Bewältigung der Welt auf einem Gebiet der Wissenschaft zu geniessen. Die asthetische Kritik ist keine Wissenschaft. Jeder vermag einer Natur oder einem Buche nur soviel abzugewinnen, als er selbst mitbringt. Uns selbst lesen wir aus den Kunstwerken heraus, oder wir legen uns hinein, ie nach der Stimmung beim Genusse, die kritisch oder schöpferisch sein kann,

Bedeutsamer ist bei der Betrachtung einer wirklichen Natur die Abstammung oder die Rasse, wie Feuerbach zu sagen pflegte, ohne in-dessen dem Worte jenen Sinn beizulegen, den es neuerdings im Munde einer problematischen Wissenschaft angenommen hat. Auf alle Fälle dürfen wir uns glücklich schätzen, wenn irgend ein Talent oder eine Fähligkeit in einer Familie fortvererbt wird und in verschiedenen Naturen zu jener Blüte gelangt, die nur den Reichtum des Lebens enthällt.

Die Familie Feuerbach verlangt es, dass man bei den allgemeinen Charakterzügen erweriel, eid das Leben ihrer hochbegabten Söhne offenbart. Der Grossvater unseres Malers, der Ritter Anselm von Feuerbach (1775—1838), gehört zu jenen Männern, welche die deutsche Kultur der klassischen Periode wohl geläutert, aber nicht gezähmt hatte. Sein Nachlass\*\*, den sein Sohn, der Philosoph Ludwig Feuerbach, herusgegeben, ist in mehrfacher Hinsicht von höchstem Interesse: als Denkmal eines hochbegabten Willensmenschen, der von sich das

<sup>\*)</sup> Veranlassung zu den folgenden Betrachtungen bot das achöne Werk-Anneim Feuerbach von Julius Allegeer<sup>2</sup>. Zerie Auflage auf Grund der zum erstennal benützten Originalbriefe und Aufzichungen des Künstlers aus dem Nachlasse des Verfassens hersungsgeben und mit einer Einleitung begleite von Carl Neumann, Professor der Kunstgeschichte in G\u00fcttingen. 2 Binde, S22 und 570 Setten. Berliu und Strutgart 1904. Verlag von W. Spemann.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Anselm Ritter von Feuerbachs weil. königl. bayrischen wirkl. Staatsrats und Appellationsgerichtspräsidenten blographischer Nachlass. Veröffentlicht von seinem Sohne Ludwig Feuerbach. Zwei Bände. Leipzig. Verlagsbuchhandinng von J. J. Weber. Leipzig 1853.

Höchste fordern konnte, und als Dokument einer Zeit, in der die französischen Ideen der Aufklärung mit den morschen Zuständen eines zusammengewürfelten Staates in Berührung kamen. Die Verdienste des seltenen Mannes als Rechtslehrer und Beamter, als Patriot und Aufklärer hat die hayerische Geschichte verzeichnet. Als Mensch gehörte er zu jenen Gewaltnaturen, die jeden Willen brechen, der sich ihnen entgegenstellt, ohne indessen die Verehrung einzubüssen, die ausserordentliche Eigenschaften des Geistes und des Herzens einflössen. Seine Söhne hlickten, wie Ludwig Feuerbach sich ausdrückt, mit "innig heiliger Ehrfurcht" zu dem ausserordentlichen Manne empor, in dem Wille und Erkenntnis sich zuweilen arg befehdeten; denn der Mann. der seinem Sohn erklärte, der Mensch dürfe, wenn es der ernsten Bestimmung seines Lebens gelte, nicht hloss seine Lust befragen, trennte sich im vierzigsten Jahre von seiner Familie, um einer schönen Frau zu folgen. Es geht, um es gleich zu sagen, ein dämonischer Zug durch die ganze Familie Feuerbach: die Männer dieses leidenschaftlichen Geschlechtes haben alle ihren Damon, dem sie auf Kosten ihres Glückes und Behagens gehorchen müssen.

In den Söhnen des Juristen erscheint die Leidenschaftlichkeit des Stammvaters gemildert; aber hier gedeihen die glänzenden Gaben des Geschlechtes zum Teil schon auf rein morhidem Boden. Der Vater des Malers. Anselm Feuerhach der Archäologe, ist eine weichere Natur, in der das Kraftgefühl des Vaters zur ästhetischen Feinfühligkeit einer leicht verwundbaren, hypochondrischen Seele herabsinkt. Sein Sohn, Anselm der Maler, der die aristokratische Fähigkeit der Selhstheobachtung, wie sie oft in alten Familien zu Tage tritt, von ihm geerht hatte, nennt ihn gemütskrank. Seine zweite Gattin, Henriette Heydenreich, die geistvolle Stiefmutter des Künstlers, hat dem ersten Band seiner nachgelassenen Schriften\*), deren Herausgabe Hermann Hettner hesorgte, das bezeichnende Geleitwort mitgegehen: Des Menschen Schicksal ist sein Gemüt! Die ästhetische Reife des Gelehrten, der erst spät das klassische Land seiner Sehnsucht, Italien, erblicken sollte, zeigt sich vor allem in der klaren Form seines Hauptwerkes "Der vatikanische Apollo \*\*\*), das, als Kunstwerk, auch heute noch lesbar ist,

In dem Enkel Anselm (geboren am 12. September 1829 in Speyer) erscheinen die Eigenschaften des Grossvaters und des Vaters in jener Mischung, die in ihrer Deutlichkeit ein seltenes Schauspiel gewährt. Von dem Vater hat er den ästhetischen Sinn, der alle seelischen Eindrücke mit leidenschaftlicher Gewalt empfindet und zum Unglück der Überfeinen vorher bestimmt erscheint. Damit ist eine mimosenhafte Feinfühligkeit und Verstimmharkeit der Seele verbunden, wie wir sie nur bei grossen Dichternaturen oder Phantasiemensschen finden; aber

Der vatikanische Apolio. Eine Reihe ästhetisch-archäologischer Betrachtungen von Anzeim Feuerbach. Campes Verlag, Nürnberg, 1833. Die zweite Auflage ist 1855 bei Cotta erschienen.



Nachgelassene Schriften von Anselm Feuerbach. Vier Bände. Braunschweig bei Vieweg & Sohn, 1853.

im Verfolgen der künstlerischen Ziele, die aus einer solchen Anlage entspringen, offenhart er jene unbeugsame Willensenergie, die in seinem Grosswater lebendig war.

Neben der Abstammung ist die Atmosphäre des väterlichen Hauses zu beachten, wenn man den Künstler Feuerbach richtig beurteilen will. Der schöne hochbegabte Knabe, dessen dunkle Lockenfülle an einen antiken Jüngling gemahnt, wächst in einer rein ästhetischen Umgehung auf, der Kunst und Musik alltägliche Lehensbedürfnisse sind. In dem Vater, der weiss, was Kunst und Schönheit bedeuten, sind die Göttergestalten der Antike lebendig, und in der Stiefmutter, die sich den Namen einer Mutter in herrlichster Weise verdient hat, darf er eine vornehme, liebevolle Erzieherin verehren. Die Einrichtung des Hauses bietet seiner jungen Phantasie die beste Nabrung: der Vater hatte aus München und Italien Münzen, Gipsabgüsse und Stiche mitgebracht, deren Gestalten einen mächtigen Eindruck auf den ühersprudelnden Knaben ausübten. Die Eltern, welche die Begabung ihres Kindes früh erkennen, legen seinem Wunsche, Maler zu werden, kein Hindernis in den Weg: im Alter von sechzebn Jahren bezieht er die Düsseldorfer Akademie, wo er mit seinem grösseren Zeitgenossen Böcklin und dessen Freund Knoller, mit Alfred Rethel und Knaus in Berührung kommt. Wir sind durch Anselms Briefe ganz genau über alle Stimmungen unterrichtet, die ihn in jener Zeit des ersten Lerneifers beherrschten. Was an diesen Ausserungen eines jungen Feuerkopfes auffällt, ist die unbeimliche Klarheit, mit der er sich selbst beurteilt: "Ich hin auch mit meiner Richtung noch nicht im Klaren. Mein grösster Fehler ist diese sprudelnde Fülle von Geist, die in sich gährt und wütet, dass es mir manchmal fast den Kopf zersprengt . . . Hahe keine Angst, dass ich so werde wie Vater: ich bin nur zu frühe reif und weiss, was ich soll, ehe ich es kann; kommt die Zeit der überwundenen Technik, dann bin ich der, der ich sein will." - (Aus einem Brief vom 2. Jan. 1847.)

Ein solcbes Bekenntnis, das die Tragik eines halben Lebens vorausabnt, gibt zu denken. Vielleicht wird uns seine Bedeutung noch klarer, wenn wir den Wert und die Bedeutung der ästhetischen Kultur für den Einzelnen etwas näher betrachten. In jeder Kultur, die sich ihres Besitzes freut, ist das Bewusstsein der Vergangenheit in bohem Grade mächtig. Jede Ausserung freien Lebens, in der sich der Kulturmensch geniesst, weist auf Väter und Ahnen zurück: - denn alles Geschaffene behält seine Macht auf wahlverwandte Geister, und unser Verhältnis zur Vergangenheit ist nicht minder unser Schicksal, als unser Verbältnis zur Gegenwart. Doch zum Wesen des Lehens gebört es, dass es nur Gegenwärtiges kennen will. Kultur ist Form, und iede Form ist ein Bann, den wir nur dann als Glück empfinden, wenn wir ihn zugleich als Förderung preisen können. Ein junger Mensch aber, in dessen schönheitstrunkener Phantasie die Gestalten der Antike lehen, wird anders in das Leben treten, als ein genialer Naturbursche, der nichts mithringt, als seinen Willen, emporzukommen und sich, allen zum Trotz, zum Ausdruck zu bringen. Schönbeit ist eine Lebensmacht, die nur dann rein segensreich wirkt, wenn wir sie selber schaffen. Die feine ästhetische Kultur des Elternhauses ist dem Maler Feuerbach in mehrfacher Hinsicht zum Schicksal geworden: sie gab ihm jene Klarheit, die über schwere Zeiten hinweghilft, und sie bestimmte seinen Geschmack, der bei einem "denkenden Kinstete" — wie Böcklin spottet") — von anderer Bedeutung ist, als bei einfachen Naturen, die sich beim Schaffen einfach selbst ausgeben und dabet glücklich sich

Es gehört zum Wesen des Geschmacks, dass er seine Neigungen zu rechtfertigen sucht. Ein vornehmer, grandioser Eklektizismus vermag allerdings eine Persönlichkeit ebensogut zu offenbaren, als individuelles Beharren in den Schranken eines kleinen Götterwinkels. In Zeiten des Niedergangs ist ein sicherer Geschmack zudem von anderer Wichtigkeit als in schöpferischen Epochen, die das schaffende Individuum sicher dahin tragen, indem sie ihm volle Freiheit gewähren. Eine andere Briefstelle aus der Düsseldorfer Zeit des Anfängers gibt uns weiteren Aufschluss über den Seelenzustand des jungen, asthetisch gestimmten Malers: "Ich glühe vor Sehnsucht, das darzubringen, was ich fühle und will. Ich möchte nicht nur Nachäffer und Anstreicher der Natur werden, ich möchte gern Seele, Poesie haben... Ich fürchte mich vor der Nüchternheit und Hohlheit, die die jetzige Welt regiert. Man muss sich zurückflüchten zu den alten Göttern, die in seliger, kräftiger, naturwahrer Poesie den Menschen darstellen, wie er sein sollte. In die Zukunft flüchten geht auch nicht, denn welche Zukunft steht unseren Geld- und Maschinenmenschen bevor." (I. 103).

Diese romantische Stimmung, welcher der Gelst wichtiger ist, als die Form, weist mit Notwendigkeit auf eine Welt verklärter Kunstgestalten hin. Es ist ferner, was man nicht vergessen wolle, ein schöner Jüngling, der sich nach der herrlichen Götterweit einer lebendigen Welt sehnt und seinen Schönheitsbedürfnissen mit naiver Eltelkeit fröhnt. Der junge Feuerbach malt sich selbst so oft er kann, und er sorgt dafür, dass eine "ungeheure Vornehmbeit" auf diesen Bildern zum Ausdruck kommt. Selbst Göttfried Keller, der den Kunstschüler in Heldelberg kennen lerrate, bekannte, niemals in seinem Leben einen "idealisch schöneren Jüngling" gesehen zu haben; allerdings fügte der junge Dichter, dessen Strenge aus einer herben Seleneinsfalf flöss, hinzu, er zweifle, ob jemals etwas aus dem jungen Feuerbach werden würde.

3

Die Bedeutung der Lehrjahre Feuerbachs in Düsseldorf, München und Antwerpen (1845—1851) ist in vieler Hinsicht rein negativer Art:

<sup>9)</sup> Zebn Jabre mit Böcklin. Aufzeichnungen und Entwürfe von Gustav Floerke. München 1901. Verlagsanstalt F Bruckmann. (Seite 233). Das hochinteressante Buch ist allerdings, wie hier bemerkt sein mag, mit einiger Vorsicht zu benutzen.

der junge Maler, der die höchsten Forderungen mit sich herumträgt, sieht ganz einfach ein, dass die Deutschen, trotz des ewigen Kunstgeschreis, nicht malen können. Die Urteile, die er über Cornelius, Kaulbach und die Modegötzen des Tages fällt, verraten zudem einen sicheren Geschmack, der sich frühe an Rubens und van Dyck geschult hatte. Es ist ganz natürlich, dass er trachtete, nach Paris, auf die hohe Schule der Welt zu kommen; diesen Zug hat er mit den meisten tüchtigen Talenten seiner Zeit gemein. Noch als reifer Meister rühmte er sich seines frühen Entschlusses, nach Paris zu gehen, wo man wirklich etwas lernen konnte. Es war damals, wie auch später noch, nicht ohne Gefahr, sich dieser französischen Lehrjahre zu rühmen; denn die Nationalitätsphrase war in dem Munde der Streber und Macher von je ein Mittel, sich Amt und Einfluss zu sichern und unbequeme Nebenbuhler unschädlich zu machen. Es ist allerdings, wie zugegeben werden mag, schlimm bestellt um eine gänzlich heimatlose Kunst. Die Kunst soll bodenständig sein! Nicht der Verstand oder ein gebildetes Auge, das keine Heimat kennt und liebt, sind beim Schaffen die Hauptsache, sondern jene Gemütsmächte, die in den edelsten Kräften einer Volksgemeinschaft ihre Rechtfertigung und ihre Stütze haben. Aber Anregungen von Land zu Land, von Volk zu Volk sind stets von allerhöchstem Segen. Wirkliche Naturen werden mit allen Einflüssen fertig. die sie bedrohen: - man sehe doch nur, in welcher Weise Leibl oder Trübner die Einflüsse einer fremden Schule in den Dienst einer personlichen Naturauffassung gestellt haben! Jede Kunst ruht auf dem Handwerk, und als Handwerker soll der Künstler dahin gehen, wo er am meisten lernen kann.

Feuerbach hat nie ein Hehl daraus gemacht, dass er sein Können den Italienern und den Franzosen verdanke. Indessen genügt es nicht, den wohlfätigen Einfluss seines Lehrers Couture (1815—1879) zu betonen, dessen Wort von der "grande peinture" allerdings von verführerischer Wirkung auf einen junene Feuerbof sein musste.

Man hat, um die Kunstrichtung Coutures und verwandter Maler zu bezeichnen, von Cinquecentismus gesprochen; allein dieses Wort hat in Frankreich, als in einem Lande, wo selbst die Schule Davids malen konnte, eine andere Bedeutung als in Deutschland. In einer Nation, wo die Tradition stark oder allmächtig ist, macht man Revolutionen um kleiner Nuancen willen. Wir finden bei näherem Zusehen, dass das Verhältnis der Franzosen zu den Venezianen ziemlich locker, das beist rein eklektisch ist: als Feuerbach einige Jahre später seinen "Dante mit den sehönen Frauen" in Paris ausstellte, ging man darüber hinweg, indem man es als reine Nachahmung der Italiener ausgab.

Die Bilder Coutures bedeuteten, wie gesagt, für Feuerbach mehr als die Leistung eines Meisters, der das Malen lehren konnte; wir sehen es an den "Romains de la décadence" (im Louvre), welches Bild zwanicht zu den besten Werken des Malers gehört, aber wohl gestattet, seinen Einfluss auf Feuerbach zu schätzen. Dieser Klassizismus, der aus kühler Berechnung hervorgeht und seine akademischen Gestalten ohne jedes Temperament hinstellt und gruppiert, steht allerdings den spilteren Werken des Deutschen ziemlich ferne. Allein Einzelheiten sind, wenn es sich um Schülerschaft handelt, oft wichtiger als die Gesamtanschauung, die auf einer Natur heruhen muss. Als Kolorist verrätt noch der späteste Feuerhach den Einfluss Coutures: ein gewisses Grün zum Beispiel, das auch der Franzose hat, kehrt sogar auf den Wiener Deckenbildern der Akademie wieder. Meines Wissens hat noch niemand auf diesen dauernden Einfluss des französischen Maiers im Detail hingewiesen.

Hier wäre der Ort, einiges üher die Jämmerlichen Schicksale des heimgekehren Künstlers in Karistune zu asgen, wo er eine Bebandlung erfuhr, die er nie verziehen hat. Indessen sind solche äusseren Schicksale, so hitter sie auch sein mögen, nur insofern von Bedeutung für einen Künstler, als sie ihn nur tiefer in sein Schicksal und seine Weit hineintreihen. Es gehört zur Bestimung auserwählter Naturen, dass auch die schwersten Bitternisse, die den Menschen oft für immer zeichnen, nur jene Kräfte wecken, die ihr Dämon leitet. Dieser Dämon zog Feuerbach nach Italien.

Im Mai 1855 traf er, als Stipendiat des Karlsruher Hofes, mit Viktor Scheffel in Venedig ein, um die "Assunta" zu kopieren. Die Stimmung, in die ihn die tote Stadt versetzt, zeigt deutlich, dass der angehende Meister endlich die Heimat seiner Seele gefunden hat. Hier. wo er auf Marmor geht und als armer Schlucker in Palästen wohnt. weicht seine nordische Melancholie einer "inneren Freude, die die Brust zu zersprengen droht". (8. Juni 1855.) Hier kann er aufs neue fühlen, dass der Begriff Schönheit zu den sieben Weltwundern und Rätseln gehört; bier sieht er, wie die reine Natur sich in grossen Meistern, durch das Medium innerer Anschauung, gleichsam zu einer höheren Form der Erscheinung umhildet. Er sagt: "Was soll ich von den Venezianern sagen? Das ist eine Bruderschaft der echten Farhe, kurz, sie müssen so sein, wie sie sind. Alle unsere moderne Kunst macht mir keine Schmerzen mehr. 1ch hin da, wo ich sein muss. Und hätte ich zu ihrer Zeit gelebt, so würde sich vielleicht in mancher dunklen Kirche ein Bild finden, was sich still an die grosse Kette als hescheidener Ring anschliessen würde. Die Venezianer sind ernst in ihrer Heiterkeit und beiter in ihrem Ernste. Sie brauchen nichts zu suchen, weil sie es schon hahen." (8. Juni 1855.)

Hier erklärt er, "dass er sich nicht einspannen lasse" I (Aug. 1855.) Das mögen Maler tun; er ist mehr, er ist Künstler. Seine nichste Vergangenheit, der Aufenthalt in Paris, die reizvollste Gegenwart und die herrlichste Zukunft schliessen sich wie Ringe einer meisterlichen Kette aneinander. Der Kritiker, der sich seiner Bildung bewusst ist, scheut sich auch nicht, seine Meinung über die ganze Kunst seiner Zeit zu sagen: Eins bahe ich jetzt heraus, dass unsere moderne Kunst nichts ist, als geschminkte Leichenpoesie. Und Gott gehe mir den Segen und die Kraft, mit Hilfe der Toten und dessen, was mir die Natur gegehen, noch einen Fusspfad zu finden, der auf den Olymp führt ... Gleichmässige Ruhe muss eine Errungenschaft sein, keine Gabe der Natur." (1. Sept. 1855.)

Melsterschaft ist nichts anderes als Ruhe oder auch voller Übermut der Existenzfreudigkeit. "Jetzt ist ein anderes Gefühl über mich gekommen, wie Glockengeläute nach Gewitter. Die Grazie, die Schönbeit ist mir aufgegangen." (14. November 1885.)

Aus dieser festlichen Stimmung vermag ihn selbst die beleidigende Antwort nicht zu reissen, die ihm die Heimat auf die Sendung selner "Poesie" gibt: er weiss, welchen Weg er zu gehen hat, und zögert nicht, ihn einzuschlagen. Während sein Bild auf einem Speicher des Schlosses in Karlsruhe an der Wand steht, macht er sich nach dem Süden auf; er bleibt zunächst in Florenz, wo er andere bestimmende Eindrücke erfährt, deren er in seinen Lebenserinnerungen gedenkt: "In später Nachmittagsstunde betrat ich die Tribuna; da war eine Empfindung über mich gekommen, die man in der Bibel mit Offenbarung zu bezeichnen pflegt. Die Vergangenheit war ausgelöscht, die modernen Franzosen wurden einfache Spachtelmaler und mein künftiger Weg stand einfach und sonnig vor mir. Dass totale seelische Wandlungen plötzlich kommen, habe ich an mir selbst erfahren. Das erste römische Bild .Dante' und die ganze Reihenfolge der bei aller Strenge doch weichen Werke ist nur der Nachklang jener ersten Empfindung in der Tribuna. (I, 337.)

Am 1. Oktober 1856 traf Feuerbach in Rom ein, das er bald darauf als sein Schicksal empfinden sollte. Es ist oft genug ausgesprochen worden, dass Rom die kleinen Leute auslösche und nur den starken Naturen förderlich sei.\*) Feuerhach der angehende Meister. der den prächtigen "Tod des Aretino (1854) und den "Hafis vor der Schenke" (1851) in Deutschland gelassen, empfindet die Landung an der "gottbegnadeten Insel stillen Denkens" als ein Hineinschreiten in ruhige, sichere Verhältnisse, trotz aller Unsicherheit, die ihn bedrückt. \_Rom - bei diesem Namen hört alles Träumen auf, da fängt die Selbsterkenntnis an, und Rom, die alte Zauberin, weist einem leglichen Menschenkind selnen Platz an. (12. Februar 1857.) Feuerbachs endgültige Meinung über Rom und seine dortigen Schicksale fasst eine Stelle des Vermächtnisses (S. 80) in trefflicher Weise zusammen: "Es ist eine alte Erfahrung, dass der Deutsche in Rom sich aller Romantik entkleiden muss. Rom weist einem jeden die Stelle an, für die er berufen ist. Eine heisse und klare Sonne beleuchtet diese Trimmer in schärfstem Detail, so dass unser leicht phantastisch erregtes Gemüt oft sehr derb an die Wahrheit anrennt und sich nicht selten daran stösst. wie sie denn fast immer eine bittere Arznei ist. Das, was wir Poesie

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>, Zwelunddreitatig Jahre apfter schreibt ein moderner Klinster aus Rom: "El sit die größeste Verkehrheit, einen juegen Mennachen nuch Rom zu schicken, denn er mus zugrunde gehen so der zu grossen Dosis, die er hier zu schiucken kriegt; Rom ist ein Aufenhalt für Malner, die wissen, was sie wollen." (Karl Stauffen-Bern. Sein Leben. Seine Briefe. Seine Gedichte. Stuttgart. G.O. Göschenseche Verlagshandung 1892. S. 1400.

nennen, können wir nicht brauchen; es kommen Zeiten der Ratiosigkeit und der Niedergeschlagenbeit; doch nach und nach wechsen die empfangenen Eindrücke in der Seele und füllen sie aus; dieselhe Sonne beginnt unser Inneres zu beleuchten und zu erwärmen. Zugleich mag darauf hingewiesen werden, dass das Rom jener Tage noch nicht das laute Rom des geeinigten Königreichs Italien war, sondern eine sille Stadt, wo die "Melancholie der Ruinen" in einem zarten Glück ausklingen konnte. "Rom ist so tief still, dass man hier in göttlicher Ruhe empfinden, denken und schaffen kann." So schrieb Gregorovius, der den Namen Feuerhachs übrigens nie erwähnt, einige Jahre zuvor, am 10. November 1852, in sein "Römisches Tagehucht"). Frellich liegt in solcher Eilandstille auch eine Gefahr: sie gewöhnt den Künstler an eine Gesellschaft erlauchter Schatten, und in einer solchen vergisst auch der überquellendste Schöpfermensch nur allzuleicht die tieferen Bedürfnisse seiner Zeit.

#### .

Die Ansichten eines Künstlers über seine Kunst und seine Werke haben immer nur bedingten Wert, insofern sie als Schlüssel zum Verständnis ihrer Mängel und Vorzüge dienen.

Wer in ein richtiges Verhältnis zu der Knnst Feuerhachs kommen will, wird gut daran tun, die Ansichten des Meisters selhst über Stil im allgemeinen zu hören: "Der wahre Stil kommt dann, wenn der Mensch, selhst gross angelegt, nach Bewältigung der unendlichen Feinheiten der Natur, die Scherheit erlangt hat, frei ins Grosse gehen zu können. Stil ist richtiges Weglassen des Unwesentlichen. Realismus in der Kunst ist die leichteste Kunstart und kennzeichnet stest den Verfall. Wenn die Kunst hlos das Leben kopiert, so hrauchen wir sle nicht." (II. 447.) Hier mag auch gleich die oft zitierte Stelle über Kolorit Platz finden: "Kolorit ist das konzentrierte, potenzierte Spiegelhild der uns umgebenden Dinge, die in der Schöpfung zersreut liegen: ihr verklärter Abglanz in einer poeitschen Seele. Es hasiert stets auf dem innersten Natur-gefühl." (Aus dem Aufsatze "Über den Makartismus. Pathologische Erscheinung der Neuzeit." II. 451.)

Mit diesen Forderungen, die im Grund nur eine Rechtfertigung eigenen Schaffens bedeuten, sind wir aber doch wieder hei dem Individuum angelangt, das von seinem Talent oder seinem Dämon heherrscht wird: — denn nicht wir diktieren naserem Talent die Richtung, sondern der Dämon ist est, der uns seine Wege führt und zuweilen, voll Ehrlichkeit und List, zu Bekenntmissen anspornt. Wir aher fragen: — Was ist überhaupt das Unwesentliche in der Kunst? Jede einzelne Kinnstlernatur wird eine andere Antwort gehen, und damit ist das, was Still sein soll, noch immer nicht dem Reiche der persönlichen Willkür oder souveräner Laune entrückt.

<sup>\*)</sup> Römische Tagebücher von Ferdinand Gregorovius. Herausgegeben von Friedrich Althaus. Stuttgart 1893 I. G. Cottasche Verlagsbuchhandlung. S. 5. 10\*

Feuerbach selbst wird allerdings nicht mude, sein Verhältnis zur lebendigen Natur zu betonen; er spottet über die Gliederpuppen, die Accessoirmalerei, den Makartismus, den ganzen leeren Kleinkram, der mit dem Schlagwort Realismus die seelische Dürftigkeit verbrämt. Aber sein Verhältnis zur Natur ist nicht, um einen grossen Gegensatz aus der Geschichte zu wählen, Dürerisch; er tritt immer nur als Maler, in dem eine ungeheure ästhetische Kultur lebendig oder auch tyrannisch wirkt, an die Natur heran; er ist ihr Herr, nicht ihr Anbeter. Er wählt die Frauen und die Kinder, die er mit dem Fleiss des Einsamen als Modelle verwendet, nach den Bedürfnissen eines persönlichen Ideals, das die Monumentalität der Formen auf ihren Gehalt an edler Seele hin prüft. Er liebt das römische Kind und die römische Frau, weil aus ihren Gestalten eine vollere, reichere Welt der Schönheit spricht. Er gehört auf keinen Fall zu jenen Künstlern, die die grossen Formen des Sudens zu fürchten haben; er ist, seinem ganzen Gefühl nach, ein halber Romane, der weiss, dass in der bildenden Kunst Form und Seele in in einem anderen Verhältnis zu einander stehen, als der Deutsche glaubt, Freilich sieht auch er die edlen Gestalten, die mit sicheren Füssen auf klassischer Erde wandeln, mit den Augen eines gebildeten Deutschen, dessen Bildung vorwiegend ästhetisch-literarisch ist. Wohl darf er von sich selber sagen: "Meine Kunst ist ohne alle Sentimentalität"; aber das Gefühl ruhiger Sehnsucht oder unendlich milder Trauer, das in seinen Iphigenien lebt, atmet doch halb und halb iene veredelte Sentimentalität, die in einer klassischen Bildung wurzelt und unsterbliche Götter, die ewig unerreichbar bleiben, in edeln Landschaften wandeln sieht. Es mag hier daran erinnert werden, dass auch Burckhardt und Böcklin die Seelenheimat ihrer Kunst an den odysseeischen Gestaden des Mittelmeeres, die den Göttern heilig sind, gefunden haben; allein Böcklin war durch seine ganze Natur dazu gezwungen, diese sonnige Welt zu steigern und seinen Gestalten jenes drastische, überströmende Leben zu geben, das keinen Zweifel an der Fülle aufkommen lässt. Er bleibt die reichere Natur, die der Forderung, dass jeder Künstler seine eigene Welt aus sich heraus erschaffen müsse, mit der Ruhe einer wirklichen heidnischen Heldennatur nachgekommen ist, die sich von ieder Wirkung Rechenschaft zu geben versucht, ohne die Unmittelbarkeit einzubüssen.

Wir wissen, dass Feuerbach, als er zum erstenmal einige Werke Böcklins zu Gesicht bekam, voller Bestürzung davor stand und dem Freund Allgeyer bekannte: "Ich muss von vorn anfangen." (1. 359.) Allein dieser überwältigende Eindruck konnte, seinem ganzen Wesen nach, nur vorübergehend sein; denn die Klarbeit seiner Natur, die mit einem malerischen Problem immer Nebenabsichten verband, wies den geborenen Klassizisten auf eine andere Bewältigung der Erscheinungen hin.

Das Verhältnis zur Natur bei vielen modernen Kunstfreunden, die vom "paysage intime" herkommen und über den Naturalismus nicht hinauskommen können, mag Schuld daran sein, dass sie zu einzelnen Studien Feuerbachs ein engeres Verhältnis haben, als zu seinen grossen Bildern. Einige seiner Meerstudien aus Porto d'Anzio, die um die Mitte der sechziger Jahre entstanden, offenbaren einen köstlichen Sinn für intime Naturstimmungen, die umso bezaubernder wirken, als auch sie, trotz ilebevollister Versenkung, keine naturalistischen Abschriften sind, sondern in jedem Plinseistrich die meisterliche Sicherheit einer grossen, reifen Persönlichkeit zeigen, die sich stets in kiassischer Einfachheit zu geben weiss. Ich kenne Maller, die ziemlich kühl von den grossen Werken des Klassizisten sprechen und doch vor diesen herrlichen Studien, die mit den einfachsten Mittein das Alierhöchste erreichen, in helles Entzücken geraten. Wer dazu in einer persönlichen Auffassung der Natur etwas Höberes sieht, als reine temperamentlose Abschrift, kann diese monumentalen Studien gar nicht hoch genug schätzen; es sind, wie such viele Handzeichnungen des Künstlers, reine Meisterwerke, deren Wirkung keiner Mode unterworfen ist.

In seinen grossen Bildern schwächt Feuerbach, um der stilistischen Gesamtwirkung willen, seine Naturstudien ab, und dies geschielt, wie ieder schen mag, in vielen Fällen auf Kosten des Lebens. Das Meer, vor dem seine Gestalten weilen, ist manchmai blechern und der Vordergrund zuweilen langweilig. Freilich erfolgt diese Abschwächung, die immer aus einer materischen Gesamtsuffassung entspringt, intensia sur erin dekorativen Motiven. Des Urteit Böcklins, dass Feuerbench inemis zuerst den Gedanken eines Bildes im Sinn gehabt habe, sondern immer nur von einzelnen Farbeneffekten ausgegangen sei, erscheint mir im böchsten Grade ungerecht. Wir sind durch die Briefe Feuerbachs, die aichts werschweigen, viel zu gut über seine Arbeitsweise unterrichtet, als dass wir es ruhig hinnehmen könnten, und auch Böcklin hat später zugegeben, dass die Bilder seines Zeitgenossen dekorativ sehr zusammenhängend seien, wie denn Feuerbach überhaupt eine ausgezeichnete Begabung für das Dekorative habe. ")

Allerdings ging Feuerbach nicht, wie erws Puvis de Chavannes, von grossen dekorativen Gesichtspunkten aus, die eine stilistische Auffassung der Natur bedingen. Aber die Komposition seiner grossen Bilder ist, wie auch das Kolorit, immer von jener einheitlichen Stimmung, die eine gilnzende Bewältigung des einzeinen Problems bedeutet. Die Augen der Zeitgenossen hatten allerdings wenig Sinn für die koloristischen Feinheiten des "Gastmahis" (1887—1898), auf dem der Kühle Silberton so gut das Licht der ersten Frühe wiedergiht. Wie meisterhaft ist ferner die Rube des Symposions, wo Sokrates in Schweigen dasitzt, durch die Linie der Komposition ausgedrückt, die nach rechts zu gerade verläuft! Wie hat es der Meister verstanden, in der zweiten Fassung, die durchaus keine einfache Wiederbolung ist, die Komposition reicher, gedränger, geschlossener zu machen, indem er diese Linie durch eine aufrechte Gestalt bricht und einen anderen, tieferen Gesichspunkt für das ganze



<sup>&</sup>lt;sup>6)</sup> Rudolf Schick, Tagebuchaufzelchnungen aus den Jahren 1866, 1868, 1869. Berlin 1901. F. Fontane & Co.

<sup>\*\*)</sup> Ebenda S. 306.

Bild wählt! Freilich muss man sich oft, wie z. B. bei der "Amazonenschlacht", an Einzelheiten balten, um zu einer gerechten Würdigung der Leistung zu kommen, die der Künstler, trotz aller Unzulänglichkeiten, vollbracht hat; diese Einzelheiten, die allerdings wieder auf einen grossen Abnberrn, auf Michelangelo hinweisen, sind von monumentalstem Gepräge. Die Form ist ihm heilig; aber die Mittel, die er anwendet, um sie zu beleben, sind niemals auf ein espressivo um jeden Preis berechnet: der Tadel Böcklins, dass auf der Amazonenschlacht kein Leben sei, trifft den Nagel auf den Kopf, wenn man das Leben in der leidenschaftlichen Bewegung sieht, die z. B. auf dem herrlichen Bilde des Rubens in der alten Pinakothek herrscht. Es ist selten, dass Literaturmaler - und ein solcher ist Feuerbach in gewisser Hinsicht - grosse Farbenzauberer sind, und wer in der statuarischen Ruhe des Lebens ein Ideal sieht, wird leicht geneigt sein, die Farbe, deren Sinnenzauber nicht nur ein Ausdrucksmittel, sondern ein Symbol des Lebens ist, seinen andern künstlerischen Absichten unterzuordnen. Vergessen wir es nicht, dass Feuerbach zu den Geschmacksaristokraten gehört, die jedes Übermass, das nicht schon durch eine würdige Vergangenheit geheiligt ist, als unleidlich empfinden und von dem Beschauer verlangen, dass er Sinn für zarte Nuancen und Töne habe, dass er die Bescheidenheit der Natur, die allerdings zuweilen recht unbescheiden ist, zu würdigen wisse. Es ist bezeichnend für den Künstler, dass er, dessen Fruchtbarkeit eine dämonische Lebensfülle verrät, seinen Studien nur einen bedingten Wert beilegt; sie sind ihm nur Mittel, um den Geist zu entbinden, den er auf einem Bild verkörpern will, welches er oft jahrelang mit sich herumträgt, weil ihm irgend ein Motiv, das ihm vor der Seele schwebt, noch nicht im Leben entgegengetreten ist: so verdankt die ergreifende "Pietà" in der Galerie Schack ihre Entstehung dem Anblick eines armen Ciociarenweibes, das Feuerbach auf einer römischen Treppe liegen sah. Aber auch dieses Bild weist, wie alle Werke Feuerbachs, in die Vergangenheit, das Land der Schönheit und der grossen Meister zurück: diese Monumentalkunst, die vom Leben und vom Tode Schönheit des Leibes und der Seele verlangt, erhält ihre Rechtfertigung durch den Geist, der die Leidenschaft nur in jenen Augenblicken liebt, wo sie die Linie, die man, wie Hebbel meint, nur um tausend Meilen überschreiten kann, noch um keines Haares Breite überschritten hat.

5.

Böcklin hat das herbe Wort ausgesprochen: "Die Kunst ist nicht für alle!" und kein Einsichtiger wird dieses Künstlerwort bezweifeln, trotz der modernen Bestrebungen, die böchsten Werke jedem zugänglich zu machen. Bei uns Deutschen kommt ein anderes hinzu, dessen ich sehon gedacht habe: Wir sind kein Volk der künstlerischen Anschauung; auch hochgebildete Männer bemächtigen sich eines Kunstwerkes gern auf dem Wege der Reflexion, die sich nicht an die künstlerische Be-

wältigung oder an die Gestaltung des Problems hält, sondern von dem novellistischen Gehalt eines Gebildes ausgeht. Ein Kopf, unter dem der schöne Titel Beatrice steht, wird höheres Interesse erregen, als ein unbeötletler Studienkopf, mag er auch die höchste Meisterschaft verraten. Die zeitweilige Gewohnheit Böcklins, ein Bild ohne Namen in die Welt gehen zu lassen, entsprang einer Künstlerlaune, die keine Duldung finden durfte. Der Laie will von einem Bild etwas nach Hause tragen, von dem er erzählen kann; nur was sich in Worte fassen lässt, hat für ihn Wert, während doch nur das Unaussprechliche göttlich ist. Vielen Menschen ist der Sinn für die bildende Kunst überhaupt versagt; es fehlt ihnen, um ein Wort Bayersdorfers zu gebrauchen, das Kunstorgan. Es wäre an der Zeit, dies offen einzugestehen.

Durch die Veröffentlichung der Allgeverschen Biographie Feuerbachs hat das "Vermächtnis", als Dokument genommen, eine Minderung erfahren: wir wissen heute, dass das "Vermächtnis" ein arrangiertes Buch ist. Der Nachlass Feuerbachs in der Nationalgalerie gestattet die ursprüngliche Fassung der Dokumente, die zu seiner Abfassung gedient haben, zum grössten Teile festzustellen, und darnach ist das Vermächtnis, in seiner ausseren Form, ein Werk der Mutter Feuerbachs, deren Motive bei der Veröffentlichung ziemlich klar liegen; diese seltene Frau, die allein die reizbare Natur ihres Stiefsohnes kannte und seine ewigen Kämpfe gegen eine stumpfe Welt mitgekämpft hatte, war offenbar von dem Bestreben beseelt, das Bild des Heimgegangenen in seinem ganzen Glanze zu zeigen. Sie hieit es für erlaubt oder sogar für geboten, eine künstlerisch abgerundete Darstellung seiner Schicksale in die Welt zu schicken. Diese gemeine Welt, an deren Widerstand eine edle Künstlerseele zugrunde gegangen war, solite einen Feuerbach sehen, wie er in seinen besten Augenblicken in ihrer empfänglichen Mutterseele gelebt hatte. Dies Bedürfnis nach Verklärung ist nicht nur mütterlich, es ist echt weiblich. Dazu kommt, dass sie, wie der milde Allgeyer andeutet, in einer Zeit aufgewachsen war, die es für überflüssig hielt, philologische Treue zu bieten und den Wert eines Dokuments in seiner Genauigkeit zu sehen. Die vornehme Gesinnung, aus der die Ordnung und Beschneidung des Nachlasses entsprang, ist über jeden Zweifel erhaben; in einem Briefe an den Herausgeber der Biographie, Professor Karl Neumann, schreibt die seltene Frau: "Ich babe stets das Gefühl, dass man jetzt nur an das Aufsteigen denken sollte und zwar so hoch, dass der Schmutz der Erde und die Kämpfe mit der Gemeinheit und dem Irrtum nur undeutlich noch zu sehen sind. Je höher er schwebt, desto tiefer bieibt der Unverstand zurück. Mit den fortgesetzten Negationen werden die Gegner selbst in die Höhe gezogen und stärken sich an ihrer Gemeinsamkeit ... Den Schmerz muss der einzelne still tragen; Untröstlichkeit taugt nicht für die Lichtgestalten der Geschichte. Dies ist nur mein eigenes Recht, das übe ich aus bis zum ietzten Atemzug." (I,XVI.) Dies ist deutlich. Und wer wird es einer Mutter übel nehmen wollen, wenn sie die Tragodie ihres Sohnes im Lichte der Verklärung zu sehen wünscht, die das Andenken des Siegers umglänzt? H. Werner hat die Originale der Briefe und Aufzeichnungen Feuerbachs in der Nationalgalerie mit dem "Vermächtnis" verglichen und berichtet darüber in der "Kunst für Alle" (XIX,1). Die Abweichungen, die auch aus dem Allgeverschen Buch hervorgehen, zeigen deutlich, was sich Frau Feuerbach im Interesse eines teuren Angedenkens erlaubt hat: sie datiert Briefe um, wenn es ihr nötig erscheint. Sie führt die Lebenserinnerungen Ihres Sohnes selber fort, wo diese eine Unterbrechung aufweisen, um die Eindrücke, die entschwundene Zeiten und Tage in dem Künstler hinterlassen haben, zu verstärken oder abzurunden. Sie fügt Fragmente aus Schriften Feuerbachs ein, die aus einer glänzlich anderen Stimmung herausgewachsen sind und in einer neuen Nachbarschaft ganz anders wirken: das Heftige wird sanft und das Verletzende oder die Schmähung erstrahlt in der Heiterkeit des Erkennenden, der sich befreit, Indem er seinen Leiden schönen Ausdruck verleiht. Wenn man erwägt, dass eine Reihe der abgeklärtesten Aphorismen in dem Vermächtnis einer Schmähschrift entstammen, die Feuerbach im Jahre 1874 schrieb, um an seinen Wiener Peinigern Vergeltung zu üben, wird man die Verschiedenheit der Wirkung und des Tones begreifen. Die grenzenlose Verbitterung, in der Feuerbach aus Wien geflohen war, passte nicht in den Rahmen eines Buches, das einen Helden kurz nach seinem Heimgange zeigen sollte. Auch die Mutter des Künstlers gehörte dem Geiste nach zu dem Geschlechte der Feuerbach, denen die Schönheit ein anderes Lebenselement bedeutete als den Zeitgenossen, welchen die Wahrheit oder die charakteristische Hässlichkeit höher steht als die edelste Attitüde.

Die Briefe Feuerbachs zeigen einen leidenschaftlich kämpfenden Menschen, dem es nicht gegeben ist, den Widerstand der Welt mit Fassung hinzunehmen. Er weiss es zwar, dass dem Genius kein anderes Los hienieden beschieden ist, dass die Mittelmässigkeit, die immer recht wägt, eine falsche Wage hat, dass kein echter Künstler untergehen kann; aber es ist ihm, trotz aller Einsleht in das Getriebe der Welt, doch unmöglich, jene heitere Gelassenheit zu erwerben, welche die Welt von dem Heroen verlangt, der sich im Bewusstsein seines eigenen Wertes und eines einzigen Schicksals über alle Unbilden und Stösse hinwegsetzt. Freilich ist es keinem Menschen gegeben, die Not der Zeit als ein Gott zu tragen: - auch den Edelsten haucht zuweilen jene Verbitterung an, die zu den Menschlichkeiten erlauchter Geister gehört. Wer nicht, wie Michelangelo, in grossen Werken abseits leben kann, muss reden. Schopenhauer hat es getan, auf die Gefahr hin, seinen Ruhm bei ienen Tröpfen zu mindern, die ihre eigenen Mängel an andern doppelt rügen; denn die Welt ist, wie die Kinder, von einem moralischen Rigorismus beseelt, der dem schaffenden Menschen keine Schwäche und keinen Flecken verzeiht. Sie vergisst es niemals, wenn ein Heros sich gegen das platonische Urbild des Helden versündigt, das im Einzelfalle auch Nichtideallsten anerkennen, die sonst mehr in die Pfützen als In die Sterne schauen.

Wenn man die Feuerbachschen Ergüsse liest, so fallen zunächst

zwei Eigenschaften des Menschen auf: er ist von unglaublicher Reizbarkeit, die in erblicher Belastung ibre Erklärung findet, und er bält mit seiner Zufriedenheit mit der Herrlichkeit der eigenen Leistung nicht hinter dem Berge. Er erspart der Mutter keine Klage, die der Not des Augenblicks entspringt. Er muss reden oder schreiben, er kann einfach nicht anders. Der Augenblick, den er als Künstler lebt. ist alles, mag er bitter oder göttlich sein, mag er ein gequältes Mutterberz aufs Tiefste verletzen oder mit Jubel füllen. Die gleiche Fähigkeit des Ausdrucks steht ihm aber auch für die heiteren Stimmungen zu Gebote: er weiss sie in gewählten Worten festzuhalten und das "geistige Reinlichkeitsbedürfnis", dessen er sich rühmt, lässt ihn jede schiefe Wendung vermeiden. Er ist wirklich, als Grösster seiner Rasse, ein Grandseigneur des Geistes, der weiss, dass der Mensch, der zu den Gebildeten zählen will, schreiben und sprecben können muss. Mitten in einer Klage blitzt oft ein Wort auf, das, als Gegensatz, umso stärker wirkt und die Heiterkeit der Welt reiner Erkenntnis offenbart. Allein diese olympischen Stimmungen sind nur dazu da, den Künstler, der träumen und hoffen muss, aufrecht zu erhalten; als Mensch ist Feuerbach der ewig Rastlose, Gehetzte, der nichts vergessen und nichts verzeihen kann, zumal er weiss, was das Leben für ihn sein könnte. Mit welcher Feinheit betrachtet er das allgemeine Verhältnis der Künstler zu den Frauen! 1cb kenne nichts treffenderes, vom Standpunkt der Schaffenden aus betrachtet, als die paar Absätze im Vermächtnis, die von den Frauen handeln: Die Kunst ist eine strenge göttliche Geliebte, sie steht der irdischen immer im Wege. Welches Weib begreift und duldet dies? - Es gibt wenig Frauen, welche fähig sind, den Mann um des Genius willen zu lieben. Es ist die Person und der Erfolg, den sie begebren. - Hoch oben über dem kleinen Getriebe alltäglicher Sorgen ein wahrhaftiges Künstlerleben in Glanz, Ehre und Reichtum und dies alles auf ein liebes, schönes Haupt niederlegen, das liesse ich mir gerne gefallen; sonst lieber allein den Flug zur Sonne wagen und mit verbrannten Flügeln in die Nacht versinken, wenn es denn sein soll. (Vermächtnis, 187, 188).

Nur unsere Sebnsucht ist schöpferisch. Die moderne Kunst und Dichtung verdankt eine Reibe ibere herrlichsten Frauengestalten jener lieblichsten der Dichtersünden, die, wie Gottfried Keller singt, darin besteht, schöben Frauenhilder zu erfinden, wie die bitter Erde sei nicht trägt." Auch die Frauen, und besonders die weiblichen Studienköpfe des Meisters verraten eine Künstlersehnsucht, die ihre Modelle aus innerem Zwange wählt. Man mag den Hauch berber Melancholie der auf ibnen liegt, aus der Lebenslage eines armen Mannes erklüren, dem das Leben nicht hold ist; aber die Auffassung und die Formgebung zeigt wieder den Sinn Feuerbachs für das Monumentale, der die Possie im Positiven sucht und sein weibliches Ideal nur in der Römerin, als einem Wesen findet, das sebon durch seine Abstammung mit einer grossen Weit verbunden ist. Feuerbach wird nicht midde, sein Modell, die schöne Nanna zu malen: er malt damit sein Ideal, das den einen

Zug seiner Natur zum Grossen, zum Schönen, im Gegensatz zum Hübschen, in glänzender Weise belegt. Auch die Heiterkeit, die auf einzelnen seiner Bilder, wie auf den "Balgenden Buben", dem "Ständeben", dem "Urteil des Paris" herrscht, ist eine Heiterkeit südlicher Formen, die das Leben noch nicht beschmutzt bat.

Wir haben uns daran gewöhnt, den Menschen und den Künstler nicht zu trennen: von einem solchen Standpunkt aus müssen wir, bei der Lekture der Briefe Feuerbachs, sagen: Was der Mensch durch seine Bekenntnisse vielleicht verliert, gewinnt der Künstler doppelt wieder. Man mag über viele Werke des Klassizisten denken, wie man will, der unvergleichlich hohe Ernst, aus dem sie geflossen, ist über jeden Angriff erhaben. Der Dämon seines Geschlechtes, der ihn aufwärts fübrt, ist seine Stütze und sein Stacbel; er lässt ihn keinen Augenblick vergessen, wozu er als Auserwählter auf der Welt ist. In seinem Bann erträgt er alles: Hohn und Verkennung, Schmach und Not. Ja, dieses Künstlerleben ist in Wahrheit eine furchtbare Tragödie, deren schleppende Entwicklung wir jetzt zum ersten Male überblicken können. Das Bewusstsein eines gehemmten Lebens wird in dem reizbaren Manne noch dadurch geschärft, dass es immer nur an einer Kleinigkeit fehlt, um dem Ringenden den Becher des Lebens zu füllen. Das Ausserste, der nackte Hunger, bleibt dem Vereinsamten zwar erspart; aber seine ästhetische Natur, die weiss, dass sie Glück und Glanz, Heiterkeit und Verständnis bräuchte, um in reiner Menschenfreude aufzublühen, kann nicht zur Ruhe kommen, weil ihr die volle Sicherheit des Lebens immer fern und ferner weicht.

Selbst der Mäcen, den die Welt mit seinem Namen in Verbindung bringt, war nicht der Mann, als welcher er vor der Menge dasteht, Es geht nicht mehr an, in dem nachmaligen Grafen Schack den auserlesenen Kunstfreund zu sehen, als welcher er selbst gelten möchte; die Briefe, die der dichtende Mecklenburger Baron an die Mutter des Künstlers schrieb, - man findet sie im Anhang des zweiten Bandes der Allgeverschen Biographie abgedruckt - sind ganz einfach unqualifizierbar. Der Mann bat offenbar das Gefühl, hoch über dem armen Künstler zu stehen, den man, so meint er wohl, vielleicht im Interesse seines ungebärdigen Talents von Zeit zu Zeit ducken müsse. Von der schlechten Bezahlung der Bilder will ich nicht reden, obwohl dieser Umstand zu der verächtlichen Gehässigkeit beigetragen haben mag, die noch heute unter den Künstlern, die mit dem Mäcen zu tun hatten, gegen den Sammler herrscht und auch die Heimgegangenen beseelte. Nur die Gesinnung, die der Baron im Verkehr mit seinen Künstlern betätigte, verdient den schärfsten Tadel. Feine Naturen haben in ibrem Urteil über den dichtenden Grafen nie geschwankt. Ich kann mich bierin auf eigene Erinnerungen stützen: der geistvolle, mit Feuerbach befreundete Ludwig von Hagn, mit dem ich oft über die römische Zeit Feuerbachs und dessen Verhältnis zu Schack gesprochen babe, bat aus seiner Beurteilung des Sammlers nie ein Hehl gemacht. Man weiss desgleichen, wie Lenbach und Böcklin über diesen geurteilt haben. Es ist hier auch nicht der Ort, auf die einzelnen Unrichtigkeiten, die das Buch des Grafen über seine Sammlung enthält, einzugehen; aber man darf die Frage stellen: Was hitte aus der Galerle Schack werden können, wenn der Graf den Künstlern Feuerbach, Böcklin, Lenbach, Schwind volle Freiheit des Schaffens gesichert hätte? Welch feinen Takk hat Konrad Fiedler, der freilich keine Sammlernatur var, bewährt, indem er Hans von Marfes, der allerdings sein schwereres Schicksal einzig und allein in der eigenen Brust trug, die Sicherheit des Lebens schenkte! Und doch verdankt die Weit dem Grafen Schack eine der köstlichsten Bildergalerien und auch Feuerbachs Name wird durch sie in schönster Weise lebendig erhalten. Bei gewissen Gründungen muss man die Mittel und Wege vergessen, die zu ihrem Dasein geführt haben.

\_

Alle "Kunstschreiberei", von der die Künstler, wie billig, nicht allzuviel halten, wenn sie nicht vorziehen, ihr jeden Wert abzusprechen, ist sozusagen Historie, die dem einzelnen den Zugang zu auserlesenen Werken erleichtert, indem sie Zeit und Ort der Entstehung, Natur und Wesen des Urhebers, Form und Mittel des Ausdruckes, die Bedürfnisse der Kunstfreunde und die Basis des Handwerks erörtert. In das Tiefste eines Kunstwerkes, das diesen Namen verdient, kann kein Wort führen; jenes verlangt ein untrügliches Auge und angeborenen Kunstsinn, das "Kunstorgan", welches wohl entwickelt, aber nicht gegeben werden kann, In gewissem Sinne ist nur der ausübende Künstler zum Kritiker berufen. weil er allein weiss, unter welchen Bedingungen ein Kunstwerk entstehen kann, oder entstehen muss. Die unglaublich schiefen oder oberflächlichen Urteile, die man von Künstlern über Künstler hören kann, ändern nichts an dieser Tatsache: wir sind nur fruchtbar um den Preis der Einseitigkeit, die jeden in seinen Winkel bannt, von wo aus er das Getriebe der Gestalten oder die Schauspiele der Natur betrachten mag.

Auch Julius Allgeyer (geb. 20. März. 1829 in Haslach, gest. 1900 in München), der Freund und Biograph Feuerbachs hat sich um die Kunst bemüht: er war Kupferstecher und diesem Beruf verdanken wir manch verständiges Urteil über den Maler, dem er nahe stehen durfte. Er gehört zu jenen Naturen, die zum Freund geboren sind. Für sie besteht das Glück darin, als stille Heldenverehrer in böheren Naturen aufzugehen, die auch ein böheres Schicksal haben. Für den stillen Ge-fährten waren die Schöpfungen des Meisters und Freundes mehr als blosser Schmuck des Daseins, sie waren eine Welt, die einem ganzen Zuschauerleben Würde und Bedeutung verleiht. Solche Aposteinaturen messen alle andern Erscheinungen an den Leistungen ihres Gottes; aber Allgeyer, der sich durch eigene Kraft in die Höhe freier Bildung emporgaarbeitet, war vornehm genug, auch die Einwendungen zu erwähnen, die eine götterlose Zeit gezen den halben Hellenen vorzubringen offsete.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Geistesrichtung, die strebende Väter beglückte, in einem Spätgeborenen ihre Vollendung erhielt: die Romantik hat sich, in ihrem ganzen Überschwang, erst in Richard Wagner ausgesungen, und die Hoffnungen nnd Forderungen der Generation, die in Goethe und Hegel ihre ästhetischen Lehrmeister verehrte, hat erst Feuerbach erfüllt, zu einer Zeit, als ein neues Geschlecht von einer andern Naturauffassung aus die ganze Kunst zu erneuern gedachte, indem es den Stil ganz einfach in dem freien Ausdruck der Qualitäten eines Meisters sah. Als Feuerbach auftrat, galt er den Zeitgenossen als überschwänglich oder verletzend im Kolorit, und als er starb, sprach ihm ein rohes Geschlecht, das von andern Meistern herkam, die Farbe ab, ohne zu bedenken, dass Form und Farbe nur in einem bestimmten Verhältnis zu einander stehen können, als zwei Mächte, deren jede nur auf Kosten der andern ein Übermass von Leben offenbaren mag. Viele der rohen Schreier, die nichts für sich hatten, als ein gebildetes Auge und eine geschickte Hand, übersahen dabei ganz das persönliche Element, die "Handschrift", die Feuerbach trotz seines bewussten Verhältnisses zur Renaissance, in fast allen seinen Werken zeigt: sie vergassen ferner, dass Feuerbach allein schon als Bildnismaler und als Darsteller des Kindes eine Bedeutung besitzt, die in die Zukunft weist. Manche seiner Köpfe verraten ohnehin einen feurigen Koloristen, der allerdings wusste, dass in seinen Kompositionen, die ein adeliges Geschlecht heroischer Menschen zeigen, die Farbe, um der dekorativen Gesamtwirkung willen, zurückgedrängt werden musste. Den Gegern des Klassizisten könnte man übrigens mit Äusserungen dienen, die aus ganz anderm Munde kommen und doch wie eine Rechtfertigung seines Schaffens klingen. Böcklin meint,") "die Malerei sollte nur Erhebendes und Schönes oder doch unbefangene Heiterkeit darstellen wollen und nie Elend," und Courbet, der unverdächtigste Zeuge, den man sich wünschen kann, erklärt geradezu: La beauté, c'est l'expression!" Freilich beweisen solche Ausdrücke, in denen ein reines Geschmacksurteil liegt, nur, dass man mit Allgemeinheiten, mögen sie auch noch so treffend sein, jedes Werk rechtfertigen kann, das eben immer wieder auf eine Natur, als auf ein granitenes Fatum, zurückführt,

Vielleicht schadet es der strengen Kunst Feuerbachs, dass sie sich zu sehr an den Intellekt wendet. Es ist begreiflich, dass moderne Künstler, die in der Treue der Naturbeobachtung ein Dogma sehen und vor allem dem Problem des Lichtes mit fanatischem Eifer nachgehen, nichts von einer verschönerten Natur, von Grossheit der Form und ähnlichen Forderungen wissen wollen. Schönheit und Betonung des Charakteristischen schliessen sich in vielen Fällen aus, schon weil die Schönheit mehanschen immer nur ein Glücksfall ist, den mas auchen muss-

In Feuerbach ist aber die Kultur fast noch mächtiger als der Naturtrieb, der ihn auf gewisse Motive hinlenkt und erst dann gestaltend wirkt, wenn irgend eine zufällige Anschauung oder Farbenempfindung mit einem seelischen Erlebnis zusammenschmitzt.

Jede Kunst ist ein Sicherinnern! Damit aber ist der Persönlichkeit

<sup>\*)</sup> Schick, Tagebuch, S. 200.

ihr altes Recht eingeräumt, die höchsten Momente ihres Lebens festzuhalten und in einer stilvollen Wiedergabe zu verklären.

Schönheit selbst ist im Grunde nichts anderes als die Wiedergeburt eines Natureindrucks. Dieser Satz rechterigt nicht aur die Künstler, welche der Farbe, die das Leben gibt, allein ästhetische Wirkung zugestehen, sondern auch jene Naturen, die den empfangenen Eindruck reinigen müssen, well sie ein Schönheitsideal in der Seele tragen, das ihre Hand ieliet und ihr Auge tyrannisiert.

Das Verzeichnis der Werke Feuerbachs nmfasst 772 Nummern, ausgeführte Werke, Studien und Zeichnungen. Eine soiche Produktionskraft ist wahrhaft dämonisch und nur durch Feuerbachs souveränes Verbältnis zur Natur, die er unaufbrilch studiert, und zu den alten Meistern erklärfich. Als Techniker, den keine modernen Lichtprobleme bewegen, ist der Künstler äusserst solid: seine Bilder, die er oft ein Jahr inan ungefinnisst dassehen liess, haben sich alle vortrefflich gehalten.

Die neueste Zeit hat es vergessen, dass Mensch und Künstler in innigstem Verhältnis zu einander stehen. Ich meine, nur ein grosser Mensch kann auch ein grosser Künstler sein. Die Grösse eines Menschen, der berufen ist. Schönheit zu schaffen, beruht aber in erster Linie auf der Treue gegen sich selbst, die Fleiss und Ausdauer, Selbstverleugnung und Mut, reine Gesinnung und Bildung des Herzens und der Sinne verlangt. Feuerbach hat diese Treue im allerhöchsten Grad bewiesen. Wie viele seiner Werke im Bewusstsein der Nation weiterleben werden, wird die Zukunft iehren; in ein inniges Verhältnis zu dieser Welt abgeklärter Gestalten werden immer nur einzeine gelangen, und wir dürfen uns gestehen, dass es auch mit grösseren Meistern nicht besser bestellt ist. Wer aber ein Gott ist, findet immer seine Gemeinde, und das reinste Wort des Trostes, das allerdings eine edle Seele voraussetzt, hat Feuerbach selbst gesprochen, indem er seine Aufzeichnungen mit der Ausserung abschioss: "Die Gerechtigkeit wohnt in der Geschichte, nicht im einzelnen Menschenleben."

### Hugo Wolfs künstlerischer Nachtass.

Von Max Reger in München.

Es wäre eine hochinteressante Aufgabe, festzustellen, wie oft der Name Hugo Wolf in den Jahren 1903 und 1893 in den Programmen unserer Liederabende und sonstigen Konzerte vertretten ist, beziehungs-

weise war. Das Resultat dieser Untersnehung, die allerdings gar nicht so einfach wäre, würde selbst für den Musiker der sich um die Programmentwicklung der letzten zehn Jahre gekümmert hat, geradezu verblüffend sein. Vor einem Jahrzehnt gänzlich unbekannt - und heutzutage als Franz Schuberts Freund und Bruder im Gelste von allen Seiten anerkannt, bewundert, beiubelt! Selbst das Publikum fängt allerorten an, Hugo Wolfs Lieder zu - kaufen. Unsere Dilettanten singen mit Begeisterung schlecht und recht Hugo Wolf. Sogar unser Münchener Hoftheater, das bekanntlich die Neuheiten dutzendweise aufführt, -Verzeibung, verschiebt. - hat den "Corregidor" zu erfolgreichster Aufführung gebracht, und eine Menge anderer Hof- und Stadttheater haben ebenfalls die Absicht, die Oper noch in dieser Saison ihrem "Wolfsbungrigen\* Publikum zu bieten. Unsere Tageszeltungen und schöngeistigen Organe veröffentlichen zahllose Charakteristiken und Aufsätze über Hugo Wolf. Ja, demnächst soll in Wien das erste Denkmal des Gefeierten enthüllt werden, nnd - o hehre Errungenschaft! - sogar Ansichtspostkarten mit Hugo Wolfs Bildnis gibt es zu kaufen! Es stebt wahrhaftig herrlich, einzig, unübertrefflich um die Kunst Hugo Wolfs.

Wie aber stand es um Hugo Wolf im Jahre 1893?

Unsere deutsche Kunstgeschichte, die ja obnehin schon über eine imponierende Menge tadellosester, aber höchst trauriger Blamagen verfügt - ich erinnere an die Affären Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Wagner, Bruckner - kann den Fall Hugo Wolf mit berechtigtem Stolz zu ihren Schätzen legen, die nie von Motten zerfressen werden können, da diese Blamagen unsterblich sind. Die Zeiten, in denen Hugo Wolf in einer Berliner Kritik mit dem ehrenvollen Titel eines "verminderten Ouartsextaccordfexen" belegt wurde und es von den eingänglichsten, entzückendsten Schöpfungen des Komponisten hless, dass "diese Lieder bei Wiederholungen nicht gewännen", sind noch gar nicht lange her. Eine Zeitlang galt es geradezu als Narretei, Hugo Wolf zu singen, und unsere Sänger nnd Sängerinnen waren, mit sebr seltenen Ausnahmen, nicht dazu zu bringen, auch nur ein Lied des verminderten Quartsextaccordfexen in ihr Repertoire aufzunehmen. Selbst von ernsthaften Musikern wurde man mit mitleidigem Lächeln betrachtet, wenn man den Namen Hugo Wolf nicht spöttisch aussprach. So wird von einem einflussreichen Musiker, den jungst alle Zeitungen beweinten, erzählt, dass er auf die Bitte, doch Hugo Wolf aufzuführen, die klassische Antwort gegeben habe: "Nein, blamieren tu' ich mich nicht."

Unser gutes deutsches Publikum glaubte und glaubt natürlich alles, was ihm eine urteilslose Kriik (deren böhsts ehrenwerte Aussahmen ich übrigens hier ausdrücklichst anerkennen möchte) in unzähligen, vernichtenden Besprechungen über den Tondichter vorsetzte; und dieses seibe Publikum wirde sieb heute, ein Jabr nach Hugo Wolfs Tode, in einem ähnlichen Falle genau wieder so verhalten. (Siebe Hans Pflizner!) Selbst der Berliner Musikritiker, der neulich Beetelovens grosse b-dur (Hammerklavier-) Sonate im Berliner Tageblatt ein "konzertfeindliches Studienwerk" nannte, vermag den alleinseligmachenden Glauben des

deutschen Zeitungsiesers nicht zu erschüttern. Es ist ja viel, viel bequemer, das Urteil des Herrn X. im langihrigen Leibbalt zu lesen, zu acceptieren, sich "leithammeln" zu lassen, als sich ein eigenes Urteil auf Grund genauer Kenntnis und wahrhaften Verständnisses zu bilden. Mit welch hämischem Vergnügen las man da, dass sich dieser Hugo Wolf herausnehme, Lieder zu komponieren, die ganz anders seien, als die mit Recht so belieben sanglichen, gefälligen Lieder von Hildach, Meyer-Hellmund u.s.w. Und dabei übersah man vollständig, dass es für die Herren Referenten viel ehrenvoller gewesen wäre, wenn sie ihre eigene kritische Impotenz in höflicherer Weise zur Schau getragen hätten, als so hahnebüchen zu schimpfen, wie es tatsächlich Hugo Wolf gegenüber geschehen ist.

Wundern wir uns nicht! Es gibt auch heute noch Leute, die mit sauersüsser Miene den Konzertsaal verlassen, wenn irgend ein Werk von Brahms gespielt wird. Und wieder andere, die manchmal sogar Musiker oder selbst Komponisten sein wollen, sitzen während eines Brahmsschen Stückes in einer Unruhe da, als hätten sie getauften Krätzer getrunken. Man erinnere sich auch der Begeisterung, mit der unser Publikum vor kurzer Zeit das Überbereit begrüsste; und noch heute ist es entzückt und hingerissen von vielen Überbrettilleidern, Kompositionen von unheimlicher Banalität und Gemeinheit. Mit welcher Gier werden all die, yeurenkten\*, entsetzlichen Lieder verschlungen, die von einigen Komponisten mit beneidenswertem pekuniärem Erfolg auf den Markt geworfen werden!

Wie aber passt Hugo Wolf, dieser weltabgewandte, so tief verinnerlichte Tonpoet zu der nicht wegzuleugnenden Tatsache des verschlechterten Geschmacks? Und doch, es ist nicht zu leugnen: Hugo Wolf, der nie um die Gunst des Volkes, um die Anerkennung seiner Zeitgenossen buhlte, ist Mode geworden! Vor einigen Wochen meldeten die Zeitungen, dass eine grosse Verlagsfirma einen Teil der Gesänge Hugo Wolfs um den Preis von 200 000 Mark erworben habe. Tondichter hat in seinem ganzen Leben aus seinen sämtlichen Kompositionen nie soviel eingenommen, als die jährlichen Zinsen dieser Ankaufssumme betragen. Es gehört heutzutage zum guten Ton, für Hugo Wolf zu schwärmen. Ob es mit Verständnis, mit Kenntnis geschieht, das ist gleich; danach fragt kein Mensch; die Hauptsache ist. dass geschwärmt wird und man sich dadurch ein unendlich vornehmes Air gibt. Bis aber Hugo Wolf dem deutschen Volke wirklich das wird, was ihm Schubert und Schumann sind, dazu wird es noch einer langen Reihe von Jahren und vieler Mühen bedürfen. Möchten sich diejenigen unserer Blätter, die seit Jahren das Banner des Komponisten hochhalten, nie verdriessen lassen, immer und immer wieder auf den Tonpoeten Hugo Wolf erläuternd und belehrend hinzuweisen, damit wir es noch erleben, dass er nicht Mode, sondern Herrscher im liederreichen Herzen des deutschen Volkes werde.

Die Schätze, die dieser gottbegnadete Musiker uns hinterlassen hat, tiegen da und brauchen nur mit Begeisterung und freudigster Bewunderung gehoben zu werden. Doch vergesse man dabei nicht, dass wir nicht nur kostbarste Lieder und Geslinge von ihm besitzen, sondern, dass er uns fast auf jedem Gebiete der musikalischen Produktion wertvollste Schöpfungen geschenkt hat. Diesen fast glazifelt unbekannten Werken, die erst seit dem Tode ihres Autors der Öffentlichkeit zuglinglich sind, wird sicher ein besseres Los beschieden sein, als es im Anfang seiner Lyrik vergönnt war. Denn er, der Schöpfer, ist hinbüergegangen, und damit die Hauptbedingung, dass man diese Werke aufführe, beklatsche und bejuble, erfülit

Unseren Chorvereinigungen bietet Hugo Wolf in seinem nachgelassenen Chorwerk "Christnacht" (von Platen) für gemichten Chor mit Orchester eine nicht warm genug zu empfehlende Aufgabe. Die Behandlung des Chors ist, wie selbstverständlich, meisterhaft; nirgends werden an die Leistungsfähigkeit der Sänger nur irgend welche nennenswerten Anforderungen gestellt. Trotz der fast durchweg homophonen Behandlung des Chors ist dieser doch von reizvollster Charakteristik, und diese wird durch den feinsinnigen Orchesterpart aufs glücklichste unterstützt. Leistungsfähige Kirchenchöre oder auch weltliche Vereine soliten, um ihrem zuweilen recht tristen Repertoire aufzuhelfen, fleissigst die sechs geistlichen Lieder nach Gedichten von Josef von Eichendorff, (a capella) singen (wie auch die weiterhin besprochenen Werke bei Lauterbach und Kuhn in Leipzig erschienen). Es sind das ganz ausgezeichnete Chorsachen, von denen einige als schönste zu bezeichnen nicht gut möglich ist, da sie alle von kraftvollster Eigenart zeugen. Dieselben Chöre sind auch in einer Bearbeitung für Männerchor zu haben, und es wäre als wahres Labsal zu begrüssen, wenn durch diese ernsten, allem Seichten und Oberflächlichen so gänzlich abholden Gesänge eine gehörige Bresche in die chinesische Mauer der unseligen Liedertafelei gelegt würde. Verschwände dadurch vollends das "deutsche Lied" des böhmischen Komponisten Wenzeslaus Kalliwoda, so wäre das auch weiter kein Unglück. Treibhauspatriotismus gedeiht nicht! Leider hat sich bis jetzt nur eine einzige Chorvereinigung gefunden, die diesen herrlichen Werken näher getreten wäre.

Sehr erfreulich wäre es fernerhin, wenn unsere Streichquartettvereinigungen recht fleissig aus gleichfalls nachgeissene, d. h. sozusagen
zufällig aufgefundene Jugendwerk Wolfs, ein Streichquartett in d-moll,
spielten. Dieses Werk, das ja unverkennbar alle Merkmale eines Jugendwerkes an sich trägt, birgt aber doch soviel des Schönen und Interessanten in sich, dass man ihm schon aus pädagogischen Gründen recht
oft in den Programmen begegene sollte. Man könnte dadurch von ihm
aus die bequemste Brücke zum späteren, wirklichen Hugo Wolf schlagen.
Dass das Werk Mängel hat, ist schon angedeutet worden. Zunächst fällt
eine nicht wegzuleugnende, gelegentlich zu bemerkende Unkenntnis des
technischen Satzes für Streichquartett sehr ins Auge; sodann ist die
Melodik an manchen Stellen noch etwas unfrei. Man fühlt, was der
Komponist wollte und nicht erreichte, well ihm das rein technische
Können fehlte. Hier und da hapert es auch mit der Reinbirt des

Satzes. Dafür entschädigt aber eine herbe, tiefgefühlte Leidenschaftlichkeit der Tonsprache, ein fortreissendes Temperament, das sich besonders in den Ecksätzen stürmisch Bahn bricht; und auf Schritt und Tritt begegnet man auch schon dem echten Wolf in Stellen, die eben nur er zu schaffen vermochte. Weniger kann ich mich mit den soeben erschienenen Jugendliedern befreunden. Natürlich ist es von höchstem Interesse, die Uranfänge Wolfscher Lyrik kennen zu lernen, Aber der Unterschied zwischen diesen unter dem Titel "Aus der Jugendzeit" erschienenen Liedern und den Gesängen, die Wolf selbst herausgegeben hat, ist zu gross, als dass es ratsam ware, diese lugendsachen ins Konzert zu verpflanzen. Vergleicht man diese Anfänge Wolfscher Lyrik mit seinen reifen Meisterliedern, so ahnt man erst. mit welch unerbittlicher Selbstkritik, mit welch eisernem Fleiss er an sich selbst gearbeitet haben muss, so dass er offenbar wirklich keine Zeit hatte, sich viel mit "seelischen und innerlichen Erlebnissen" abzugeben, und man errät auch, dass er gleichfalls nicht zu ienen frommen Komponisten zählte, die immer nur sich selbst anbeten. In dieser seiner enormen Selbstkritik ist Hugo Wolf unserer allerjungsten Komponistengeneration ein leuchtendes, nicht oft genug in bedeutsamste Erinnerung zu bringendes Vorbild. Die Jugendlieder Wolfs geben den jungsten Titanen, welche jungen Herren ja symphonische Dichtungen, Symphonien und grosse Gesänge nur mit grösstem Orchester in einem Alter gebären, in dem andere Sterbliche noch die harte Schulbank zieren, die fatale Lehre: "Klein beginnen, gross endigen!"

Auch als Erzieher könnte Hugo Wolf Grosses wirken.

Gleichwohl ist die Herausgabe dieser Jugendlieder insofern nur freudigst zu begrüssen, als deren leichte Ausführbarkeit sowohl was die stets bequem sangbare Singstimme, als auch die fast immer sehr einfache Klavierbegleitung betrifft, dafür gewissermassen garantiert, dass die Masse des musikalischen und unmusikalischen Publikums, das ja stets nach technisch leichteren Sachen greift, dabei seine Rechnung findet.

Im gleichen Verlag ist sodann aus dem Nachlass weiter erschienen die "Italienische Serenade für kleines Orchester", von weichem Werke leider nur der erste Satz vollendet vorliegt. Dieses reizende Werk, das zu dem Enzikechasten gehört, was vir überhaupt auf dem Gebiet der Serenade besitzen, wird wohl bald Repertoirestück aller besseren Orchester sein. Dieser eine Satz — Gott sei's geklagt, dass wir nur diesen Satz haben! — ist von solcib bezuberndem Klangreitz, von solch bestrickendem, hochoriginellem Kolorit, dass er sicherlich bei entsprechend feinsinniger Ausführung heilste Begeisterung entfachen wird. Die Orchesterdirigentem mache ich darauf aufmerksam, dass es sich empfiehlt, die Solo-Bratsche dieses Stückes durch eine Alt-Hoboez ur ersetzen, wodurch die Wirkung zweifellos gesteigert wird. Hugo Wolf selbst hat von dieser italienischen Serenade eine Bearbeitung für Streichquartet hinterlassen.

Die Krone aller Hugo Wolfschen Orchester-Kompositionen ist aber unstrelig seine symphonische Tondichtung "Penthesilea". Was hätte der so früh verstorbene Meister — vorausgesetzt, dass er gesund geblieben ware - auf diesem so heiss umstrittenen, von so vielen Berusenen und Unberusenen bebauten Feld der symphonischen Dichtung nicht noch Überragendes schaffen können! Ich halte seine symphonische Dichtung "Pentbesilea" (nach Heinrich von Kleists gleichnamigem Trauerspiel) unbedingt für eine der bedeutendsten, lebenskräftigsten Schöpfungen, die uns die letzten Jahrzehnte gebracht haben. Die Themen sind von genialer Prägnanz; die Erfindung erlahmt nirgends. Auch fröhnt Hugo Wolf - in meinen Augen ein gar nicht boch genug zu schätzender Vorzug - nie dem heutzutage so beliebten, selten seine Wirkung versagenden Stimmungsdusel. Schlag auf Schlag, obne jedwede überflüssige, mehr oder minder jämmerliche, abgedroschene Phrasenmacherei, braust das wundervolle Tongedicht vorüber. Gleich das erste Thema, den Aufbruch der Amazonen nach Troia symbolisierend, ist von elementarer Wucht und in höchst fesselnder Steigerung aufs überzeugendste weiter entwickelt. Man beachte wohl, wie in dieser ersten Abteilung so ziemlich alle Themen des ganzen Werkes, in geistvollster Weise kontrapunktierend, nach und nach auftreten. Höchst originell ist die Überleitung zur scharf sich abhebenden, einen wohltuenden Kontrast bildenden Episode "Der Traum Penthesileas vom Rosenfest". Grosse edelgeschwungene Linien der Melodik, äusserst duftige Instrumentation, gewählteste Harmonik, (hoffentlich nicht pervers für gewisse Obren), verleihen dieser Episode eindringlichst poetischen Reiz. Eine knappe, immer leidenschaftlicher werdende Steigerung führt zu dem Absatze "Kämpfe, Leidenschaften, Wahnsinn, Vernichtung" - dem Höhepunkt des ganzen Werkes. Was Hugo Wolf hier an Charakteristik und Schärfe des Ausdruckes, an vollendeter Beherrschung des musikalisch-technischen Apparates bietet, ist höchsten Lobes wert. Erbarmungslos sausen die stablharten Harmonien hernieder; mit ganz eminenter kontrapunktischer Kunst werden die Motive gegen einander geführt. Der tosende Aufruhr beruhigt sich allmäblich, um zu einem visionären Auftauchen des Tonsymbols des Traums vom Rosenfest zu führen. (Seite 83 der Partitur.) Aber nicht lange dauert der beseligende Traum Pentbesileas; die Tonsprache wird immer leidenschaftlicher, immer drängender, um schliesslich in einen wabren Taumel der Raserei zu geraten. Was Hugo Wolf hier (besonders von Seite 89 der Partitur an) an geradezu diabolischem Charakterisierungsvermögen leistet, ist unbeschreiblich. Wie hier die Motive in unerhörter Kühnheit aufeinanderplatzen, wie besonders die Harmonik allen guten alten Regeln Hobn spricht und viel, viel Perückenstaub aufwirbelt, wie sich da alles so unwiderstehlich steigert und steigert, bis schliesslich das eherne, von dröhnenden Posaunen gebrachte Vernichtungsmotiv den rasenden Taumel mit elementarer Wucht zerschmettert: das alles lässt wieder so recht fühlbar werden, welch unersetzlichen Verlust die Kunstwelt in Hugo Wolf erlitten hat. Nach dieser ungeheuren musikalischen Katastrophe (Seite 105-110 der Partitur) erscheint nach gespenstisch sich verlierenden Bässen in den Streichern wieder das Motiv von Penthesileas Traum vom Rosenfest. Die Holzbläser greifen es in zartesten Farben auf. Es folgt ein erneuter Ausbruch wildester Verzweiflung, vom erbarmungslosen Vernichtungsmotiv zerstampft; alsdann in geteilten ersten Violinen das Symbol des Traums vom Rosenfest, dumpfe, gerissene Schläge der Streicher, und die gewältige Tragödie klingt in einem lang gehaltenen f-moil-Accord der Holz- und Blechbläser aus.

Hätte Hugo Wolf nur dieses eine Werk geschrieben, die Kunstgeschichte müsset ihn in die erste Reihe aller Tondichter stellen. Es ist deshalb mit unverhohienster Freude zu begrüssen, dass dieses kolossale Werk schon diesen Winter eine Reihe von Aufführungen erfeben soll (ich höre von 25). Da der Komponist der Penthesilies tot ist, itigt eben die Sache sehr gänstig für ihn. Tote Komponisten vermögen selbst komponierenden Dirigenten nicht mehr gefährlich zu werden.

Wie ich kürzlich hörte, sollen sich noch einige Werke im Nachlasse Hugo Wolfs vorgefunden haben. Ob es sich um Jugendwerke oder reifere Schöpfungen handelt, welchem Genre der Komposition dieser Nachlass angehört, ist mir unbekannt. Ich habe mich vergebens bemüht, Näheres zu erfahren. Sobald ich aber in der glücklichen Lage sein werde, mir die in Frage kommenden Schöpfungen, darunter das Opernfragment "Manuel Venegas" zu verschaffen, werde ich nicht säumen, auch darüber ein Wörtlein zu sagen.

Vielleicht hat das Beispiel Hugo Woifs die Nachwirkung, dass sich alle die zusammenschliesen, die felt von jegichem Parteibas, Cliquenwesen und allen rückwirtsblickenden Tendenzen an eine gesunde, fruchber Weiterentwicklung unserer deutschen Musik glauben. Soilte es aber immer noch Musiker, Komponisten oder engere Komponistenkreise geben, die durch gesellschaftliche und andere Verbindungen sozusagen einen Ring geschlossen haben, und denen Hugo Wolfs Erschelnung und unser Bestreben, Wolfs wunderbare Kunst im edeisten und weitesten Sinn zu popularisieren, an und für sich unbequem oder schrecklich wäre, so möchten wir diesen Herren die Versicherung geben, dass wir nicht Götter zum vergeblichen Kampfe gegen sie aufrafen werden. In Anbetracht seines schweren Schickasla ist est ief zu bedauern, dass Hugo Wolf keine Denkwürdigkeiten hinterlassen hat, denen er das Gustav Falkesche Gedicht zum Geleitwort hätte zeben können:

Mit Peitschen will ich euch schlagen Mit flammenden Peitschen, Bis ihr aufschreit: Hait ein, Wir haben gefrevelti

Wo sind die gemordeten Seelen, Die Opfer euerr schiangenglitigen Klugheit? Leicht, frob sprang er ins Feld, Der Genius mit dem Kinderlachen, Seine Hand klatschte Lust Und sein Mund tönte Freudengeslange. Und ibr schlugt lhn, Und kreuzigtet ihn mit Hunger Und ischtet: Seht. welch ein Narr!

Es gebört zum Wahn der Nachlebenden, dass sich die Tragödie des Genius nicht mehr wiederholen werde. Inwieweit die Musiker, nicht das grosse Publikum, an gewissen Zuständen Schuld tragen, sei hier nicht erörtert. Vielleicht darf man vielen der seibstgefälligen Herren empfehlen, ein wenig mehr die Fachorgane zu lesen, und den Redakteuren die Mahnung nahelegen, doch ein bisschen mehr auf Künstler zu hören, die erwas können, und nicht auf das Geschreit der Märkte und Macher. Wenn es sich um "Menschenbefäll" handelt, werden freilich immer die Worte Hölderlins gelten: Ach, der Menge gefällt, was auf den Marktplatz taugt. An das Göttliche glauben die allein, die es selber sind.

GRENON GRENON GRENON GRENON GRENON GRENON GRENON GRENON GREN

## Die Tagebücher von Alban Stolz.

Von Josef Hofmiller in München.

Am 16. Oktober waren es 20 Jahre, dass Alban Stolz starb. Im Novemberhefte seiner Zeitschrift "Auf der Höhe" widmete ihm Leopold von Sacher-Masoch einen Nachruf, den er also einleitete: "Vor kurzem schied ein deutscher Autor von uns, dessen Verlust nicht allein für die katholische Welt, in der er vorzüglich glänzte, sondern für ganz Deutschland ein schmerzlicher ist, denn er war in ieder Richtung eine Zierde unserer Literatur. Alban Stolz war ein guter Katholik, das ist richtig, und es gereicht ihm zur Ehre, denn als katholischer Priester wäre er zu verachten gewesen, wenn er es nicht gewesen wäre; aber er war kein Ultramontaner; wäre er es aber gewesen, so würde auch dies uns nicht hindern, den edlen Menschen, den mutigen, überzeugungstreuen Mann. den geistvollen Schriftsteller in ihm anzuerkennen. Es ist leider von Berlin aus ein arger hässlicher Ton in unsere Tagespresse gekommen; im besten Falle ist der Standpunkt einer Partei, in der Regel aber nur jener einer Clique massgebend. Alles, was nicht in dasselbe Horn bläst, wird mit blindem, gehässigem, und - sagen wir es einmal ungeschminkt - mit albernem Eifer bekämpft. Dieses kleinliche Treiben deutscher Kritik, das uns in den Augen des Auslandes

als eine Philisterbande par excellence, als das unsterbliche literarische Krähwinkel erscheinen und gelten lässt, mahnt uns immer wieder an Molières Femmes saconites:

> Nul n'aura de l'esprit, hors nous et nos amis, Nous chercherons partout à trouver à redire, Et ne verrons que nous qui sachent bien écrire.

In Frankreich ist dieser Standpunkt der sich brüstenden Mittelmässigkeit und Borniertheit vollständig überwunden."

So schrieb Sacher-Masoch vor 20 Jahren. Inzwischen ist es ja unvergleichlich besser geworden, wie wir alle wissen.

Als ich heuer in Genf wieder einmal das Journal Intime von Henri Frédéric Amiel vornahm, ging mir plötzlich der Gedanke durch den Kopf, ob wir denn in Deutschland nicht auch einen Tagebuchschreiber von ähnlicher Geistesanlage hätten. Da erinnerte ich mich des katholischen Theologen Alban Stolz, dessen Tagebücher ich seinerzeit mit Begeisterung gelesen hatte. Nach der Rückkehr suchte ich sie wieder vor und hatte abermals den Eindruck, dass Stolz in dem von ihm sehr wenig geliebten Frankreich sicher mehr Anerkennung gefunden hätte, als bei dem Volke, das jemmad vor sehr langer Zeit das Volk der Dichter und Denker genannt hat; in Frankreich wäre Stolz längat als ein klassischer Tagebuchschreiber geehrt. Wenn man sich, wie ich, einige Zeit mit dem deutschen Theater der Gegenwart befasst hat, bekommt man eine Art Heissbunger nach reinerer Luft, nach besserem Umgang, nach Ideen; eine Persönlichkeit wie Alban Stolz erquickt einen dann wahrhaftig.

Hier sind die Hauptdaten seiner Blographie: Geboren am 8. Februar 1808 als das sechzehnte Kind einer ältlichen Mutter, 8 Jahre Lyceist in Rastatt, 3 Jahre Theologe in Freiburg, dann in Heidelberg, wo er auch Philologie und Jurisprudenz studierte, 1833 zum Priester geweiht, Vikar zu Rothenfels im Murgtale, dann in Neusatz, Lehrer für Religion, Latein, Französisch und Griechisch am Gymnasium zu Bruchsal, von hier wegdenunziert und weggeekelt, 1843-47 Repetent am Freiburger Priesterseminar, von hier wegdenunziert und weggeekelt, 1847-1883 Professor der Pastoraltheologie an der Universität Freiburg, von wo ihn wegzudenunzieren und wegzuekeln viele, jedoch erfolglose Versuche unternommen wurden. Seine gesammelten Werke füllen 19 Bände; daneben existiert eine billige Volksausgabe in 10 Bänden. Seine bekanntesten Bücher sind "Spanisches für die gebildete Welt" und "Besuch bei Sem, Cham und Japhet\*. Am bedeutendsten erscheinen mir die drei Bände selner Tagebücher: "Witterungen der Seele" - "Wilder Honig" - "Dürre Kräuter". Von ihnen soll hier ausschliesslich die Rede sein.

ı.

"Ich wusste nicht, wozu ich in früheren Jahren meine Tagebücher schrieb; es war ein Naturtrieb, nicht aber ein über den Augenblick des gefühlten Bedürfnisses hinausgehender Zweck." sagt Stolz einmal von seinen Tagebucheinträgen, die überall den Eindruck reiner Echtheit und Ehrlichkeit, nirgends den der selbstgefälligen, frisierten und drapierten Pose machen. Die Echtheit ist ja schliesslich nur ein einziges, und noch nicht einmal das entscheidende Kriterium für den psychologischen Wert von Selbstbetrachtungen: auch Einträge, in denen der Schreiber vor sich und vor der unausbleiblichen Nachwelt ein wenig Komödie spielt, gewähren dem neugierigen Psychologen einen feinen Genuss. Rein menschlich iedoch tut es unsäglich wohl, in drei dicken Bänden keine merklichen Spuren widerlicher Eitelkeit und Fälschung des eignen Bildes zu finden. Es hängt dies zum Teil damit zusammen, dass Stolz in seinen Tagebüchern zugleich sein Gewissen erforschte und die Bilanz seines geistlichen Lebens zog. Man glaubt hinter all seinen Selbsterforschungen und Selbstanklagen die mahnenden Worte des Evangeliums zu hören: "Lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen." Der reichbegabte Theologe schwebte in unaufhörlicher Furcht, ob er denn auch demütig genug und ob seine Demut auch echt sei, nicht nur eine sublime Form der Eitelkeit. Als ihm ein derber Freund einst lachend den Vorwurf machte, er habe ihn stark im Verdacht der Originalitätshascherei und glaube, dass er vor lauter Hochmut ob seiner vermeintlichen Demut schier zerplatze, antwortete Stolz nach einer Pause in ungewöhnlichem Ernste: "Sie könnten recht haben." Die Furcht. Eitelkeit möchte das geheim treibende Motiv sein, hielt ihn lange zurück, seine Tagebücher herauszugeben. Dann aber siegte der Wunsch, Gutes zu wirken. Aus Briefen, Begegnissen und Mitteilungen wusste er, wie tief manche seiner Schriften auch auf Andersgläubige gewirkt hatten. Seine Freunde bestätigten ihm das eigne Gefühl, dass der Inhalt seiner Tagebücher anziehender sei, als die Mehrzahl seiner veröffentlichten Bücher. So gab er selbst sie heraus; sie sollten wirken, trösten, zum Nachdenken anregen. Nicht ein Nachlassverwalter sollte sie nach Gutdünken der Öffentlichkeit preisgeben. Schliesslich aber stand Stolz auch seinen eigenen psychologischen Dokumenten mit einer gewissen kühlen Fremdheit gegenüber. Auch für ihn erzählten seine Bücher nur von seinen Überwindungen.

11.

Dass der Schreiber dieser Tagebücher ein katholischer Priester und Theologe war, erhöht ihre Originalist und ihr psychologisches Interesse. Der katholische Priester ist gegenwärtig nicht sehr beliebt; man lässt dem Stand die Fehler einzelner Vertreter entgelten. Kaum ein Stand aber ist so vogelfrei und wehrlos den Angriffen gewisser Witzblifter ausgesetzt, die sus den geschmacklosesten Beleidigungen des katholischen Priesterstandes eine stehende Rubrik gemacht haben; geliefert und belacht wird diese Rubrik innbesondere durch unreife Burschen, denen die christliche Moral ebenso unbekannt ist wie irgend eine andere. Man mag über manche Priester denkne wie man will.

mag in vielem ihr Gegner sein und ihr Auftreten in der Öffentlichkeit nicht immer billigen, aber darüber muss jeder anstindige Mensche mößrt sein, dass gegen keinen Stand solch ehrenrübrige und kränkende Witze seit Jahr und Tag systematisch fabriziert werden, wie gegen den des karbolischen Priesters. In bebe als Gegenbeispiel einer ungeschmeichelten und kinstlerischen Behandlung des Problems das priesterliche Milieu von Max Halbes "Jugend" mit Auszeichnung hervor.

Die grössere Intensität des religiösen Innenlebens hat der Priester vor andern Menschen als Standespflicht voraus. Er hat seine Welt der Probleme für sich, ein weites reiches Gebiet innerlicher Erfahrung. Durch Katechese, Predigt und Beichtstuhl wird er zum Psychologen erzogen. Das Zölibat bewahrt ihm Selbständigkeit und das unschätzbare Glück einsamer Entwicklung. Viele Beurteiler des geistlichen Standes glauben, oder geben sich den Anschein zu glauben, als sei die Ehelosigkeit dem Priester ein beständiger Stachel, sein Hauptkummer, und der eine Punkt, von dem aus all seine Leiden zu kurieren seien; sie verkennen, dass die Mehrzahl dieser armen Zölibatäre froh und glücklich sind nicht verbeiratet zu sein, und über das berühmte Familienglück ähnlich skeptisch denken wie Stolz: "Nahrungssorgen, Sorge um Behaglichkeit und Annebmlichkeiten, Unfriede, akut oder chronisch, Abbaspeln in häuslichen Arbeiten, Hoffnung, Sorge, Angst wegen Zukunft, Krankheiten, Genesung und Jammer am Totenbett!" Als beim Professorenjubiläum eines Kollegen im Damentoast angedeutet wurde, der Mann sei ohne das Weib kaum ein vollkommener Mensch, notierte sich Stolz, genau das Gegenteil sei richtig: ein Mann, der aus allen Kräften für eine schwere Aufgabe wirke, empfinde ein Weib als Belästigung, Die "kostbaren Professorenfrauen" seien eigentlich nur dazu gut, ihrem Mann den Tee einzuschenken und seine Schriftwerke zu bewundern. Der Bärbeissige war aber trotz alledem kein unverständiger Verächter des Weibes; manchmal finden sich bei ihm Anwandlungen einer geistreichen Galanterie, die geradezu an Nietzsche anklingen. So verglich er einmal das Weib einem Trunk goldenen Weines im Zustand des Durstes und der Ermattung, und, als er ein blumentragendes Mädchen sah, notierte er sich den liebenswürdigen Gedanken; junge Mädchen und Blumen gehörten so recht eigentlich zusammen, das eine sei nur ein Sinnbild für das andere. Für sich selber allerdings dachte er so streng, dass er überhaupt kein weibliches Wesen in seiner Nähe duldete, nicht einmal als Wirtschafterin, wie er andererseits das Unterlassen jeglichen Wirtshausbesuches als Korrelat des Zölibats ansah und für sich durchführte.

Streng gegen sich selbst, bemerkte er auch die Fehler seiner geistlichen Mitbrüder und rügte sie mit einem Freimut, den er sich jetzt kaum mehr erlauben dürfte. Es missfiel ihm, "an dem einen und andern der geistlichen Hirten einen nicht ganz gut verbeblten Triumpb zu bemerken, dass jetzt ibre Angelegenbeiten obenauf schwimmen; die "dickste Selbstucht, wenn sie sich auf das Retiglöse wirft und zum Fanatismus ausartet", war ihm ebenso wielerlich wie der geistliche Maal;

wurf, der "nur noch seine Gange sieht und kennt und für die übrige Welt wie abgestorben ist" (er meinte die Pfarrer, die ganz in den Angelegenheiten ihrer Ökonomie aufgingen), oder die "Betschwestern-Pfleger" und die grimmen Bedränger der armen Menschenseele, die stets "das höllische Feuer anzunden und die Gerichtsposaune blasen", die Wirtshaussitzer, die dadurch genau so weltlich und unfrei werden wie durch die Ehe, und die Geistlichen, "die sich nicht an die kirchlichen Vorschriften halten und sonst doch eifrig wirken." Er verglich diese letztern mit den Franktireurs. Es unterliegt keinem Zweifel, dass Stolz. so sehr auch Einzeläusserungen dagegen ins Feld geführt werden können, doch den sogenannten Reformkatholizismus unserer Tage aufs bestimmteste abgelehnt hätte. Er unterwarf alle seine Ansichten bedingungslos dem Urteil der Kirche, und hätte sich schönstens bedankt für das Kompliment, er sei kein Ultramontaner. "All das Gerede und Gehetz gegen vaterlandslose Ultramontane geht durchaus nicht gegen den Katholizismus bloss, sondern überhaupt gegen alle Christen, welche bei ihrem Tun und Lassen auf das ewige Leben nach dem Tod Rücksicht nehmen."

Es ist lehrreich, in diesen Tagebüchern zu verfolgen, wie unaufhörlich Stolz von der Furcht gepeinigt wird, sein ganzes Leben sei wertlos vor Gott; die armseligste und einfältigste Bauernmagd sei Gott wohlgefälliger als er, der gelehrte Theologe. Immer wieder bohrt in ihm der Zweifel, ob nicht er, der so vielen Seelen ein Werkzeug der Gnade geworden sei, einst verdammt werden würde; ob nicht gerade der am reichsten Begabte am strengsten gerichtet würde. Die nagende Ungewissheit über das Los im Jenseits, die Furcht vor den ewigen Höllenstrafen, der stete Wechsel zwischen gläubiger, inbrünstiger Hoffnung und zitternder Zerknirschung, das Umdeuten leiblicher und seelischer Stimmungen und Verstimmungen ins Religiöse, das Unbehagen in dem Zustande gelassener Neutralität, das verzehrende Bedürfnis nach starken Emotionen, überwältigenden Affekten, das leidenschaftliche Hinhorchen, ob denn Gott nicht seinen Willen, seinen Entschluss, seine Gnade unmittelbar kundtun werde - das alles verleiht diesen Blättern eine ungeheure, fast krankhafte Spannung und Erregung, die erst im Greisenalter sich beruhigt. Unsere Zeit ist der religiösen Grundstimmung des Christentums so gründlich entfremdet, selbst die frömmsten Naturen leben in solch behaglicher Gewissheit ihrer ewigen Seligkeit dahin, dass das religiöse Ringen von Stolz sie wie etwas längst Vergangenes und Überwundenes anmutet, wie Dokumente aus dem Heroenzeitalter des Christentums. Bekenntnisse einer tieferen, innerlichen Natur, die sichs hart machte, die in allem Trost eine Versuchung und in jeder Beruhigung ein Ermatten der Seele srgwöhnte. Mit dem religiösen Massstabe Stolzens gemessen, sind die Mehrzahl der heutigen Christen laue Duodezchristen. Gleich Sören Kierkegaard, ist auch Stolz von einem Gedanken beherrscht: mit dem Christentum Ernst zu machen.

Ungeheuer empfindet er seine Verantwortlichkeit als Priester.

Immer wieder klagt er sich an: ich hahe meine Pflicht schlecht getan. zu wenig Eifer bewiesen, zu wenig an das Seelenheil meiner Nächsten gedacht, ich hin zu lau, zu nachsichtig gegen mich selhst, zu weltlich. Bitter hereut er, dass er in seiner lugend sich öfters geschämt hahe. vor einem Kreuze das Haupt zu enthlössen. Dann wieder klagt er sich an, dass er gar nicht zum Gehet gestimmt sel; selbst die Messe sei ihm ein Zwang. Die wenigsten Menschen haben eine Abnung von den Nöten und Ängsten eines gewissenhaften Priesters; gerade den Frömmsten ist die tägliche Messe manchmal eine Qual, weil sie sich für unwürdig halten, die Konsekrationsformel zu sprechen; es gibt manche Priester, die zu stammeln anfangen, die kein Wort hervorhringen, die vor Furcht heben und die Messe nicht zu Ende führen können, wenn sie die Worte der Wandlung sprechen sollen: Hoc est enim corpus meum. So fürchterlich empfinden sie ihre Unwürdigkelt vor Gott und ihre Verantwortlichkeit. Es giht andere, die all ihre Gehete. Kasteiungen und frommen Werke für vergehlich halten, weil sie nicht sicher sind, sie in guter Meinung Gott geopfert zu haben. Wer je einen Blick in diese Welt der Gewissensqualen, des ruhelosen Ringens und der zermalmenden Ungewissheit über das ewige Leben getan hat, wendet sich mit trauernder Verachtung ab von den Karikaturen des Priestertums, wie sie in witzigen Zeltschriften einer kenntnislosen Leserschaft vorgefälscht werden. Gewiss hat auch dieser Stand Mitglieder, dle ihm nicht zur Ehre gereichen; aher er hat das Recht, nach der Regel, und nicht nach der schändenden Ausnahme heurteilt zu werden. Die Regel aher ist: arme, suchende, in einem strengen, freudenarmen Berufe sich aufreihende Menschen, die noch ein Ideal kennen und für dieses Ideal Jehen und sterhen

#### 111.

Man kann den Zustand solch echter Priesterseelen am hesten noch mit dem des Künstlers vergleichen, der nur in den goldenen Augenhlicken des Schaffens das Leben lebenswert findet; dann vergisst er, was ie ihn bedrückte und erniedrigte; als Schaffender schwingt er sich üher sich selhst empor. Auch Stolz hatte Momente tiefsten Glückes und wunschloser Sellgkeit. Der Kenner und Schüler Susos und Taulers. Berchtolds von Regensburg und des Thomas von Kempen hatte von Natur Neigung zu mystischen Gedankengängen. Er empfand jeden beglückenden Einfall als Inspiration, jedes Bild als Vision. "Beim Aufwachen stand der Gedanke vor mir" - "Es wurde mir innerlich gepredigt" - "Mich hauchte das Wort an" sind Wendungen, die dutzendemal in seinen Tagehüchern vorkommen. Aus den drei Bänden liesse sich eine ganz merkwürdige mystische Anthologie herstellen voll zarter und tiefer Gedanken. Einiges sei hier mitgeteilt: "Ich ging gestern nachmittag hei ziemlich grosser Kälte nach Haslach spazieren. Da kam mich dann eine grosse Seligkeit in Gott an. Melne Seele üherschwellte so sehr, dass ich laut anfing, Gott zu loben und zu preisen. Lobet ihn mein Geist und mein Herz, lobe ihn mein Verstand, lobe ihn mein Gedächtnis, lobet ihn meine Augen, lobet ihn meine Ohren, lobe ihn meine Zunge, lobet ihn meine Hände, lobet ihn meine Füsse, alle Haare meines Hauptes lobet ihn, lobet ihn alle Schneeflöckehen; und wenn ich in der Hölle sitze, so will ich ihn auch dort noch ewiglich loben." - .lch ahnte gestern in der Kirche, dass Gott von jedem lebenden Menschen ein Bild, ein Ideal in sich trage. Jedes Individuum hat eine Gestalt in Gott. Um des schönen Urbildes willen, welches in Gott ist und das mein Original ist, und dessen Kopie ich bin, kann ich hoffen, dass Gott auch mich in meinen Sünden noch liebe und suche." "Mein Gott, zerschlage all mein Glück, zerrütte meine Gesundheit, zerschmettere meine Ehre, nimm mir Geld und Auskommen, ängstige mich schwer von innen, wenn du keinen andern Weg voraussiehst, auf dem ich einstens zu dir kommen konnte." "O Gott, das bete ich für und für, lass mich tun und werden, was auch du für mich bestimmt hast; ich will lieber ein taubstummer blödsinniger Kretin sein, wenn es so dein Wille ist, als ein Cherub ohne deinen Willen." "Es ist mir nicht mehr viel daran gelegen, ob ich noch mehr Kenntnisse sammle oder nicht; denn ich ahne jetzt die Unendlichkeit des Seins: so dass, wenn ich alles allein wüsste, was je die Menschen, die es gegeben hat und noch geben wird, wussten und wissen, die Summe davon ein unbedeutendes Tröpflein wäre aus dem Meer des ungekannten Seins. Was liegt nun daran, ob ich dem Nichts, welches mein Wissen ist, noch ein anderes Nichts hinzusetze, nämlich weiteres Wissen?" "Was müsste das für ein kleiner Gott sein, der von uns Geistesameisen begriffen wurde?" "Ich werde es mehr und mehr inne, dass meine Gedanken und Gefühle nicht meine Person sind. Sie haben wohl vielfältig den Charakter und die Farbe meiner Seele, sehr oft aber auch nicht; viele sind besser als ich, und nur die schlimmen mögen insgesamt echt sein. Wie diese Gedanken und Gefühle nicht immer Produkte meines Wesens sind, so wirken sie auch wenig auf mich zurück; sie kommen und gehen wieder, ohne dass sie mich weiter bringen; sie umschwärmen meine Seele und mein Leben, ohne dass sie es bewegen, wie die Fliegen das Pferd, es mag gehen oder liegen." "Die Seele ist so verwandelbar, dass sie alle denkbaren Naturen annehmen kann, so dass es nicht eine Tiergattung gibt, vom Wurm, der Auster und der Kröte bis zum Paradiesvogel, die nicht symbolische Darstellung sein konnte von irgend einer Menschenseele, so wie sie geworden ist." "Gewiss geschieht vieles in der Welt der Engel wegen, welche die Geschichte und Verflechtung davon kennen, so dass Gott in dem Ereignis vor den Engeln in seiner Gerechtigkeit verherrlicht wird, während wir Menschen es unbegreiflich finden. Kein Blatt im Wald, kein Grashalm auf endlosem Wiesengrund bleibt unbeschaut; Engel studieren daran über die Weisheit und Herrlichkeit Gottes."

Dem Betrachtenden wurde alles zum Symbol. Hand in Hand mit seiner Versenkung in die Welt des Geistes ging eine wachsende Entfremdung der Natur gegenüber. Er sah zuletzt in der bunten Fülle der Erscheinungswelt nur mehr Themen, über die er seine oft wunderlichen, oft tiefsinnigen, immer aber höchst eigentümlichen Variationen schrieb. Mehr und mehr verlernte er es, die Dinge dinglich zu sehen; er subjektivierte Pflanze und Stein, Wasser und Blume, und sah in den Dingen nur mehr Gefässe, die einen geheimen Schatz enthielten, Schleier für fromme Gedanken, oder nur leere Formen, denen erst seine Interpretation Sinn und Wert verlieh. Überall erblickte er Geheimnisse und Beziehungen; mit Vorliebe nahm er recht unscheinbare Dinge als Ausgangspunkte seiner Betrachtungen: über ein altes Ziegelstück hätte er Bände füllen können, über "Farbe, Bruch, Substanz, Alter, Verwitterung, Gebranntsein, früheren Zustand vor dem Brennen, Feuer, Wasser, Luft, die darauf wirkten. Schicksal des Steines, Verhältnis und mystische Beziehung des Bruchstücks zu den fehlenden Stücken." Es ruht ein schmerzlicher Schimmer über der Naturanschauung Stolzens. Sie hat nichts von der liebenswürdigen Naivität der italienischen Renaissanceheiligen, mit der ein Franziskus von Assisi Gestirne, Pflanzen und Tiere als Brüder begrüsste und ein Antonius von Padua den Fischen predigte, Für Stolz war die Natur "die tausendiährige Sirene, die sich iährlich schmückt mit wundervoller Herrlichkeit und leise Millionen jährlich hold an sich und in Tod und Verderben zieht." Er sah wie einen dunkeln Flor den Fluch der Sünde auch über der Natur liegen und ihre ursprüngliche unschuldige Schönheit beeinträchtigen. Besonders fern und fremd war ihm das Grun in der Natur, das ihm einen melancholischen Hauch von Trauer und Tod, Verwitterung und Verwesung auszuatmen schien; er argwöhnte, dass die schönere und angemessenere Farbe verloren gegangen sei infolge des Fluches über die Erde. Im Anfange seiner Tagebücher hatte er noch Schilderungen niedergeschrieben von einer sonderbar schwermütigen Süssigkeit, die ganz an Amiel gemahnt, oder kleine Stimmungsbilder, zart gestrichelt und impressionistisch wie ein Gedicht von Wordsworth. "Zum erstenmal hörte ich dieses Jahr die Lerche, zum erstenmal sah ich das Gansblumchen und die Ranunkel. Auf den Vogesen lag Schnee, wie auf Alpen, und um mich schwamm Sonnenschein und warme Frühlingsluft. Die Weihe wogte hoch unter dem blauen Himmel." Gewöhnlich scheint Stolz bei schlechtem Wetter produktiver gewesen zu sein, bei Nebel, Regen und Sturm; selten ist ihm eine Sommerlandschaft so eindrucksvoll gelungen wie die folgende: .Ich ging fort in grimmiger Sonnenglut und fand eine süsse Lust in diesem silberigen Feuermeer. Ich wandelte langsam und träumend in diesen glühenden Silberstrahlen und es ward mir ganz indisch ums Gemüt. ich stand unter einem Baum und liess das wundersame Dämmern des Sommermittags auf mich eindringen. Es ist so schleierhaft alles für Aug und Ohr; leises Zirpen und Spielen weniger Vögel in den Zweigen, das Summen der Fliegen, das stumme Weben der Schmetterlinge, das Kochen der Berge in glühender Luft, die Nebelhaftigkeit der hohen Vogesen. Wie gärt und reift und quillt alles dort in fernem Wald, und jede Tannennadel hat ihr eigenes Leben, ihr eigenes Schicksal und ihre eigene Bedeutung für das Ganze."

Stolzens Tagehücher sind eine Monographie des frommen Christen. Sie enthalten Fragen, die beute nur wenige interessieren, Stimmungen, die den meisten Lesern höchst wunderlich vorkommen, Gedanken, die zu den modernen ldeen in keiner Beziehung stehen. Sie sind eine Weit ganz für sich, geschlossen und konsequent. Die religiöse Grundstimmung verleiht ihnen Einheit. Probleme der Erkenntnis fehlen; Stolz hatte seinen Jüngtingszwelfeln durch einen resoluten und unhedligten Glauhensakt ein für allemal ein Ende gemacht. Skrupel über die individuelle Verantworlichkeit des Sünders hewegten den elfrigen Beichtvater zwar maschmal, aber er schnitt sie mit dem Hinwelse auf die Unerforschlichkeit des Süttlichen Ratschlüsse ah.

Alles ist zu Innenlehen geworden in diesen Blättern. Nur gelegentlich spielen Zeitereignisse herein, wie der Krleg von 1870, über dessen
Folgen Stotz ähnlich dachte wie Friedrich Nietzsche. Auch die Kunst
kommt nur wenig zu Wort, am ehesten auf Reisen. Er schwärm für
die spanischen Heillgenmaler, für Dolci und Corregio. Üher Musik hat
er manchmal sehr feine Bemerkungen. Absolute Musik schätzte er am
höchsten; in Quartetten hörte er das Hincintönen des Naturgeistes in
die Menschenseele. Gute Musik musste nach seiner Meinung ein Naturerzengnis sein, organisch und unverhesserlich; die Meiodie als das Unlernhare schien ihm dies letzte Gebelmins des musikalischen Ausdrucks.

Als Dokumente einer durch und durch religiösen Natur sind diese Tagebücher bedeutsam. Unserer Zeit fehlt die eigentliche religiöse Passion: sie hat, um mit Stolz zu reden, "in dünnen Portionen ein paar Tropfen Christentum zu sich genommen, nicht genug, um zu genesen, aher gerade so viel, um in einen Zwitterzustand zu kommen, eine lächerliche und verächtliche moralische Fledermaus zu werden." Ecce Christianus! scheint jede Seite dem modernen Leser zuzurufen. Es ist gut, sich von Zelt zu Zeit zu vergegenwärtigen, dass das Christentum entweder eine auch heute noch lehendige religiöse Macht ist und das ganze Lehen durchdringen muss, oder dass es eine historische Religion ist, der das moderne Leben keinerlei Konzession zu machen hat. Der Standpunkt der meisten Heutigen ist unlogisch und sinnlos; sie fassen die Religion als eine Art idealen Zylinder auf, den sie hei Hochzeiten, Kindstaufen, Begräbnissen und offiziellen Gottesdiensten auf das teure Haupt offanzen, sonst aber in der Tiefe ihres Kleiderschrankes vor Licht und Motten schützen. Sie hedienen sich der religiösen Attltüde wann und wo es ihnen gefällig Ist und verkennen, dass die Religion gerade dann am meisten Anrecht auf ihre Gefolgschaft hätte, wenn es ihnen nicht gefällig ist, sich ihrer Zugehörigkeit zu einem christlichen Bekenntnisse zu erinnern. Sie sind zu allem zu feige: zu feige, Christen zu sein und zu feige, keine Christen zn sein. Sie wollen von allem ein wenig sein: ein wenig oppositionell, weil das Schimpfen in trautem Vereine wohl tut, ein wenig modern, weil es zur Bildung gehört, ein wenig national, weil sich das an Kaisers Geburtstag gut macht (Kuvert ohne Wein 5 Mark), und ein wenig christlich. Diesen harmlosen Spiessbürgern gegenüber hebt sich die Gestatt des Alban Stotz schaft und unversöhnlich ab. Aber Reinrassigkeit scheint mir nicht nur bei Rennpferden und Jagdhunden, sondern auch bei Menschen die unumgängliche Vorsussetzung, dass man sie schätze. Oder, um mit einem Zitat zu schliessen, das nicht von Stotz ist: "Wogegen nun sich allein zu wehren hat, das ist die Falscheht; die Instinkt-Doppetzüngigkeit, welche diese Gegensätze nicht als Gegensätze empfinden will. Diese Unschuld zwischen Gegensätzen, dies gute Gewissen in der Lüge ist modern par excellence, man definiert beinahe damit die Modernität. Der moderne Mensch stellt, biologisch, einem Widerspruch der Werte dar, er sitzt zwischen zwei Stühlen, er sagt in einem Atem ja und nein. Wir alle haben, wider Wissen, wider Willen, Werte, Worte, Fornein, Moralen entgegengesetzter Abkunft im Leibe, wir sind, physiologisch betrachtet, fals sch."

# Der heilige Sies.

Bon Ludwig Thoma in Munchen.

Wer feche Ros im Stall fleben bat, ift ein Bauer, und fist im Machaus beim Bürgermeister und beim Ausschus Benu er bas Maul auftut und ber bie solleten Jaiven und beer bie Getzerten fdimpft, gibt man acht auf ihn und bie fleinen Leute erzählen noch am andern Tag, baß gestern der Darlanger ober wie er sonst beißt, einmal richtig seine Meinung geschat bat.

Ber funf Rog und weniger hat, ift ein Gutler und schimpft auch. Aber es hat nicht das Gewicht und ift nicht wert, daß man es weiter gibt.

Ber aber gar kein Roß hat und feinen Pflug von ein paar mageren Ochsen ziehen läßt, der ist ein Häusster und muß das Waul hatten. Im Birtshaus, in der Gemeindeversammlung und überall. Seine Weinung ist für aar nichts. und fein richtiger Bauernmensch wast auf den Kretter auf.

Der Befiger vom Schuhwaftanweien Baus Mummer acht in Ainhofen, mit Ramens Georg Fotiner, war ein Schuser. Und ein recht armfeliger noch bagu. Doffen bat er einen gehabt, Kube recht wenig, aber einen Baufen Kinder. Bier Madeln und deri Buben; macht sieben nach Abam Miche, und wenn das Effen taum fur die zwie Alten fangte, brauchte eiget rechnen und biebibleren, daß die Jungen auch noch was freigten.

Aber auf bem gande ift noch feiner verhungert, und auch beim Schuhwaftl brachten fie ihre Kinder durch. Bar eines nur erft acht ober neun Jahre alt, bann tonnte es schon ein wenig was verdienen, und voraus nach ber Schulzeit batte es feine Gefahr mehr.

Die Mabeln gingen fruhzeitig in Dienst, von ben Buben blieb ber diere, der Schoricht babeim, der zweite, Bitus mit Namen, tam zum Schullerbauern, und ber dritte - von bem will ich euch erzählen.

Mathias hat er geheißen, und tam lange nach bem fechsten Rinde auf bie Belt. und recht unverhofft.

Der Fottner mar bamale ichon funfzig Jahre alt und fein Beib ftanb in ben Biergigern.

Da hatte es nach ber Deinung aller Befannten recht wohl unterbleiben tonnen, bag fie gu ben fechfen noch ein fiebentes Rind friegten.

Diefes war in ben erften Lebensjahren ichmöchlich und tieber bei fammen; seine Eltern meinten oft, es hatte ben Anschein, als sei es nicht gefund und wärde dalt ein Englein im himmel. Das geschah aber nicht; ber Wartisch gebieh, wurde späterhin Pfarrer und wog in ber Blüte seines Vekens drittsbate gannter, und ben Jenn beniger.

Bum geiftlichen Beruf tam er unverfebene, und burch nichts anderes, ale bie Gemiffenebiffe bes oberen Brudtbauern von Ainhofen.

Der hatte viel Geld, keine Kinder, und eine schwere Gunde auf bem Bergen, die ibn bebrudte. Bor Jahren hatte er in einem Progest mit feinem Rachbarn fallig aefchweren und baburch aewonnen.

Er machte fid jureft wenig baraus, benn er hatte worfidigerweile beim Schwören bie Finger ber linten San nad unten gehalten. Die ehrwürdige Tradition fagt, daß auf biefe Art ber Schwur von vohr nach unten burch ben Körper hindurch in ben Boben fahrt und als ein falter Eit feinen Schaben tun fann.

Aber ber Brudtbauer mar ein jaghafter Menich, und wie er alter wurde, sinnierte er viel über die Geschichte nach und beschloß, ben Schaden gut zu machen. Das heißt, nicht ben Schaben, ben ber Nachbar ertitten hatte, sondern die Nachteile, welche seine eigene unfterbliche Seele nehmen tonnte.

Beil man nichts gewiffes weiß, und weil vielleicht ber allmächtige Richter über ben talten Elb anders bachte und fich nicht an die Ainhofener Erabition hielt.

Alfo überlegte er, mas und wieviel er geben muffe, bamit bie Rechnung ftimme und feine Schlechtigfeit mit feinem Berbienft gleich aufgehe.

Das war nicht einfach und leicht, benn niemand fonnte ibm fagen, mit so und soviel Wessen bift bu quitt, und es war moglich, daß er sich bloß um eine verzählte und alles verlor.

Der Brudtbauer mar bei feinen irdifchen Gefchaften nie bumm gewefen, und hatte oft zu wenig, aber nie zuviel hergegeben.

Bei biefem himmilichen Saubel aber bachte er, das Mehr fei beffer, und ba er icon ofter in ber geitung gelesen hatte, bag nichts eine besfere Amwartschaft auf bas Ienseits gabe, als Withistle jur Abseldung bes Priefter mangels, so beschiebe, ra ut eigene Roften und gang allein einen Buben auf bas geistliche Acach fubieren ju lassen.

Seine Bahl fiel auf Mathias Fottner, und bas reute ihn noch oft. Er hatte es fich beffer uberlegen follen, wie es mit ben geiftigen Gaben bes Schulwaglibuben beichaffen war.

Und er hatte fich viel Berbrug und viel Angft erspart, wenn er fich Beit gelaffen und einen andern ausgelucht hatte.

Es preffierte ihm gu ftart, und weil ber Lehrer nicht bagegen rebete, und ber alte Fottner gleich mit Freuden einichlug, war es ihm recht.

Er nahm fich wohl ein Beifpiel ab am Ainhofer Pfarrer und meinte,

was ber tonne, mußt nicht schwer jum Bernen fein. Run war ber Mathias nicht geradenwegs bumm; aber er hatte feinen

guten Ropf jum Bernen, und feine Freude baran mar auch nicht unmäßig. Ale man ibm fagte, bag er geiftlich werben follte, mar er einverftanber,

Alb man ihm lagte, dag er geigtich werden joute, war er einverstanden bamit, benn er begriff zu allererft, daß er alsbann mehr effen und weniger arbeiten tonne.

So tam er also nach Freifing in bie Lateinfaule. Die erften brei Jahre ging es. Dicht glangenb, aber so, baß er sein Zeugnis im Pfarrhof herzeigen fonnte, wenn er in ber Batang heim fam.

Und wenn der herr Pfarrer las, daß der Schuler Mathias Fottuer bei maßigem Calente und Fleiße genugende Fortschritte gemacht habe, bann sagte er jedesmal mit feiner fetten Stimme: magnos progressus fecisti, discipulel

Der Mathias verftand es nicht; fein Bater, welcher baneben ftand, auch nicht, aber banach fragte ber Pfarrer nichts.

Er fagte es nur wegen ber Reputation, und bamit gewiffe Zweifler faben, bag er ein gelehrter Berr fei.

Wenn man in Ainhofen baruber rebete und fich ergalte, bag ber Fottner Dies fion lateinifch tonne, wie ein Alter, bann freute fich niemanb fidrfer, wie ber Prichfibauer.

Das ift begreiflich. Denn er hatte auf die Gefehrsanteit bes Schuhmasstlbuben spetuliert, und beobachtete biefelbe mit gespannter Aufmerksanteit, wie eine andere Sache, in bie er fein Gelb bineinstedte.

Er freute fich alfo im allgemeinen, und gang befondere, als Sies im britten Sabre mit einer Brille auf ber Rafe beimfam und ichier ein geiftliches Anteben batte.

Das gefiel ihm schon ausnehmend, und er fragte ben Lehrer, ob in Anberracht biefes Umfandes, und weil ber hies boch lateinisch tonne mehr, als man fur das Destleten braucht — ob es da nicht möglich fei, baß die Zeit abgefürzt werde.

Als ihm ber Ehrer sagte, solche Ausnahmen thunten nicht gemocht werben, son ber erb begreiftich; aber wie ber Culumisfier verfucht, him bie Gründe zu erflären, daß ein Pfarrer nicht bloß das Meßlesen auswendig lernen, sonbern noch mehr thonen misste, wegen der allgemeinen Bibung umd åberhaupts, da schättelte der Bridfelbauer ben Kopf und lacher ein wenig. So dumm war er nicht, daß er das glaubte. Ju was tat einer mehr ternen missen, als was er braucht? Da?

Aber bie Sache mar halt fo, bag bie Professer in Freifing ben Sies recht lang behalten wollten, weil fie Gelb bamit verbienten.

Also hat man es beutlich gesehen, benn jest fragt ber Brudlbauer einem Menichen, zu was braucht ein Pfarrer griechisch tonnen, wenn Amt und Wess auf lateinisch gehalten werben?

Das mußten ichon gang feine fein, Die herren in Freifing, recht abs brebte Spinbuben.

Er hatte einen mentischen Born auf fie, benn bem Schuhwaftibuben tonnte er feine Schulb geben.

Der hies fagte gu ihm, er hatte es nie anders gedacht und gewußt, als baß er auf bas flubieren mufft, was der Pfarrer von Ainhofen tonne. Den habe er aber seiner Lebtag uie was Griechisches fagen horen, und besowegen sei er auf so mas nicht gefaßt gewefen.

Dagegen ließ fich nichts einwenden; auf der Seite vom Dies war der Bandel richtig und in Ordnung. Die Lumperei fledte bei den anderen, in Freifing brinnen. Der Brudtbauer ging jum Pfarrer und beschwerte fich.

Aber da hilfe einer bem anderen, und ber Bauer ist allemal ber Ausgeschmierte. Der Pjarrer lachte guerst und lagte, das sie einmal so Bessey
und er habe es auch lernen mussen, wie aber der Brüdtbauer daran
zweiselte und meinte, wornn das wahr fei, dann sollte der Pjarrer einmal
auf griechisch gestebreren, er zohle, was es sollte, da wurde der Schotwardig
grob und die Ber Brüdtbauern einen ausgeschämten Missladet. Weil er
m eine richtig Antwort verlegen war, verstehlt?

Best lag Die Cache fo, bag ber Brudtbauer überlegen mußte, ob er es noch einmal mit bem Dies probieren, ober einen anderen nach Freistug ichiden follte, ber fich von vornberein auf bas Griechische einlies.

Wenn er das leistere tat, bernach dauerte es wieder um brei Jahre länger und das Görle für ben Cachupbafitduchen war völlig verteren. Und außerdem fonnte fein Mensch wissen, ob sie in Freising nicht wieder was anderes ersinden würden, wenn sie den neuen Tudenten mit dem Griedlichen nicht fangen schanten. Deswogen entschiegt er sich, den hieß die Gade noch einmal probieren zu lassen, und ermahnte ihn, daß er sich halt recht einspreisen sollten.

Das tat der Fottner zwar nicht, benn er war fein Areund dom ben mahiamen. Kopiafetie, aber fein Professor auf felber ein Gestiffeten und wuste, daß die Diener Gottes auch ohne Gelehrsamteit amtieren fonnen. Derwegen wollte er nicht aus lauter Pflichteiter dem hies Schaden zusügen und ließ im das zweite Jamier geften Varmberzigkeit worfieden.

Der Dies tam als Schuler ber fünften Lateinklaffe beim und fah aus, wie ein richtiger Stubent. Er gablte bereits siebengehn Jahre und war torperlich fehr entwickelt.

Den Kooperator von Aufhausen überragte er um Saupteblange und alle seine Gliebmaßen waren grob und ungeschlacht. Auch versor er zu ber selbigen Zeit seine Knabenstimme und nahm einen rauben Bag an.

Benn er mit feinen Studienfreunden, bem Jofef Charl von Pettenbach und bem Martin Bolibrecht von Glonn jufammentam, bann zeigte es fich, bag er weitaus am meiften trinfen tonnte und im Biertomment ichon aute Renntniffe batte.

Er beige ein lebhaftes Etandegfibl und fang mit seinen Rommisse tonen die Studentenlieder, als "Bom hohn Olymp herad ward uns die Freude" ober "Drum Briberofen er-ber-go diba-ha-mus!" se frassoul saut, das ber Britisten und Mitchentische Bildung bes Guthwaftlibon erstaunte.

Und ale ber Dies feinen Beluch im Pfarrhofe machte, bat er nicht wie in fruheren Jahren bie Rodin, fie mochte ihn anmelben, sondern er überreichte ihr eine Bifitenfarte, auf welcher mit fauberlichen Buchftaben ftand: Mathias Kottner

### stud. lit. et art.

Beift studiosus literarum et artium, ein Befliffener ber ichonen Biffen, ichaften und Runfte.

Der alte Fottner war fiolg auf feinen Cobn, auf bem ichon jest ber Abgiang feiner funftigen Burde rubte, ber vom Pfarrer jum Effen eine gelaben wurde, ber mit bem Kooperator spagieren ging und mit bem Lehrer und Stationstommanbanten tarofte.

Und ber Brudflauer mar es auch jufrieben, wenn er ichon bier und ba ben Aufwand bes herrm Stubenten etwas groß fand. Aber er sagte nichts, benn er furchtete, bag er julegt noch aussaffen fonnte, wenn er ihm gar ju wenig Safer vorschuften murbe.

Co verlebte Sies eine luftige Batang und gog neu geftartt im Ottober nach Freifing.

Leiber ging er einer truben Zeit entgegen. Der Drbinarins ber fünften Raffe mar ein unangenehmer Menich; ftreng, und recht biffig und fpotitich bau.

Wie er bos erikmal ben bimmellangen Bauernmenfden fah, ber fich in ben Gudiblaften muberflich genug ausnabm, lachte er um fragte in, ob er auch am Geifte so hach über feine Mitschuler binaubrage. Daß bied nicht ber Fall war, fonnte fein Geheimie bleiben, und bann nahnen bie Behtelein tein Gebe. Anfangs gab fich ber Professen noch Mithe, Bunten aus bem Stein zu schlagen; wie er es aber nicht fertig brachte, gab er bie "befinung balt genug auf.

Dem Maihias Fottner mar es gang recht, als man feine Meinung iber ben gallifen Krieg bes Caius Julius Caefar nicht mehr einholte, und bie griechlichen Zeimobrer ohne feine Mitmirfung fonjugierte.

Er lachte gutmutig, wenn in feinen Schulaufgaben jedes Wort rot unterftrichen war, und er wunderte fich über den Chrgeiz der fleinen Burschen vor und neben ihm, die miteinander ftritten, ob etwas falfch ober recht fei.

Aber freilich, bei einer folchen Gesinnung mar bas Enbe leicht gu erraten und im Auguft ftanb ber Brudtlauer vor ber namlichen Bahl, wie gwei Sahre vorber, ob er fein Bertrauen auf ben Schuhmaftlbuben aufrecht halten follte ober nicht.

Das heißt, er hatte eigentlich bie Bahl nicht mehr, benn jest, nach feche Sahren, fonnte er nicht mehr gut ein neues Erperiment mit einem anberen machen.

Alfo troftete er fich mit bem Gebanten, bag ein gutes Rog zweimal giebt, und bif in ben fauren Aufel.

Das Gesicht hat er babei wohl verzogen, und feine Freude am hies war um ein ichnies Sticht fleiner geworben; es ergten fich arge Zweifel in feinem Bergen, ob aus bem langen Gesia ein richtiger Pfarrer werben tonnte.

Seine uble Laune mar aber nicht anftedend, wenigstens nicht fur ben Berrn Mathias Fottner.

Diefer war whhrend der Batang ein guter Goft in allen Wittschaftern auf deri Eunden im Umtreis; und wenn ihm auswaftet des Geltd ausging, dann bedachte er, daß neben jeder Kiede ein Pfarrbof fieht, ging hitein und bat um ein Blattum, wie es ihm gutam als studioso literarum, einem Beffliffenn bei fohren Klinfle und Wiffenflohaften.

Dabei traf er mohl hier und ba einen jungen Kooperator, Neompten ober Alumnus, welcher mit ihm Freisinger Erinnerungen austaufchte und nach der gehnten halbe Bier in die schonen Lieber einstimmte: "Bom boh'n Djump berab ward und die Freude" und "Bridberchen, er-her-go bi-ba-hamus!"

Als er im Oftober wiederum in feiner Bilbungefiatte eintraf, mar fein Ropf um ein gutes bieter, fein Bag erheblich tiefer, aber fonft blieb alles beim alten.

Den Caius Julius Caefar hatte er in ber 3wifchenzeit nicht lieben und die griechischen Zeitwotrer nicht schähen gelernt; fein Professor war so zwieder wie früher und bas Schluffesultat war nach Ablauf des Jahres wiederum, daß der hies nicht aussteigen durfte.

Bugleich murbe ihm eroffnet, bag er bas gulaffige Alter überschritten habe und nicht noch einmal tommen burfe. Best mar Dred Erumpf.

Begt hatten alle bas Rachfeben; ber alte Fottner, welcher fo fiolg mar, ber Mir, welcher fich feben auf bie Primig gefreut hatte und bie fatholische Rirche, ber biefe flattliche Gaule verloren ging.

Aber am meisten ber obere Brudelbauer von Ainhofen, bem bas gange Geschäft mit unferm herrgott verborben war. Kreuzteufel, ba follft nicht wuftig werben und fluchen!

Eieben lange Sahre hatte er brav jahlen muffen, nichts wie jahlen, und nicht vennig; bas buit ihr glauben. Man ich eh em Schuhpoufft buben von weitem an, bag er in feinem schlechten Futter geftanden hatte. Und alles war unschnit; auf bem himmlischen Konto ved Orialfauern fland immer noch per falte Ed, doer fein biffel was auf per Gegenrechnung.

Denn bas mar boch nicht bentbar, bag unfer Berrgott bie ftubentische Bilbung bes Bies fich als Bene aufrechnen lieg.

Co eine miferablige, ausgemachte Lumperei muß noch nie bagemefen fein, folange bie Belt fteht!

Diesmal ging die Mut des Brudtbauern nicht bloß gegen bie Frei-finger Professoren; ber Pfarrer hatte ihn aufgetsart, daß es beim hiebe überall geschit habe, ausgenommen das Tarofen und Biertriufen. Der haberlump, ber nichtsnutgige!

Best lief er in Ainhofen herum, mit ber Brillen auf ber Dafen, und einem Bauch, ber nicht schlecht war. Er fah aus, wie noch mal ein richtiger

Rooperator, der icon morgen bas Deflesen aufangt, berweil mar er nichts, absolut burchaus gar nichts.

Der einzige, ber bei biefen Schidfalefchlagen ruhig blieb, mar ber ebemaliae stud. lit. Mathias Fottner.

Satte er langer und mehr ftubiert gehabt, bann mochte ich glauben, bag er biefe Geelenruhe von ben fieben Beifen bes Altertums gelernt habe.

Co muß ich annehmen, bag fie ihm angeboren mar.

Er hatte fid wohl feinen flassischen Bilbungeichat fur fein tunftiges Geben erworben, aber er rechntet fo, bag ihm fur alle galle sieben fette Jahre beschieben waren, die ihm feiner mehr wegnehmen konnte. Auch ber Bruft fbauer nicht, mit samt feiner Mut.

3u was soll der Wensch sich mit Gedanten an die Zufunsf abmartern? Bergangendert ist auch was wert, noch dazu so eine luttige, wie die in beimlichen Renissimmer des Erernbedu gewosen war! We er mit seinen Kommilienen bestammen sas und und nach die Fertigkeit erlangt hatte, eine Waß Dies ohne Ablesson aushattriefen.

Bo er alle feinen Lieber Des Kommerebuches gesungen hatte, bas "Crambambuli" und bas "Bier la la" und nicht ju vergeffen bas ewig icone "Drum Briberchen er-ber-go bi-ba-hamus!"

Solche Erinnerungen bilben auch einen Schap fur bas Leben; und wenn es bie luftgefelchten Bauernrammel in Ainhofen auch nicht verstehen, luftig war es boch!

Und gar fo ichlecht tonnte auch bie Bufunft nicht merben.

Borerft entichlog er fich, jum Militar ju geben; feine brei Sahre mußte er boch abbienen, und ba war es besser, wenn er fich gleich jest melbete. Auf die Beise ging er bem Brüdtsauern aus bem Beg und hatte feine Aube. Er ftellte fich beim Leibregiment und wurde angenommen.

Und wenn ber Brudibauer wollte, tonnte er jest in Munchen vom Bofgarten aus ben Rlugelmann ber zweiten Rompagnie mit Stolz betrachten.

Freilich, gottgefällig mar ber jegige Beruf bes Schuhmaftlbuben nicht; aber ihm felber gefiel er.

Die Roft war nicht follecht, und bie Einjahrigen zahlten bem langen Rerl gerne eine Maß Dier, wenn er fich als Kommilitone vorstellte und fich rahmte, baß er nicht ber Schichtelte gewesen sei, wenn bie Gerren confratres eine fleine Saufmette hielten.

Und weil er fich auch bei ben Leibebubungen anstellig zeigte, errang er bie Gunft bes herrn hauptmannes und wurde fcon nach acht Monaten wohl befaulter Unteroffizier.

Das ware nun alles recht und fahn gewefen, und die gange Menfchfeit, eingeschloffen die zu Ainhofen, hatte mit dem Lebensschieffale des Mathias Former zufrieden sein tonnen.

Aber im Bergen bes Brudlbauern fag ein Burm.

Der frag an ihm und ließ ihm feine Rube bei Zag und Racht.

Benn anderen Menfchen alle Aussichten verloren gehen, dann binden fie feufgend einen ichweren Stein an ihre hoffnungen und verfenten fie in bas Weer ber Beraeffenheit.

Ein gablebiger Bauer handelt nicht fo; ber überlegt fich noch immer, ob er nicht einen Teil zu retten vermag, wenn er bas Gange nicht haben fann.

Und wie fich bie argite But bee Brudlbauern gelegt hatte, fing er wieber an ju finnieren und Plane ju fcmieben.

Beil es fich aber um eine Cache ber Gelebrfamteit hanbelte, mar er fich felber nicht gefingt; er beschied bedwegen, gleich in bie rechte Schmiebe zu geben und bei einem Pfarrer um Rat zu fragen.

Dem Ainhofener traute er nicht; von bamale ber, wo er ihm megen bem Griechischen fo aufgelegte Lugen erzählt batte.

Aber in Guntaufen, vier Beaftunden entfernt, fan einer, ber hochs

wurdige herr Josef Schubbauer, ju bem man Bertrauen faffen fonnte.

Das war ein gang feiner; ein Abgeordneter im Landtag, breimal so fatholisch wie die andern Geelenhirten und ein hisiger Etreithammel, der die Liberalen auf dem Kraut fraß und ben Miniften die gröbften Tang aufspielte, bis er endlich die eintrafglichte Pfarrei im gangen Bistum erhielt. Bu bem ging er, benn ber wußte gang gewiß ein Mittel bafar, baß ein so robuster kart, wie Mathias Fortner mar, ber Kirche nicht verloren ging.

Alfo fragte er ihn, ob man nicht bas Gymnafium in Freifing mit einem orbentlichen Stud Gelb abidmieren tonnte, ober ben Bifchof, ober fonft men.

"Ein verdienstliches Wert sit es immer," sagte ber bodwartsje herr Schubbauer, "wenn man fein Gelt für tatholische Mende anlegt, aber in dem Hall hilf es nicht viet, denn das Reifzeugnis für die Universität triegt man biss durch eine Prüfung. Menigftens so lang die weltliche Macht. Telter Gottet in die Schulbsbuug noch wad derin ju reben dat. Aber was anderes geht, Vräcklbauer," sagte er, "wenn du den Hottenerhies durchaus ziellich haben willt. Da ist in Nom ein Collegium Germanicum, in weldem deutsche Zinglinge ausgebilder werben, von den Zestiten. Die nehmen es sehr genau mit dem Glauben, aber wegen der Bildung, da drücken fie ein Ausg ju, im Anteresse des Glaubens,

"On," meinte ber Brudlbauer, "ob aber bie Deffen, bie wo fo einer left, ber wo aus Rom tommt, bie namlide Rraft haben?"

"Chenber noch eine größere, wenn bas überhaupts möglich mar," fagte ber Sodmurbige, "benn, Brudifbauer, bu barfit nicht vergeffen, bag bie Schul' in Rom gang in ber Rah vom heiligen Bater ift."

"Db fie aber ba auch bas Griechifche und foldene Schwindelfachen verlangen?"

"Mur icheinshalber. Durchfallen tut beswegen feiner, wenn er fest im Glauben ift und feine Cach' in Richtigfeit und Ordnung gabit. Aber, Drudifbauer, bei uns in Deutschland kann ber Mathias Fottner nicht Pfarrer werben."

"Ja, marum nadher net?"

"Beil bie Dalefigpreußen ein Gefet bagegen gemacht haben."

"Dos fan aber icho wirfli ichlechte Menichen."

"Da haft Recht; noch viel ichlechter, als bu glaubft. Der Fottner wurde halt wahricheinlich ein Miffionar werben muffen. Das mußte bich mit Freude erfullen, benn bas ift ichier noch verbienflicher, als wenn er bei und Pfarrer wirb."

"36 bos aber aa g'wiß? Ret, bas i no mal be großen Ausgaben hatt und es maar blog a halbete Cach."

"Es ift gewiß und unbestreitbar, benn immer maren bie Glaubenes boten am bochiten geehrt."

Der Brudibauer mar gludlich und ging freugfibel von Gunghaufen beim.

Best mußte noch alles recht werden, und fein Plan ging ihm hinaus. Die sollten schauen in Freising, wenn der Schuhwastlistes tret alledem noch ein geistlicher Berr wurde, ober gleich gar ein Glaubennbote, ber die Schichart betehrt, und dem seine Wessen noch mehr gesten.

Und bie Ainhoferer, Die ihn jest allemeil im Birtehaus fragten, mas fein lateinischer Unteroffigier mache, Die follten Die Angen noch aufreißen.

Bleich am nachften Tag fuhr er nach Munchen. Reine Freude ift volltommen, und die Palme bes Sieges ift niemalen mit leichter Muhe gu erringen.

Das erfuhr ber Brudlbauer, ale er bem toniglichen Unteroffigier Mathias Fottner feinen Plau mitteilte.

Diefer erffarte rundweg, bag er weber ftubieren, noch ju ben hindianern geben wolle.

Ale ihm ber Alte vorstellte, baß er gang wenig flubieren muffe, meinte er, gar nichts fei noch beffer, und als ber Bruftsbauer ihm hoch und teuer versicherte, baß er ein Beiliger wurde, genau so wie bie gipfernen Manner in ber Ainhofener Kirche, gab er zur Antwort, baß ihm bas gang wursch sei.

Es half alles nichts. Der Brudtbauer mußte abziehen unverrichteter Dinge und mit feinem alten, beißenben Burm im Bergen. Trogbem, er gab bie Boffnung nicht auf, er ftedte fich hinter ben alten Fottner und verwrach ibm bie ichoniten Sachen fur feinen Dies.

Lange mar es umfonft, aber nach etwa zwei Jahren griff ber himmel felber ein und ichuf eine gunflige Wendung.

Der Sauptmann ber zweiten Kompagnie bes toniglichen Infanteries Leibregiments wurde Major. An feine Stelle trat ein giftiger Berr, welcher Manuschaft und Unteroffigiere gleichermaßen ichubriegelte und baburch ein Werfteun der Kirche wurde.

Denn Mathias Fottner entichloß fich, ale er jum zweiten Male mit Mittelarrest bestraft wurde, fernerbin nicht innger zu bienen und feine Abstidten auf Rapitulation ganglich aufzugeben. Gerade in bleier Zeit erbielt er einen Vrief von feinem Bater, welcher fofgenbermaßen lautete:

#### "Lieber Bige!

Nach langem warben will ich Die entlich Schreiben, das gesting ber Drigglbauer wiber ba Gemest is und indem Du ein heuliger werden sungt und boch gar nichts zun lennen brauchde als wiededde nach Nom gest, lieber hie, steut Dir gnau übertegen wanst Du Garrer wurzt bei bie hindianer aber bie brime, bie Driminis is beim Marty und intem ber Brigglbauer fagt, er galt Dir noch egebra breibaufab March wannft firti bift. Lieber Sias, thus Dir fein gnau überlegen, was fir eine freute ce War fir Deinen Bater. Duffen Brief babe ich Richt geschrien. Die Zenzi hat es geschrieben. Ich muß mein schreiben schließen, benn bad Licht hat nicht mehr gebrand. Under wiele Grüße verbleibe ich Dein Tich liebender Bater. Gute Nacht! Schlaft wohl und Traume Suß. Auf wiederschin macht Freude. Schreibe mibr sofert ben ich fang nicht mehr erwarten auf Aubmort."

Der Brief tat feine Birfung. Der Unteroffizier Fotiner bebachte, bag es bei ben geistlichen herren in Rom nicht ichliecht zu leben fei, jedenfalls beffer, als in ber Kaferne unter einem hauptmann, ber mit bem Arreft fo freigebig war.

Alfo fagte er ju, und wie nach bem Mandver feine Dienstgeit abgelaufen war, ging er nach Ainhofen und ließ fich vom Brudibauern bas Berfprechen wegen ber 3000 Marf fchriftlich geben.

Ale biefe Sache in Ordnung mar, und er noch bagu ein ichones Reifegelb befommen hatte, fuhr er nach Rom.

Sieben Jahre fah man ihn nicht wieder, sieben Jahre lebte er ale Fottnerus Ainhofenensis im Germanischen Kolleg unter ben milben Selwiten, weiden an biefem wieredigen Rich aus Erdeberfaften feilten und schiffen. Eine schone Politur betam er nicht, aber die ehrwürdigen Bater dachten, sie Wilben langt es schon und sagten ihm, daß die Kraft des Glaubens die Wilfenfahr recht wehl ersten tehne.

Mathias Fottnerus bachte auch mas und fagte nichte.

Sieben Jahre saß ber alte Schuhwastl in seinem Saule, Nummer acht ju Alinforn und Freuer fich iber die finftige Seitigliet seines Sohnes, fieben Jahre rechnete der Wirt im worthierin aus, wie wiele Settlickter Gier eit einer schönen Priminz getrunken werden, und sieben Jahre lang ging der Vriddsbauer alle Wenate jum Erpedier nach Pettensach und ließ eine Postanweisung absehen nach Koma. Colleeio Cermanico.

Die Leute murben alt und grau; balb mar eine hochzeit und balb ein Begrabnis, ber Saberischneiber brannte ab, und ber Rioiber fam auf bie Gant.

Die fleinen Ereigniffe mehrten fich in Ainhofen, wie Die großen in ber Melt.

Die eines Tages ber Pfarrer ber neun Pfarrer, benn ber alte war wor bei Indern geforben - von ber Kangel verführte, daß am 25 Jul; am Tage bes heiligen Apostels Jacobus, ber hochwürdige Primitiant Mathias Gettner seine erfte piciige Weffe in Ainhöfen gelörteren werbe. Das wor eine Aufregung und ein Stanton in ber angen Gegend! In allen Burthaliern ergablte man davon, und ber alte Brüdtbauer, ber, seit ihn ber Salfabu erfoffen hatte, nur felten mehr ausging, hodte ziet alle Tage in ber Gaftgube und gab bie Trumpfe jurud, bie er fruber hatte einsteden maffen.

Acht Tage vor ber Primig fam Mathias Fottner an. 3m geschmudten

Bagen wurde er von ber Bahnstation abgeholt, breißig Burichen gaben ihm zu Pferb bas Geleit.

Eine halbe Stunde von Ainhofen entfernt ftand ber erfte Triumphbogen, ber mit frifden Fichtenzweigen und blauweißen Fahnlein geschmudt mar.

Am Eingange bes Dorfes ftand wieder einer, besgleichen in der Rahe bes Mirehaufes. Bom Richentume wehte die gelbweiße Fahne, die Boller trachten auf dem Sugel hinterhalb dem Stadlanwesen, und bas Aufhausener Mufttorps ließ seine beilltingenben Weisen ertonen.

Da hielt ber Bagen wor bem elterlichen Anwesen bes Primigianten; Mathias Fottner flieg ab und erteilte feinem Bater, seiner Mutter und feinen Gefchwistern ben erften Segen.

3ch muß fagen, er hatte ein geiftliches Ansehen und Wesen. Ceine Augen hatten einen sanften Blid, fein Kinn war bereits boppelt und bie Bemegungen seiner fetten Sanbe hatten etwas Abgerundetes, schier gar Bietliches.

Geine Sprache mar fchriftbeutsch, mit Betonung jeder Gilbe; er fagte jest, bag er gesattiget sei und bag man ihm viele Liebe betatiget habe.

Bon bem Flügelmanne ber zweiten Kompagnie im toniglichen Infanterie-Leibregimente war nichts mehr übrig, als die lange Figur und die ungeschlachten Füße und Pragen.

Seine Gesinamg war milbe und liebreich. Er vergab allen, die ihn einstmals jur Sinde versihret hatten, er vergab seinem Eltern und Berwandten und Rachbarn, daß sie an ihm gezweiselt hatten, er vergab wer Brüdtbauter, daß er ihm gornige Worte geschapte, und vergad allen alles.

Und er fah erbarmungevoll und mitleibig auf Die Menichen herunter, welche bem Ehrone Gottes nicht fo nabe ftanben wie er.

Mahrend der Woche, die der Primig voranging, schritt er von Saus ju Saus und segnete die Leute; auch den Brudtbauern, welcher von Stunde an des sesten Bertrauens war, daß er wegen dem kalten Eid mit unserm Berraott auftt sei.

Die Primig wurde mit seltener Pracht geseiert; von weither tamen bie Leute, bein ber Ergen eines neu gewehhen Priesters hat eine besondere Rraft und ein altes Eprüchwort sagt, bag man fich gerne darum ein Paar Stiefelschlen Durchaeben foll.

Die Festpredigt hielt ber hodmurdige Berr Josef Schubbauer, welcher ichon feit Jahren geiftlicher Rat und papftlicher Sauspralat mar.

Er ergahlte ber anbachtigen Berfammlung, in was fur einen boben, erhabenen, beiligen, allerheiligften, allerfeligften Canab ber junge Priefter eintrete, und er rubmte ibn auf bie überfcwenglichfte Weife.

Denn bas muß man wiffen, bag Jesus Chriftus niemals fo gelobt worben ift auf Erben, wie heute ein vierediger Primiziant gelobt wirb.

Rach bem firchlichen Fefte fam bas weltliche im Birtehause, und man fann fich feine Borftellung von ber Grofartigfeit machen.

3mei Ochsen, brei Rube, ein Stier, achtzehn Kalber, zwanzig Schweine hatte ber Wirt geschlachtet; dazu mußten ungablige Ganfe, Suhner und Enten das Leben saffen. Einundneunzig Seltoliter Bier wurden getrunken, fast vierzig mehr, als der Mirt gerechnet hatte.

#### →8 184 8--

Als wahrend des gestmahles die Schuffel jum Einsammeln ber Spenden herungereicht wurde, flossen die Gaben so reichlich, daß fur den Primizianten 2000 Mart blieben.

Es mar eine erhebenbe Feier.

nabie Ainhoferer glaubten, bag ber neugeweihte Priefter icon mit bem nadiften Schiff zu ben wilden Simianert fahren werbe. Die alte Fottnerin weintet im voraus, und im gangen Dorfe ergiblte man sich von den Geschren, welche die Glaubensboten erdulben mussen unter ben Wenschenfressen, bie 6 einen Wartspere bernehmen, ibm einen Spies von vorn bis hinten burchseiben und bernach iber die sichen two bernach iber die sichen twan bernach iber die sichen transform umbreben, bie er sichen brand wirden ber dem Reuter langsfan umbreben, bie er sichen brand wird.

Aber fie tannten ben gefeierten Cohn Ainhofens, mit Ramens Mathias Fottner ichiecht, wenn fie glaubten, bag er fich auf folde Cachen einlaffen werbe.

Der beiaß jest ein Bermagen von 5000 Mart; 3000 vom Brudelbauern und 2000 von ber Primitifpende ber. Mit biefem Rapital ging er in bie Cameti, und wurde Pfarret im Graublindener Annton. Da reben bie Leute auch Leutich, und am Spiege braten fie bloß hühner und Gane, aber teine Gludbensboten.

Dort mirtte Fottner in Ruhe und Frieden und mog balb britthalbe Bentner, fein Pfund weniger.

Fur ben Brudlbauern, ber ben Sies gerne als Beiligen gefeben batte, mar bas eine Enttaufchung.

Und fur bie Binbianer auch.

Denn bie Aussicht wird ihnen nie mehr bluben, bag ein Unteroffizier vom baprifchen Leibregiment ale Miffionar ju ihnen tommt.

Veranwortlich: Für den politischen Teil: Friedrich Naumann in Schöneberg; für den wissenschaftlichen Teil: Paul Nikolaus Cosamson in Münchena; für den literarischen Teil: Josef Hofmiller in München; für den künstlerischen Teil: Wilbelm Weigand in München-Bogenbausen.

### Die Illusion in der Politik.

Von Friedrich Naumann in Schöneberg.

Auch der grösste Philosoph kann nicht genau sagen, was Illusion ist, da alles Irdische in dem beständigen Verdacht steht, unwirklich zu sein. Es gibt wenig Wahrheiten, die nicht, ehe sie Wahrheit wurden, Illusionen genannt worden wären, und die nicht, nachdem sie Wahrheit gewesen sind, sich wieder in den Illusionsbereich hinein verflüchtigen. Wenigstens gilt das sicher von den politischen Ideen. Irgendwann tauchen sie als ferne, phantatische Zaubergestalten auf, kommen näher, werden menschlicher, wirklicher, wahrer, werden geglaubt und befolgt, bis ihr Glanz zur Erinnerung verbleicht und nur noch die Romantik oder die berufsmässige Heuchelei sich mit ihnen befasst.

Man denke an das Naturrecht von Rousseau! Oder an den Traum der deutschen Republik! Oder an den Gedanken des ewigen Friedenal Oder an den Gottesstaat der protestantischen oder katholischen Reaktion! Oder an das Legitimiätsprinzip der Herrscher von Gottes Gnaden! Die politische Luft war voll von Wolken, die sich bildeten und die sich zerstreuten. Hundert kleine Wolken werden oft von einer grossen verschlungen; die grosse Wolke bedeckt den Himmel, es blitzt, es donnert, es regnet, und die Athmosphäre wird wieder frei für neue Bildungen.

Ganz falsch ist es zu sagen, dass Wolken nichts sind. Sie sind nur nicht das, was sie in ihrer stolzen Pracht zu sein scheinen. Der Regen, der von ihnen kommt, beweist, was und vieviel sie sind. Sie sind keine ganz neue Welt, sondern nur eine Befruchtung der alten, aufgestiegen aus den alten Bergen und Tällern, die dann wieder nach ihnen dürsten. Ohne sie wird das Land zur Wüste, vertrocknet, schattenlos und tot.

Mit nüchternen Worten: wir können ohne politische Generalideen nicht leben, obwohl wir den nur relativen Charakter dieser Ideen er-Süddeusek-Monasabeh. 1.3. kannt haben. Jede Zeit hat ihre eigenen Generalideen, da aber jede Zeit gleichzeitig Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in sich trägt, so hat sie auch gleichzeitig ideen, die erst noch Illusionen, die eben Wahrheit geworden und die schon wieder verblasst sind. Ein gewisses Stadium in der erst werdenden liede heiste Utopie.

Was ist Utopie? Wenn hohe Wolken sich hoch über der Erde türmen und wenn die Sonnenstrahlen diese Wolken mit seligem Lichte bewerfen.

Es war einmal, da glaubten die Fürsten, sie seien dazu da, die Völker von oben her glücklich zu machen, und die Völker nahmen vielfach an diesem Glauben teil. Wir reden dabei von der Zeit des wohlwollenden Absolutismus.

Es war ein anderes Mal, da glaubten die Völker, sie könnten nur von unten her glücklich werden, wenn sie alle Fürsten zu Privatleuten machten und durch Majoritäten die Autoritäten erdrückten. Wir reden von der Zeit, in der der Sturmgeselle Sokrates jung war.

Und heute sind beide Glaubensarten noch vorhanden, aber der Sonnenschein ist hier und dort von den Wolken hinweg. Man gesteht, dass es schwer ist, immer gute Fürsten und immer verständige Majoritäten zu haben, und weiss, dass keine Regjerungsform für sich allein das Glück verbürgt. Ohne Zweifel waren aber doch beide Illusionen heilsam, denn ohne sie würden erst die Fürsten und dann die Völker weit weniger geleistet haben. Der grosse Fortschritt der Staatsverwaltung zwischen 1750 und 1850 und der grosse Fortschritt des Staatsbürgertuns zwischen 1803 und 1903 ist ohne lebhafte Illusionen gar nicht denkbar. Wir danken den Illusionen vieles, was die nüchterne Wahrheit nie erreicht haben würde, und freuen uns, dass es in der Vergangenheit Utopisten gegeben hat, ja, wir fühlen, dass es inmer welche geben muss, wenn man Fortschritt haben will.

War denn nicht auch in der nationalen ldee, aus der heraus das Deutsche Reich entstand, etwas von Utopie? Gerade der deutsche Siden hat sich die Sache doch noch anders gedacht, als sie gekommen ist. Das Nationale wurde viel breiter, weiter, freier, lustiger und luftiger gefasst. Es war so unendlich viel Jugendpoesie in den Hoffmungen der ersten Zeit der antionalen ldee. Das war die Zeit, wo die Sonne an die Wolken schien, dann kam das Gewitter und der Regen, und nun wichst es nichtern und brav, wie eben das Ackerkruut zu wachsen pflegt, wenn das Wetter gut war. Bedauern wir und? Nur dann, wenn wir innerlich ärmer sind als jene, das heisst, wenn wir nichts mehr hoffen.

Es gibt Illusionen der Wachsenden und Illusionen der Sterbenden. Die Sterbenden bilden sich ein, noch immer jung, noch immer welterobernd, noch voil von Herz und Feuer zu sein. In ihrem Gehlrn sind noch Reflere von Dingen, die lingat verkalkt, vermorscht und verloren sind. So sieht der Stolz der Spanier aus, so arbeitet noch immer die Seele des Mohammedanismus, so bleiben die Formen der Souverhnität auch da, wo längst alle wirkliche Souverfnität zum Fenster hinausgeflogen ist, so werden alte Parteiformen erhalten, wenn niemand mehr recht weiss, was sie bedeuten. So redet ein Handwerksmeister davon, dass es verboten sein soll, Schuhe fabrirmässig herzustellen, ein Priester, dass es attrafbar sein soll, sich nicht kirchlich trauen zu lassen, ein Bauer, dass München ohne Gerste aus Österreich und ohne Vieh aus Tyrol existieren soll. Sie alle haben ihre einstige Jugend wie einen Schatten im alternden Koof.

Die Wachsenden aber bilden sich ein, dass sie schon morgen die Herrschenden sein werden. Alles, was vor innen gethan und gedacht worden ist, ist nichts; der Weltentag beginnt mit ihnen. So schrieb Bebel sein Buch von der Frau, so gebärden sich die kleinen Nationen in Österreich, so verachtet die neue Aristokratie die alte. Der Unterschied ist nur, dass die Wachsenden eine viel reellere Grundlage ihrer Träume haben, als die sinkenden, weil eben das Wachsen selbst ihnen zu Hilfe kommt. In allen ihren Übertreibungen liegt kommende Wirklichkeit verborgen. Wer also Illusionen beutreilen wil, muss nicht die Illusion an sich beurteilen, sondern die Menschenschicht, aus der sie aufsteigt. Nicht das entscheidet, ob die Gedanken "an sich" klug oder dumm sind, sondern das, ob die Träger dieser Gedanken gesund sind oder krank. Damit erspart man sich neuenflüch viel unnütze Horovertisirerel.

Es gibt aber auch sehr merkwürdige Zwischenformen zwischen sinkenden und seigenden Illusionen. Als Beispiel diene die polnische Polltik. Die Idee des polnischen Staates ist die Illusion eines Sterbenden und die Idee der Selbsterhaltung des Polentums ist der Gedanke eines Wachsenden. Altes und Neues aber ist unentwirfbar verschlungen. Solche Fälle sind das dunkelste, was es in der politischen Seelenlehre gibt. Es kommt vor, dass eine sachlich neue Bewegung, wie einst der Liberalismus in Württemberg, als Kampf für "das alte Recht" auftritt. Die Arbeiterbewegung in England trug in ihren Anfängen ähnliche Formen. Auch die agrarische Bewegung im konservativen Mantel kann hierher gerechnet werden. Deshalb ist es oft peinlich schwer, zu wissen, ob eine Strömung reaktional ist oder nicht.

Man kann noch einen Schritt weiter gehen und sagen: alle grossen Illusionen bestehen in der Mischaug untergehender und neu aufrauchender Denkweisen. Die nationale ldee des vorigen Jahrhunderts hatte ebensoviel deutschen Weltgeist wie Kantönligeist in sich. Auch die Sozialdemokratie von heute entgeht demselben Schicksal nicht. Auch sie umkleidet die Kinder ihrer Prophetie mit Kostümen, mit denen schon früher in alteren Stücken Theater gespleit wurde.

Ist es aber eigentlich richtig, die Gedanken der Wachsenden, mögen sie auch noch so nebelhafte oder veraltete Elemente enthallen, als Illusionen zu bezeichnen, sobald man von ihnen eine merkbare Elinwirkung auf die Gestaltung der Dinge erwarte? Kann etwas Illusion heissen, das Gestaltungen aus sich geblert.

Wie ist es eigentlich beim Einzelwesen? Jeder von uns hat Illusionen gehabt, die für sein privates Schicksal von durchschlagender Bedeutung geworden sind, die er nie aus seinem Leben streichen möchte, da sie der Inhalt seiner lugend waren, und die er doch heute vor sich ausgebreitet sieht wie einen orientalischen Teppich. Wir alle wissen, dass die Natur die "Illusion" braucht, um die Art zu erhalten. In diesem Sinn ist das Wort Illusion nichts einfach törichtes oder gar etwas krankes. Im Gegenieil: Jugend ohne Illusion ist krank! Das Wesen der Illusion besteht nicht darin, dass nichts durch sie geschaffen wird, sondern nur darin, dass die vorausschaffende Phantasie sich freie Träume gestattet und in diesen Träumen glücklich ist. Niemand soll sich schämen, politisch jung zu sein oder jungen Ideen zu huldigen, wenn ihn das Schicksal in die Mitte oder an die Seite einer wachsenden Schichtung warf. Und es schadet gar nichts, wenn man dem Feinde das Wort "Illusion" aus seinen Fingern windet und es selbst im eigenen Schild mit anbringt. Früher nannte man dieselbe Sache "Idealismus". Das Wort Idealismus aber hat Schiffbruch gelitten, denn in ihm fehlte eben das, was in dem Wort Illusion vielleicht etwas zu stark ausgesprochen ist, das Zugeständnis von der Relativität alles Erhofften und Erdachten. Es liegt im Wort Idealismus eine alt gewordene Weltanschauung, nämlich der Glaube, als seien die Ideen selbst die lebendigen Wesen. Sie sind es aber nicht. Das Lebendige sind diejenigen, die die Ideen haben, und die Ideen sind nichts als Symptome, sei es des Sterbens, sei es des Wachsens.

Es wird von Weltpolitik geredet. Schon das Wort "Weit"politik istel och ohne Illusion. Damit aber ist die Sache selbst in keiner Weise verurteilt. Es ist nöig, zu sehen, welche positiven Kräfte hiner diesem Worte stehen. Man sieht unseren Handel, unsere Fabrikation, begleitet im Gesit unsere Waren über die Erdfugel, sieht deutsch Ansiedlungen in allen Zonen, fühlt den Pulsschlag, der durch Hamburg geht, fängt an, Kiel und Wilhelmahaven als Ergänzungsbesandfeile von Hamburg und Bremen zu erfassen, vergleicht den Expansionstrieb anderer Völker, und gewinnt dem vorher kritisch verdächtigten Worte grossen Inhalt ab. Das Wort ist eine flatternde Fahne, ein Symbol, ein Willensbekenntnis, ein Gelöbnis von Unermidlichkeit und Opferberietschaft. Es mag Übertreibungen in sich bergen, ja es muss sie in sich enthalten, denn es ist Pflicht, neue Gedanken grösser zu denken, als die Geschichte sie sankter hernausarbeiten wird.

Dort steht der Kunstler vor dem Rohstoff. Er weiss, dass zwischen

ihm und seinem Stoff viel verloren geht. Weil er das weiss, muss er seine Idee so scharf, hell, farbig im Gehirn konzentrieren, wie nur immer möglich. Er darf nicht bloss das denken, was dann wirklich fertig wird, er muss mehr tun. Tut er es nicht, so leistet er weniger. In diesem Sinne gönnen wir der Weltpolitik ihren Schimmer. Es muss Musik dabei sein, wenn in den Kampf marschiert wird, helle, todesfrohe, lebenslustige Musik!

Und nochmals die Sozialdemokratiel Hier ist an Illusion das Menschemößliche gesammelt. Alle alten Träume, die je den Abend in dunklen Hütten beseligten, sind hier gesammelt. Eine Welt ohne Herren und Knechte, ohne Fronvögte und Liktoren, ohne Armenhäuser und Gefägnisse, ohne Hunger und Kriegl Wer das will, der soll sich anschliessen! Willst du es denn nicht? Ja, ich würde es wohl wollen, wenn es nicht — eine grenenlose Illusion wäre IE sit säter Milssbrucch des Wortes "ich will", wenn es vor Dinge gesetzt wird, die nicht sein können.

Wir sind also einig, dass die Sozialdemokratrie voll von Illusion ist. Daraus folgert nun der gebildete Unverstand, dass sie nichts ist. Die Wolke ist nichts! Graf Bülow schlägt den Zukunftsstaat tot, und seine Rede wird so eifrig verbreitet, dass die Flüsse voll weissen Papieres sind. Es hilft aber nichts, denn nicht so steht es, dass die Illusion aus sich heraus die Arbeiterbewegung geschaffen hat, sondern die Arbeiterbewegung entstand und aus ihr wuchs die Illusion. Illusionen sind, wie wir sagten, soviel wert wie die Schichten, von denen sie getragen werden. Die Schicht aber, die diese Illusion trägt, wird durch Bülows nette Rede nicht um einen Mann verringert. Die Massenverbreitung dieser Rede ist darum eine Illusion im kleinen und gewöhnlichen Sinne des Wortes. Die grosse Illusion aber will ihren natürlichen Gang gehen, das heisst, sie will langsam verblassen, indem sie Wirkungen schafft. Kein Bebel wird sie ewig frisch und jung erhalten, und kein Bülow wird sie von heute auf morgen nach Sibirien blasen.

Die Arbeiterbewegung selbst ist eine reale Grösse. Dass sie wüchst braucht niemandem erst bewiesen zu werden. Man wird sich also darauf einrichten müssen, dass sie merkbare politische Veränderungen herbeiführt. Diesen realen Kern aber sehen viele Leute heute noch nicht, weil sie sich nur mit der Illusion herumschlagen, die sein Wachstum begleitet. Als einst Israel durch die Wüste zog, da ging, wie die Bibel erzählt, tags eine Wolkensäule und nachts eine Feuersäule vor dem Volke her. So wandert die Illusion vor dem neuen Volke des Industriezeitalters. Wenn der Kampf um den Jordan wirklich beginnt, verschwindet die Säule.

Irgendwo in einer Ecke sitzt die Weltgeschichte. Ihr Gesicht ist dawunderlichste Gemisch eines Gesichtes, das es geben kann. Man weiss nicht einmal, ob sie alt ist der jung, ob gut oder böse, ob eine Mutter oder eine Hexe. Wenn sie lacht, da glauben die einen, dass alle Glocken läuten und die anderen, dass Erdteile von Würmern zerfressen werden. Nie ist das Wort, das sie spricht, nur einer Deutung fähig. Im Streit um ihre Worte aber ist es, wo die einen den anderen vorwerfen: Illusion! Das ist der Streit. der auch uns alle umflutet.

### Ein Hoch auf München."

Von Georg Friedrich Knapp in Strassburg i. E.

An unserer heutigen Tafeirunde klafft eine Lücke; ein leerer Stuhl bezeichnet die Stelle, wo der Vertreter dieser Stadt, der Bürgermeister Brunner, sitzen sollte — aber er ist ausgeblieben. Weiss er vielleicht, dass ein Schulfreund von ihm den Aufrung hat, die Stadt zu begrüssen? Hat er sich vielleicht aus Bescheidenheit zurückgehalten, weil er fürchtet, zu viel des Lobes zu bören? Eine Stadt freilich errötet nicht — aber der Bürgermeister will uns nicht das Schauspiel gönnen, dass er für seine Stadt errötet.

Glückliches München, dessen magistratische Spitzen bereits die Verborgenbeit aufsuchen, weil es zu gefährlich ist, sich der Fülle des Lobes auszusetzen!

Mit welchem kurren Worte sollen wir die bayerische Hauptstadt preisen? Wäre es Wien, so würden wir sagen: das lustige Wien. Wäre es Mainz, so würde jeder rufen: das goldene Mainz. Selbst ein unheiliger Dichter, wenn er Köln zu nennen batte, pflegte unbedenklich zu schreiben: das heilige Köln. Und wenn uns ein gutes Geschick nach Rom geführt hat, wovon anders reden wir dann zu Hause, als vom ewigen Rom.

<sup>\*)</sup> Als der Verein für Sozialpolitik im September 1901 in München usge, selboss er seine Verhandungen mit einem Festmahle im Künsterhause ab (Bericht z. B. in "Die Zeit", Nationalsoziale Wochenschrift, Bd. I Seite 24, unter Kunst und Wissenschaft"). Demmä hieht Herr Professor Ampe jene Tückrede, die silen Teilnehmern des Kongresses in unsunübschlicher Erinnerung gebieben Rock und der Schaffen und der Erinnerung surfechte und den Süddeutschen Monastachen frünkspruch aus der Erinnerung surfechte und den Süddeutschen Monastachen mit Derember 1903 zur Verfügung steilte.

Kehren wir aber von München zurück, gleichgültig, ob wir da gemalt oder studiert haben, so fällt uns nach kurzem Besinnen nicht leicht etwas anderes ein als das Wort: wir kommen aus dem gemütlichen München.

Und weshalb? Der unerfahrene Student erinnert sich vor allem an den Stoff; der Kleinbürger denkt an die hemdärmeligen Abende auf der Kegelbahn, der Bauer an das bunte, wimmelnde Oktoberfest.

Keiner von diesen allen aber hat eine Ahnung davon, was höheren Geistern so sehr an München gefällt.

Was fesselic hier den grossen Maler aus Waldeck, was bezwang den unerschöpfichen Novellisten aus Berlin, wes bestrickte den geistreichen Redakteur der Allgemeinen Zeitung, seinen Landsmann? Wie kommt es, dass Hunderte von Fremden sich hier einwurzeln, lauter hervorragende Minner, die man nur selten auf Kellerfesten antrifft und die auf der Theresienwiese mit der grössten Regelmässigkeit — fehlen? Auch ihnen ist München vor allem die gemütliche Stadt.

Es mus also, wie es eine höhere Mathematik geben soll, auch eine höhere Gemütlichkeit geben, unerreichhaf für den farbentragenden Fuchs, für den beschränkten Handwerker, für den schlichten Bauer — und doch unleugbar vorhanden für den Mann der höheren Kreise, und am meisten geschätzt vom Nordeutschen. Man höre nur den Mann des Nordens reden, wenn er von einem bayerischen Landaufenthalt zurückkehrt, etwa aus Tölz oder Garmisch: Kein einziger Geheimar ist dort gewesen\* ruft er mit Befriedigung aus; kein einziger — natürlich ausser ihm selbst!

on Del legr es. Wie an jenen kleinen Orten, so hat auch in München ein Del keine Herrschaft, das anderswo so leicht jede Erholung stört: in München kommt die Fexerel nicht auf. Nur ganz leise wagt sich mitunter der Bergfex bervor; aber er bleibt ungefährlich, da er sich nur auf dem Wege zum Bahnhof oder vom Bahnhof zeig. Sonst aber ist das Fexentum nur selten und in einer Beziehung fehlt es ganz: es gibt keine Berusfexen, oder noch kürzer: München duldet die Fachfexen nicht, die doch sonst in Deutschland aufs schädlichste wuchern. Denn der Deutsche will etwas Tüchtiges sein; er lertn ; sein Fach\* und "simpelt Fach\*, bis er in lauter Fachgedanken erstickt und als fertiger Fachfex dassebt.

Als Gelehrter liest er und wiederholt er alle Rezensionen; als junger Dozent zählt er alle Universitäten auf, an denen er in Vorschlag war; als Leutmant betet er die Rangliste her, vorwärts oder rückwärts; als Beamter kennt er das Klebegesetz auswendig, und in manchem unbewachten Augenblick entschlüpft ihm davon ein Paragraph. Jeder findet es beim andern grässlich, und jeder tut es doch.

Nur in der dünnen Luft der bayerischen Hochebene gedeiht der Fachfex nicht.

Der Bayer wird freilich auch seltener Spezialist als der Mitteldeutsche oder Norddeutsche. Er wartet lieber ab, ob es ihm der liebe Gott gegeben habe und lässt es laufen, wenn es ihm nicht gegeben ist. Aber wenn es ihm als Geschenk zufäilt, dann wird er was Rechtes und redet nicht davon, ausser wenn's nötig ist. Denn der Bayer und sein Bruder, der Österreicher, will nicht in seinem Berufe verkümmern.

So heilige Namen wie Mozart oder Schwind wollen wir nur im Vorübergehen mit Ebrfurcht nennen; sie waren ja Künstler, und die Kunst ist nun einmal die Schöpferin und Hüterin der Ganzheit.

Aber hier in München baben auch andere Berufe das Schöne, dass sie ihren Trägern nicht das Mark aussaugen, sondern ihnen die Gesundbeit bewahren. Dass sogar Könige bier Menschen bleiben, bat uns Ludwig der Erste gezeigt. Freilich bietet eine so hohe Stelium tausend Heilmittet gegen die Verknöcherung dar. Aber auch in bescheidenen Lebenslagen bewährt es sich, dass der Bayer, und ällen voraus der Münchner, gegen die Berufskrankheit des Fexentums geschützt ist.

Nehmen wir einmal als Beispiel den Apotheker. In der Residenz wohnte einmal ein solcher, der Hofspotheker Pettenkofer. Seine Rezeptur verstand er so gut, wie je einer es tat, und sein Geschäft betrieb er musterbaft. Aber er konnte noch mehr. Setzte man ibn in das königliche Münzamt, so war er ein Scheidekünstier ersten Ranges, der unversehens aus den Brabanter Krontalern das verborgene Gold und die Spuren von Platin berausbolte. Trug man ihm auf, Vorlesungen iber Hygiene zu halten, so fand er zwar nichts vor, das er hikte lehren können, schuf aber so nebenbei das ganze Fach und bildete die Schüler beran, die jetzt auf allen Universitäten Lehrstüble inne haben. Man fragte ihn um Rat wegen des Nachdunkeins der alten Gemälde in der Pinakothek. — und Pettenkofer gab sofort ein Verfabren an, die mikroskopischen Risse im Firnis zu schliessen und die alten Farben wieder aufleuchten zu inssen.

Im Jahre 1854 fällt ibn die Cholera an; er übersteht die mörderische Krankbeit und rächt sich, indem er sie in alle Schlupfwinkel verfolgt, bis nach Malta und Indien. In wenigen Jahren ist er dahinter gekommen, wie sie sich verbreitet — und ebe man's denkt, hat er die Sanierung der Städte in Gang gebracht.

Ein Fachmann — wäre er das gewesen, so hätte ihm seine Apotheke genügt; nein, er war ein Mann der Wissenschaft und sogar mehr als das.

Bei Festlichkeiten, als Rektor der Universität, in seinem Talar—
se wusste er den beinabe königlichen Mantel königlich zu tragen! So
bewegt sich in diesen weiten Falten nur eine künstlerisch angelegte
Natur. Und wie liebenswürdig blitzten dabei seine dunkeln Augen.

Noch viel mehr aber leuchteten sie, wenn er die Gedichte eines ganz unbekannten Mannes vorlas, der jetzt ein bekannter und verebrter Mann geworden ist, die Gedichte Hermann Linggs. Diesen Dichter hat Pettenkofer endeckt und ans Licht gezogen. Wer weiss, ob je Emanuel Geibel das erste Bändchen der Gedichte Linggs hersusgegeben hätte, hätte nicht der Münchner Hofapotheker durch meisterhaften Vortrag die Neugierde und Teilnahme geweckt und genäbet.

Ganz davon zu schweigen, dass Pettenkofer selbst, wenn er wollte, ein glänzendes Sonett zustande brachte, dem niemand anmerkte, dass es aus der Residenz und aus welcher Ecke dieses weitläufigen Gebäudes es stammte.

Man wird durch diesen Mann an Italien erinnert, dessen grosse Manner ebenfalls allek konnten, was sie vollten. Dort wachsen sie empor ohne die Stütze und die Beschränkung dessen, was der Deutsche sein Fach nennt. Dort heisst es: Sei ein bedeutender Mensch, aber bleibe dabei ein Mensch — eine Anschaung, die sich in Deutschland leicht verliert, von der aber in Bayern ein kostbarer Rest geblieben ist. In Bayern wieder am häufgsten in München; in Mänchen niemals so deutlich ausgeprägt wie bei Pettenkofer, der sozusagen das höchste mögliche Mass des Münchentrums darzeitle.

Könnten wir, die versammelten Mitglieder des Vereins für Sozialpolitik, es ihm nachtun! Wir haben allerdings andere Aufgaben als er; auch wird man uns hoffentlich nicht der Fachfexerei beschuldigen, obgleich wir Fachmänner sind.

Aber so allseitig frei entwickelt, so jeder geistigen Regung zugänglich, so unverkümmert im Fachwesen, wie er es war, ist in unserem Verein doch nicht gerade jeder.

Einen haben wir schon unter uns, der die Allseitigkeit und den künstlerischen Zug des Wirkens in seiner Zeitschrift, genannt "Hilfe", allwöchentlich vor dem erstaunten Vaterlande ausbreitet — ich will ihn nicht anblicken, sondern ihm den Rücken zuwenden, damit er nicht merkt, dass ich ihn meine. Vielleicht werden es mit der Zeit mehr, und dann könnten wir von uns rühmen, dass auch wir etwas von dem Wesen besitzen, das den eigentlichen Kern des höhrern Münchnertums bildet.

Dankhar ergreifen wir unsere Gläser: es lebe die Stadt, die den Deutschen vor dem Fexentum des Berufs bewahrt; die Stadt, die vom Tüchtigsten fordert, dass er noch ein ganzer Mensch bleibe. Neben das Justige Wien, das goldene Mainz, das heilige Köln setzen wir das gemütliche München: es lebe, wachse und gedeihe!

# Betrachtungen anlässlich des Kaiser-Manövers.

Von Major z. D. und Bezirksoffizier Ernst Failer in Frankfurt am Main.

Jena oder Sedan? In einem vor elniger Zeit unter diesem Titel erschienenen Sensations-Roman werden die deutschen Heeresverhältnisse bezüglich der Einrichtungen, der Ausbildung, wie auch in geistiger und moralischer Richtung in so schauerlicher Weise als auf schlimmen, abwärts gerichteten Bahnen sich bewegend dargestellt, dass dem Unkundigen, falls er dem Verfasser glaubt, seine Schilderungen entsprächen der Wirklichkeit, um unser schönes Heer allerdings angst und bange werden könnte. Dass dieses Werk in kurzer Zeit es zu einer bedeutenden Zahl von Auflagen bringen konnte, ist ein Beweis vielleicht einerseits des allgemeinen grossen Interesses, das unserem Heere entgegengebracht wird, anderseits aber auch dafür, dass der um Aufsehen zu erregen geschickt gewählte Titel mit dem Tenden-Fragezeichen nebst dem Titelbatt in den deutschen Farben und mit dem Eisernen Kreuz seine Schuldigkeit getan hat; ausserdem mögen dazu die relchlichen sinnlichen Szenen aller Art, die sich fast in jedem Kapitel abspielen, beisertragen haben.

Aber gerade die Wahl des Titels, die Gegenüberstellung von Jena und Sedan, zeigt uns von vorneherein, dass der Verfasser auf militärische Sachkenntnis und Urteilskraft keinen Anspruch macht. Denn abgesehen davon, dass es an sich schon ein militärischer Nonsens ist, zwei in ihren Ursachen und Wirkungen so durchaus verschiedene Kriegs-Ereignisse so kurzer Hand zu einem Vergleich einander gegenüberzustellen, so weiss heute jeder, der nur einigermassen sich mit Kriegsgeschichte befasst und einen verständnisvollen Einblick in die Fortentwicklung der deutschen Armee in allen ihren Teilen seit 1870 getan hat, dass diese sich jedenfalls nicht auf dem Wege nach Jena befindet, denn bei Jena unterlag nicht eine in sich schlechte Armee - im Gegenteil! -, sondern eine veraltete Art der Kriegführung überalteter Offiziere und Führer gegenüber einem ganz neuen System der Kampfweise, in überraschendster Weise zur Anwendung gebracht durch ein seltenes Feldherren-Genie und unterstützt durch Unterführer im kräftigsten Mannesalter. Kann nun behauptet werden, dass unsere Gefechtsgrundsätze, die ganze Art der Kriegführung seit 70, im Vergleich zu anderen Armeen, in hergebrachten Formen erstarrt wären oder zu erstarren begännen? Sind wir in unserer Kriegskunst hinter anderen Armeen zurückgeblieben und können wir wleder in die Lage kommen, unvorbereitet einer neuartlgen fremden Kampfweise gegenübertreten zu müssen? Wir glauben, dass wer mit offenem, unbefangenem Blick beobachtet, wie rastlos und eifrig an allen Stellen der Truppenführung und Heeresverwaltung an der Weiterentwicklung unseres Heerwesens gearbeitet wird, wie eingehend alle Ereignisse und Verhältnisse bei anderen Armeen studiert und die entsprechenden Lehren daraus gezogen werden, wie alle Neuerungen auf technischem Gebiet für die Armee nutzbar gemacht werden, welch reger Geist in der Militär-Literatur herrscht - mit gutem Gewissen die volle Überzeugung haben darf, dass die deutsche Armee weit ab von der Gefahr eines Jena sich befindet, dass sie vielmehr auch heute noch wie bisher das gefürchtete Vorbild für die anderen Nationen ist und bleiben wird, und dass überall darauf hingearbeitet wird, auch künftighin den Sieg an unsere Fahnen zu fesseln, soweit dies eben nach menschlichem Ermessen beurteilt werden kann.

Eine der wichtigsten Voraussetzungen hierzu ist allerdings, dass die Disziplin mit eiserner Energie um so schärfer aufrecht erhalten wird, als die heutigen Kampfesarten und Gefechtseinwirkungen Ordnung auflösend und Nerven erschütternd auf die Truppen wirken, wobei noch zu beachten bleibt, dass das Mannschaftsmaterial in seiner natürlichen Güte vielfach gegen früher zurückgegangen ist und dass bei den zahlreichen Kriegs-Neuformationen der Massenheere und in Folge der kürzeren Dienstzeit, viele weniger gut ausgebildete und gesestigte Elemente sich darunter befinden werden. Wodurch wird nun diejenige Disziplin erreicht, die auch unter schwierigen Gefechtsverhältnissen, in unglücklichen Lagen standhält? Nur durch einen gewissen Drill, und hiermit kommen wir auf den wohl schwerwiegendsten Vorwurf zu sprechen, der in dem genannten Roman der heutigen Ausbildungsart gemacht wird: diese sei nämlich nicht kriegsgemäss, und zwar wegen des Paradedrills und der unsachgemässen Art der Herbstübungen. In letzterer Beziehung geben uns die vor kurzem beendeten Manöver erwünschte Gelegenheit, uns hierzu über einiges zu äussern. Was zunächst den Drill anlangt, so möchten wir nur kurz darauf hinweisen, wie wenig Ansprüche an das formale Exerzieren das heutige Exerzierreglement (von 88) macht, im Vergleich zu dem früheren, noch lange Zeit nach 70 giltigen. Diese wenigen übriggebliebenen Exerzierformen müssen aber um so vollkommener und gründlicher eingeübt werden, um jene Strammheit, Anspannung und Leistungsfähigkeit, jenen unbedingten Gehorsam und jenes Pflichtbewusstsein zu erzielen, wodurch auch noch in den kritischsten Stunden des Gefechts dem Befehle des Führers Geltung verschafft und den schwankend werdenden moralischen Eigenschaften des Soldaten Unterstützung gewährt wird. Das ist das ganze Geheimnis des Paradedrills, der eben nicht als Selbstzweck, sondern als die wohlberechtigte Grundlage für den Aufbau der Disziplin anzusehen ist. Diese Grundlage bildet gerade für die Erziehung des Mannes zur Selbsttätigkeit und Selbständigkeit im Gefecht das unbedingte Erfordernis für den Erfolg, denn ohne sie werden die einzelnen Schützen wie die Schützenmassen der Einwirkung der Führer noch mehr entzogen sein, als dies ohnedem zu befürchten ist. Nur "Murr, Zuck und Ruck in der Kolonne" erzeugt auch Willenskraft zur Ertragung der Kriegsstrapazen, stählt die Nerven zur Überwindung der vielfach schauerlichen Kriegsmomente, während Schlapp- und Schlaffheit das Grab der Tapferkeit der Massen ist. - Welch Jehrreiches Beispiel führt uns der Burenkrieg vor Augen: selbst dies sonst so tüchtige und in Einzelleistungen hervorragend tapfere Kriegsvolk unterlag nicht zum wenigsten aus Mangel an strammer Schulung. - Dass in langer Friedenszeit da und dort der Drill eine ungebührliche Zeit in Anspruch zu nehmen droht, dass da und dort damit auch unnötige Qualereien verbunden werden können, braucht wohl kaum besonders erwähnt zu werden, dies liegt in der menschlichen Natur und gehört zu den menschlichen Schwächen, wie sie eben auf jedem Gebiet sich zeigen; dass aber die eigentliche Gefechtsausbildung auch in diesen Fällen nicht allzusehr darunter leidet, dafür sorgt allein schon das Vorbandensein unserer vorzüglichen Felddienstordnung und Schiessvorschrift mit ihren bestimmten Anforderungen.

Werfen wir nun einen Blick auf Anlage und Durchführung der Herbstübungen, so steht vor allem die Tatsache fest, dass unsere Methode als die kriegsgemässeste Vorbereitung und Übung der Truppen wie der Führer vom Auslande anerkannt und nachgeahmt worden ist. Sofort nach Bekanntgebung der Allerhöchsten Bestimmungen über die Abhaltung der grösseren Truppenübungen, die meist schon im Februar erfolgt, werden von den betreffenden Generalstäben die Vorarbeiten begonnen. Auf alles das, was hierbei zu berücksichtigen ist: Auswahl und Erkundung des Übungs-Geländes, Unterkunft, Transport, Verpflegung der Truppen, Anlage der Übungen - kann heute nicht näher eingegangen werden, es muss indessen betont werden, dass alle Massnahmen von dem Gesichtspunkt getroffen werden, dass die Übungen, so weit es die Friedens-Rücksichten irgend gestatten, den kriegsgemässen Verhältnissen möglichst nahe kommen; je grösser die zu berücksichtigenden Truppenmassen sind, desto schwieriger gestalten sich die Verhältnisse infolge der nötigen Beschränkung an Zeit, Raum und Kosten. Man bedenke nur, dass selbst die Gefechte ganzer Armeekorps sich in wenigen Stunden abspielen müssen, während der kriegsgemässe Aufmarsch eines mobilen Armeekorps allein 4-5 Stunden in Anspruch nimmt1 Und doch sind solche grossen Truppenzusammenziehungen, wie in dem letzten Kaisermanöver (4 Armeekorps und 2 Kavallerie-Divisionen), zur Erprobung, wie sich die zukünstigen Massenheere im Ernstfalle bewegen, entwickeln und verpflegen lassen werden, zur Ausbildung der Führer und Truppen in bezug auf die Raumverhältnisse, gegenseitige Einwirkung, Waffenwirkung und vieles andere mehr von grösster Bedeutung. - Allen Übungen liegt eine vom Leitenden ausgegebene Voraussetzung (Generalidee) zugrunde, die die Kriegslage der beiden Parteien scharf kennzeichnet, die aber iedem Führer nur insoweit bekannt gegeben wird, als er auch im Ernstfalle davon Kenntnis haben konnte. Alle weiteren Anordnungen sind dem Fübrer überlassen, keine Bewegung wird ihm vorgeschrieben, kein Moment im voraus bestimmt, keine Weisung bezüglich eines beabsichtigten Ausganges gegeben, jeder Führer hat volle Entscheidungsfreiheit für seine Tätigkeit. Von gegenseitig abgekarteten Massnahmen kann gar keine Rede sein. Dass vielleicht einmal zwei feindliche sich begegnende Patrouillen freundschaftlichst ihre Kenntnisse gegenseitig austauschen, mag vorkommen, jedenfalls muss aber ein solches Verfabren als ein seltener Ausnahme-Scherz bezeichnet werden. - Unnatürlichkeiten und nicht kriegsgemässe Erscheinungen werden aber trotz allem nie ganz zu vermeiden sein, infolge von Bebauungs- und manchen anderen nicht zu beseitigenden Friedensverhältnissen und -Rücksichten, und insbesondere auch dadurch, dass eben nicht scharf geschossen wird, dass also die schwer einzuschätzende Waffenwirkung ebensowenig manchmal richtig zur Geltung kommt wie der moralische Zustand der Truppen. - Hierbei sei noch die vielerörterte Frage der grossen Kavallerie-Attacken gestreift. Wenn es wohl unbestritten ist, dass einerseits die Haupttätigkeit der Kavallerie in einem zukunstigen Kriege im allgemeinen im grossen und kleinen Aufklärungsdienst und in der Verfolgung bestehen wird, und anderseits eine Schlachtentätigkeit gegen unerschütterte, in Stellung befindliche Truppen als erfolglos betrachtet werden muss, so kann doch nicht geleugnet werden, dass auch in Zukunft die Verwendung grosser Kavallerie-Körper in der Schlacht nicht ausgeschlossen ist, vielmehr unter Umständen von entscheidender Bedeutung und grossen Erfolgen sein kann. Jeder, der im Feldzuge eine von Panik ergriffene Truppe gesehen hat, wird dies für diesen Fall ohne weiteres zugestehen - da ist es dann ganz gleichgültig, ob diese Truppe die beste Waffe in Händen hat, man wirft sie weg, flieht oder ergibt sich! Solche moralische Erschütterungen einer Truppe können aber gerade infolge der heutigen gesteigerten, entnervenden Waffenwirkung, die grosse Verluste in kurzester Zeit erzeugt, gar plötzlich eintreten, und um so öfter und eher, je kürzer die Dienstzeit und ie milizartiger die Truppe ist. Das Heranbrausen grosser Kavalleriemassen übt schon an und für sich einen gewaltigen Einfluss aus; Artillerie wird auf dem Marsche, beim Abprotzen oder für Angriffe aus Flanke und Rücken manchen günstigen Attacken-Augenblick bieten, ebenso die zahlreichen hinter der Front befindlichen Trains und Kolonnen. Auch muss sich unter Umständen die Kavallerie opfern, um für das Heil der Armee zu retten, was noch zu retten ist: selbst wenn in diesem Fall Vernichtung ihr Los wäre, so wäre ihre Verwendung doch eine gerechtfertigte und ihre Attacke eine erfolgreiche. Für eine solche Schlachtentätigkeit müssen aber unsere Kavallerie-Regimenter umsomehr vorgeübt werden, als wir bis jetzt im Frieden noch keine Kavallerie-Divisionen besitzen, wie dies in Frankreich und Russland der Fall ist, sondern solche erst im Mobilmachungsfall formieren - dies ist der bedeutsame Zweck der grossen Kavallerie-Attacken in den Kaisermannövern, wobei es gar nicht darauf ankommt, ob die kriegsgemässe Situation gerade eine Attacke erlaubt, sondern vor allem darauf, dass die Entwicklung zu einer solchen und ihre Durchführung überhaupt geübt wird.

So sind unsere Kaisermanöver nicht als prächtige Bilder zur Augenweide arrangiert, sondern sie haben und erfüllen den ernsten Zweck der Vorbereitung und Belehrung aller Beteiligten für den Ernstfall, an den vorkommenden Fehlern wird gelernt.

Wenn wir zum Schlusse feststellen können, dass die sämtlichen bei den letzten Kaisermanövern beteilignen Truppen auf jedermann in ihrer Ausbildung wie Leistungsfähigkeit einen vorzüglichen Eindruck machten, dass sie trotz erheblicher vorhergebender Marschleistungen bei glühender Hitze und dickem Staub den Gelechssufgaben noch mit frischer Ausdauer gewachsen waren und dass der Gesundheitszustand ein vorzüglicher blieb, so darf wohl mit Fug und Recht der Schluss gezogen werden, dass das Ausbildungssystem das richtige war und ist, indem es seinen Zweck, die Truppe möglichst kriegsbrauchbar zu machen, erreicht hat und auch künftighin erreichen wird, dass somit der praktische Beweis geliefert ist, dass unsere Armee sich nicht auf dem Wege nach lena befindet, wie dies der Roman \_lena oder Sedan?" glauben machen will.

# Bei Jesuiten.

Von Alfred Leonpacher in München.

Im Jahre 1761 forderte Ludwig XV, von seinen Landesbischöfen ein Gutachten über Seelsorge, Unterricht, Kirchendisziplin und Lovalität der französischen lesuiten. Es war Kriegszeit: die portugiesische Ordensprovinz war bereits vernichtet und eben hatte das französische Parlament die blühenden Jesuitenschulen unterdrückt. Unterm 30. Dezember 1761 reichte der Episkopat sein Antwortschreiben ein; es war in allen Punkten eine beredte Rechtfertigung: "Der Unterricht", heisst es da, "den die Jesuiten in unseren Diözesen erteilen, geschieht öffentlich, Menschen aus allen Ständen, aus allen Klassen der Nation sind Zeugen und hören, was sie vortragen . . . Man befrage iene, welche in ihren Kollegien erzogen worden, ihren Missionen beiwohnten, in ihre Bruderschaften eingeschrieben waren und unter ihrer Leitung in frommer Abgeschiedenheit sich geistlichen Übungen unterzogen haben, und gewiss wird unter allen diesen vielen Tausenden kein einziger auftreten und behaupten, je eine der Sicherheit des Souverans oder des Staates gefährliche Lehre von ihnen gehört zu haben."

Dieser Vorschlag bleibt für alle Zeiten beherzigenswert, man wird dabei besser beraten sein, als durch die lautesten Brandreden der Politiker. Solche Zeugen, Zöglinge, Missionshörer und Exerzitienbesucher, sind allerorts zu finden, ia nötigenfalls auch ihre Lehrer, die an den verschiedensten deutschen Bibliotheken. Archiven und Universitäten ein gastliches Asylrecht geniessen: "Eines Mannes Rede ist keines Mannes Rede, man muss sie billig hören beede."

Ein Familienbild aus dem Jesuitenkolleg zu Innsbruck wollen diese Zeilen bieten; ein dankbarer Gast schreibt sie, kein Kläger und kein Anwalt.

Wie eine hohe Säule zeugt das Kolleg zu Innsbruck von jenen Zeiten verschwundener Pracht, wo jede grössere süddeutsche Stadt, wie Augsburg, Dillingen, Ingolstadt, Regensburg, München usw., ihr Jesuitenkolleg besass. Neben Freiburg in der Schweiz hat Innabruck jetzt noch die einzige Fakuität, deren Lehrstühle der Staat einem Orden anvertraut hat, während zahireiche Mittelschulen in Österreich, Bayern und in der Schweiz zum finanziellen und ethischen Vorteil des Staates von den wetteifernden Orden der Benediktiner, Zisterzienser, Prämonstratenser, Franziskaner, Augustiner, Redemptoristen und Jesuiten geleitet werden.

Der diesen Knotenpunkt der Vöikerstrasse zwischen Nord und Süd zu einem Jesuitenquartier, in damaliger Zeit (1562) zu einer Feldzugsbasis, ausersah, hatte einen hellen Blick; es war der erste deutsche Jesuit, Canisius.

Hier sammeln sich die Gewässer und berieseln dann den deutschen Sden, hier ist ein Windfang für den schwielne Scirocco und den frischen Talwind, hier ist eine Wegkreuzung für Touristen aller Länder, die Höheniuft, Leibessport und Alpenflor suchen. Was die Feisen scheiden, binden die Täller. Wie in der äusseren Stadt, so steht es auch hinter den frostigen Kiostermauern an der Universitäts- und Sillstrasse. Hier entspringt eine Literaturquelle, die ewiet Theologen- und Volkskreise befruchtet, hier ist ein Passibergang und eine Wasserscheide römischer und deutscher Theologie und Religionität; hier ist das Jahr über ein internationales Theologenheim, in den Ferien aber eine Herberge für Geistliche, Lehrer, Studierende, die gruppenweise den viertägigen geistlichen Übungen des hi. Ignatus obliegen; sie verbinden die Ferienzies mit dieser Höhenkur bei einsamer Betrachtung und Andacht und kehren heiter wie nach einer Badereise zu ihrem Beruf zurück.

Der Oktober führt die Theologen wieder zurück, wie die Zugvögel steuern sie südwärts, ca. 300 besuchen alijährlich die Fakultät; ihrer 200 beherbergt das "Convict".

Der Fremdling hat keine Ahnung von dem magischen Zauber, den das Sigili S. J. auf die katholisch erregnen Jugend ausübt. Die öffentliche Fehde vermag nicht den leisesten Argwohn in die Herzen zu streuen, sie mehrt nur ihre Sympathie. Die Jungen kennen die Siffer, die Heiligen, die Missionäre des Ordens. Sie kennen das Martyrium seiner Aufhebung und seiner Verbannung; sie lesen die Literaturkataloge katholischer Verlage, Jugendschriften von Spillmann, Geschichtswerke von Kobler, Michael, Grisar, und etwa noch weniges von T. Pesch und H. Pesch, von Cathrein, Baumgartner, Dressel, Wasmann. Endlich wirken die Schilderungen des Studienlebens im Germanicum zu Rom, wie sie in Heitingers "Welt und Kirche" stehen, mit magnetischer Anziehungskraft auf jugendliche Enthusiasten.

Das ist die Fernwirkung des Jesuisennamens.

Die theologische Berufswahl und der Eintritt in ein geistliches und gar in ein streng Jesuitisches Erziehungshaus wäre eine intime Seelenstudie für sich. Dem einen liest man ja wohl an den weichen Zügen und sanften Augen die natürliche Vorbestimmung für Altar, Kinderlehre und Krankensorge ab; andere aber, vollblütige Glutäugige, mussten doch wohl nach hartem Ringen sich entschlossen haben. Wohln mag der schüchterne Dorfsohn

atreben, wohin der geschmeidige Aristokrat? Was treibt sie alle fort aus übermütiger Freundesrunde?

Mit reinem Opfersinn überschreiten sie die Schwelle, mit frommem Schauder sehen sie sich in die Wandelgängen des gebeinimisrischen Hauses um, mit klopfendem Herzen stehen sie zum erstennal vor einem Pater, vor dem Regens des Hauses, und nicht ohne bescheidene Verlegenheit dulden sie's, dass ihnen der väterlich sorgende Vorstand selbst ihr Zümer anweist.

Hier sollen sie allein oder mit einem Sozius vereint geistlich\* werden. Allei sit sehr viel anders als am Gymaasium. Kein urruhiger Studiensaal, kein Massenquartier, kein Aufseher. Endlich allein! Dass die Winde so nichteren, Pult, Bett, Schrank und anderes Inventar so schmucklos einfach sind, das ist ja gerade erwünseht. Zum Fenster schaut das Brandjoch und Frau Hütt herein und unten umschlingt ein herbestfarbiger Gartenkranz die hochragende Kuppel der Universitätskirche.

Wie ein freundliches Gastgeschenk liegt die Hausordnung zum Gruss am Pulte. "Conseutedines" nennt sie sich milde und liest sich in ihrer ehrwürdigen Latinität so anmutend wie eine alte Klosterregel; sie birgt einen Schatz kostbarer Regeln für das freundschaftliche honette Zusammenleben, für die religiösen Übungen und die Hausdisziplin, für die Tages- und Studienordnung, für die Erholungszeit in und ausser dem Hause.

Kein Wort steht drinnen von Zwang, Kontrolle, Strafe. Wie heller Sonnenschein glänzt überall das Vertrauen der Oberen, unwiderstehlich lockt es maiblütengleich den guten Willen hervor.

Das ist das Geheimnis dieser Pädagogik. Wer eingetreten ist, ist frei gekommen, frei kann er wieder ziehen, frei fühlt er sich zwischen den Mauern und Regeln und Vorgesetzten. Auf diesem Grund wächst ein Charakter sowie auf Fels die Alpenrose.

Die Erstlingsstunden und Tage in solchem Haus schwinden rasch; überall in den weiten Gängen summt es wie bei einem Bienenvolk. P. Regens dirigiert freuudlich ein dienstbereites Altsemester dem Neuling aufs Gemach. Der Gütige besorgt Gepäck und Bücher und Kollegienhefte, einen Ballen Immartikulationspapiere und muntre Brüder aus der Heimat, und so beginnt die ermüdende Übung, die 200 Kollegen kennen zu lernen.

Dann kommt wie staubreinigender Platzregen der offizielle Eröffnungsabend in der Aula. P. Regens sprach; er sprach nicht wie die
andern, er sprach wie einer, der Macht hat, aus seiner glübenden Westfalenbrust; er wusste wie man rufen muss, wenn man Echo will; er
wusste, wo der Zindstoff lag in den unwerderbetne literzen und er verstand den Brand zu schüren. Er sprach oft zu uns, jedesmal in frischer
Form und Herzlichkeit: Erst ein Appell an den Idealismus der Kandidaten,
gleich der Ordensdevise "Alles zur grösseren Ehre Gottes"; von der
lichten Höhe wies er dann auf die kleinen Bilder der Alltagstiefe nieder:
auf die Tagesordnung, die Hausruhe, den Studienbetrieb und andre

Pädagogenschmerzen. Von der ersten Stunde an kannte er jeden beim Namen und etwas tiefer noch; lächelnd wusste er Wünsche zu versagen und Bittsteller zu vertrösten; er hätte als Diplomat redüssieren können. Mög'er sanft ruhen im felsumschlungenen Friedhof zu Meran. "Ach sie haben einen guten Mann begraben, Und uns war er mehr."

Von da ab begann der Ernst der Hausordnung; die modischen Gehröcke verschwinden, der Neuling lernt im wallenden Talare schreiten, die Gänge werden grabesstill, die Glocke ruft erfolgreich zu Studien und Kolleg, Besuche bringt nur mehr die Mittagsstunde. Bei Tisch und in der Gartenpromenade wählt man den Gesellschafter nicht mehr frei nach Alter und Nation.

Die internationale Mischung ist der Hauptreiz des Hauses. Die Mehrzahl der Kandidaten sind Ausländer, Reichsdeutsche, Schweizer, Nordamerikaner; vereinzelt wird etwa ein Engländer, Spanier, Grieche oder pseudonymer Russe dazu verschlagen; darein mengt sich die Sprachverwirrung Österreich-Ungarns; die Ungarn, Tschechen, Polen und Südslawen sondern sich in kleine Gruppen; meist sind es gescheite Köpfe, zu Promotionszwecken vom heimischen Seminar entlassen; sie glänzten auf den Disputationen, in Gesellschaft waren sie naiv heiter, in Politik ungeniesshar. Ahgesehen von Kaisers Geburtstag schieden sich Preussen und Süddeutsche meist säuberlich. Das preussische Auftreten, gepaart mit studentischen Allüren, fand im allgemeinen wenig Anklang, doch ebensowenig fand die äusserliche Selhstvernachlässigung mancher Süddeutscher Schonung. Bei den Bayern hospitierten gerne die Württemberger, Badenser, Hessen, Reichsländer und - Kroaten. Die Schweizer waren stille Streber und meist gute Sangesbrüder und Theaterimpresarii. Eine Welt für sich machten die 40 Amerikaner aus, Ball- und Bergsport schien ihre Leidenschaft. Sie stammten von den verschiedensten Staaten der Union, sie gaben sich gerne als Weltund Geldmacht, als Demokraten und Niggerfeinde und sprachen ein schauerliches Latein.

Von diesen Gruppen hoben sich noch zwei Antipoden ab; Orden und Aristokraten. Vertreter von etwa einem Dutzend Ordenagssellschaften, Schwarze und Weisse, Schwarzweisse und Weissblaue, Braune mit und ohne Strick huschten durch die dunkle Masse, Laxe und Strenge, Fleissige und Übergemültiche, wie sie in Österreich wachsen. Unter den Adeligen gab es mehr klingende Namen als markante Charaktertypen; meist kennzeichnete sie der Stempel weicher Frauenerziehung; sie passten sich den demokratischen Sitten des Hauses willig an und wirkten durch ihre Formen wie Sauerteig auf die Masse.

Mit besonderem Respekt wurden endlich gewesene Referendare, Ärzte und Reserveoffziere, gezeichnete Korpsstudenten, Witwer und Lokomotivführer a. D. beehrt.

Es war ein buntes Familienhild. Eisen schärft sich am Eisen. Wo Starkes sich und Mildes paarten, da giht es einen guten Klang. Gross war der gesellschaftliche Gewinn aus diesem Milleu für alle Teile. Jeder gab und empfing. Einer trug des anderen Lasten. Zum Spaziergang wurden jedem zwei Begleiter auf einer Namentafel zugewiesen, mit denen schweifte man frei in Wald und Berg. Erst musste ein Jargon gefunden werden, womit man sich mit amerikanischen oder schweizerischen Neulingen verständigen konnte, dann ein Thema für den Landfremden; das eintönige Studienleben tötete mit der Zeit das belletristische, ästbetische, politische Interesse, darüber wucherte eine ungezügelte Fachschwärmerei; wir waren imstande, besonders in der sommerlicben Fieberzeit der Examina, die würzigsten Bergeinsamkeiten mit scholastischen Disputen zu entweiben. Doch gab es auch viele bessere Elemente; die fanden sich an "Ferialtagen" zusammen zu frohen Klettertouren. Im späten November noch hinterliessen wir unsere Spuren oben bei Frau Hütt, ...wo schroff die Strasse und schwindlich iäh herniederfallet zum Inn". Im Winter rodelten wir mit hochgeschürztem Gewande von St. Magdalen oder Schönberg zu Tal, im Frühighre fuhren die Kübnen schneeumstäubt auf den Lawinenrinnen am Hafele Kar nieder; an Ostern durchschwärmte, wer es vermochte, Oberitalien oder Südtyrol; am Gründonnerstag stand alliäbrlich unsere Deputation vor dem Papste; zu Pfingsten wimmelte der ganze Achensee und Karwendelblock von entsprungenen Theologen. An freien Sommertagen aber, sowie zu Ferienbeginn, streiften die Talmenschen durch die Bauerndörfer am Mittelgebirg, die Höherveranlagten aber bezwangen die einzelnen Stubai- und Duxer Gipfel.

Die Ordensregeln der Patres würdigen vollsauf die Notwendigkeit körperlicher Abspannung, deshalb soll jedem Kollegium ein Landhaus zugehören; hier soll die Klostergemeinde in freier Natur ihren wöchentlichen Rasttag halten. Sie brauchen\*. 6 Stunden Schlaf ziemt dem Mönch, 7 dem Kranken, 8 dem Faulen, heisst der alte Klosterspruch. Daran balten sie sich, und das wirkt auf ihre Nerven ebenso wie die Einsamkeit und die Studienplicheten; drum siebt man sie allwöchentlich binauspilgern an die schäumende Sill, abseits von der Brennerstrasse, zum Zenzenhof; bier mögen sie, der Zelle entsichen, wie Faust am Ostermorgen, den Früblingsglanz der Natur geniessen. Die Woche über sitzt dort nur ein silberhaariger Einsiedler, ein sinniger Troubadour der Gottesminne; das katholischer Volk kennt seinen Namen weit und breit; an den Bach hat er sich ein Riesenkreuz gebaut und darunter den Vers geschrieben:

"Unendlich gross ist deine Spur — O Gott im Tempel der Natur! Doch willst du ihn noch grösser sehn — So musst du bin zum Kreuze sehn."

Doch willst du ihn noch grösser sehn - So musst du hin zum Kreuze gehn."

Die gastlichen Räume öffnen sich auch den Studierenden mehrmals und mancher Bücherwurm lernt bier wieder lachen, wenn nach Lied und "Mimik" der Schalk sein Fehmgericht über Hoch und Niedrig hält. Die Obrigkeit macht gute Miene zum bösen Spiel, und die Jungen dürfen's auch nicht übel nehmen.

Es ist erstaunlich, welche Seelenkunde, welches Jugendverständnis diese Bräuche geschaffen hat. Wie das alles wirkt auf Nerven und Laune und Arbeitsfreude! Der junge Mensch spürt kaum, wie er erzogen und poliert wird; alles geht von selber, meint man; der Regisseur ist unsichtbar.

Die Frucht dieser häuslichen und geselligen Erziehung ist eine hohe Schaffonslust. Theologen gelten allgemein als fieisig; das ist nicht mehr wie billig. Dort im Convict ist aber nicht nur das Berufsideal und die Weltabsonderung, sondern auch harte Konkurrenz Triebfeder gesteigerten Strebens. Kein Provinziyezum kann eine solche Elite guter Köpfe produzieren, wie man sie hierher von allen Ländern und Klöstern zusammenschickt.

Hier erringt keiner billige Erfolge und keiner braucht im Verborgenen zu blühen; dagegen sind die wöchentlichen Disputationen gut; hier ist der Fechtboden "scholastischer Spitzfändigkeit und jesultischer Dialektik"; mühamn lernen die Jungen das Defendieren und Opponieren in Philosophie, Dogma, Bibelkunde und Moral, vorher aber die Jateinische Konversation und das "Collegium Logicum".

> "Da wird der Geist euch wohl dressiert In spanische Stiefeln eingeschnürt, Dass er bedächliger sofortan Hinschleiche die Gedankenbahn, Und nicht etws die Kreuz und Quer Irriichteilere hin und her."

Es ist also eine alte Methode aus Mephistos Tagen, auch der Inhalt der Thesen ist alt. Vor 150 Jahren schickten die bayrischen Pralaten einander Kunsthlätter als Einladung zu klösterlichen Disputationen; es stehen die gleichen Thesen darauf wie bei den heutigen Disputen; daher die Vorwürfe von Stagnation, Antiquierung und Petrefaktenart der Philosophia perennis. Man denke sich jugendliche Stürmer bei dieser Kost und dazu trafen noch die Freundesbriefe von Würzburg ein, wo die Anfänger schon mit den pikantesten Problemen aufwarten konnten – mir war wie dem Gefangenen zu Chilton, wie Ihn die plätschernde Brandung und das Vöglein am Fenstergitter ins Blaue locken wollte. Dennoch verkenne ich den Nutzen dieser Karenz nicht; man wollte uns das literarische Spielen und Naschen abgewöhnen und uns strenge Formen des Denkens und Disputierens lehren.

Mit Mephistos spanischen Stiefeln ist die Schlussfolgerung aus Ober- und Untersatz gemeint. Bei diesem Schema ist es Aufgabe der Defendenten, Untersatz, Schluss und Konsequenz zu prüfen und subtil zu distinguieren; das macht den Geist scharfsichtig, den Mund schlagfertig. Den bedeutenderen Schülern gibt man immer schwierigeré Streitragen und Dissertationen und bei Quartaisschluss wird dem einen oder anderen die Ehre, vor den geladenen Vorständen und Professoren einen Waffengang untereinander oder mit einem der noch besser geschulten Jungiesutien austragen zu dürfen.

So lernt und erprobt man nach der Logik aristotelische Metaphysik, Kosmologie, Psychologie und Ethik. Abgesehen von der Psychologie wurden uns nach der positiven Darlegung sparsame Ausblicke auf die einschlägigen Probleme der englischen und deutschen Philosophie verstattet; wir hätten natürlich mehr gewünscht, geschichtlichen und genetischen Üherhlick und speziell Fühlung mit den radikalen Psychologen der Neuzeit: zum Notbehelf suchten wir Ersatz in den philosophischen Publikationen etlicher deutscher Jesuiten, wie T. Pesch, Hontheim, Kathrein etc. und holten das Versäumte tunlichst später ein; ich halte das für leichter, als sich autodidaktisch in die Scholastik elnzuarheiten. Ebenso hungerte manchen nach naturwissenschaftlichen Kollegien; aher niemand gab sie ihm. Die Patres selhst gehörten der theologischen Fakultät an und durften nur philosophisch-theologische Propädeutik lesen, den Kollegen von der anderen Fakultät aber vertrauten sie uns nicht gerne an aus Gründen des einheitlichen Studienganges und der Orthodoxie. Wir hatten ihnen in anderem so viel zu danken, dass wir uns darüher trösteten und zufrieden waren, wenn wir nur ein paar vertrauenerweckende Philosophenkollegien frequentieren durften. Nach der Philosophie hegann ein drei- oder vierjähriger Dogmatikkurs, während dessen man die ührigen Disziplinen, wie Moral und Kirchenrecht, Bibelkunde und Kirchengeschichte. Pastoral und soziale Frage helegte. Dispute und Dissertationen wurden fortgesetzt und durch Predigtprohen noch vermehrt. Man hörte geist- und klangvolle Mustervorträge heim offiziellen Universitätsgottesdienst; um so schwieriger war die Rolle des Probekandidaten, der hei Tisch sich vor den Kollegen produzieren und nachher kritisieren lassen musste; Orator fit: jeder hatte selne eigenen Unarten. Die Geistreichigen schnitten schlecht ah: man hielt es mit Pauli Prinzip: "Lieber will ich fünf Worte hloss mit Verständnis sprechen, um andere zu erhauen, als zehntausend Worte in Wundersprachen."

Hier wie in den andern Disputen präsidierten die Fachprofessoren; Stimmen aus dem Puhlikum hörten sie immer gerne; ührigens war jeder Schüler berechtigt und ermuntert die Partes in Zweifeln zu konsultieren. Wohl scheute man sich die Zelebritäten und Schriftsteller zu helästigen; wir wussten, wie sie arbeiteten und Zeit soarten hei Tes und Nacht.

Scharf geschnittene Typen gab es nehen dem Durchschnitt. Das Ordenslehen nivelliert nicht, es prägt unbeugsame Eigenart.

Der Senior des Hauses war der emeritierte Kirchenrechtler; des Alters Schnee umsäumte die ahgeklärten väterlichen Züge. Aus vier Weltteilen schlagen ihm dankbare Schülerherzen entgegen. Auch der alte Dogmatiker ragt wie eine Bergtanne üher die Vegetationsgrenze der österreichischen Hochschulen hinaus. Werden ihm seine 45 Lehrjahre und seine dogmatischen, patristischen und kirchenhistorischen Werke einmal als Stufen der Himmelsleiter angerechnet, dann kommt er hoch; noch ist seine zähe Schweizerkraft unermüdlich; in die Spekulationshöhen steigt er nimmer gerne, aber er weiss mit seinem farhenreichen, praktisch lebendigen Vortrag die Jugend mehr zu fesseln, als alle andern.

Als Gegenhild davon hatten wir einen anderen Dogmatiker; das war ein echter, welfremder Professorentyp. Gott verzein mir, dass ich so wenig merkte von seinem Kirchentraktat, von dem er kaum ein Vierteil in Jahresfrist fertig brachte und von seinen Spekulationen üher Gnade, Prädestination, ungetaufter Kinder Los und andre unhekannte Dinge.

Wie der Weinstock nehen der Ulme, wirkte nehen ihm ein weiterer Dogmatiker, aus dem Rheinland gebürtig, das reichste Talent im Hause, eine vornehme herzgewinnende Erscheinung, der Liebling aller, immer gleich bescheiden, ob er nun gerade ein Bündel alter Schulbeweise zerpflückte und erhich verwarf oder oh man ihn auf dem Zimmer überraschte, wie er nach Ordensvorschrift mit dem Kehrhesen in der Hand den Bücherstaub zusammen scheuerte. Offiner Protest folgte seiner Amovierung und treuer Dank dem allzufrüh Hingegangenen.

Eine andre Tonart liehte der Kirchengeschichtler — man hat seine Geschichte des deutschen Volkes mit anerkennenden, seine Döllinger-Blographle mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Er liebte scharfe Polentik, mit schneidender Offizierestimme wurf er seine Ponten in den Saal; wir verdanken ihm unter anderem präzise Untersuchungen über die Kontroverfargen der Infalibilität, des Inquisitions- und Hexenwessen und mit Freude denke ich an die Unbefangenlieit, womit er Luthers Jugendcharskter gerecht wurde.

Auf exponiert hohem Piedestal der Orthodoxie atchen wehrhaft die heiden Bihelwissenschaftler; selbst ihre deutschen und romanischen Ordensbrüder lassen sie in wichtigen Streitpunkten allein auf weiter Flur; der ältere, ein althäyrisches Original, ist mit seiner Geradheit, Kraftsprache und treuberzien Vatersoree, das Entzücken aller Neulinsen.

Doch als die liebenswürdigste Erscheinung eines Jesuiten, wie man ihn malen soll, gilt allen der Moralist. Klein und hlass, mit hageren Dozentenfingern und tiefen Rätselaugen, mit der dünnsten Stimme, aber dem klarsten Vortrag, ewig freundlich und nachsichtig gegen Fremde und streng gegen sich selber, so schweht uns sein Bild vor.

Er hat uns alle angesteckt mit jener prohabilistischen Moral, die den Beichtpriester so streng gegen sich und so verständig nachsichtig gegen die andern macht und die längst Norm der vernünftigen Welt ist; er hätte uns statt der kasuistischen Fasson wohl auch eine systematisch konstruktive Moral und Ethik zu bieten vermocht, doch hätte er sich damit nicht so sehr den Dank der Praktiker verdient. Er also hat uns all die bekannten Paradefälle von Mentalreservation, Restitution, Schmuggeln, Fasten, gemischten Ehen, Beichtfragen vorgelegt. Was tut es, wenn er vielleicht in ein oder zwei Fällen zu milde urteilte; weh ihm, wenn er fanatisch rigoros gerichtet hätte. Wie jedes Moralhuch, wie jeder Fachkollege, wie so und so viele römische Kongregationsentscheide, forderte er von uns die zurückheltendste Diskretion im Beichtstuhl, verhot überhaupt Nachfragen üher Gegenstände, die der Pönitent nicht selbst angedeutet hatte. Kommen trotzdem anstössige Fragen vor. so dünkt mich, ist meist nicht verfehlte Unterweisung, auch nicht Lüsternheit, sondern krankhafte Angstlichkeit des Priesters Schuld. [Selbst der ehrliche und gut unterrichtete Jentsch (Zukunft X, 3) hätte mit seinen 3 Fragen: 6. Gehot? Allein? Mit wem? noch hittere Vorwürfe bekommen, denn die dritte Frage ist missverständlich und nach dem Breve Benedicis XIV. v. 7. 1745 unter Sünde verboten, ihre Urgierung und doktrinelle Empfehlung aher mit Amtsenthebung und Extommunikation strafbar.] In stiller Abendstunde sass das Auditorium des ältesten Jahrgangs um den greisen Lehrer, der nach einem zitternden Gebet vom 8. Gebot zu sprechen begann; was er sagte, war vorsichtig, zart-schamhaft, zweckmässig praktisch, vielleicht der Pathologie zu wenig Rechnung tragend. So konnte nur einer reden, der Herz und Nieren von tausend Priesterund Laienseelen erkundet hatte. — Das war lange vor Grassmann und Hoenshroech.

So waren unsere Lehrer, noch könnte ich manch andern nennen; den Schülern sind sie alle gleich lich geworden. Wir lesen in der Ferne ihre Aufsätze in ihrer theologischen Zeitschrift und ihrem frommen Sendhoten; wir frischen in den Ferien unsere priesterlichen Ideale in den altgewohnten Räumen wieder auf.

Ja, diese priesterliche Erziehung und ihr makelloses Beispiel war schliesslich noch das Kostharste, was sie uns gaben. Ordnung lehrten sie uns, segensreiche, heilige Ordnung, die da frei und leicht und freudig hindet. Sie lehrten uns den Tag mit Gehet heginnen und schliessen. leden Ahend gahen sie uns eine Anweisung zum innerlichen, mystisch hetrachtenden Gehet, sie lehrten uns die Heilige Schrift lieben; sie lehrten uns grenzenlose Pietät vor der kirchlichen Autorität, so will es ihr Ordensstifter; sie lehrten uns einsam und alleine mit sich selher vollbeschäftigt durchs Leben gehen, wie der Priester muss; sie lehrten uns launenlose Dienstfertigkeit im Umgang mit jedermann; sie lehrten uns Entsagung von Komfort und Genuss, Ungehundenheit und Unterhaltungsfreude. Ihr Nachwuchs, die von uns getrennten Scholastiker, waren unser Vorhild; mit Worten durften sie uns nicht hinüherlocken, so taten sie's durch stummes Beispiel. Die waren älter als wir, oft an die 30 Jahre alt, nervig wie ein horghesischer Fechter und doch gezogen und gedrillt wie Kinder: schüchtern, schweigend sahen wir sie zur Universität ziehen, die Askese hatte Furchen in die jungen Wangen gezogen.

Rosegger hätte sie nicht fehlerhafter zeichnen können, als da er in den Schriften des Waldschulmeisters den nachmaligen "Einspannig" vor seinem Jesuitennoviziat den süsessten Becher der Welt his zum übersatten Ekel leeren lässt, hevor er am Altar den Kelch des göttlichen Opferhlutes trinken soll.

So sind sie nicht. "Agendo contra muss man sich das Leben möglichst ungemütlich machen" hörten wir als ihren ausgesprochenen Grundsatz. Wie der Stah in der Hand des Greises, gehorchen sie dem Wort des Ohern. "Mir kommt nichts heschwerlicher vor, als nicht Mensch sein dürfen," jammert der Bruder Martin im Goetz.

Die Seelenstärke zu solchem Naturkampf fliesst in diesem Hause auch keinen Heiligtum in der Mitte. Oft und oft wie die alte Christenhrudergemeinde einen und stärken sie sich in der Gemeinschaft des Brothrechens, die wiederholte Beichte macht sie gewissenhaft und doch nicht ängstlich, der Name und das Herz Jesu sind die Embleme des Hauses. Die brüderliche Devise aber, die uns bis zu den Philippinen,

bis zur ungarischen Gesandtschaft in Tokio, bis Australien, Brasilien und zum Westen der Union verbindet, heisst Cor unum et anima una. Bischöfe, Abte, Professoren, Politiker, Missionäre und Dorfkapläne, selbst jene, die mit Tränen im Auge Abschied nahmen und eine andere Laufbahn wählten, alle hieiben sie eine geheime Bruderfamilie: Cor unum et anima una. Alle segnen die Quelle, aus der sie getrunken.

So waren die Jesuiten dort, wo ich sie sah mit meinen Augen. Seht Ihr sie anders, so sind Eure Jesuiten anders oder Eure Augen.

**%** 

# Aus der Pathologie.

Neue Antworten auf alte Fragen. Von Eugen Albrecht in München.

IV.

Von unserer vorläufigen Orientierung über das Wesen der Geschwulstbildungen führt uns der nächste Schritt zur Besprechung ihrer Entstehungsursachen.

In aller Forschung wechseln wie hier zwei Fragen unahlässig ah - iene beiden, mit denen schon das Kind seine "Welträtsel" in Angriff nimmt, die durch das ganze Leben hindurch für jeden Menschen die weitaus häufigsten bleiben und bei keinem Menschen und in keinem Punkte volle und letzte Antwort finden: "Was ist dies?" "Warum ist dies?" Jede Umgrenzung des Gefundenen, der "Tatsachen", jede Antwort über Ursachenzusammenhänge ist eine provisorische: neue Augen werden weiter schauen, neue Hände tiefer grahen, in neuen Köpfen werden unsere alten Probleme andere Formen annehmen und neue hinzu wachsen, die wir noch nicht einmal zu ahnen vermögen. Das gilt nicht bloss von den letzten und höchsten Fragen, die eine Generation der andern ebenso getreulich vermacht wie ihre angeblich richtigste und definitivste Lösung, die eine jede Generation dennoch wieder von vorne beginnen und auf ihre Formel und "letzte Wahrheit" bringen muss: es trifft zu für alle Gebiete, in denen wir zu wissen begehren. Und zugleich erneuert sich auch für ein jedes Gehiet dieser glückliche, zuversichtliche Optimismus, der die eigne Frage und Antwort nun endlich für die ganz richtige hält, während er die Verblendung der Früheren vielleicht kaum zu begreifen vermag. Erinnern wir uns doch nur, wie oft wir uns selber zum "vollen Verständnis" in unserer letzten und reifsten Anschauung über irgend einen Vorgang gelangt fanden seit jener Zeit, da die Mutter uns den Regenbogen oder der Lehrer den Kreislauf des Wassers und das Spiel der Sonnenstrahlen zu unserer vollsten Befriedigung erklärtel wie wir jedesmal schneil die frühere Lösung abtaten und vergassen und bei der neuen nunmehr zu belieben gewiss waren! Welches wird unser wirklich letzte Antwort über den Regenbogen sein? Jene, bei der wir zu fragen aufhören.

Ein melancholischer Prolog für eine Erörterung über das Was und Warum, über Wesen und Ursachen der Geschwülste! Nun hatten wir mühsam uns eine Anzahl von Vorstellungen über das Tatsachengebiet gemacht und hofften über das Warum Ins Reine zu kommen - und schon tauchen, wie Banquo's Nachkommen im Hexenspiegel, die Schatten künftiger Fragen und Antworten auf und weisen spottend auf ihre eigene Reihe zugleich und auf den langen Zug der vergangenen Untersucher hin, die gerade so wie wir "fast alles" zu kennen glaubten und "in der Hauptsache" das Richtige gefunden zu haben gewiss waren wenn sie auch, gerade wie wir, bereitwillig zugaben, dass im einzelnen noch viele Lücken auszufüllen sein möchten! In der Tat: die Geschichte der Geschwulstlehren weist die Spuren dieses allgemeinen Verhängnisses menschlicher Forschung an allen Orten auf bis zum heutigen Tag. Da war eine Zeit, in der es selbstverständlich erschien, dass die bösen Gewächse aus einer Verderbnis der Säfte hervorgingen wie die meisten andern Krankheiten, und nur über die Art und Ursachen dieser schlechten Mischung verschiedene Meinung möglich war; eine andre, in der sie aus einer besonderen Entartung lange kranker, entzündeter Körperteile entstanden sein mussten, so wie andere Zehrkrankhelten; da waren Forscher, welche klar bewiesen, dass die ganzen Geschwülste Eindringlinge. Parasiten seien, die auf und in den Körper gelangt waren und ihn anfrassen und sich von ihm nähren liessen. Die Beobachtung, dass in manchen Fällen fast alle Organe von den weissen oder roten oder schwarzen Knoten durchsetzt sein konnten, erwies wieder anscheinend zur Evidenz, dass eine schwere Störung im ganzen Körper, eine eigenartige "Zersetzung" von Säften und Geweben da sein müsse, eine "Geschwulstdiathese". Langedauernde und bewundernswerte Beobachtung führte im Anfang des 19. Jahrhunderts den grossen französischen Pathologen Cruveilhier zu einer Unterscheidung der "organischen Entartungen" als solche fasste er die bösartigen Neubildungen auf - in harte, krebsige und davon zu unterscheidende gallertige Degenerationen: schon 6 Jahre vor seiner letzten Veröffentlichung war Virchows Zellularpathologie erschienen, deren Auffassung rasch zur Erkenntnis von der Zusammengehörigkeit beider Formen führte und in allen Punkten eine vollständige Umwälzung erzeugte. Die angeblichen Parasiten wurden jetzt als Gebilde aus Zellen des eigenen Körpers erkannt; an Stelle der "schlechten Säfte" und Mischungen traten Erkrankungen, Entartungen, Wucherungen von Zellen; Verschiedenheiten der Zellarten und ihrer Eigenschaften gegeneinander und gegenüber dem Normalen liessen sich als Ursache für die Differenzen in Form und Verhalten der Geschwulstbildungen erweisen; andererseits erlaubte der Vergleich mit den Zellen des jeweiligen Mutterbodens sowie der verschiedenen Geschwulstzellarten und ihres Aufbaus untereinander doch auch wieder, das Zusammengehörige und Gemeinsame in
allen diesen Knollen und Platten, Auswichsen und Geschwirten zu erkennen; so wurden die Einstellungen der bösstrigen in Karzinome und Sarkome, der gutartigen nach den verschiedenen angefährten Gewebeformen
möglich, und gieichzeitig wurde für die grosse Zahl der gutartigen Gewichse
erst ihre prinzipielle Zugehörigkeit zu der gleichen Gruppe der krankhaften Gewebbehöldungen wie die Krebes sicher nachweisbeit

Aber dies ist doch nun ein endgültiger und entscheidender Forsschritt? Ein Programm, das nur mehr der Ausführung bedarf? Gemach, lieber Leser. Gewiss, ein unvergängliches Fundament ist geschaffen und wird nicht vergehen: aber wissen wir, ob es aus reicht
für diese Fragen? wissen wir, was sich darauf schliesslich erbauen
wird? Trotz aller Vervollkommung unserer Beboachtungsmittel und
-methoden sind unsere Forschungsweisen nicht prinzipleil, sondern nur
dem Grade der Vervollkommung nach verschieden von jenen, welche
allen früheren Zeiten zur Verfügung standen: Beobachtung ist ihr eines
Element, Urteil, Deatung, lückenfüllende Hypothese und zusammenbindende Thoorie noch Immer das andere. Das sicher Gefunden freilich
blebt und erweitert sich bloss durch neuer Funde: die Deutung ist ein
ewig wiederholter Versuch, die neuen und alten Wahrnehmungen in
eins zu schweissen.

Sehen wir zu, wie heute die Antworten in der Geschwalstehre seit Virchow sich gestaltet haben. Es versteht sich, dass die Untersuchung vom zellpathologischen Standpunkt aus in der Geschwalstehre eine ungemein reiche Ernte brachte. Jede Geschwalst war aufzußen in Zellen und wieder nachzubauen aus solchen; Wachstum, Veränderungen der Geschwälste und der betroffenen Organe, Verwandischaftsbeziehungen und Übergänge waren in Zellfragen umzewandeln; schliesslich waren die feinsten noch wahrnehmbaren Vorgänge in den wuchernden und den geschädigten Zellen zu erförschen. Kaum übersehbar ist die Menge des herbeigeschafften Materials; klar und sicher lassen sich in den meisten Punkten die einzelnen Geschwulstformen, ihre Zellcharaktere und Strukturen, ihr Entstehen und Vergehen beschreiben und unterscheiden von denen anderer Geschwüste und der normalen Gewebe.

Dies sind sichere und gewalige Fortschritte von bleibendem Wert. Aber all diese Funde und die daran geknüpften Erörterungen haben uns eines nicht gebracht, was man vor 30 Jahren als eine zwar vielleicht ferne, aber gewisse Frucht erwarten durfte. Die Ursach eine Gaschwulstbildungen, das Wesen der Geschwülste als lebendiger Bildungen des Iebendem Körpers stehen auch heute noch, und lebhafter als je, in Diskussion. Statt ein er sollden Schulmelnung, die vielleicht vor hundert Jahren in die Hefte diktiert wurde, existieren heute zw ei grundsätzlich entgegengesetzte Hauptrichtungen in der Auffassung der Geschwulstursachen, und jede hat mehr Unterabteilungen als vor der Ära der Zeilpathologie überhaupt Meinungen möglich weren. Was wird die nichtste

oder übernächste Generation von un serer Auffassung der Geschwülste denken?

Trotzdem haben wir keinen Grund, mit dem Erreichten unzufrieden zu sein oder die gegenwärtige Art der Forschung für unrichtig zu halten. Es gibt nun einmal in den Landen der Wissenschaft keine Expresszüge mit fester Fahrzeit zu den Endstationen. In der praktischen, also der für das allgemeine Wohl ausschlaggebenden Bedeutung stehen die auf Grund der zellularpathologischen Auffassung allein ermöglichte frühe und sichere Unterscheidung gut- und bösartiger Geschwülste und die hieraus und aus der Kenntnis der Wachstumsart und Verbreitungswege gezogenen Anforderungen an die Behandlung, ein Ergebnis der gemeinsamen, ergänzenden Arbeit der Chirurgen und Pathologen, weit über allem Früheren. Und in theoretischer Hinsicht können wir ruhie darauf hinweisen, dass es gerade die Fülle des neu und sicher Beobachteten und die ausserordentliche Vertiefung und Vervielfältigung der aufgeworfenen Fragen Ist, die einen endgültigen Abschluss unserer Vorstellungen zurzeit so schwer erscheinen lassen. Das ist auf den ersten Blick weniger befriedigend als die scheinbare Klarheit älterer Auffassungen; aber es ist bei allem Pessimismus hinsichtlich der \_letzten Erklärunge, ein gewisser und verhelssender Fortschritt. Unsere Erörterung der gegenwärtigen Auffassungen wird, so kurz sie naturgemäss ausfallen muss, dies zeigen,

Man kann jene belden Hauptrichtungen kurz als die parasitären und die zell u lären Geschwulstheorien bezeichnen. Die ersteren verlegen die Ursache in einen körperfremden Parasiten nach Art der Infektionserreger; die andere Richtung lehnt die Einreihung der Geschwülste unter die Infektiosen Erkrankungen ab und sucht die wesentliche Ursache in der, durch verschiedenartige äussere Reize oder durch innere Ursachen bedingten Veränderung jener Körperzellen, welche durch ihre Vermehrung die Geschwülst erzeugen. Natürlich besteht über den Aufbau der Geschwülste aus Körperzellen zwischen beiden Anschauungen vollkommene Übereinstimung; insowelt sind sie beide, zellulär\*. Wir wenden uns zuerst zu der Theorie vom parasitären Ursprung der Geschwülste.

V.

Die Bakteriologie, Robert Koch's geniale Schöpfung, hat in der medizinischen Wissenschaft eine ebens tiefgeriefnde Umwälzung erzeugt wie die Virchowsche Zellularpathologie. Wir können uns die Auffassung der Krankbelten vor dieser, neuen Zeitrechnung" der Medizin kaum mehr deutlicher vorstellen als die Astronomie vor Kopernikus und Newton, die Physik vor Galiltei, die Chemie vor Lavoisier, die Physiologie vor Harvey oder Johannes Müller. "Hallö un nueve munde": wie von Columbus kann man von Virchow und Koch sagen, dass jeder von ihnen eine neue Welt fand und uns schenkte. Für das grösste Gebiet menschlicher und tierischer Krankheiten gab die Entdeckung der Methoden zum sicheren Nachweis der mikroskopischen Kleinwesen, die sie erzeugen, den

Schlüssel zum Verständnis. So überwältigend war der Siegeslauf der Bakterfologie, dass es zeitweise fast scheinen konnte, als ob der Begriff der "äusseren Krankheitsursache" überall durch den Begriff der Infektions-knahkeit inhaltlich gedeckt und ersetzt werden würde. Wo früher, wie vor der Tuberkulose, der Lungenentzündung, den eitrigen Prozessen usw, die medizinische Erkenntains mit einem oder vielen unklaren Worten halt machen musste, war hier die Ursache sichtbar, erweisbar eingestzt; ja, die gemeinsame nachweisbare Ursache erlachte jetzt erst z. B. die vielgestaltigen krankhaften Körperprodukte des Tuberkelbazillus oder der Eitererreger mit Sicherheit von allen anderen zu unterscheiden und zusammenzustellen: mit der neuen Antrovt auf das "Warum" änderte sich auch Gruppierung und Inhalt, das "Was" der Krankheitsbilder, tiefgreifend um.

Es versteht sich danach von selbst, dass nicht bloss fromme Wünsche, sondern ernsthafte Versuche auftauchten, auch die Geschwulstlehre in eine Dependenz der Bakteriologie umzuwandeln. Auch anatomische und physiologische Gründe konnten dafür angeführt werden. In der Tat besteht eine Reihe von Ähnlichkeiten zwischen dem Verhalten der Geschwülste und gewisser Erzeugnisse von Krankheitserregern. Zunächst sitzen auch die gutartigen Tumoren im Körper, an und in seinen normalen Bildungen wie Parasiten. Sie zehren, wie wir sagten, ohne im allgemeinen etwas zu leisten, sie schädigen häufig; und in ihren bösartigen Formen zeigen ihre Zellen ein ganz ähnliches Verhalten, wie wir es von den meisten, besonders von den bösartigsten der parasitischen Kleinwesen kennen. Sie dringen zerstörend, auflösend in die Gewebe ein und werden mit dem Blut- oder Lymphstrom ebenso verschleppt und an anderen Orten angesiedelt, wie etwa die Eitererreger bei der Eitervergiftung des Körpers oder wie die Tuberkelbazillen, welche, in eine Blutader durchgebrochen, in allen Organen des Körpers kleinste Knötchen hervorrufen. Da einzelne Infektionskrankheiten, beim Menschen insbesondere Syphilis und Tuberkulose, richtige geschwulstartige umschriebene Knoten mit Gewebsneubildung erzeugen können, so erscheint die Analogie auf den ersten Blick eine schlagende.

Gegenüber einer derartigen Auffassung ist jedoch sogleich ein wichtiger Unterschied in den Verschleppungen der Tumoren gegenüber denjenigen bei infektiösen Krankheiten hervorzuheben. Bei diesen letzteren sind es stets die betreffenden Bakterien selbst, welche verschleppt werden und durch ihre Vermehrung an der neuen Ansiedelungsstelle eine mehr oder weniger charakteristische Reaktion seitens des Köpers hervorbringen; diese Reaktion kann zu Knotenbildungen führen, so dass alsdann diese wiederum ebenso wie die Ausgangsknoten, wenigstens in den Anfängen ihrer Entwicklung, stets zwei Bestandteile enthalten müssen: die verschleppten und vermehrten Bakterien und die vom Köpper gelieferten herangewanderten oder durch Zellteilung an Ort und Stelle entstandenen Zellen.

Im Gegensatz dazu werden bei den malignen Geschwülsten stets

die betreffenden charakteristischen Geschwulstzellen verschleppt und sie erzeugen die neue Bildung. Also bei einem Krebs der Leber umgewandelte Leberzellen, bei einem Senden der Haut die Deckepithelien, bei einem Serkos kreimen der Jegendelte Bei einem Serkom die jugendlichen Bindegewebszellen; und in der Mehrzahl der Fälle repräsentieren auch die am Orte der zweiten Ansiedelung neu entstandenen Bildungen wieder den besonderen Charakter der Ausgangsgechwulst, also im einem Falle drüsenschlauchartige Formationen, im andern Stränge und Ballen verhortenden Epithels, in einem dritten vielleicht spindelige Zellen jungen Bindegewebes mit neugebildeten Knorptelstückben vermengt, als Metastase eines Knorptel Bindegewebe-Sarkoms. Die verschleppten Zellen haben also nicht bloss die Formen, sondern auch wesentliche physiologische Eigenschaften ihrer Mutterzellen mitgebracht.

Wenn sonsch die Analogie mit parasitären geschwulstartigen Bildungen herangezogen werden soll, so beliehen nur zwei Möglichkeiten übrig. Es könnten die betreffenden Geschwulstzellen selbst als die Parasiten angesehen werden. Das würde aber angesichts der angegebenen Formenkreise der Geschwulstzellen ebensoviel heissen, als dass Jeder Art von Körperzeile ein ihr gleicher oder ähnlicher von aussen hereingelangter zeiliger Parasit entspreche. Diese Annahme ist absurd; trotzdem steht sie in den Annalen der Krebsparasitenforschung eingetragen. Die andere Möglichkeit wäre die, dass die Geschwülszellen selbst ihren Parasiten mit sich oder in sich forttrügen. Eine Analogie zu diesem Gedanken stellt z. B. die nicht seltene Verschlepung von Bakterien durch weisse Blutkörperchen dar, welche dieselben in sich aufgenommen, aber nicht abzutöten vermocht haben, und nun gerade dadurch ihre Weiterbeförderung nach anderen Stellen ermöglichen. Diese zweite Möglichkeit werder wir nachher besprechen.

Vorher muss noch ein im letzten Abschnitte schon gestreifter Unterschied nachdrücklich betont werden. Alle sogenannten infektiösen Geschwüiste. - beim Menschen also vor allem jene der Tuberkulose und der Syphilis - sind nach einem und demselben nur geringgradig variierenden Schema gebaut. Die vom Körper gelieferten zelligen Bestandteile der Bildung bestehen immer, abgesehen von untergehenden Zellen und zufälligen Bestandteilen, aus herangewanderten farblosen Blutzeilen und aus mehr oder weniger gewucherten Zellen des Bindegewebes, der Saftspalten, eventuell der Gefässe; die anderen etwa betroffenen Zeliarten (z. B. Epithelien) gehen nicht in die "Neubildung" ein. Diese letztere zeigt dementsprechend trotz mancher Abwechslung im einzelnen ein in der Hauptsache recht einförmiges und einfaches Gepräge: Knötchen von meist nicht beträchtlicher Grösse, in denen der infektionserreger sich in Gesellschaft von mehr oder weniger reichlichen gegen ihn mobilisierten weissen Blutzeilen, gewucherten Saftspalten- und Bindegewebszeilen befindet. - Dies Schema trifft man nun bei Geschwulstverschleppungen höchstens, insoweit gleichzeitig eine Kombination mit Entzündung vorhanden ist. Das Wesentliche bei allen echten Neubildungen ist die Wiederkehr mehr oder weniger charakteristischer und komplizierter, aus den jeweiligen verschleppten Geschwulstzellen zusammengesetzter Gebilde, sowohl an der Ursprungsstelle, als eventuell an den Orten der Metastasen. Endlich ist noch zu betonen, dass zwar am Orte der Geschwulstmetastase chenso wie in neuen Infektionsknoten Stützgewebe (z. B. für Krechse) und Cefässeneugsbildet werden können: aber nur hei den Geschwülsten dienen sie zur Ernährung und zum Aufbau des Eindringlings, der sie zur Frone zwingt; bei den infektiösen Neubildungen dienen neugsbildete Gefässe wie Bindegewebe nur der Ahwehr und Absperrung des feindlichen Ankömmlines.

Diese Unterschiede weisen schon darauf hin, dass eine einfache Analogie mit den parasitären geschwulstartigen Bildungen nicht zulässig ist. Immerhin könnte man unter gewissen Voraussetzungen daran denken, diese Eigentümlichkeiten doch mit einer parasitären Entstehung der Geschwülste vereinbar zu machen. Es könnte z. B. die Möglichkeit in betracht gezogen werden, dass der betreffende Parasit abweichend von den gewöhnlichen Infektionserregern an der Stelle seines Eindringens in allen Arten von Organzellen eine tiefgreifende Veränderung derart hervorbringen könne, dass sie fortan zum intensivem Wachstum und zur Vermehrung angeregt werden. Eine derartige Annahme einer tiefgreifenden "Umstimmung der Zellen" wäre nichts Unerhörtes. Wir wissen, dass z. B. durch chemische Reize solche gehen is auch von Bakterien aus - Wucherung von Zellen hervorgebracht werden kann; und in letzter Zeit haben Versuche ergehen, dass sogar die ersten Teilungen der Eier von Seeigeln, anstatt durch Befruchtung mittels des eingedrungenen Samenkörperchens durch einfache Konzentrationsänderung des Meerwassers hervorgebracht werden können; ebenso, dass der durch entsprechende Filter hindurchgepresste Saft von Samenzellen genügt, um die ersten Entwicklungsvorgänge des Seeigeleis hervorzubringen. Auch die eigenartigen Gallenhildungen der Pflanzen stellen komplizierte Gehäuse dar, welche der Parasit (z. B. die Stechmückenlarve) sich von der Pflanze hauen lässt, offenbar durch Abscheidung bestimmter wucherungserregender Stoffe. Man kann demgemäss sehr wohl sich vorstellen, dass ein derartiger Parasit, etwa durch ein von ihm produziertes Ferment, den Teilungsreiz für die erste Geschwulstzelle lieferte, und dass daran allein eine grössere Reihe, oder, bei tiefgreifender Umstimmung der Zelle, eine kaum begrenzte Folge von Teilungen sich notwendigerweise anschlösse, ähnlich wie die Vereinigung von Samen- und Eizelle zum Aufbau des ganzen Organismus durch fortgesetzte Zellteilung führt.

Nachdem die Zellen bösartiger Geschwülste auch nach der Verschleppung sich weiter vermehren, muss noch an eine zweite Möglichkeit gedacht werden: ein derartiger Parasit könnte dauernd an oder in der Zelle schmarotzen, sich selbst mit ihr vermehren und auf ihrer Nachkommen mit übertragen werden. Damit wäre natürlich die einfachste Erklärung für die fortdauernde Teilungswut der Zellen bösartiger Tumoren gegehen. Auch hier hahen wir Analogien. Man weiss, dass z. B. bed

der Pebrine-Krankheit der Seidenraupe der Parasit mit dem Ei sich enwickelt und dementsprechen indem fertigen Organismus enthalten ist; ebena ist es nicht unmöglich, dass der Tuberkuloseerreger oder das noch unbekannte Gift der Syphilis bereits von den ersten Entwicklungsstadien an im Embryo enthalten sein kann und in und mit dessen Zellen sich weiter zu entwickeln sein mas.

Mit den angeführten anatomischen Gründen lässt sich also etwas Entscheidendes weder für noch gegen die Parasitentheorie der Geschwülste ableiten. Der Leser wird daraus, dass ich sie überhaupt so ausführlich diskutiere, schot den Schluss gezongen haben, dass der einfachste und unwiderlegliche "anatomische" Beweis, der Nachweis eines sichtbaren lafektionserregers, bisher wenigstens, nicht geglückt ist. Und dies trotz einer enormen Summe von Arbeit, die gerade dieser Aufgabe zugewandt wurde. Bis zum Jahre 1901 waren, die ausserdeutschen eingerechnet, schon ca. 4500 Schriften über Krebs erschienen, von denne ein grosser Teil sich mit der Parasitenfrage beschäftigte; seitdem ist die Produktion von Gedanken und Parasiten munter weiter gegangen. Alle Klassen von Kleinwesen, die je parasitenfähg erschienen waren, und viel andere Dinge, sind schon Krebserreger gewesen.

Ich muss hier einschalten, dass die Frage der Geschwulstparasiten im wesentlichen als Frage nach dem Erreger des Krebses, weniger schon des Sarkoms, behandelt wurde; dass wir also im nächstfolgenden wesenlich, so wie es der Laie pflegt, nur nach dem "Krebsbazillus" und seinen Kollegen fragen. Wir werden später sehen, dass diese einseltige Fragen.

stellung eine Hauptquelle von Irrtumern geworden ist.

Der Stammyster der Krebsparasiten ist natürlich wirklich ein Krebshazillus. Sein Grah liegt in einem dunklen Fache der Krehsbibliothek. Eine ganze Legion von Parasiten tauchte seitdem auf und verschwand wieder; einige wenige hielten sich bis heute und bevölkern - die Schriften, die für und gegen sie geschrieben werden. Da bei den Infektions-Geschwülsten, wie gesagt, das Epithel nicht am Aufbau sich beteiligt, während es bei den Krebsen dominiert, lag es nahe, nach besonderen Epithelschmarotzern zu fahnden. Solche existieren nun unter einzelnen Klassen der sog. Urtierchen (Protozoen) und Urpflänzchen (Protophyten) und bewirken bestimmte Erkrankungen auch bei Säugetieren. Nur erzeugen die se Lebewesen, wie wir jetzt wissen, nirgends Krebse, und finden sich nirgends in Krebsen. Trotzdem war es natürlich berechtigt und geboten, sie eingehend zu studieren; umsomehr, als seit dem Jahre 1888 Jahr um Jahr in Zellen von Krebsen Einschlüsse beschrieben wurden, die gewisse Ähnlichkeiten mit ienen Protozoen hatten und als solche erklärt wurden. Es bedurfte eines umfassenden Studiums der in Krebs- und anderen Zellen vorkommenden Einschlüsse, um diese Krebsparasiten Stück für Stück als Entartungs- oder zufällig aufgenommene Gebilde (gefressene weisse und rote Blutkörperchen usw.) zu erweisen. Die Tötung von neu aufgestellten Krebsparasiten war eine zeitlang eine amüsante Beschäftigung pathologischer Anatomen. In Sarkomen wurden ferner einigemale Hefezellen gefunden, aus ihnen gezüchtet und auf Tiere

tragen. Es wuchsen Geschwülste, die zuerst für wirkliche Sarkome gehalten wurden, sich nachber aber als Infektionsgeschwülste erwiesen.
Auch diese Arbeiten waren nicht umsonst; sie brachten die ersten Kenntnisse von pathologischen Neubildungen am Menschen durch Hefeplize;
aber sie lieferten keinen Sarkomparastien. Der Parasti einer Pflanzenkrankkeit, des sog. Köhlkropfs, gleichfalls ein Protozoon, wurde noch in jüngster
Zeit als Krebserreger proklamiert, ibm zur Seite eine Chytridiacee, ein algenhänlicher Pliz. Ihnen ähnliche Gebilde finden sich, obwohl nicht häufig,
in Krebsen, lassen sich aber gleichfalls hier als Entartungsprodukte
erkennen. Einen Krebs damit zu erzeuen, ist noch niemand selumen.

Es ware sehr beruhigend, wenn diese Zurückweisung der bisher präsentierten Krebsparasiten die Parasitentheorie abzulebnen erlaubte. Aber dies ist, wie unsere vorhergehenden Erwägungen zeigten, damit noch durchaus nicht der Fall. Soviel zwar lässt sich heute schon sicher sagen, dass von den bisher vorgeführten relativ grossen und äbnlichen Zellschmarotzern keiner der Krebsparasit ist; bei unserer jetzigen genauen Kenntnis der Zellstrukturen und ihrer pathologischen Abweichungen könnte uns ein solch grober Eindringling, wenn er einigermassen häufig in den befallenen Zellen vorhanden wäre, gar nicht entgehen. Aber wie, wenn der Parasit kleiner ware als unsere kleinsten Infektionserreger und Zellkörnchen? oder wenn er in unseren durchweg mit Färbung behandelten Zellpräparaten sich nicht färben liesse? Vor der spezifischen Färbung, welche Koch für den Tuberkelbazillus angab, war es unmöglich, die Zellveränderungen, die er erzeugte, auf Ihn zu beziehen: die schlanken Stäbchen unterschleden sich nicht vom übrigen Zellinhalt. So wäre es denkbar, dass es vielleicht nur einer spezifischen Färbung der auch unseren feinsten Zelluntersuchungsmethoden entgehenden Erreger bedürfe, um vielleicht in allen Krebsen diese Gebilde wahrnehmbar zu machen. Mit Hilfe bestimmter Färbemethoden sind nun auch in manchen Krebsen eigenartige kleine rundliche Körperchen gefunden worden, die bei den gewöhnlichen Untersuchungen der Beobachtung entgehen. Indessen ist auch für diese der Erweis als misslungen anzusehen, dass sie wirklich Krebserreger sind, denn sie finden sich nur in vereinzelten Krebsen und regelmässig unter Bedingungen, welche ihre Entstebung durch Zellentartung so gut wie sicher machen.

Noch schwieriger ist die andere Möglichkeit auszuschliessen. Wir kennen heute eine ganze Reihe von Infektionskrankheiten, deren Erreger so klein sind, dass sie mit unseren mikroskopischen Hilfsmitteln nicht währnehmbar sind; dieselben lassen sich z. B. dadurch nachweisen, dass man die betreffenden Sätte durch feinste, für andere Bakterien nicht mehr durchgänige Porzellanfilier treibt und mit dem Flitrat die entsprechenden Krankheiten auf Versuchstiere und von diesen auf weitere Tiere überträgt. Damit ist erwiesen, dass der betreffende Infektionserreger die Poren des Fliters passiert hat, und In den Versuchstieren nach Art der lebenden Krankheitserreger sich zu vermehren vermocht bat. Derartues ist u. a. für die Lunensexuche des Rindes nachgewiesen worden, deren Erreger eben noch an der Grenze der mikroskopischen Sichtbarkeit steben, für eine bestimmte Geflügelseuche, für das Gift der Maul- und Klauenseuche u. a.

Unter derartigen Umständen wäre es wohl denkhar, dass ein ultramikroskopischer Organismus, der natürlich von den feinen Körnchen der Zelle sieb in keiner Weise unterscheiden liesse, in die Tumorzellen einbräche, in ibnen sich vermehrte, mit Ihnen wanderte usw. Aus dem Missingen des empfrischen Nachweises lässt sich demgemäss kein prinzipielies Argument gegen die parasitäre Theorie schmieden; wir müssen auf andere Weise im Klare kommen oder die Frage vorläuße stehen lassen. Hören wir also zumächst noch weiter, was für, was gegen den "Krebsparasiten" angeführt werden kann. Der Vereinfachung balber werde ich diese Gründe derart anführen, dass ich für jeden sogleich angebe, warum er nichts für die parasitäre Theorie beweist — denn dies triff für jeden derselben zu —; im Anschlusse daran werden wir prüfen, ob die Annahme eines Krebsparasiten wirklich nötig, ob sie überhaupt brauchbar ist, oder ob wir uns nach anderen Erklärungen umzusehen abken.

Wenn für irgend eine Infektionskrankheit ein mikroskopisches Lebewesen als Erreger erwiesen werden soll, so verlangen wir hierzu die Erfüllung von drei Forderungen; dass es stets bei der betreffenden Erkrankung gefunden werde; dass es durch künstliche Züchtung auf geeigneten Näbrböden rein, d. h. frei von Beimischung anderer Bakterien und von Bestandteilen des kranken Körpers, erhalten werde; dass es drittens gelinge, nicht bloss durch Übertragung erkrankter Organteile, sondern auch durch Einimpfung der so erbaltenen "Reinkulturen" die Erkrankung bei geeigneten Versuchstieren wieder zu erzeugen. Für die Mehrzahl der bekannten Infektionskrankbeiten ist dieser Nachweis vollständig oder fast vollständig erbracht. Natürlich gewährt es aber für die Auffassung einer Erkrankung als Infektionskrankheit schon eine ganz wesentliche Stütze, wenn nur eins der drei obigen Postulate ganz oder in wesentlichen Teilen erfüilt ist. Wenn man bisher den Krebserreger weder hat zeigen noch auf irgend einem unserer künstlichen Bakteriennährböden züchten können, so mag das beides am Ende auf technischen Schwierigkeiten beruhen; es ware ja gar wohl denkbar, dass er als subtiler Gourmand nur innerhalb lebender Zellen, und da nur in bestimmten zu leben vermöchte und bei der Herausnahme aus seinen Wirten oder nach deren Zerstörung zugrunde ginge. Wir würden also nach dem obigen Schema den Krebs trotzdem mit Wahrscheinlichkeit für eine Infektionskrankheit halten müssen, wenn auch nur seine Übertragung durch krebsige Gewebsteile - in denen der Parasit als in einem "lebenden Nährboden" stäke - möglich wäre. Wie steht es damit? Gibt es eine natürliche oder künstliche Ansteckung durch Krebs?

Die Antwort lautet scheinbar paradox. Es gelingt unter gewissen Umständen, Krebse durch Übertragung von krebsigem Gewebe zu übertragen: trotzdem beweist diese Überpfinazung nicht das mindeste für die Ansteckungsfibigkeit und parasitäre Entstehung des Krebses. Der Grund liegt, wie sich gleich zeigen wird, darin, dass unsere Reihe der Fragen und Forderungen zu eng war; das klassische Schema für den Nachweis der Erreger von Infektionskrankheiten reicht hier nicht zu.

Von Ratten auf Ratten, von Mäusen auf Mäuse sind wiederholt Krebes, die zufällig bei einem Exemplar der betreffenden Tierart gefunden wurden, mit Erfolg überpfianzt worden. Es bildeten sich neue Geschwülste, deren Übertragung wieder gelang. Ja, es ist vor einiger Zeit von Jensen sogar der Nachweis erbracht worden, dass man ähnlich wie gegen Bakterien durch Verimpfung der Zellen eines solchen Mäusekrebess auf Kaninchen von diesen ein Ser zum gewinnen kann, dessen Einimpfung bei den mit dem Krebs, infäzierten Mäusen die Geschwülste zum Schwunde bringt — also geradeso, wie wenn man zur Bekämpfung einer Tierseuche ein gegen die betreffende Bakterienart wirksames Serum einimpft! Und och soll der Krebs keine Infektionskrankheit sein? In der Tat: diese beiden Feststellungen, so fundamental sie sind, beweisen nichts für unsere Frage.

Die Übertragung und das weitere Wachsen der Geschwulstteile erweist nämlich nur, dass die Zellen des betreffenden Krebses bei der gleichen Tierart zunächst einheilten: das vermag aber auch normales Epithel, wie die oft gemachten Überpflanzungen von Haut dartun; dass sie sich weiterhin entsprechend ihrer gesteigerten Wachstumstendenz auf dem neuen Tier wie an dem ursprünglichen Wachstumsort, oder wie in irgend einer Organmetastase des ersten Wirtes vermehren können: das war jedoch wieder eigentlich vorauszusehen, wenn die Einheilung überhaupt gelang und das zweite Tier, das ja der gleichen Art angehörte, nicht besondere Schutzeinrichtungen besass oder entwickelte. Aber das Krebsserum? Vor ein paar lahren würde dieser Fund wohl noch als ein Beweis für eine parasitäre Entstehung gelten haben müssen. Heute hat sich der Kreis der uns bekannten Tatsachen schon wieder um soviel erweitert als nötig ist, um die Wirksamkeit eines solchen Serums anders, allgemeiner zu deuten. Denn wir wissen jetzt, dass der Körper gegen alle möglichen Zellen der eigenen wie fremder Art, die ihm künstlich einverleibt und von ihm zerstört werden, in seiner Blutflüssigkeit Stoffe bildet, welche die wunderbare Eigenschaft besitzen, gerade die betreffende Zellart, und nur diese, aufzulösen. Die Bakterienzerstörung durch das Serum von Tieren, welche durch eine leichte Infektion "immun" geworden sind, ist sonach nur ein besonderer Fall eines anscheinend sehr allgemeinen Gesetzes; gegen einverleibte rote Blutkörperchen, gegen Leber-, Nieren-, Samenzellen usw. werden gleichfalls spezifische, je die betreffende Zellart auflösende "Zellgifte" gebildet; und so fein ist diese Reaktion, dass man z. B. im Kaninchenserum durch wiederholte solche Einverleibung von Blut etwa der Ziege, des Rinds, des Meerschweinchens Stoffe erhalten kann, die nur gerade die Blutkörperchen der Ziege, des Rinds, des Meerschweinchens auflösen. Wenn es also nicht eins der seltsamsten Wunder des Organismus wäre, dass er so auf alle möglichen fremden Zellen mit ganz besonderen chemischen Schutzeinrichtungen zu reagieren vermag, so möchte man fragen: was Wunder, wenn ein Kaninchen nach Vorbehandlung mit Mäusekrebszellen ein diese zerstörendes Serum erzeugt? Es würde das gleiche ja such gegenüber Mäuseblutköprechen oder -leberzellen tun! In dieser Herstellung eines spezifischen Serum gegen Krebszellen liegt also zwar eine unserer größssen Hoffnungen für eine künftige unblutige Krebsschandlung — aber für die Enstschung des Krebsses durch einen äusseren Parastien beweist es nichts.

Es ist ferner noch hervorzuheben, dass auch bei diesen Krebsübertragungen stets die Geschwulstzeilen selbst es sind, welche weiter wuchern, welche das Bindegewebe und die Gefässe des neuen Wirtes sich wieder dienstbar machen: so wenig wie bei den Metastasenbildungen im Körper des Krebskranken werden etwa die anstossenden Epithelzellen des neuen Wirts zur bösartigen Wucherung gebracht. Wie sollte sich dies mit der Annahme eines Epithelzellschmarotzers reimen? Derselbe müsste nicht bloss als ein ausschliesslich in Zellen wachsender Parasit angesehen werden, wie wir oben annahmen: er müsste mit seiner besonderen Wirtszelle so innig verbunden sein, dass er nicht einmal auf andere Zeilen überginge; er müsste so fest in ihr haften wie - irgend ein wesentlicher Zeilbestandteil. Gleich einem wichtigen "Zellorgan" auch würde er sogar bei der Teilung der Zelle sorgfäitig in jede der beiden Tochterzellen, die ja weiterwuchern, übernommen. So führt uns gerade die eingehendere Prüfung der scheinbar für die Parasitentheorie am meisten sprechenden Gründe wieder auf ein Irgendetwas in der Zelle selbst als wesentliche Ursache ihrer "Entartung" zurück. Wir nähern uns mit Notwendigkeit den "zellulären Theorien der Krebsentstehung".

Ein paar andere Argumente, die man oft noch hört, schliessen sich hier an. Es soll Krebsgegenden, z. B. "Krebsdörfer", Krebshäuser geben; von cancer á deux, also Ansteckung z. B. zwischen Ehegatten, oder Eltern und Kindern, wird gesprochen. Mit den wenigen Beispielen, die hierfür angeführt werden, ist indes nichts anzufangen: sie müssten viel häufiger sein, um nur einige Beweiskraft zu gewinnen. In ihrer Seltenheit beweisen sie eher fürs Gegenteil; denn weshalb sollte z. B. neben den unendlich zahlreichen Fällen, in denen nur ein Ehegatte erkrankt. nicht auch einmal der Zufall beide an Krebs erkranken lassen? Ferner kann, solange über die Wirksamkeit von nichtparasitären Schädigungen z. B. in Nahrung, Wohnung, oder über die Bedeutung der Vererbung\*) für den Krebs nichts Genaueres bekannt ist, mit solch allgemeinen Feststellungen, wie derjenigen des gehäuften Vorkommens von Krebs an einzelnen Orten, auf bestimmten Bodenarten, in diesem und jenem Hause für die Sache des Krebsparasiten gar nichts gewonnen werden. Auf einzelnes kann und brauche ich hier wohl nicht mehr einzugehen. Es versteht sich nunmehr auch wohl von seibst, dass die Häufigkeit von Krebsen an Stellen, die besonders äusseren Schädlichkeiten unterliegen, nichts für die parasitäre Entstehung beweist. Wenn z. B. bei Schornsteinfegern und Paraffinarbeitern die Haut-, bei Pfeifenrauchern

Das Wort ist hier stets nur im Sinne der Übertragung von Eliern auf Nachkommen gebraucht, nicht im Sinne von Ansteckung.

die Lippenkrebse relativ häufig sind, bei Männern die Krehse des hei ihnen so häufig erkrankten Magendarmkanst, heim Welhe jene der Geschlechtsorgane weitaus überwiegen, wenn in den einzelnen Organen gewisse Orte am stärksten betroffen werden, die Schädigungen in hervorrsgender Welse ausgesettt sind, z. B. die Seitenränder der Zunge, die den Zähnen anliegen, die Schlund- und Pförtneröffung des Mägens, die unbedeckten Teile der Haut usw, so ist es für all diese Fälle leicht, mechanische, chemische und andree lang einwirkende Schädlichkeiten nechzuweisen, durch welche allein eventuell eine Entartung der Zellen ehensogut erklärt werden kann, wie durch Hinzufügung einen in die geschädigten Zellen eingedrungenen Parasiten. Von diesen Schädigungen und ihrer Bedeutung wird im mächster Kapitel nochmal die Rede sein müssen.

Man hat endlich auch die angehliche Zunahme des Krehses auf Infektion heziehen wollen. Der erhöhte Verhrauch von rohem Gemüse und Ohst und die Übertragung daran haftender Parasiten sollten schuld sein; nach anderen wäre es die langsam fortschleichende Übertragung von Mensch, zu Mensch, die ähnlich wie hei der Tuberkulose den finstern Gast allmählich sich ausbreiten und mehr und mehr Fluss fassen liesse.

Indessen sind vor allem Beweise für eine sichere Zunahme des Krehses nicht erhracht; denn die wirklich beohachtete absolute Vermehrung der Zahl von Krehskranken in Krankenhäusern und hei Sektionen ist mit grösster Wahrscheinlichkeit auf die häufigere Diagnose der Erkrankung gegenüher früher zurückzuführen. Speziell die Sektionen sind es, die in einer grossen Anzahl von Fällen den Nachweis erhringen, dass ein verstecktes Carcinom die Todesursache war, wo früher vielleicht auf dem Totenschein Herztod, Altersschwäche oder ähnliches stand. Ausserdem leiden aber derartige statistische Feststellungen an den allergrössten Schwierigkeiten. An Orten, wo eine einigermassen einwandfreie Statistlk geliefert werden konnte, wie z. B. in München von Bollinger, hat sich eine Vermehrung in der Zahl der Krehskranken gegenüher der Zahl der Lebenden nicht feststellen lassen. Aher auch wenn dies der Fall wäre, könnte natürlich eine derartige Zunahme ehensogut durch andere Momente - z. B. allgemeine Zunahme gewisser Schädlichkelten in der Lehensführung hedingt seln, als durch eine grössere Verhreitung des Ansteckungsstoffes.

Ich fürchte, der geduldige Leser fängt allmählich an, ungehalten darüher zu werden, dasse er getwungen werden soll, so unmständlich und langwierig einen erstens üherhaupt nicht vorhandenen, zweitens obendrein fast nicht denkharen Parasiten mit aus der Welt zu räumen. Wenn Pathologen und Bakteriologen und inse Frage einen schon etwa 20 jährigen Krieg führen, was geht das den friedlichen Leser elner Monatsschrift an? Leider finde ich den Krebserreger noch immer nicht tot genug und muss ihm noch einiges versetzen. Zu meiner Eatschuldigung und seiner Beruhigung darf ich den Leser deshabt vielleicht darauf hinweisen, dass wir in diesem Kaptel doch nicht bioss dem Parasiten den Boden ahgegraben haben: wir haben auch, und fast mehr, den Grund gelegt und hearbeitet für das Verständnis der sämtlichen

wesentlichen Fragen, die nunmehr für die Auffassung der Geschwülste in Betracht kommen; und hier und dort ist auch schon ein Korn eingesät, das uns für künftige andere Ahschnitte der Krankheitslehre Frucht tragen soll. Richtige Fragen zu stellen lernt sich ja bekanntlich am schwersten, und diese ganze Geschichte der Krebsparasitenfrage, deren vorläufig letzte Ergebnisse wir hier uns vorführten, ist ein typisches Beispiel für solches Richtigfragenlernen. Ehenso wie in der Geschichte der Wissenschaften und anderswo oft ein erfolgreicher und hefruchtender Gedanke ein ganzes Reich von Erscheinungen und Gesetzen eroherte und sich unterwarf, ehenso hat hier umgekehrt eine auf anderem Gehiete machtvoll verwendete Vorstellung für lange Zeit den Blick gehannt und die Fragen und Antworten verwirrt. Auch dies ist ja keine seltene Erscheinung; jede irgendwo beherrschend gewordene Idee hat die Tendenz, sich auf weitere Gehiete auszuhreiten und ihrerseits reaktionär sich gegen andere Vorstellungen zu stemmen. Aher es liegt in der Frage der infektiösen oder nicht infektiösen Entstehung des Krehses noch mehr: wie nicht leicht anderswo in der Wissenschaft hat sie eine dramatische und fast tragische Seite. In ihrem Gesamtverlauf; aus kleinen Funden und Vermutungen wächst die Vorstellung: "Der Krehs eine Infektionskrankheit" zu einem Thema an, das die ganze Welt, die gelehrte und ungelehrte, in Spannung versetzt; sogar zu persönlicher Befeindung und Befehdung erhitzt sich hier und dort der Kampf wissenschaftlicher Meinungen - und am Ende so langen Schaffens und Ringens steht das nüchterne Ergehnis: Umsonst; der Gedanke war falsch. Ja, wenn es noch eine gleichgültige Lehrmeinung gewesen wäre; aher diese Vorstellung gab die Hoffnung, eine der furchtharsten Geisseln von der Menschheit zu nehmen, indem sie den heimlich schleichenden Feind aufzuspüren gedachte wie den Pest- oder Cholera-Erreger und ihn zu bekämpfen wie diese. Und nun sollen wir wieder im Dunkel stehen wie zuvor und machtlos die Hände sinken lassen gegenüber dem Unsichtharen und Unfassharen? - Aher nicht hloss in der grossen Entwicklungslinie dieses Problems liegt ein tragischer Zug: wie alle anderen Menschheitsfragen stückt sich ihr Verlauf zusammen aus Hunderten und Tausenden von Fragen, die von Einzelnen gestellt wurden; sie ist Erlehnis, Arbeit, Kampf, Schicksal von Hunderten, die sie zu lösen vergeblich versuchten. Welch eine Hoffnung: den Krehserreger aufzuspüren, den ersten Schritt zu tun in jenes Gehiet, in welchem die Hilfe gefunden werden muss! Welch eine Spannung bis zu der scheinbar endgültigen Überzeugung: der Parasit ist entdeckt, ich halte ihn hier, im Reagensglas, unter dem Mikroskop zum ersten Male! Und dann die Peripetie, die immer gleiche: andere sehen anderes, beachten Ühersehenes, entdecken die Fehlerquellen, die der Arheit anhafteten; die Wissenschaft geht zur Tagesordnung über . . Hundertmal ist dies das Ergehnis langer, redlicher, mühevoller Arbeit gewesen; was unserem heutigen Wissen unrichtig und oft fast lächerlich erscheint, hat einer, haben viele als Letztes erarbeitet, die ebenso logisch dachten und genau zu arheiten meinten wie wir; die wenigen Schritte, um die wir erohernd vordrangen, haben Hunderte von Opfern verlangt, die hinter uns liegen blieben; die wenigen, noch immer so wenigen Antworten, die uns wurden, hat eine ganze Generation mühselig und in immer neuem Anlauf erkämpfen müssen. Und hier das Fazit: die Annahme eines Kreberregers steht in der Luft, sie ist aufs äusserste unwahrscheinlich, sie leitet nicht zum Verständis, nicht zur Hiller

Der Leser weiss bereits, dass dies negative Ergebnis nicht alles ist. An und aus der verfehlten Arbeit wuchs die richtigere; auf zahlosen Irrpfaden gelangte die Forschung dennoch auf eine Menge neuer Ausschaupunkte; mählich und mählich taten sich einzelne grössere Wege, alte und neue, wieder auf, zu denen die einzelne Wanderenden sich fanden: die Gegenwart arbeitet mit ungeschwächter Lust und Hoffnung an dem grossen Problem. Auch hier gilt, wie überall in der Wissenschaft, die Wahrheit, dass es nur einen wirklichen Rückschritt gibt: das Stehenbleiben. Alles andere führt vorwärts.

So soll es, wie ich denke, auch unsere Geschwulstfrage wieder ein Stückchen vorwärtsführen, wenn wir noch einmal ein wenig zu dem Krebsparasiten zurückkehren mit der Frage: Was hätte er alles eigentlich leisten müssen, wenn — er existierte?

Da sehen wir nunmehr leicht, dass dies unendlich viel mehr ist, als wir von irgend einem der bekannnten Infektionserreger verlangen und von irgend einem verlangen können. Dass er jede der verschiedenen Gewebssorten zur Vermehrung anzuregen imstande sein müsste und zur Hervorbringung von Geschwülsten der ihr eigenen Art, wollen wir ihm nicht wieder vorhalten: aber er müsste is auch nicht bloss Wucherung der Zellen erzeugen, sondern sie zu der für jede Geschwulstart charakteristischen Zusammenordnung veranlassen; und nicht bloss zur Ordnung unter Zellen der gleichen Art, sondern auch zur Heranziehung von Hilfszellen, von Stütz-, Gefäss-, Blutzellen, die sich in vielen gutartigen Geschwülsten ja so typisch gliedern und einfügen, wie in ein normales Organ. Er müsste, mit einem Worte, bei allen gutartigen Tumoren ungefähr eben soviel, bei den bösartigen, auf deren Architektur wir schon eingangs hinwiesen, nicht viel weniger leisten als die Gesamtheit iener Ursachen, die im Laufe der normalen Entwicklung die normalen Organe entstehen lassen. Von diesen aber wissen wir, dass alles Wesentliche, charakteristisch Bestimmende derselben im Körper, in den besonderen Eigenschaften der aus der befruchteten Eizelle durch fortgesetzte Teilung hervorgegangenen und sich nach geheimnisvollen Regeln ordnenden Zellen und Zellgruppen gelegen ist; dass alles Aussere nur als Entwicklungsbedingung oder Entwicklungsanstoss wirksam sein kann. Schon für die ein fach gebauten Geschwülste also müsste der "Parasit" einen mehr oder weniger beträchtlichen Bruchteil iener Anregungen liefern, welche für die normale Entwicklung des Eies von der Samenzelle, also von einem Produkt des hochorganisierten vielzelligen Körpers selbst, gegeben werden, und die nur in einer gerade für diese Entwicklung und gesamte Organbildung ganz speziell ausgerüsteten Zelle zur Wirkung gelangen können. Noch umfassender und unvorstellbarer würde aber diese Wirkung eines solchen Eindrünglings sein, wenn wir eine aus verschleden artigen Geweben oder Organanlagen zusammengesetzte Geschwulst, eine Mischgeschwulst oder ein Teratom, von einem solchen Parasiten erzeugt sein lassen wöllten: von einem Parasiten, der dabei nicht einmal vermag, von einer Geschwulstzelle aus die benachbarte gesunde Zelle zu befallen und anzustecken! Alles Wesentliche, Charakteristische muss auch hier in der Natur der wachsenden Zellen gelegen sein; der Parasit könnte bestenfalls den ersten Anstoss zur Wucherung zeben.

Hier sei endlich noch eine der merkwürdigsten Geschwülste angeführt, die wir kennen, und deren genaues Studium sehr viel zur Klärung wichtiger Geschwulstfragen geleistet hat. Es ist dies das sogenannte Chorionepitheliom: eine zumeist ausserst bösartige Neubildung, welche ausgeht von - den zottigen Auswüchsen der Eihüllen, mittels deren der Embryo sich in das mütterliche Gewebe gewissermassen einhakt und einsaugt, mittels deren er seine gesamten Nährstoffe von der Mutter bezieht, einschliesslich des nötigen Sauerstoffs, und aus denen er Kohlensäure und andere Abfallprodukte seiner Lebenstätigkeit ans mütterliche Blut zur Ausscheidung übermittelt. Diese Zotten wachsen, brechen direkt in weite Gefässe der umgewandelten Gebärmutterschleimhaut ein; in ihren feinen Gefässverästelungen rollt das Blut des Kindes, zwischen diesem und dem umspülenden Blute der Mutter bildet neben Bindegewebe ein eigenartiges zweischichtiges Epithel die Scheidewand und Vermittlung zugleich. Und dieses Epithel ist es, welches zuweilen, anstatt sein Wachstum auf das notwendige Mass zu beschränken und wiederum ausgestossen zu werden, auch nach der Geburt des Kindes weiter und weiter in die mütterlichen Gefässe wächst und ausgedehnte Metastasen besonders in den Lungen macht. Hier liegt also ein vom Ei gebildetes Gewebe vor, das von Anfang an die Bestimmung hatte, in gewisser Ausdehnung ins Gewebe, ja in die Blutgefässe des mütterlichen Körpers unter Zerstörung der trennenden Wände einzudringen; hier dreht sich demnach sozusagen die Frage um, und wir erstaunen fast weniger darüber, dass diese Zotten zuweilen nach Art bösartigster Geschwülste in der Gefässbahn weiter verschleppt werden und sich neu ansiedeln als darüber, dass dies nicht in iedem Falle geschieht! darüber, dass die Natur zu der wundervollen Einrichtung solcher nach Anhaftepunkten und nach Nahrung suchender, grabender Gebilde auch die uns unbekannten Schranken gab, welche ihre Wirksamkeit auf das nützliche Mass einschränken. Zum ersten Male führt uns hier auch die Geschwalstlehre zu jener Erkenntnis, die aus anderen Erwägungen sich wiederholt und auch am Schlusse unserer Erörterungen wieder ergeben wird: wie es bei ruhiger Betrachtung der uns allzeit umdrängenden Gefahren nicht eigentlich wunderlich ist, wenn wir einmal erkranken oder sterben, sondern dass wir gesund sind, überhaupt noch existieren - so ist bei all der unglaublichen Verwicklung des Baues, der Entstehung, der Vorgänge des organisierten Körpers es viel weniger zu verwundern, dass hier und dort etwas abnorm, "falsch" gebildet ist oder unrichtig reagiert - als dass überhaupt je eine solche Entwicklung ana ein paar verschwindend kleinen Zellen stattgefunden hat, dass sie ihren richtigen Gang in und aus lauter, wie wir sagen, unbewussten Elementen nehme und am Ende des Aufbaues für mehrere Dezennien unser organisches Ganze eine unausdenkbar fein regulierte Harmonie nicht bloss zwischen seinen Teilen, sondern auch zwischen sich und seiner Umgebung besitzt und zu erhalten vermag. Aber noch ist unsere Erörterung nicht so weit, dass wir das Rätsel der Geschwulstbildungen in das grössere des Lebens versinken lassen müssten; wir haben vorläufig nur die Frage anzureihen: was soll uns überhaupt ein Parasit angesichts einer derartigen Geschwulst? Hier erklärt er ja nicht einmal den Wucherungstrieb, der schon von Haus aus vorhanden ist; zu den von den Eihüllen gelieferten, den mutterlichen Organen fremden Gebilden schafft er nichts, gar nichts hinzu, sie bleiben dem physiologischen Verhalten wie den Zellformen nach im Grunde bis zuletzt, was sie waren! Das Kind selbst, ein von ihm gebildetes Organ und Gewebe ist hier der "Parasit", der die Mutter durchwuchert und zerstört!

Wir sehen also, dass an allen Stellen, wo in der Entstehung der Geschwülste ein parasitischer Erreger zunächst wahrscheinlich oder möglich schien, an seiner statt eingesetzt werden kann: die "unbekannte Ursache" der Geschwulstbildung. Wir sehen, dass eine solche Annahme für das Verständnis der eigenartigen Aufbautätigkeiten, die wir überall bei den Tumoren finden, nicht das mindeste zu leisten vermag; dass wir überall auf die Eigenart der aufbauenden Zellen und ihre Fähigkeiten znrückgreifen müssen, um nur einige Einsicht zu gewinnen. Wir beachten endlich auch, dass wir überall nicht bloss die Wucherungsfähigkeit, sondern auch die Aufbaufähigkeit der geschwulstbildenden Zellen als Problem, und vielfach schon jetzt als das grössere Problem haben erkennen müssen. Alles bisherige drängt uns dazu, die Geschwulstzellen selber auf ihre Eigenschaften und Fähigkeiten zu prüfen. Wir werden deshalb sogleich mit denjenigen Lösungsversuchen beginnen, welche die "zellulären" Theorien bieten. Dabei wird der Leser freilich als Resultat einen Einwand und eine Hoffnung der Parasitensucher wahrnehmen, die ich ihm in der vorausgehenden Kritik vorenthalten habe: es wird sich nämlich zeigen, dass auch die zellulären Theorieen keine befriedigende Lösnng geben, dass sie in der Verneinung des Parasiten viel einiger sind als in ihren eigenen Erklärungsversuchen - dass jene "unbekannte Ursache" der Geschwulstbildung auch die zellulären Theorien nicht klarlegen. Solange aber die Dinge so liegen, wird derjenige, der von der parasitären Entstehung der Tumoren einmal überzeugt ist, immer noch unsere Parasitenwiderlegung mit jenen Urteilen vergleichen, welche die Existenz von Antipoden, die Möglichkeit der Luft- und Eisenbahnfahrt verneinten, oder welche etwa bei den ersten Nachrichten von körperdurchdringenden Strahlen, von Radioaktivität und Sichtbarmachung ultramikroskopischer Teilchen kategorisch erklärten: "Das gibt es ja gar nicht!" - anstatt zu sagen: "Davon haben wir bisher nichts gewusst."

In diesem Umstande liegt einer der wesentlichsten Gründe, und

sicher ein nicht ganz unberechtigter, weshalb auch beute noch die Suche nach dem Krebsparasiten so verbreitet ist und der "entdeckte Krebserreger" in den Zeitungen noch immer viel regelmässiger wiederkehrt als die Seeschlange, freilich um auch regelmässig ebenso geschwind wieder unterzutunden. Solange die Ursache" der Geschwulstbildungen nicht wirklich erkannt ist, wird der totgesagte Parasit immer wieder auf der Bildfäche erscheinen; und auch das feierliche Begräbnis, das wir ihm in diesen Blättern zuteil werden liessen, wird selbstverständlich einem hofftungsgewissen Parasitensucher höchstens die mitteldige Frage entlocken: "Und wenn ich den Krebsparasiten mogen finde?"

## Die Stunden bei Schopenhauer.

Von Julius Bahnsen.

Aus dem Nachlass des Philosophen mitgeteilt von Rudoif Louis in München,

Julius Friedrich August Bahnsen<sup>4</sup>) wurde am 30. März 1830 zu Tondern in Schleswig als Sohn des Lehrerseminst-Direktors Christian August Bahnsen geboren. Bis zum 15. Lebensjahre wurde er zu Hause vom Vater und anderen Lehrkräften des Seminars unterfichte. Darzuf besuchte er die drei letzten Klassen des Gymnasiums zu Schleswig, von wo er im Sommer 1847 nach Tondern zurückhehrte. Die politischen Wirren jener Tage hielten ihn bis zum Herbst des folgenden Jahres im Vaterhause zurüch. Jezt erst bezog er die Universität Kiel. Als der deutsch-danische Krieg einen für Schleswig-Holstein unbelivollen Ausgang zu nehmen drohte und die Herzogtümer, von Preussen und dem deutschen Bunde verlassen, sich darauf angewiseen sahen, mit dem

<sup>&</sup>quot;Die venigen bier gegebenen biographischen Daten gehen auf folgende Quelien zurück; Som merfeldt, Dr. Julius Bahnene, Eine Charkterskitze (Jahrebericht des Progymanssioms zu Lauenburg i. P., 1882); L. Schemann, Schopenheuer-Birde (Leipzig 1893), S. 58ft; S. Rubinszein, Eine Triaz von Wiltenmechaphynikern (Leipzig 1890), S. 79ft; J. Bahnsen, Wie ich wurde, was ich wurd (Manustriyo) und denn vor allem auch dax von Bähnsen bei Geiegenbeit wurde (Manustriyo) und denn vor allem auch dax von Bähnsen bei Geiegenbeit Gericht und der Scholen der Sch

eigenen Schwerte ihre Unahhängigkeit zu wahren, trat Bahnsen gleich den meisten waffenfähigen Söhnen des Landes Ende Juli 1849 als Freiwilliger in die schleswig-holsteinische Armee ein, der er his zu ihrer Auflösung (Ende Januar 1851) angehörte.

Zunächst nach Kiel zurückgekehrt, wandte er sich zu Ostern nach Tübingen. Während der im Schwabenlande verhrachten vier Semester, die Bahnsen stets zu den glücklichsten Zeiten seines Lehens gezählt hat, waren es vor allem zwei Eindrücke, die für seine geistige Entwicklung von Bedeutung wurden: der mächtige persönliche Einfluss eines Mannes wie Friedrich Theodor Vischer, hei dem er neben literarund kunstgeschichtlichen Vorlesungen Asthetik hörte und im April 1853 mit einem "Versuch die Lehre von den drei ästhetischen Grundformen genetisch zu gliedern nach den Voraussetzungen der naturwissenschaftlichen Psychologie" promovierte, und die erste Bekanntschaft mit der Philosophie Schopenhauers. Ausser Vischer sind Jakob Friedrich Reiff (Geschichte der Philosophie; Metaphysik; Kritische Geschichte der Religionsphilosophie; Praktische Philosophie; Psychologie; Logik), F. K. A. Schwegler (Geschichte der griechischen Philosophie; Encyklopädie der Philosophie) und K. Chr. Planck (Einleitung in die Philosophie nehst Logik) Bahnsens philosophische Lehrer in Tühingen gewesen. Nach dem Ahschluss seiner Studien, die nehen der Philosophie hauptsächlich auf Philologie gerichtet gewesen waren, folgte eine längere Zeit, in der sich Bahnsen als Haus- und Privatlehrer durchzubringen hatte. 1858 trat er in den preussischen Staatsdienst. Zunächst am Gymnasium zu Anklam heschäftigt, kam er Michaelis 1862 als Oherlehrer an die höhere Bürgerschule nach Lauenhurg i. P., die 1875 in ein Progymnasium umgewandelt wurde. Hier blieb er bis zu seinem Tode, der am 7. Dezember 1881 unerwartet an einem anfänglich für leicht gehaltenen Fall von Diphtherie erfolgte.

Überblickt man die aussere "Laufbahn" dieses Mannes, so fällt es einem schwer, zu glauhen, dass er tatsächlich identisch ist mit dem philosophischen Schriftsteller, dem kaum ein wirklicher Kenner selner Werke, welcher geistigen Richtung er auch angehöre, den Ruhm eines der tiefsten und eigenartigsten Denker aller Zeiten streitig machen kann. Das einzige Talent der Schopenhauerschen Schule, wie ihn sein sonst so vielfach ungerechter philosophischer Gegner Eduard von Hartmann nennt, nehen Nietzsche die originellste und am schärfsten charakterisierte Individualität unter allen denen, die sich nach Schopenhauer einen Platz in der Geschichte der deutschen Philosophie erobert haben, dazu eine Persönlichkeit, die in der strengen Lauterkeit ihrer Gesinnung, der Hoheit ihres flammenden Idealismus und in der unheugsamen Überzeugungstreue, mit der sie ihre Weltanschauung nicht nur lehrte, sondern auch lehte, wahrhaft vorbildlich genannt werden darf, sie war dazu verurteilt, als Oberlehrer eines Progymnasiums im hintersten Winkel Hinterpommerns zu verkummern, an einem Orte, der nicht hloss selhst keine geistige Anregung irgend welcher Art hot, sondern auch so ausser der Welt gelegen ist, dass es wenige Flecken

deutscher Erde geben därfte, die von allen geistigen Zentren, künstlerischen wie wissenschaftlichen, gleich weit entfernt wären. Man spricht so gern und viel davon, wie eitrig und liehevoll unser moderner Staat sich aller geistigen und wissenschaftlichen Interessen annehme. Desse sa uch da-mit, wie mit so vielem anderem, dessen wir uns nur allzu selbstgefällig rühmen, nicht gar weit her sei, das wird an einem solchen Beispiele, wie dem der "Staatscarrière" Bahnsens, vieder einmal besonders klar. Und in der Tat glaube ich ohne Übertreibung behaupten zu können, dass der preussische Staat durch das an diesem Manne begangene Verbrechen mehr gesündigt hat, als er durch alle Aufwendungen und Dotationen für wissenschaftliche Zwecke je wieder gut machen kann. Denn der Wert einer eigenartigen geistigen Persönlichkeit ist unersetzlich, und was von ihr ungenutzt beiht, hedeutet einen unwiederhringlichen Verlust.

Zunächst schien es, als ob eine beglückende Häuslichkeit dem Philosophen wenigstens einigermassen Ersatz hieten solite für das herbe Schicksal, das ihm zeitlebens einen seinen hohen Fähigkeiten entsprechenden Wirkungskreis versagte. Doch starb die in wahrhaft idealer Herzens- und Seelengemeinschaft ihm verhundene Frau, die er 1862 nach schweren Kämpfen um Ihren Besitz heimgeführt hatte, schon im Sommer 1863. Die "Beiträge zur Charakterologie" sind ihrem Andenken gewidmet. Eine zweite Ehe, die Bahnsen später einging, entwickelte sich in ihrem Verlaufe weniger glücklich und führte schliesslich zur Scheidung. Der Philosoph hat selbst mehr als einmal hingewiesen auf die "zahlreichen und tiefen Narben, die er aus dem Kampfe des Lebens in seinen allerbittersten Formen davongetragen". Und da darf es denn auch nicht wundernehmen, dass der Ton und die Stimmung seines Pessimismus bisweilen die Spuren persönlicher Verzwelflung und Verbitterung in einem Masse tragen, das der gerechten Würdigung seines Denkens durch das philosophische Puhlikum nicht ehen förderlich sein konnte. Dass er trotzdem aus diesem Kampfe als ein wahrer Held hervorgegangen lst, kann aber die Bewunderung vor dieser in ieder Bezlehung seltenen Erschelnung nur erhöhen.

Schon früh im Verfolg von Schopenhauerianischen Studien auf Bahnsen aufmerksam geworden, erfuhr ich aus Ludwig Schemanns, Schopenhauer-Briefers, die eigentlich zum ersten Male wieder ein weiteres Publikum auf den Verfasser der "Reddiellseith" aufmerksam machten, dass eine Tochter Bahnsens in Hamburg lebe. Ich wandte mich an sie mit der Anfrage, ob ein ungedruckter illterarischer Nachlass ihres Vaters vorhanden sei. Ihrem liebenswürdigen Eingegenkommen verdanke ich es, dass eine grössere Anzahl höchst interessanter Bahnsenscher Manuskripte in meine Hände kam. Unter ihnen fesselte mich zunächst und vor allem das Fragment einer Art von Autoblographie, die der Philosoph im Jahre 1875 begonnen mod bis kurz vor seinen Tod fortgesetzt hatte. Schon der Titel der Schrift: "Wie ich wurde, was ich ward, zeitgt, dass Bahnsen nicht im Sinne gehabt hat, ein eigentliches erzählendes Memoirenwerk zu schreiben. Vielmehr kam es ihm darauf an, seinen gestigten Entwicklungsgang zu verfolgen nod alle die Ereignisse und

Erlebnisse seines Erdenwallens darauf hin zu betrachten, wie sie auf '\ inn eingewirkt und sein Wachsen und Werden beeinflusst hatten. Er wollte alle die Elemente nachweisen, die zusammen mit seinem angeborenen und ererbten Individualcharakter zu dem Product concrescierten, als das ihm selbts eine Persönlichkeit erschien.

Diese Eigentümlicheit der Bahnsenschen Selbstbetrachtungen dürfte es vielletich verschulden, dass der kleine Abschnitt, den ich vorläußig daraus mittelle, Erwartungen erregt, die bei der Lectüre unerfüllt bleiben. Man wird nicht dass finden, was man sucht, nämlich einen erzeiblenden Bericht über Bahnsens Zusammenkünfte und Unterhaltungen mit Schopenhauer, die Überlieferung charakteristischer Aussprüche des Meistters und dergleichen mehr. Wenn aber auch "Die Stunden bei Schopenhauer" mehr einen Beitrag zur Kenntnis Bahnsens, als zur Vermehrung unseres Wissens von Schopenhauer liefern, so glaube ich doch, dass es nicht ohne Interesse ist, aus diesem schönen Bekenntnis zu erfahren, wie stark und mächtig nicht nur der grosse Den ker, sondern vor allem auch die moralische Persönlichkeit des Frankfurter Weisen auf seinen bedeutendssten und edelsten philosophischen Jünger gewirkt hat:

## "Die Stunden bei Schopenhauer.

Lbg. 9. XI. 1877. Die längst zur Phrase gewordenen "epochemachenden Erteigissee" sind doch auch in der reichsten Erteibisrien bei nur spärlich zu finden; mir war ein solches unzweifelhaft mein erster Besuch bei Schopenhauer. Doch schreibe ich hier keine Memoiren, beschreibe überhaupt nicht, erzähle kaum hin und wieder, sondern betrachte alles nur unter dem Gesichtspunkte, wie es auf mich — auf das, was man so gemeinhin die Entwicklung des inneren Lebens nennt — eingewirkt hat; hätte mich deshalb so wenig bei dem Rahmen unseres ersten Begegnens wie bei den Details unserer Gespräche auf — berichte lieber, wie vorbereiteich bei ihm eintrat, den ich von da an als meinen Meister verehrt und bekannt habe.

Zuers in Tübingen — wenn ich mich recht entsinne, bei der Psychologie des Gesichtssinnes in der Vorlesung Reiffs?) — hatte ich vom "sonderbaren Herrn" gehört und war auf den gemeinsamen Rückwegen von der Auls durch den botanischen Garten von Reiff auf das "Paradoxe" seiner Werke aufmerksam gemacht. Da packte er mich denn zunfichst vom hintern, dem pessimistischen Ende, und in meiner Doctordissertation berief ich mich im Capitel vom Tragischen auf seinen Text zur "Karfreitagspredigt der Menschheit". Als ich dann später als Hausstein der Schaffen und den der Schaffen den schaffen der S

<sup>9)</sup> J. Fr. Reiff (1810.—1879), ursprünglich Hegelinert, später dem Standpunkte Fichtes sich nähernd (Happwerk: "bus System der Willensbestimmungen oder die Grundwissenschaft der Philosophie", 1842), ist, gleich seinem Tüblinger Kollegen K. Chr. Planck, dem von Kant susgehenden Realisten, nicht ohne noch lange nachwirkenden Einluss surd die philosophische Entwicklung Bahness geblieben.

lehrer mein erstes Geld mir verdiente — nicht soviel, wie heutzutage eine ordinäre Gouvernante bezieht — hatte Brockhaus grade mal wieder die zweite Auflage des Hauptwerks im Preise so herabgesetzt, dass sie mir nicht mehr unerschwinglich war — so wurde es mir das erste selbsterwobene Buch – und bald hernach, wo ich den Bruder verloren, ersetzte es mir Postille und Dogmatik (— so ungefähr, wie es jetzt Busch,") mit fremden Citaten ausstaffiert, herausgegeben und gemeint hat.)

Für den frischgebackenen jungen Doctor war auf der Heimreise der als "grimmig" unhöflich verschrieene Menschenfeind und Pudelfreund doch zu sehr noch "blosse Curiosität" gewesen, als dass er sich - Mai 1853 - hätte ein Herz fassen mögen, die Schwelle des Hauses Schöne Aussicht No. 17 zu überschreiten. Als aber denselben im Sommer 1856 in nur vierzehntägigen Ferien ein tiefgewurzeltes schwäbisches Heimweh von Altona gen Süden getrieben hatte, da fühlte er sich durch das inzwischen Erlebte schon mehr geweiht, um solcher Adeptenschaft sich nicht ganz unwürdig zu wissen, und so schrieb ich getrost jene Zeilen, die mir den Zutritt zu dem gestrengen Herrn erschliessen sollten. Mir war dabei zu Mute wie im Vorzimmer eines Weltpotentaten - und aus demselben Gefühl heraus äusserte ich 31/, Jahre später, als mir das, nach abermals 12 Jahren durch Diebstahl abhanden gekommene Velinpapierexemplar der dritten Auflage als donum autoris zugesandt worden war: solche Freude könnte mir die Verleihung keines Ordens bereiten

Die Aufnahme, welche ich als "gänzlich Unbekannter" fand, war freundlich genug, um mir aus diesem klaren Feldhermauge die Innigkeit menschlichen Wohlwollens entgegenstrahlen zu lassen — und zu
einer, ich möchte sagen, middehenhaften Wärme sah ich es ergidinzen,
wie er, als Priester seiner letzten Glaubens"-Lehre vor mir stehend,
das Wort des Augustin: utinam jönt, ut completus sit numerus sandorum!
mit wahrer Inbrunst wiederholte.

Ich zog von dannen mit dem Bewusstsein, nicht nur einen Cenius des Denkens, sondern auch einen Charakter echtester Erhabenbeit von Angesicht zu Angesicht gesehen zu haben. — Wie ein treuer Sohn sich gelobt, nichts eines grossen Vaters Unwürdiges sich zu schulden kommen zu lassen, wie ein begeintert gläubiger Confirmand mit einem vom soeben empfangenen religiösen Weilhesegen gehobenen Herzen vom Altar der ersten Communion zurücktritt, getränkt mit dem heiligen Vorsatz, hinfort nichts zu tun, womit er "solch Wein und Brot unwürdig empfahe", dass er "sich nicht selber zum Gericht esse und trinke", so fühlte ich mich wie in ein ganz neues Dasein entrückt, — der Seligkeit der Nirwanz zustrebend. Franz von Assisi und die anderen Helden der Askese waren meine Ideale geworden, und wenn ich noch gewohnte Studienwege an gewissen Hamburger Fenstern vorüberging, so wollte ich mich

<sup>\*)</sup> O. Buach, Arthur Schopenhauer, Beitrag zu einer Dogmatik der Reifgionslosen. Heidelberg 1877. 2. gänzlich umgearb. Aufl. München 1878.

dabei jetzt nur vergewissern, Fortschritte zu machen in der "Ertötung des Fleisches".

Alles, was an Schwärmer-Anlagen in mir geschlummert haben mochte: ietzt war es mit einem Schlage erwacht und entfesseit. Mit einer gewissen Freudigkeit malte ich mir die schon wenige Monate später drohend auftauchende Lage aus, als Trainkutscher dritter Klasse mit angeblich verwirktem Recht der Stellvertretung persönlich der Demütigung mich unterziehen zu sollen, einem verhassten dänischen Offizier Stiefel und Knöpfe putzen zu müssen,\*) - wollte ich doch ein zweiter Filippo Neri oder Raimundus Lulius werden, und geheimes Versenken in die neuerfasste Lehre sollte der Seele Spannkraft belehen, so oft ich mich würde schwach werden fühlen. - Nur eines schien mir üheraus bedenklich: die fast von allen "Heiligen" berichteten Rückfälle am najysten geschildert von Benvenuto Cellini. Auch für die ekelhaften Kasteiungen der Guyon konnte ich mich nicht erwärmen - denen gegenüber reagierte das natürliche Gefühl zu mächtig: - mit einem verabscheuten Manne aus Askese geduldeter Coitus deuchte denn doch selbst dem angehenden Realdialektiker mehr paradox und widerlich als gross und nachahmungswürdig.

Aber die Gegenströmung solite mächtiger und eindrucksvoller von einer andern Seite her auffluten.

Jett galt es, all die theoretischen Voraussetzungen dieser hochgespannten Verneinungsdoktrin sich anzueignen — und ehen damit
haperte es sehr bald. Trotz dreissig wöchentlicher Lehrstunden und
ungezählter Correcturen (Aufsätze aus drei Mittelklassen von 20 his
40 Schillern alle paar Wochen) setzte ich es durch, alle meine Freistunden
dem gewissenhaftesten Studium jeder Zelle, deren ich aus der Feder des
Meisters habhaft werden konne, zu widmen. Langsam genug ging es
vorwärts. Dafür aher hatte ich die Genugtuung, dass beim nächsten
Wiedersehen — nach 14 Monaten — der Meister im Bescheidwissen in seinen Werken mich dem einzigen Frauenstädt verglich; —
aber ich hatte mir auch gleichzeitig ein durch zwel Bände geführtes
Gesamtregister zu seinen Schriffen angelegt.

Wiewohl ich nun aber literarisch debutiert hatte mit einer zum 22. Fehruar 1857 eingesandten Abhandlung über den Bildungswert der Mathematik,\*\*) liessen doch zwei Punkte mir keine Ruhe, und von ihnen sollte die Zermürhung der Fessein ansetzen, in deren unbedingtem Bann

<sup>9)</sup> Bahnen, der als Freiwilliger von 1840 bei der dänischen Regierung schiecht angeschieden war, sollte trott ausgesprochener Ammelie eine, Orfungsatraffe für verspätete Ammeldung zum Millärdlenat erleiden, d. h. mit 20 Jahren vier Jahr den gemeinen Soldssen spielen, — wie er selbst damais m. den Meister schriebt, eine Stuation, in welcher Schopenhauer wohl über noch kelnen seiner gestattet. Vig. Schemann, Schoenbauer-Briefe n. 348 u. 453.

<sup>\*\*)</sup> Erschienen in der "Schulzeitung für Schieawig-Hoiatein" 1857, No. 21, 25, 26 (2i. II., 21. u. 28. III.); eine Entgegnung auf Bahnaena Ausführungen von

ich mich ein paar Jahre lang befunden habe: es war das famose "bloss" in Kants transcendentaier Ästhetik,") welches darüber entscheidet, ob einer sich anständigerweise zum Realismus bekennen kann oder nicht — und es war am andern Ende die Möglichkeit erfolgreicher Askese, welche mir nicht nur nicht dargetan, sondern mit den metaphysischen Voraussetzungen des Systems in unversöhnlichem Widerspruch zu stehen schlen.

Allein nur mit äusserster Schichternheit habe ich mich mit diesen sofort tiefempfundenen Einwinden hervorgewagt; in den "Beiträgen zur Charakterologie" sind sie noch kaum angedeutet — das zog mit den Vorwurf der Unentschiedenheit meines Individualismus zu. Erst in der Polemik, erst an der Seite von, später gegen E. v. Hartmann erstarkte meine Zuversicht, bis ich alimalhich vorbehätislos mich zu einer individualistischen Real dilaektik als meinem eigenen System bekannte, nachdem ich mir lange genug hatte sagen lassen, es sei nicht nur zu beschelden, sondern auch sachlich inkorrekt, mich immer nur noch als blossen Anhänger Schopenhauers einzuführen. Jetzt nennt man mich wohl noch seinen Schiller, auch mal Jünger, — aber nicht bloss Apostel, sondern — die Freundlichstgesinnten — auch schon Fortführer und Voliender."

J. C. Becker findet sich in den Nummern vom 19. u. 26. XII. dieses Jahres in derselben Zeitschrift. Seiner geringen Meinung von dem Bildungswerte der Mathematik ist Bahnsen auch späterhin treu geblieben.

<sup>\*)</sup> Nämlich dass Raum und Zeit "bioss" subjective Anschauungsformen seien, ohne jegiiches objective Correiat im "Ding an sich".

## Bunte Erinnerungen aus der Runftschulgeit.

Bon Bans Thoma in Rarlerube.

"Sie fprach zu ihm, fie sang zu ibm; da wor's um ihn geschent, halb jog sie ihn, halb sant er hin — und word" — — veranlagt noch mehr zu schreiben. Rahnlich die Schriftlelleret, die Plaubernize in dem Walferner Defentsichkeit hat es mit mir so gemacht. — Nachdem es um mich geschehen, wollet ich nur noch ober funstheverische Dinge frechen — 3. Darüber, wie ein Kunstprosession der funstberagu erziehen hatte, darüber, was recht und unrecht in dem Dingen der Kunst sei zu gelen hatte, darüber, was Aufterdnit.

Als Fortfeung zu ben "Ansangen ber Aunf" thnnte man auf biefem Bege sehr bald zu bem Ende ber Aunft gelangen, dorthin wo sie mit Prinzipien und Theorien seingeaget wird und man sagt: so barf sie sien und nicht anders, auf a solgt b, zweimal zwei sit vier, sie ift gang so wie ich es meine, sie fie bier ---

Auch ich wollte ungefahr in ber Art eine Fortsegung ichreiben, ich blieb aber balb fteden und mußte mir immer in gar manchem selbst wiber-forechen.

Die Kunft ist halt boch eine eigne Sache, am Ende ist sie gar tein Pringip, teine Theorie, sondern eine Lebenschußerung, die an Personiichkeiten gebunden ist und nur durch Personiichkeit am Leben erhalten werben fann.

Freilich weiß ich es auch, daß es nicht gerade schiedlich ist, immer nur von sich selber, eine Bec, eine Cache vorschieben, das macht sich vorreitihalter. — Aber ich storeibe jegt boch von mir selber weiter und zwar von meiner Atabemie und Studiergeit.

Es ift nichts Bedeutenbes, mos ich ju berichten habe; ich fage bas jiet schon, um nicht Lefer ju bemühen, bie in ber Ermortung etwos Interessante ju finden oder gar Ausschluß ju ersahren über Tinge, die niemand so recht meiß, — es gibt solche Dinge, es sind sogar die über die am meisten gestrocken wir, wie z. B. die Aunst — mein Geschriedensch die jum Schulffeliefen und bann ärgertich über den Zeitverluß sein möchten. Benn man von sich else soffentlich leise ist immer etwad den Annagung darin; men som sich else soffentlich sie ist immer etwad den Annagung darin; men femmt nicht um das Gestühl herum, als sei nan der Wittelpuntt der Wett, werden, wenn man ühnen vertraulich auf die Schulter stepft und fagt: Nichts für ungut, herr Bachden, eile sind je ein Wittelpuntt.

Durch diese umsändliche Einstellung will ich desagen, daß ich treh aachem, was ich nun erzählen will, ein höftlich bescheiterer Wensch der fich faufperer, der gleichsam auffallend die Schube putz um nicht jemandem überraschend ins haus zu sallen — aber endlich muß se ein höftlicher Wensch dien, ungebundig mehr möchte ber, der er beschaft, ungebundig mehr

Es ift bekannt, daß ichachterne Menfchen oft gerade in das Gegenteil umschlagen — fogufagen frech werben — benn des Schfele in bem die werfchiebenen Giaenfchaften bei Menfchen beifammen wohnen, ift aur flein.

Run, wir wollen feben, wie es tommt und in welcher Art man mich hinaustomplimentiert.

Raum wird mohl jemals ein junger Menich mit mehr Pietat und Respett in eine Schule eingetreten sein, als ich im Ottober 1859 in die Runiticule in Karisrube.

In Schirmers Atelier fah ich feine Bilber; es war mein bochfter Bunfch, auch einmal berartiges hervorbringen ju tonnen — ich hatte bas freudige Befuhl, bag ich nun hier wolle Gelegenheit habe, mir alles hierzu notige Burch eifriges Bernen anzueignen.

Wenn man so vom Dorfe tommt, so ist einem die Stadt mit ihrer Reglamfeit ein Ding, das man über die Maßen anstaunt, man scheint unterjungeben und boch siblt man sich da auf getragen. Mun vortre ich ja mich offentlich als Maler betennen, durfte meine ganze Zeit auf die mir so liebe Tätigkeit verwenden. Gern und willig solgte ich der nun beginnenden Erziebung jur Aunst.

Schirmer batte sich mie viel Marme über die von mir eingereichten Arbeiten ausgesprochen und "entschieden" bagu geraten, dag ich Afinstein voerde. Ich wurde in die Antitentlasse aufgenommen, in der mich Professe des Coudres yn großer Genaussteit und Gernbisschieft einesten Leiter. Diese Grinbisschieft warb mir dech seher von großem Bugen; ich zeichnete den Mründlickleit ward mir boch seher von großem Bugen; ich zeichnete den Britter über, anden auch am Perspetitivuntersicht teil, auf deren Gestege ich burch bas viele Zeichnen nach der Natur wordereitet mit besonderer Freude einsehen sont

Als der Frihfing fam und es im Runflichulgarten ju grünen und dichen anfing, tam Ungeduld über mich und der Antifengips fam mir gar der vor und der Antifengips fam mir gar der vor und der der der Geschreitung für die Gemmerstuden, die Genderstude mir auch erlauch, als Berdrereitung für die Gemmerstuden, die Schrereitung für die Gemmerstuden, die Merfen zie siehen wollen, einige feiner Mischen fopieren ju duffen, diese siehen gleichen vollen Anfriedenheit aus — ich malte sodann auch im Kunstschuler einen Vollen Anfriedenheit aus — ich malte sodann auch im Kunstschuler eine vollen Antifengichen von meiner Anstreicher und Uhrenschildenalerzeit der. — Das Antifengichnen wurde mir nun freilich wieder um so sauere, nach sechs menatlichen Unterricht in der Antifenstschule vollen in Geitrenetschlier werden, d. b., ich ging in den Schwarzwald und malte dort nach der Natur, und mir welchen Gifer! Verach, mein Mischelker, fam auch und in unserm ir welchen Gifer gingen wir oft der Worgens fort, zwei Enunden welch und in un fer Gifer gingen wir oft der Worgens fort, zwei Enunden welch wir, wie wir einen Betzei, einen Phanzen um ansen, die wir, wie wir der

eigentlich seiber faben, ebenso gut binter bem Saus in Bernau batten malen ebnnen; wir ftritten uns wohl auch um bie Wotive, bie jeder juerst ent beeft haben wollte, die wir aber boch juliept friedlich, meift gemeinschaftlich malten. Diese Eruben waren von außerster Gründlichteit und Sachlichteit - über nichts wurbe himveggagangen. Es gab bamals noch seine Horeit "woberner Errungensschaft" im Karbeniehen — bas war auch gut für uns. Das technische Berfahren war möglicht einsach, es wurde prima gemalt mit ziemlich fülliger Disarber, die Sachen, von benen ich noch einige bestige, baben sich vorzüglich gehalten, was ich bier ansichre ber Diseinbichaft gerandber, die beutungse viellach die Maltechaft beurntwiche.

Als ich im herbste biese Subien Schirmer zeiget, fragte er mich: "Malen Sie ben mit einem Schwarzspieget?" was ich nicht ercht verfand; erft sahre, entbedte ich, dag biese Arbeiten eiwas von ber zusämmengesagten. Darmonie hatten, bie manchmal von Malern burch bas Betrachten in einem Schwarzspieget angestreb mich

Rorgeln und fritteln war freilich nie meine Gache; auch ale ich jung mar nicht.

Durch die Jahre 80 bis 68 war ich immer im Minter im — Minter auf ber Kunftschule und wenn ber Sommer fam, ging ich nach Bernau und malte bort Stubien.

3ch war in ber Maltfalfe und malte boet Ahpfe unter Professe des Coudres eftinng. — Auch bier mar des Coudres eitung, einch bier mar des Coudres ein vortrefflicher Lebert, obgleich übermatige Schüler über seine, wie sie meinten, gar ju arge Gründligheit sich littig maden wollten — man seht es freilich oft erst spakte, woo fo eine Grundlage werrt ist. Junge Leute nenne sie wood philistebs boch versteiches ich sie mit einer guten Erziebung im währtlichen Jaufe, bei auch soch oben der mit einen Wersichen auch bann noch geseitet bat, wenn er seiber und alle West gemeint hat, baß er über die Erkfage haue.

Eine besondere Episobe in bezug auf die maltednische Erziehung mar ber Aufenthalt Canons in Kartseube, feine spitematifde Maltechnit jog fait all jungeen Runfter febr an; wir hatten bad Gefuhl, durch biese Schulung aus bem ewigen Probieren herausgutommeu. Seine Wethobe bestand im Perausmobellieren ber Horn und ber Erichzebung mit aufgebheten Beife auf Dunterem Grunde. Die Farbengebung wurde sobann burch Lafuren erzielt, die freisich in ibrer leuchtenden Emallivirtung manch überraschenden Eindruch hervoedrachten. Jedenfalle lernte man, durch Canon angeregt, eine Zumme von mattendischen Aubruddmitteln tennen, die vernünstigem Sinn zu großem Borteil gereichen brunten, zugleich auch wurden wir durch Ganon zureit auf die Waltechnit der großen Weister aufmertlam gemacht. Es entbrannte aber ein Aumpf zusichen der mich nach der einstendischen der flitstischen Geite binfahrenden Lafurdehandung um der man tautunglistischen Lüchrimamalen, der die Gestalt und der zu verquicht mit allerlei personlichen Widerbaarigkeiten, eine recht uuerfreuliche Gestalt annach — die Sache vourbe dogmantisch.

Diefe zwei technisch verschiebenen Borgange fegen fich auch burch unfere gange moderne Malerei in gemiffer Art fort. Gin Ausspruch von bem ftreng prima malenden Leibl ift bierfur charafteriftifch: ale er in Dunchen ein Bild fah, bas ihn fonft intereffierte, fagte er migtrauifch: "ich glaub' ber Rerl laffert!" in bem Con, in bem man im Gpiel von jemant fagt: er mogelt. In biefen fechegiger Jahren malte ich auch einige Bilber, meift fleinere ganbichaften und auch Rigurenbilber, von benen ich bier und ba eines an einem Runftverein vertaufte, bas Belb reichte aber meift recht fnapp ben Binter uber; im Fruhling - halb mußte ich - gang jog es mich - ging ich nach Bernau. Dit jugendlich feligen Gefühlen eilte ich immer von Rreiburg aus uber Die Berge binauf in mein liebes Sal; voll von Planen, mas ich noch malen wollte. Wenn bann auch bas Bollbringen hinter bem Bollen jurudblieb, fleifig mar ich und es entftanben Stofe von Zeichnungen und Diftubien, mit benen ich aber recht leichtfinnig umging - perlor und verschenfte fie - pernichtete auch vieles bei fpatern Aufenthaltemechfeln - menn ich nicht gerabe eine Riffe bafur batte.

Ein ziemlich in der damaligen Art abgescholoffenes Bilb ift noch wohleerdalten, est ist ein lebensgogese Portratt meiner Mutter und Schwesseler in ber Bibel lesend; ich habe est im Sommer 1866 in Bernau gemalt in unserer fleinen Stude, wo ich mit meiner Staffelei taum Plag hatte. Das Bilb ist gang in Canolister Art mit fussigen folguen pervogsperdart umd hat sich außerordentlich gut erhalten, togebem ich est mit dem vielberrussenen Sciencist for Geuertrag in Leind gemalt habe.

Ceche Jahre hintereinander wiederholte fich der Wechsel zwischen Rartseuhe und Bernau; ich will ihn nicht sechstung ich iber foonen Commertage, an benen ich ber Seimat zueilte, will ich boch eriablen.

Es war ansangs Juni, in Freiburg hatte ich übermachtet und machte mich am Worgen auf pb em achtständigen Weg nach Bernau. Das gange Sommerglich ruhte auf meiner Seele, als ich ruhig vern Multer hinan in die Berge binaussichten: So gang im jugendlichen Bollgeschle, der Muttels puntt ber Welte – dem alle gebete ja mein wos ich jah, für mich wor die Welt da. Ich sich lied gebete ja mein wos ich jah, für mich wor die Welt da. Ich sich eine "Gertennatur" nennt. Am Wittage, als ich die hehdichte oben einer Wanderung erlieg, die "haber", balten sich die die die von Bermittag verklierehe

weißen Bollen zu einem Gewitter zusammen, das über der Aheinebene ftand, fast unter mir; seine Blige zusten bis in die Oerge hinüber, der Donner stang mir wie ein Jaudigen des Übermates in der Watur – Regenssamen wechselten mit Sonnenbliden. Es tam so etwas wie Schöpferfreude über mich — denn war nicht biese Gegenstäfeit und Pracht für mich da? — woar ich nicht dau berufen, sie zu sehen?

Stille Anbetung und frohliches Jubeln erfullten meine Geele und hatte ich Borte gefunden, fo mare mein Befang ein Pfalm gewesen.

Wan muß freilich jung fein, um bies Wonnegefuhl, dies herrschergefuhl so gang ju verteben — aber ich habe es noch gar fact in ber Erimerung, und so icham ich mich auch gar nicht meiner damatigen Sochgemutbeit — so allein auf dem Berge, gleichsam mit den Bligen steilend.

Das Gweitter vergag fich, ein prachtiger Rachmittag begleitete mich im Sal hinutter an ben Baden, Durch die blumigen Bliefen entlang an ben Schwarzwoldbaufern vorbei. Da man fich nun nicht allgulang auf bem Standpuntt einer erhobenem Stimmung feftbalten fann, so wurde mir weieber menschilch jumute, ich wurde freihlichen Bergens und so grußte ich alle mir Poseconenben.

Run muß ich aber ein Bekenntnis ablegen: es tam eine Art von Eitelteit über mich — es war mir, als o bem Mngeficht gidnigte, so bag bie Menfichen es mir gleich anfeben mußten, bag ich erwas Erras fei se einer, ber noch Taten zu verrichten hat — ein "Borzugsmensch", wie ich feitbem Kufiller ich nennen hörte.

3mei Stunden von Bernau, um mich jum neuen und letten Anflieg auf ben Berg ju ftarten, tehrte ich im "hirfchen" ein.

Die Wirtin, eine begabige Bauereffrau, brachte mir bas "Schöpplein wom Besten", bas ich ein wenig großtuerisch bestellt hatte — nun tamen, wie ich es wohl erwartete, die gebrauchtiden Fragen, im Berlauf berer ich vorhatte, der Wirtin so nach und nach beigubringen, was für eine Art von Werschaftlich sie vor sich abet.

"Bober bie Reif'?" Bon Rarleruhe fagte ich. "Co fo, von Rarlierui, bes ifch wit ber! Bo goht jes b' Reis bin ?" 3ch will jest noch nach Bernau binauf. - "Co fo find fie po Bernau?" 3a aber - ich mobne jest fcon langere Beit in Rarlerube! - Dun follte Die ermartete Frage tommen, mas ich fei, - aber ruhig fah bie Frau mich an und fagte: "Co, fo, fie find gewiß en Coniber!" - Das fagte fie treubergig ohne allen ironifchen hintergrund, bag ich allen Dut bagu verlor, noch weiter mit meiner Bichtigfeit imponieren ju wollen, mein Schopplein gablte und ben Berg hinanftieg - ich geftebe es, ein wenig gebudt - boch mußte ich balb uber mich felbit und bie gange Cituation herglich lachen. Dies Bebudtmerben mar aber auch gang aut zwei Stunden vorher, ehe ich in unfer armes Comargmalbituble mieber eintehrte. Urm mar bie Beimat, aber reich burch unericopfliche Mutterliebe, Die mich bier mieber umfina bie mich gleich umfangen haben murbe, ob ich ale großer Runftler, ale Schneiber ober fogar ale Bagabund heimgefehrt mare. Bier mar ich unbeftritten ber "Borgugemenfch".

In ber ichonen Dammerftunde tam ich burch bas fleebuftenbe Sal, febniuchtig erwartet von Dutter und Schwefter!

Run war ich wieder für ein paar Wonate in bie große Afabemie ber Ratur verfeigt, do da auch hier Aug und Sand zur Kunft erzegen mubren; bem ich war sich stellen ber bei der wiede nachzumachen, wie die Ratur es mir vormachet. Auch Bicker batte ich aus der Eaten tingsferacht; auger Geriche Bedichten, die mich beforder an Dffian und Sand begleiteten, erinnere ich mich beschwer an Dffian und Sand von Lend web Mebringsfriet und Bubrun lernte ich kennen, auch homer und Dante. Es sommt vor, daß ein derfine ber in der Kente solch eine der in beffet, doch Einge nicht kennen eint, slich späte siehe begierig darauf fützgt. Die Bibet war mir sehr vertraut und pfalmenartis grand oft die Katur zu mir.

Die Rudfehr in Die fleine Atabemie in Rarlerube fcob ich immer fo lang wie moglich binaus. Oftere ging ich, um nicht in Freiburg ubernachten zu muffen und ben Bug nach Rarlerube zu erreichen, in Bernau ipat nach Mitternacht fort. Durch Die ichneereiche, mit ichmachem Mondlicht beleuchtete Dovembernacht, nach fcmerem Abichieb von ben Lieben, ging ich ine Sal hinunter - Die Felfen und Die raufchenben Bafferfalle gebarbeten fich gang wild in ber unheimlichen Rachtftille; wie mar es mir boch fo fcmer ume Berg, wie fo gar buntel lag bie Butunft vor mir bie Corge, wie es weiter mit mir geben merbe. Rach vierftunbigem Banbern ging ber Mont unter, und ich mußte burch einen bunflen Balb, in bem ber beschneite Beg mich leitete - aber auch Gorgen machen furchts los und fie maren ftarfer ale alle Rachtgefpenfter. Auf ber Salbenbobe, pon wo ich einft in bas Commergewitter bineingejubelt batte, begann ein Chein, wie von einer ichmachen Dammerung, Die Schneehalben aufzuhellen - ein Rofaviolett erhob fich aus bem Duntel - ein taum merflicher Karbenbauch, ber nur auf ber Reinbeit bes meifen Schnees fich geltenb machen tonnte - aus biefem Rofa wuche ber Morgen herauf. Auf ber letten Bobe uber Freiburg lag biefes und bas gange Rheintal eingehullt in bichtem Rebel - oben auf ben Bergen mar ber helle Morgenfchein - bie Conne brach berauf - aber ich mußte hinunterfteigen in ben Rebel; grau mar Freiburg, grau bie Rabrt nach Rarlerube, und es blieb mir lange bas Gefühl, ale ob ber Comargmalb golben mare.

In Karlstube padte ich bann meine Etubien aus, begierig, was Professon will wilfchalter kau logen würben. Die Kritist ichtert ich fah immer gegen bie große Genausseteit und Ausschiebtscheit; und über einen Meitenbulch, der sich die ber den beauen Dach neig, ben ich ziemlich groß wie ein Etilkeben malte — jedes Platt, pwischen ben Eteinen ganz vorne jeden Grashalm — an bem ich im Gommer 1880 wochenlang genebiet hatte, wurde ich eigentlich ausgeschab; wogu benn so etwas malten, es fei zie hatte, wurde ich eigentlich ausgeschab; wogu benn so etwas malten, es fei zie in Worte. — 3ch bin noch im Delige bieser Etubie und freue mich an bestem intimen Deigeglabbil eines schönen et Etudietien Natur. — jedenfalle babe ich mehr Jugen davon gehabt, als wenn ich Tugende von mobernen Karbenschenkrungerschaftschwennentliftzen genacht hätte.

Es tamen die Binter, wo ich als Meifterfchuler Bilber malen burfte. Das ift eine gar heifte Beit - was foll man nun malen? wie follen die

Bilber ausschenn? — Das Genrebilt gand hoch im Anfehen, auch ich verindte allerfei, aber es giege ich ein Konstitt — die Afseinung ber Batunsprach sehr zu mir — aber die Ergählung, die das Genrebild mehr ober
minder gestreich ausschafen sollte, kann dadei zu Gehaben. Auch das Land
schaftmalen hatte seine Sacken, in der Schirmerscholte mußte man somponierne lernen — das sonnte ich gewöhnlich nicht mit den Einerkleten, die mit der Schwarzwald spemach hatzt und berhaupt mit dem, was ich dieber geschen hatte an Landschaftsatur, veretnigen; die Schwarzwaldbertannen wollten sich sich an eine Benach der den der der der der den der der die die die ger nicht signe, auch bie langen Bergrächen nicht, und gar die langbin sich ziehen bunten Wissen — die zu malen durste man gar nicht denten. 3d dachte dann mit andern, es mußt woll schwer zeben mit brauchbarrer Ererainstidung und wo die Saume nicht ziech zum Malte werden und die Wiesen kann ein Rolle spielen. Der liebe Schwarzpusch mußte, se sied wir auch tat, für ummalerisch erthalt werden. In Italien wird wohl das richtige seine Jaum ein um ein um .

Einer ber Schirmerschafter ist auch wirtlich ausgezogen, um die richtige terrainbilmug ju finden; er claub in Italien auch noch nichts erchtes umb fam nach Damastus, wo er endich ein wirtlich gut gedunte, jum Bild beruchharte Lerrain san; als er sich aber hinfelte, aben ibn leiber die Beduinen mit Ettimwörfen verjagt — so war seine Reise eigentlich zweckse, wie er felber eingestand.

Erft ber Aufenthelt in Bernau befreite mich von biefen Aunftweisheitsweifeln; b. b. ich hielt Bernau für unmalerisch, aber ba ich boch arbeiten wollte, malte ich Stude aus ber Ratur, wie sie mir gerabe gestelnman nannte bas Studie und es fristet in ber Aunsteverrung eine armeitig Bolle; es war ja nur Bittel jum Josec. Die Jowese ftanben im Aunstverein — bie tomponierten Bilber. hier schließe ich meine Schreiberei; benn bas Bilbermalen sieht vor ber Tur, und bie Meinungen hierüber verführen einen folchen Septatch, das mir bie Geber entfalle.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## Ein Wort.

Bon Abolf Schmitthenner in Beibelberg.

4

Wahrend feiner gangen Manberichaft hatte auf ben Badergefellen Anton Burg aus Genfenbach nichts einen fo tiefen Einbrud gemacht als ein Wort ber Beisheit, bas er gwischen Bingen und Etwille aus bem Munbe eines bei Daing geburtigen Sandwerteburichen vernommen hatte.

Diefer mar in Roln eingestiegen und batte bis in Die Gegend pon Bacharach unten im Schifferaume bee Schleppere in irgend einem bunteln Bintel gefchlafen. Dann fam er mit blingelnben Augen aufe Berbed berauf und spagierte im grellen Sonnenschein auf und nieber. Anton Burg gefellte fich ju ihm, und balb fuhrten bie beiben ein belehrenbes Befprach uber bie Rahrungemittel ber verschiebenen Bolfer, wie ber Frieslander, ber Beftfalen, ber Emmericher, ber Rolner und ber Genfenbacher. 216 ber Schlepper gegen ben gurleifelfen beranfroch, jog ber Dainger feine Stiefel aus, feste fich auf eine Rifte, bolte aus feinem Relleifen Burfte und Bucheden und begann feine Stiefel ju michfen. Er nahm fich Beit ju bem Geschaft und michfte funftgerecht und liebevoll. Uberaus haufig spudte er in bas merbenbe Bert. Jebesmal, wenn er bies getan hatte, fniff er Mugen und Lippen gufammen, und bie Burfte faufte bin und wieder, ale ob fie von einer Mafchine getrieben murbe. Allmablich verlangfamte fich ihr Alug, Die Augen und bie Lippen taten fich froblich auf, und bie glangend fcmarge Alache bemubte fich, ein Spiegel ju fein. Doch nicht bell genug, fagte ber Mainger ju bem bewundernd gufchauenben Anton Burg, fpudte von neuem mitten in bas Runftwert, machte ein grimmiges Beficht und wichfte wie ein Feinb. Rurg por Rubesheim mar ber Mainger fertig geworben. Jest bin ich balb babeim, fagte er und flieg wieber in ben Schiffsbauch binunter. Dach einer Beile tam er berauf mit offener Jade und offener Befte, moraus eine foneemeiße, munbervoll gemolbte Bembenbruft leuchtete.

3a, fagte er, lachelte unferen Anton Burg freundlich an und weibete fich an feiner Bewunderung.

Ber ein weißes hemb und gewichste Stiefel hat, ift ein feiner Menfch. Alfo fprach ber Mainer.

2.

Diefe Wert mochte auf ben Bakergesellen einen tieferen Einduck ale ber Samburger Hofen und eib er Köhter Dom. Auf ber Essenbigen fahrt von Waling nach ber heimat verstleckte er die Highe unter der Sank, denn er schafte fich siener ungerpupern Stiefel. In heiterberg fauste er sich einer Bapiertragen und eine gestärte baumvollene Jembenberust. Im Bestieber herrichteiten fragte er sich durch die jur Scholberuine, sia der heir weber richt die im Schaften weber hinauf noch hinab, sondern heber bei weber erhot noch linke, weder hinauf noch hinab, sondern hinde ein dem erstellen der in den eine Sierestläussellen. Dier verschwand er im hintergrund, und nach einer Vierersstunde fitz get als ein seiner Wensch in die Erabt binnuter. Alls er der unten von ziel ein feiner Wensch in die Tagbe in der Sank bei der bestabt binnuter. Alls er der unten von ziel

ihm ein, bağ es in Seibelberg eine berühmte Sehenswirbigkeit gabe, ahmlich bad große Kad. Er fragte einen Deinflumn, wo das große Kad wäre, und wurde nach der Fubrmannskniet gewiefen "Zum großen Kad". Er ad einm "Danktäs und trant ein Glas Bier. Alle ab mit fertig war, warete er auf die Dinge, die da fommen sollten. Es kam aber nichte weiter, als daß die Kellnerin ihm fillsfweigend ein gweites Glas brachte. Anten Warz gahlte und lagte: Jest will ich mit aber die Gelächste ans ieben, ich bade nimmer lang der Zeit. — her ist nichts weiter anzuschen, iagte das Wädschen, was vollem Sie benn? — Das große Kaß! — Da, lachte das Wädschen, das liegt ja broben auf bem Schlöß im Keller. — Drum waren 10 viele kunte broben, sagte ver! Er ging aber nicht noch einmal hinauf, sendern kaufte sich wind die die die hoher die hinauf endern auf bem Großen flaß. Er betrachtet ein andbackte, ließ sie sie fie stel Er betrachtet ein andbackte, sieß sie fie sie Keibenspoire einwicklen und kagte: Lept sie es gerabeio, als ob ich's selben

So glangende Stiefel wie er trug feiner im Stabtchen, und ba in Genfenbach fein Gee vorhanden ift, worinnen fich die Conne hatte fpiegeln tonnen, befab fie ihr fchones Angesicht am liebsten in der Bembenbruft bes Baders Anton Burg.

Beil er fleißig und fittiam war, mochte ibn jebermann leiben. Er aber meinte, seine Beliebtheit rubre baber, bag er bem Brundigh bes Maingers nachiebte. Darum tat es ibm unenblich wohl, wenn er beffen inne wurde, bag man ibn mochte, und er ichaute bann wohl in gerührter Zanfbarfeit an fich hinunter über bie ftrablenbe Boltbung feiner hemben-bruft nach ben Spigen feiner Stiefel.

An einem solchen Augenblick war es, daß er fein Geheimnis einem Menden mitteilte; diefer einigie Wensch war seine Braut. Das ging so gu. Er hast ich veim Wächeaussteden, vonige Lage vor ber hochzeit. Se war ein schoher Sommerabend, ein "Infling zwiftsberte im Pflaumenbaum, und neben der Wiese murmelte der Bach. Da word es beiden weich ums. Bert. Sei ließen bie Arbeit sein und lehnten sich aneinand ber Bach.

Das tann ich nicht begreifen, bag bu mich haben magft, fing bas Dabtonen an; bin ich boch weber ichon noch reich.

Da fchlang Anton Burg bewegt ben Arm um feine Braut, gab ihr einen Rug und fagte:

Sieh', mir geht es gerabe umgefehrt als bir; ich fann sehr gut begreifen, bag bu mich sieb bast. Daran ift ber Mainger fculb. Gott foll's ibm lohnen. Dich gieht es gum Beinen hin. Wer ein weißes hemb und gewichste Stiefel hat, ber ift ein feiner Menfch.

Am Stiefelwichsen und am Bafchen foll's bei und einmal nicht fehlen, lachte bie Braut. - -

Und fo gefchah es auch, und alles ging gut. Gie lebten friedlich und vergnugt mit einander und gewannen fich immer lieber.

3.

Balb nach ber Zaufe bes zweiten Cehnfeine murbe Anton Mur zu feiner letten Landwehrübung einberufen. Bar es bieber sein Gein Geig gewofen, daß in seinem Militärgagnis feine einigige Errafe vormert war, fo seigte er all seine Kraft baran, auch biefes lette Sind feines Goldarenlebens mit Ghren zu bestehen. Anton war tein frammer, aber ein sehr ordentlicher und iberaus sauberer gulfflier, und wenn er auch gerade feinen friegerischen Gindruch bervorrief, so gab er sich doch die redlichse Widhe, alles recht zu machen, und er ermsssin annachen, und er ermsssin annachen ebervach von seinem Saudemann.

3u biefem feinem Sauptmann batte Anton Burg eine Berebrung und eine Liebe gewonnen, wie noch zu teinem anderen Menschen. Er fah zu ihm hinauf wie zu einem deheren Mesen. Die Politarte, die er an feine Frau schrieb, danbelte von seinem Berümpfen und von seinem Sauptmann; er pried biesem mit ben Ausberden, die er sich aus ben Algefriften seinem Beismehllieferanten angeeignet hatte: Ich sag' Dir, hannden, unser hauptmann ist sein, prime, erste Gerte, non plus ultra; er hat mich gesten wieder geloch, da hab' ich nicht gewußt, wo ich hisschauen soll.

Als bie Offigiere ber Kompagnie ihr Abschiebemabl feierten, murbe Anton Burg mit zwei anberen Canbmehrmannern ausertesen, bei Lische aufgutragen. Anberen Tags eief ber hauptmann nach ber Ubung bie brei pu fich, gab jebem ein Golbftud unb fugte hingu: Bringt euren Frauen erwos Subsches mit!

Dann ftant er noch eine Beile por einem Laben, worinnen Anbenten

an die Garnison ju fausen waren. Wenn ich beinen Namen und beinen Bohnort mußte, bachte bie treue Seele, so wurde ich bir ein Bild von Rastatt schieden, bu lieber Mainger. Denn niemand ift schuld baran, bag mich ber Dauptmann so gern hat, als bu allein.

Am Abend mar bie lette Borftellung in ber Raferne. Die brei landwehrmanner, Die bei ber Tafel aufgewartet hatten, ftanben neben einanber.

Bas haben Gie benn gefauft? fragte ber Sauptmann ben erften.

Einen Regenschirm und ein Ropftuch fur meine Frau.

Co ift's recht. Und Gie?

Rleiberftoff fur unfre brei Rinber.

Der hauptmann nidte freundlich. Und Anton Burg? fragte er mit gutigem gacheln.

Drei golbene Anopfchen fur meine Bembenbruft.

Da wurde ber Sauptmann blutrot im Geficht und manbte fich uns willig ab.

Gine halbe Stunde fpater, ale Burg in bargerlicher Rieidung mit bem Reifelad' in ber Sand uber ben Rafernenhof ging, ftand ber Sauptmann am Cor.

Grupen Sie Ihre Frau, fagte ber Sauptmann gu einem ber Borberleute; grupen Gie Ihre Kinder jum zweiten. Ich hatte nicht gedacht, bag Sie ein so eitler Rarr find, sagte er ju Burg und brette ihm ben Ruden.

3d bin ber einzige, bem er nicht bie Sand gegeben hat, sagte ber arme Anton braußen vor bem Rasernentor ju fich selbst, und bie Erdnen liefen ibm über bie Baden.

Auf ber Seimfahrt sah er verstert aus. Er schaute farr burch bie Schieben in bem Regen binnas. Die Ramenaden sangen ein Lede ums anderer; er blieb teilnahmlos. Seine Frau holte ihn am Bahnhof al. Sein geducktets, schwied Weifen flei ihr auf. Seis schriebs ber Ermadung zu. Aber als es an ben selgenden Zagen nicht anderes vourde, fing sie au, fich zu befrümmern. Es sam ihr vor, als ob ihr Mann im tiessen keinen feiner Seene berenvonter sie. Aber es war ihr nicht mössich, der pfeis zu feiner ber bort fall. So heiß sie in ihn bringen mochte, er schwieg flüt auf all bier Aragen, oder er saget nur: Ge ift nichte, als das die in Marr bin.

Am meiften beunruhigte fich bie gute Frau barüber, bag ihr Anton anfung, feine Ateibung gu vernachläsigen. Er hatte keine Freude mehr an feinem sich gefahrten Conntagshemb, und man sah ihn mit unsauberen Stiefeln gur Rirche geben.

Es war, als ob mit bem Spruche bes Maingers auch aller Segen von bem armen Anton gewichen fei. Er fublte fich nimmer froh und nimmer gefund.

Eines Tages, ale er bas Solg im Badofen ichichtete, trat feine Frau binter ibn und rief:

Bas ift benn bas, Anton?

Sie hielt eine neue, ungetragene Bembenbruft in bie Bobe, an beren glangenber Flache brei golbene Anopichen blintten.

Das hab' ich in beinem Reifesad gefunden, gang unten brin. Bo haft bu benn bas ber?

Anton Burg murbe feuerrot, und ber Badofen mar boch falt. Blis- ichnell manbte er fein Geficht ber Arbeit gu. Gine Antwort gab er nicht.

An biefem Tage war er noch filler und gedrafter als sons, und immer vieder und vieder mußte ihn Frau Sanne anschauen. Daher tam es wohl, daß ihr iest erft bie gelbe Geschätsfarbe ihres Mannes auffel. Sie schiefte zum Arzt. Der redete von einem schweren lbel, das sich von langer Jand ber vorbereitet habe und jest zum machtigen Ausdruch gefommen fei. Monate lang hüftelte er im Sause herum. Dann mußte er sich zu Bett legen. Er fand nimmer auf. In einem falten Novembertag hat man ibn begraden.

Unter unendlichen Tranen fleibete bie Badersfrau bie Leiche ihres Gatten an. Gie hutte feine Sige in bie neuen Stiefel, die fie piegelblanf gewichst hatte; auf bas Leichenhemb heftete sie bie Bembenbruft, bie im Reifelad aefegen war. Die golbenen Undofe hatte sie vorber beifeite getan.

Andachtig ichaute Aie auf ben Toten nieber und fagte: Best bift bu wieber ber liebe alte Anton. Wer ein weiges hemb und gewichfie Stiefel hat, ift ein feiner Menich. Als ein Feiner gehit bu in die Ewigteit. Behat' bich Gott, lieber Inton!

Und fie fußte inm bie falten Lippen.

4.

Recht und ichiecht lebte fie in ihrem Mitmenftande. Es fanb fich Betegniett, Die Baderei gut ju verlaufen. Gie erwarb fich ein freines Bauchen am Ende bes Erabtichens, und mit Siffe iberr verheienztern Briber baute fie bie Acter ihres Mannes und ihr eigenes fleines Erdaut. Die beibem Sohn erzen fie forafatig.

Da sie in einem Jahre geboren waren, wurden sie auf einen Tag tonstrmiert. Das war ein steubiger und ein trauriger Tag für die Butter. Des Nachmittags ging sie mit ihren Sohnen hinaus auf bes Baters Gan-Dort weinte sie herzherchend. Die Buben standen verlegen babet. Als sie wieder dabeim waren und dem Gestlaffee gerunten hatten, wollten die Knaden hinaus ju ihren Mittonsfirmanden. Wartet noch, ich will euch erwast zeigen, sagte die Mutter, jog die unterste Schublade der Kommode, frante eine Welle darinnen und trat wieder an den Tisch mit einer kleinen Schachtel in der Sand.

Sie tat ben Dedel ab und holte aus ber weißen Batte, die bas Rafichen fullte, brei golbene hembenknopfe beraus.

Die ftammen von eurem Bater ber, faate fie.

Ber friegt fie? fragten bie Rnaben eines Munbes und jeber griff nach einem Rnovichen.

Das werbet ihr ichon feben, ermiberte bie Mutter. Borerft bebe ich fie noch auf.

Sie legte bie Anopfe wieber in bie Schachtel und tat biefe an ihren Ort. -

Bahre vergingen. Aus ben Rnaben maren Buriden geworben.

3hr bester Kamerab hatte Sochzeit. Sie waren als Ehrengesellen gelaben. Tage juvor kaufte Philipp, ber jungere, die beiben Strauge aus funftlichen Blumen, die die Geleiter bes hochzeiters im Knopfloch ju tragen baben.

Es waren nur noch zwei ba, fagte er, ale er gurudtam. Das ba ift ber beine.

Alfs sie sich am anderen Worgen für ben Kirchgang herauspusten, sah Konrad, ber ältere, das der Seraus siense druberte größer und sichner voar, als sein eigener. Er sagte nichts, aber es wurmte ihn. Unterwogs fehrter ein mud bat die Watter, ihm des daerte goldenn knopfez us eichen. Die Wutter sonnte ihrem Ältesten nicht leicht etwas abschlagen, da er immer mehr auf dem Ausscherfangten ihre Ausschlagen, da er immer mehr auf dem Ausschlagen.

Mabrend bes Dochgeisschmaufes faßen fich die Brüber gegenüber. Es wurde heiß im Gemach, und die Manner endopfene fich die Röde auf. Son ungefähr dob Philipp seine Augen und sah das Gold an feines Bruders Jembenbruft blinken. Er wurde blaß vor Ingrimm und flürzte ein Glas Wein hinnure.

In ber Racht nach biefem Tag war im letten Sauschen von Senfenbach beftiger Bant. Man horte bie beiseren Stimmen ber truntenen Burschen und zwischen hinein bie flebentlichen Bitten ber Mutter. Endlich wurde es fill. —

Die golbenen Anbofe lagen feitbem ungestort an ihrem Ort, unten in ber britten Schublade ber Kommobe, aber bie Brüber waren fich gram geworben. Sie boten einander nicht mehr bie Beil, sprachen tein Wort bei ber gemeinsamen Arbeit, und bes Sonntags gingen sie gesondert ihre Wege.

Die Mutter weinte viel. Gie frankelte und glaubte nicht lange mehr ju leben.

5

Der lette Tag bes Jahres fam heran. Gie waren alle in ber Rirde groefen und hatten barauf ftumm mit einanber ju Macht gegeffen. Dann waren bie Sohne ausgegangen, jeber in ein anderes Mirtsbaus.

Dermeil fie mit ihren Benoffen tarmten, ging bie Mutter mit fcmeren Bebanten in ber fillen Ctube auf und nieber. 216 es vom Rirchturm ber elf Uhr ichlug borchte fie auf und gabite bie vergitternben Schlage. Dann fauerte fie por ber Rommobe nieber und jog bie unterfte Schublabe beraus. Gine Beile fchaute fie ehrfurchtig binein. Dann nahm fie ihr Totenbemb heraus und ein fleines Schachtelein. Gie verfchloß Die Labe und ftedte ben Schluffel in Die Safche, fie erhob fich, brudte mit bem linten Arm bas Bemb und bie Chachtel an bie Bruft, nahm bie gampe in bie andere Band und ging in ihre Rammer hinein. Dach einer Beile fam fie wieber heraus, in ber einen Band trug fie bie Schachtel, in ber anberen bie Lampe. Gie feste beibes auf ben Tifch nieber. Dann holte fie vom Schrant herunter ein fleines Tintenflafchchen und einen Reberhalter. Die Reber mar abgebrochen. Es bauerte eine Beile, bis fie eine neue gefunden hatte. Dann jog fie aus ber Tiefe bee Corantes einen Dad Zeitungen. In bem unterften Beitungeblatt lagen einige Bogen liniferten Bapiere. Die nahm fie beraus und legte fie mit einer genugenden Zeitungeunterlage por Die gampe auf ben Tifch. Dachbem fie bie ubrigen Zeitungen wieber an ihren Drt getan und ben Schrant verfchloffen hatte, jog fie ben fcmeren Grogvaterftubl aus bem Bintel, feste fich, tauchte bie Reber in bas Alafchchen und fing gu fdreiben an.

"Bestelle bein Saus, benn bu mußt fterben," mar ber Predigttert bes Pfarrers gewesen.

Als es breiviertet auf zwolf ühr iching, legte fie für einen Augenblict bie Febr nieder und seufzte rief auf. Als fie die Beber wieder eintauchte, versehlte sie einmal und zweimal die einge Offinung des flidschens, denn ihre Sand zitterte. Als aber die Spise der Feber wieder die Zeile gesunden hatte, aus der sie gewichen war, wurde sie flat und wanderte ihres Wegest wich weiter dem Ziele entgegen.

Mitternacht fam heran.

Lautios glitten bie beiben Raden ber Beit an einander vorüber; ber eine fließ ans Land, ber andere fuhr hinaus in bas bunfle Meer.

Aus der Wirtoftube jum golbenen Abler tam eine wufte Mifchung von Gefchrei und Gefang und begegnete bem fchrillen Gejobte, bas aus ben bellerleuchteten Fenftern bes roten tomen brang.

Bahrend bie Tone von hier und von bort über bem Bipfel ber Marktlinde wiber einander prallten, entfiel ber ichreibenden Greifin bie Feber, und hart ichlug ihre Stirne auf bas Tischbrett. R

Anderthalb Stunden nach Witternacht tehrte Kontad, der altere Bruder, nach Saufe jurud. Die Lampe brannte noch auf dem Lische. Er trat leise herein. Die Mutter sag auf ihrem Stubl, ihr Kopf sag auf dem Lisch, bie grauen Strähnen hingen über die Stiren und die Sande.

Ronrad wollte bie Schlafende weden. Da bemerfte er bas befchriebene

Blatt por ihr. Er trat leife beran und las:

Gerner vermache ich meinen beiben Gobnen bie golbenen hembinopfe meines feligen Mannes. Jeber foll einen haben; ber britte — ber Reft war burch bas Antlig ber Greifin verbedt.

Reben bem Tintenzeug lag bie mohlbefannte Schachtel. Ronrad offnete

fle, griff hinein und holte fich feinen Rnopf beraus.

Da horte er bie Tritte seines Brubers braußen auf ber Straße. Rasch blies er bie Lampe aus und wolle in die Rammer entweichen. Aber hierzu war es zu spat. Philipp trat herein und jundete ein Streichbolg an.

Mutter, feit 3fr noch ba? lagte er, ale er im blaufichen lichte bes Schmefels bie Breifin erblichte. In ber Mitte bes Capes hatte er bie Stimme gebampft, um bie Schlummernbe nicht raub zu worfen. Dann leuchtete er mit bem Balgden auf ben Tifch, janbete fich ein zweites an und fas in beffen Schien:

Ferner vermache ich meinen beiben Sohnen Die golbenen Bembenfnopfe meines feligen Mannes. Beber foll einen haben; ber britte --

Das holgden erlofch. Aber Philipp hatte bemertt, wo bas gebfinete Schachtelden lag. Er taftete banach, griff hinein und suchte und wuhlte in ber Batte. Es ift ja nur noch einer brinnen, murmelte er vor fich bin.

Da hob er feine Augen, die fich an die Finsternis gewöhnt hatten, und er fab eine buntle Gestalt im Bintel fteben.

Du bift's, bu Dieb! fchrie er in heller But, bu haft ben britten Rnopf gestohlen! Und er warf fich feinem Bruber an Die Bruft.

Ein fürdiretische Ringen erhob fich in ber engen Gube. Die genfter litten, die Turen trachten. Jest fließen fie an ben Tisch, und die Lampe fturte, Boben. Der bedubende Dunft beb vergoffenen Dies erfallte die Eube. Konrad glitt aus auf ber gliftschigen Diele und ris feinen Bruber im Fallen mit fich. Philipp griff nach einem Halt und pacte ben Eruhl ber Wutter an ber Ledne und fcleuberte ibn mit fich ju Boben.

Ein dumpfer Fall ertonte, ein eigentumlich ober Auffchlag.

Es murbe totenftill in ber Stube.

Die Mutter ift gefturgt, feuchte Ronrad und ließ ben Bruber los. Philipp richtete fich halber auf und taftete umber.

Sole bie Ampel aus ber Ruche!

Da ergriff Konrad bes Brubers Arm mit gitternber Fauft und feuchte: Die Mutter!

Da ward auch ber Bruber von Entfepen gepadt.

Mache Licht! hauchte Ronrab.

Philipp entjundete ein Solichen. Eine buntle Maffe lag neben bem Lifch, Es war bie Mutter. Das Saupt lag zwischen ben Scherben ber gerbrochenen Rampe in einer Lache Dies.

Leuchte! flufterte Ronrad.

Philipp hielt ihr bas brennende Soligen ins Geficht. Da fchrien beide Bruber auf.

Als die erfte Sonne des neuen Jahres aufging, lag die Mutter in ihrer Rammer auf bem Bette. Konrab und Philipp fnieten neben einanber und brudten die falte hand der Mutter, die sie qusammen umfaßt bielten. Als der Schein der Morgensonne aufs Bott fiel, richtete sich Konrab

auf und fugte bie Mutter an ben Dunb.

Den britten Knopf hat fie fich ine hemb geftedt, fagte er.

Die Bruber gingen aus der Rammer in Die Stube an ben Tifch und lafen ben begonnenen Sat ju Enbe:

"Der britte foll in meinem Leichenhembe bleiben."

Da faben fich die Bruder in die Augen. Es war ein langer, langer Blid. Und fie reichten einander ichweigend Die hand.

# Deutsche Lyrik. II.

Bebichte von Bilbelm Baif in Beibelberg.

#### Venetianifche Seftnacht.

(Unn war die Letzte die Straffe heimgeschlendert, Und endlich wurd das Leben mild und mub; Bie Einsamkeit sieg von erftorbenen (Wanden, Und von dem fernen (Meere kam ein Lied;

Sin heitres Ried, das mit den Sternen spielte, In dem versunkene Abendglut verklang — Es zitterte vom blauen Meer herüber, Gis meine Seele weiterfang.

## fruhmorgens.

Cot fiegen die Sassen, Sato kommt der (Morgen; nur mein Herz ift wach und findet nicht (Rube.

Schon blaffen die Sterne, icon gest mitd der Tau um, aber mein Herz flebt dunket und tranentos.

Gald werden Wögel fingen, Bald straßlt der Tag — da wirst du gestorken sein kummervost Herz. --- 248 s--

#### Sommernacht.

So geb ich Sato die volle Stunde Gor deinem Hause bin und ber. Und in die Galle sich die Sterne. Der Himmel mitternächtlich (chwer, Dünn, sein, wie fernes Kaues Meer Schwelt er und schwingt die weite Kunde — So geb ich Sato die volle Hunde Cor beinem Bause bin und der.

Wie fdfagt mein Berg nach beinem Bergen, Die Sangt mein (Mund nach beinem fauch! Dumpft brudt bie (Nacht; ber Atem flocil bir; Aebton fleht an Glatt am Straud.
Die Riebe fdwantt wie (Morgenraud, Und meine Seele brangts zu fderzen.
Die fdfagt mein Berg nach beinem Bergen, Die band einem flergen, den beine mit Mund nach beinem Baud.

Versatwortlich: Für den politischen Teil: Friedrich Naumann im Schöneberg; für den wissenschaftlichen Teil: Paul Nikolaus Cosamann im München; für den literarischen Teil: Josef Hofmiller im München; für den literarischen Teil: Josef Hofmiller im München; für den kinactrischen Teil: Wilhelm Weigand im München-Bogenbessen.

### Die Sozialdemokratie in Süddeutschland.

Von Friedrich Naumann in Schöneberg.

Es ist leider ummöglich, politisches Verständnis völlig mühelos gewinnen zu wollen. Wenn Politik nur usa Aneignung allgemeiner Ideen bestände, dann könnte man ja bei guter sonstiger Bildung schnell ein politischer Mensch werden, aber unterhalb der Ideen gibt es Tat-sachen, die man wissen muss, und diese Tatsachen sind ihrer Natur nach nicht wer Poessie zu geniessen. Zu ihnen gehören die Ziffern der Parteigeschlichte, von denen wir jetzt reden wollen. Wer sich vor Ziffern fürchtet, der soll diesen Aufsatz überhautu nicht zu lesen anfannen!

Von Dr. Neumann-Hofer erschien bereits in dritter Auflage eine sehr sorgfällige Arbeit über "Die Entwicklung der Sozialdemokratie bei den Wahlen zum deutschen Reichstagt". Da sie auf den Angaben der Reichstattistik beruht, kann sie mit Sicherheit benutzt werden. Wir schlagen von ihr diejenigen Seiten auf, wo von Süddeutschland geredet wird und zwar interessiert uns zumächst weniger, in welchen Kreisen schliesslich der Sozialdemokrat gewählt wurde, als wie er überall sich vermehrt hat. Überall! das ist das Charakteristische. Es gibt in Süddeutschland nur zwel Kreise ohne sozialdemokratische Stimmen und einen weiteren Kreis (Mülhausen) mit Sümmenabnahme. Diese drei Kreise gehören zu Elsass-Lorthrignen und bedeuten wenig für das Gesambild, weil es ganz besondere Lokale und persönliche Verhältnisse sind, die gerade in ihnen mitsprechen. Ganz Süddeutschland signalisiert im übrigen, ebenso wie die meisten anderen Teile Deutschlands, steigende sozialistische Niederschläßer.

Fe fenden sich sozieldemokratische Wähler

| -  | s tanuen sien s   | SOZIAIQUIIOKIALISCHE WAIHEI |         |         |         |
|----|-------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|
|    |                   | 1890                        | 1893    | 1898    | 1903    |
| ir | Bayern            | 101 000                     | 126 000 | 138 000 | 213 000 |
| ir | Württemberg       | 27 000                      | 43 000  | 62 000  | 100 000 |
| it | Baden             | 30 000                      | 38 000  | 50 000  | 72 000  |
| it | Hessen            | 32 000                      | 38 000  | 49 000  | 69 000  |
| ir | Eisass-Lothringer | 19 000                      | 46 000  | 52 000  | 68 000  |
|    |                   | 209,000                     | 291 000 | 351 000 | 522,000 |

Süddeutsche Monatabefte. 1, 4.

Süddeutschland hat also jetzt etwas über eine halbe Million sozialdemokratischer Wähler! Das kann man für wenig halten, wenn man
vergleicht, dass das Königreich Sachsen allein 442000 aufweist und
dass die Stadt Berlin allein 218000 besitzt. Immerhin steht es doch
so, dass zwar der Anteil Süddeutschlands an der Gesamtmasse der
Sozialdemokraten unter Reichsdurchschnitt bleibt, dass aber das Wachstum
in der letzten Wahlperiode ein höchst beträchtliches ist. NeumannHofer sagz:

In Süddeutschland, wo das vorige Mai sich sehr ungleichmässige Verhlünisse zeigen, ist diesmal durchweg eine susserordentlich starke Zunahme der sozialdemokratischen Simmen zu verzeichnen, die in Baden und Hessen du und im Bayeru nund Würtemberg gar 50 Prozent übersteigt. Hessen, Baden und Würtemberg batten auch sehon bei der vorigen Wahl recht bedeutselbe Steigerungen der sozialdemokratischen Simmensablen aufzweisen, so dass hier im iertren Jahrecht die Fortschritte ausserordentlich gross sind. Degegen war der Fortschritt in Beyern das vorige Mai nur richt gestellt der vorigen Wahl vier beyrichen Regierungsberite eines Stimmenfektagig zeigen, der von dem Stimmentuwsche in den übrigen vier Berirken nur wenig überroffen wurde, sind jetzt in allen Berirken erhebliche Steigerungen eingeretene

Selbst in den festesten Zentrumskreisen steigt die Sozialdemokratie. Oft sind es noch sehr kleine Ziffern, aber überali, überall werden es mehr. Dem Eindruck dieser Tatsache kann man sich auch dann nicht entziehen, wenn man darauf hinweist, dass die Wahlbeteiligung im ganzen gestiegen ist. Gewiss, das ist wahr, nur stieg die Sozialdemokratie viel stärker! Das Vertrauen des Volkes wendet sich ihr auch in Süddeutschland in fast stürmischer Weise zu. Den Verlauf zeigt für Bayern folgende Tabelle, in der absichtlich nur die drei grösseren Parteien aufgezählt werden:

|      | Zentrum | Nationalliberate | Sozisidemokraten |
|------|---------|------------------|------------------|
| 1874 | 482 000 | 169 000          | 17 000           |
| 1884 | 350 000 | 164 000          | 35 000           |
| 1893 | 334 000 | 141 000          | 126 000          |
| 1903 | 423 000 | 154 000          | 213 000          |

Das, was heute die Sozialdemokratie in Bayern besitzt, ist also erstens fast der ganze Ertrag der Bevölkerungsvermehrung und zweitens ein gewisser Teil der alten Parteibesände des Zentrums und der Liberalen. Das Zentrum hat von 1893 bis 1903 gegen 90000 alte Wähler, wenn man beim Wechsel der Generationen so sagen darft, wiedergewonnen, die Sozialdemokratie hat fast 90000 Wähler neu gewonnen. Die Frage ist nun, ob das Zentrum gegenbier der neuen gegnerischen Werbekraft seine jetzt wiedergewonnene Höhe sich erhalten kann. Die Liberalen aber sind in Bayern, und zwar wie as scheint endgültig, von der zweiten Stelle in die dritte verschoben worden. Es ist alles mögliche, dass sie ihren Bestand so gut halten konnten, aber mehr als das, ging über Menschenkraft. Der Kampf gegen das Zentrum kann in Zukunft nicht mehr ohne Sozialdemokratie geführt worden.

Der Verlauf in Württemberg ist folgender:

|  |      | Zentrum | Deutsche Partei | Volkspartei | Sozialdemokrat |
|--|------|---------|-----------------|-------------|----------------|
|  | 1874 | 47 000  | 83 000          | 27 000      | 9 000          |
|  | 1884 | 54 000  | 62 000          | 59 000      | 9 000          |
|  | 1893 | 67 000  | 69 000          | 106 000     | 43 000         |
|  | 1903 | 90 000  | 61 000          | 63 000      | 100 000        |

Hler fällt zunächst das Wachstum des Zentrums ins Auge. Offenbar hat in Württemberg das Zentrum vor 30 Jahren nicht mit voller Kraft eingesetzt und erst Im Lauf der Jahre seine Reserven nachgeholt. Ob es an der Grenze seiner Steigerungsfähigkeit angekommen ist, kann bei diesem Verlauf nicht mit Sicherheit gesagt werden, immerhin spricht die sehr hohe Wahlbeteiligung gerade der katholischen Bezirke bei der letzten Wahl für diese Annahme. Die Sozialdemokratie aber hat selbst die starke Zentrumssteigerung überboten und ist zur zahlreichsten Partei Württembergs geworden, solange man die getrennten liberalen Gruppen als sachlich verschiedene Körper rechnet, was deshalb berechtigt lst, weil die deutsche Partei in protestantischen Gegenden teilweis das ist, was der Konservative in Mitteldeutschland ist. Aber selbst dann, wenn man sich in Gedanken einen württembergischen Gesamtliberalismus konstruieren wollte, bleibt die Sozialdemokratle auch hler die zweite Macht. Einen Hauptgewinn hat sie aus den Kreisen der Volkspartei gezogen, deren Aufstieg und Sinken ein besonderes Stück württembergischer Parteigeschichte darstellt.

In Baden freilich ergibt sich ein etwas anderes Bild:

|      | Zentrum | Nationalliberale | Sozialdemokraten |
|------|---------|------------------|------------------|
| 1874 | 97 000  | 119 000          | 4 000            |
| 1884 | 63 000  | 93 000           | 11 000           |
| 1893 | 81 000  | 85 000           | 38 000           |
| 1903 | 134 000 | 104 000          | 72 000           |

Hier ist die Sozialdemokratie ganz offenbar noch nicht so weit, die zweite Stelle zu besetten und wird wohl noch ziemliche Zeit dazu brauchen, denn sie hat eine Steigerung des Zentrums gegen sich, die geradezu in Erstaunen setzt und eine Kräftigung des Nationalliberalismus, die weit über das hinausgeht, was in Bayern und Württemberg zu beobachten war. Für norddeutsche Politiker ein lehrreiches Land!

In Hessen stehen sich Nationalliberale und Sozialdemokraten fast gleich gegenüber. Die Nationalliberalen haben 31 Stimmen mehr und behaupten mit ihnen die erste Stelle (zu ihnen kommen 10000 Volksparteiler).

|      | Zenirum | Manonalmoerate | Sozialdemokrale |
|------|---------|----------------|-----------------|
| 1874 | 27 000  | 84 000         | 7 000           |
| 1884 | 23 000  | 54 O: O        | 20 000          |
| 1893 | 17 000  | 56 000         | 38 000          |
| 1903 | 33 000  | 69 000         | 69 000          |

Auch hier wachsen durch grössere Wahlbeteiligung wie in Baden alle Hauptparteien, die Sozialdemokratie aber wächst am stärksten und zehrt besonders ältere freisinnige Bestände auf. Voraussichtlich erlangt hier die Sozialdemokratie bis zur nächsten Wahl die grösste Ziffer. In Elaas-Lothringen ist es sehr schwer, ein übersichtliches Bild zu geben. Schon in den bisher besprochenen Ländern musten um der Übersichtlichkeit willen biswellen nicht unbetrichtliche Minderheiten (Bauernbund, Bund der Landwirte, Volkspartei, Freisinn, Konservarive) übersehen werden. Hätten wir alle überhaupt vorhandenen Zahlen geben wollen, so würden wir den nicht fachmännischen Leser von vorn herein verscheucht haben. In Elsass-Lothringen besteht aber alles, was nicht protestlerisch oder sozialdemokratisch ist, aus wechselnden Gruppen. Die Jetzige Lage ist diese: 102000 Protestier, 88000 Sezisi-demokraten, 20000 Ationalliberaie, 20000 Ventrum, 17000 freisinnige Vereinigung, 14000 Konservaive, 9000 Volksparteiler, 8000 Reichspartei usw., in der Tat eine Musterkarte zufälliger Angliederungen an reichsdeutsche Parteien I Erst wenn in die überalen Gruppen Elindeit hineinkommt, entsteht Durchsichtigkeit. Das Verhältnis von Protestlern (Autonomisten, Elsässern usw.) und Sozialdemokraten ist folgendes:

|      | Protestier | Sozialdemokrater |
|------|------------|------------------|
| 1874 | 128 000    | 1 000            |
| 1884 | 161 000    | 3 000            |
| 1893 | 114 000    | 46 000           |
| 1903 | 102 000    | 68 000           |

Man sieht auch hier die Sozialdemokratie als zweiten Faktor und traut ihr weiteres Steigen zu. Sie hat in 20 Jahren den Protestlern 60,000 Stimmen abgenommen, wenn man den Verlust der einen Seite als Gewinn der anderen einsetzen darf.

Und nun das Gesamtbild der Parteien im ganzen Süden!

| Zentrum             | 700 000   | Wähler |
|---------------------|-----------|--------|
| Sozialdemokratie    | 522 000   |        |
| Nationalliberale    | 418 000   |        |
| Bauernbund u. ähnl  | . 168 000 |        |
| Protestler u. ähnl. | 102 000   |        |
| Volkspartei         | 83 000    |        |
| Freisinn            | 65 000    |        |
| Konservative        | 55 000    | -      |
| Antisemiten         | 15 000    |        |
| Verschiedene        | 20 000    |        |
| Summe               | 2 148 000 | Wibles |

Natürlich entspricht die Vertretung der Parteien im Reichstag diesen Wählerzahlen nicht, wer aber Volksströmungen beurteilen will, wird weniger auf die Abgeordneten als auf die Stimmen sehen müssen. Das Zentrum hat 41 Abgeordnete, die Nationaliberalien 18, die Sozialdemokraten 13, Protestler 9, Bauernbund und Bund der Landwirte 8, Deutsche Volkspartei 6, Freisinn 4, Konservative 3, Unbestimmt 1. So wenig drücken sich Wählziffern im Wahlen aus 1 Das Zentrum hat 7 Abgeordnete mehr als es bei gleichmässiger Einteilung der Wählkreise haben wirde.

Das Hauptergebnis der letzten Wahl, das Aufrücken der Sozialdemokratie an die zweite Stelle, ist es, das uns zu denken gibt. Noch sind die Liberalen, wenn man sie als Einheit rechnen will, stärker als die Sozialdemokraten, denn zusammen haben sie S66000 Stimmen, aber die Sozialdemokraten werden vorsussichtlich auch diese gemeinsame Ziffer erreichen. Dann ist es ganz klar, dass die Parole in immer weiteren Kreisen heissen wird: Zentrum oder Sozialdemokratie? Die Sozialdemokratie, übernimmt einen Teil des alten liberalen Kampfes gegen den Klerikalismus. Der Liberalismus aber sieht begreiflicherweise diesen neuen Antiultramontanismus der Masse mit gemischten Gefühlen aufsteigen. Keine Partei kann diejenigen lieben, die ihr Gebiet verkleinern, und doch freut sich der Liberale, der es wirfklich ist, dass eine Macht aufsteigt, die irgend einmal mehr Wähler haben wird als das Zentrum. Von da aus sagt der Liberale: der Sozialdemokrat ist uns unbequem, aber er ist doch das kleinere Übell Das wenigstens ist der Geist, in dem wir das Erzebnis der Wahl betrachten.

Und wenn der Liberalismus seine alte Bedeutung für Süddeutschland auch in der neuen Zeit bewahren will, dann darf er gerade ietzt nicht unsozial sein. Es gibt hunderttausend oder mehr Wähler in Süddeutschland, die zwischen Liberalismus und Sozialdemokratie in der Mitte stehen. Diese werden Sozialdemokraten, wenn sie den Liberalismus für unzuverlässig ansehen. Es gilt also, sich durch den Erfolg der Sozialdemokratie doch nicht zu Gegnern der Arbeiterbewegung machen zu lassen. Je offenkundiger es ist, dass "innerhalb der heutigen Gesellschaftsordnung" die Liberalen alles tun, was mit politischen Mitteln für die Masse getan werden kann, desto fester wird der Liberalismus stehen. Offenkundig wird aber dem Volk etwas derartiges nur durch klares gesetzgeberisches Handeln. Der Liberalismus darf sich darum nicht darauf beschränken, soziale Konzessionen zu machen, sondern muss mit eigener Wärme Sozialpolitik treiben. Tut er das nicht, dann vollzieht sich die Verschiebung des Volksvertrauens zur Sozialdemokratie hin immer schneller. Die Zeiten sind vorbei, wo der Süddeutsche die Sozialdemokratie als wesentlich norddeutsche Erscheinung auffassen konnte. Die letzten Wahlen haben ganz Süddeutschland mehr als je ein früheres politisches Ereignis vor den ganzen Ernst der sozialen Frage gestellt. Die halbe Million Sozialdemokraten gibt in München, Stuttgart, Karlsruhe und anderswo zu denken. Was will diese Menge? Warum geht sie mit Bebel? Was muss geschehen, damit diese im letzten lahrzehnt so gewaltig sich ausbreitende Volksbewegung ein Glück und Vorteil für die Gesamtheit werde? Aufgaben genug für Staat und Gesellschaft!

## Die beabsichtigte Neuorganisation der deutschen Volkswirtschaft.

Von Luio Brentano in München.

Am 29. Oktober 1888 habe ich in der volkswirtschaftlichen Gesellschaft in Wien einen Vortrag üher Kartelle gehalten. Das Thema war damais noch wenig hehandelt. Dem 1883 erschienenen Buche Kleinwächters über Kartelle fehlte die Hauptsache, die Untersuchung über die Ursachen, welche zur Kartellbildung führen, und abgesehen von einigen Rezensionen dieses Buches gab es in Deutschland noch keine wissenschaftliche Kartellliteratur. Auch waren die Erfahrungen damals noch vergleichsweise gering. Wir standen damals noch in der langen Depressionsperiode, welche mit dem Krache i. J. 1873 hegonnen hatte, und die namhaftesten Nationalökonomen verschiedener Länder dachten pessimistisch über die Aussichten auf Wiederhehung von Handel und Wandel. Die deutschen Kartelle waren, soweit bekannt, in dieser Depressionsperiode entstanden als ein Fallschirm, wie ich mich damals ausdrückte, dessen die zu hoch geflogene Produktion sich hediente, um wieder auf festen Boden zu kommen. Es schien mir zweifelhaft, oh sie sich würden halten können, wenn ein wirtschaftlicher Aufschwung wieder einsetzen würde. Gehörten doch damals zu den Kartellen weder die schwächsten noch die hedeutendsten Firmen; die schwächsten nicht, weil sie in einer Steigerung ihrer Schmutzkonkurrenz die einzige Hoffnung, ihr Lehen zu erhalten, erhlickten, die ühermächtigen nicht, weil ihnen der Eintritt in das Kartell die Möglichkeit nahm, die geringeren zu unterdrücken. Die Kartelle waren damals die Organisationen der Betriehe mittleren Umfangs, um hei slnkender Konjunktur sich sowohl der Schmutzkonkurrenz der schwächsten Firmen als auch der Aufsaugung durch die grössten zu erwehren. Bei sinkenden Preisen erschienen sie, wie Lorenz von Stein sich ausdrückte, als das Mittel, das Existenzminimum des Unternehmers zu garantieren, analog den Arbeiterkoalitionen, deren Aufgahe es ist, durch Hochhaltung des Lohnes das Existenzminimum des Arheiters zu sichern. Um dessentwillen nahm der Unternehmer alle die Beschränkungen der Selbständigkeit, welche die Organisationen den Teilnehmern auferlegen, willig in Kauf. hel steigenden Preisen erschlenen die Kartelle enthehrlich; und nach den his dahin gemachten Erfahrungen glauhte ich damals schliessen zu dürfen, dass bei steigender Konjunktur das Strehen nach Selhständigkeit und Erweiterung der eigenen Wirkungssphäre zur Wiederauflösung der Kartelle führen werde.

Dies lst, wie die Entwicklung der seltdem verflossenen 15 Jahre zeigt, ein Irrtum gewesen. Unter dem Einflusse der steigenden Konkurrenz auf dem Weltmarkt hat sich ebenso wie der Charakter unserer Industriezölle auch der der Kartelle geändert. Jene sind aus Schutzzöllen Agressivzölle geworden und die Kartelle die Voraussetzung, dass sie als solche benutzt werden können. Nun wurde die Zugehörigkeit zu den Kartellen auch für die grössten Firmen wertvoll; gerade bei steigender Konjunktur konn te nun das Kartell auch den kapitalkräftigsten Firmen in ihrer Konkurrenz auf dem Weltmarkt eine Stütze bieten: dabei verzichteten sie durch ihren Beitritt zu einem Kartell gar nicht auf die Vernichtung von heimischen Konkurrenten; es wurde, wie wir sehen werden, diese Vernichtung nur aus den früheren Stadien des Produktionsprozesses in die späteren verlegt. So haben sich denn in der Zeit des Aufschwungs von 1895-1900 die Kartelle, statt sich aufzulösen, gemehrt. Im übrigen aber hat sich die Auffassung, der ich in jenem Vortrage Ausdruck gegeben, in erstaunlichem Masse bewahrheitet: nur in einem weiteren Punkte habe ich sie, wie sich zeigen wird, zu modifizieren. Im ganzen hat die Neuorganisation unseres Wirtschaftslebens, die ich damals als im Anbrechen signalisierte, Riesenfortschritte gemacht, so dass wir sagen können, der ganze Charakter unserer Wirtschaftsordnung hat sich in den letzten 25 Jahren geändert. Noch reden wir, als lebten wir im Zeitalter der Gewerbefreiheit und der Konkurrenz. Ein merkwürdiger Beweis, wie uns die Dinge, die wir erlernt haben, oft die Erscheinungen, die uns umgeben, zu sehen und zu beurteilen hindern. Konkurrenz und Gewerbefreiheit gehören heute zur Vergangenheit. Wir leben im Zeitalter des mehr und mehr sich ausbreitenden Monopols.

Das Monopol ist keine neue Erscheinung in der Geschichte. Mehr als ein Jahrtausend ist das gewerbliche Leben Europas unter seiner Herrschaft gestanden. Von den Tagen des niedergehenden Römerreiches bis zum Anbruch der modernen grossindustriellen Ärs finden wir die Zunft. Schon im Konstantinopel der ersten christlichen Imperatoren herrschte eine monopolistische Ordnung mit beschränkten Absatzgebieten der einzelnen Gewerbetreibenden, Regelung der Preise, Gewinnkarteilierung, wie in einer mittelalterlichen Stadt des Abendlandes, und von da ab verlassen uns nicht mehr diese Prinziplen und analoge Einfeltungen zu ihrer Verwirtlichung bis zur Dämmerung unserer Zeit.

Warum wurde mit dieser Ordnung gebrochen?

Von zwei Gesichtspunkten aus wurde man zu diesem Bruche geführt: von dem des natürlichen Rechts und von dem der Zweckmässigkeit.

Durch die zünftige Ordnung war zwar für die durch sie Privilegierten gesorgt, aber Tausende waren durch sie davon ausgeschlossen,
durch die Arbeit ihr Brot zu verdienen. Dies stand im Widerspruch
mit der Gielchberechtigung aller Menschen, alle ihre Kräfte und Anlagen zur Enfaltung zu bringen. Aber auch für den Gewerbbetrieb
war die alte Ordnung verhängnisvoll. In ihrem Nahrungsstande geschützt, blieben die Privilegierten nicht nur in der Technik zurück, sie
suchten auch jeden Fortschrift, von dem sie eine Störung in ihrem be-

hagischen Dasein befürchteten, zu unterdrücken. Die Folge war, dass Deutschland, das so lange der Sitz gewerblicher Bütig gewesen, von den Ländern überfügelt wurde, welche den entstehenden Grossbetrieb zuterst von den Schranken Jener tausendjährigen Ordnung emanzipierten-Denn das Verlangen dieses Grossbetriebes war Freibeit, Freibeit sowohl von Jedweder Einmischung des Staates als auch von den Schranken, welche die gewerblichen Korporationen der freien Entwicklung der einzelnen gezogen batten. Und dieses Verlangen wurde getragen von den Lehren der aufkommenden Nationalöknomie. Das Sebbstintersess sage einem jeden am besten, was zu seinem Woble förderlich sel. Sobald man nur einen jeden seinem eigenmützigen Streben, alle seine Kräfte zur Anwendung zu bringen, überlasse, werde das grösstmögliche Wobl aller einzeinen und damti der Gesamheit verwirklicht.

Daber nun eine erbitterte Feindschaft der Doktrin und der von ihr und dem aufsteigenden gewerblichen Grossbetrieb beeinflussten Gesetzgebung gegen alle Arten von gewerblichen Vereinigungen. Schon A. Smith batte geschrieben: "Gewerbetreibende derselben Klasse kommen selten auch nur zum Zwecke des Vergnügens oder der Unterhaltung zusammen, obne dass dabei schliesslich eine Verschwörung gegen das Publikum oder irgend ein Plan zur Erhöhung der Preise ausgebeckt würde." Die äusserste Konsequenz dieser Auffassung zog das französische Gesetz vom 14/17. Juni 1791. Es verbot jedwede Assoziation von Arbeitern, Arbeitgebern und WarenInhabern, sowie jedwede Koalitlon von Genossen desselben Gewerbes. Die Gesetzgebung Englands und die der deutschen Staaten war noch ungerechter; sie verbot nicht die freien Verabredungen selbständiger Gewerbetreibender, sondern bedrohte labrzebnte lang mit schweren Strafen die Verabredungen und Vereinigungen lediglich der Lobnarbeiter zu gemeinsamer Wahrung ibrer Interessen.

Diese Verbote waren nun keineswegs im Sinne der ökonomischen Doktrin. Ganz im Gegenteil. Sie bielt sie für positiv schädlich. Alle Arten von Koalitionen, sobald sie nicht, wie zur Zelt der alten gewerblichen Ordnung, gesetzlich geschützt seien. lehrte sie, müssten infolge des entgegengesetzten Interesses einzelner alsbald wieder zerfallen und nlemand würde sie weiter anstreben, wenn nicht jene Verbote die Vorstellung erweckten, ohne sie würden alle, die sich in ihren Existenzbedingungen bedrückt füblten, auf dem Wege der Koalition ibren Vorteil zu wahren imstande sein. Die Nationalökonomie stand eben damals unter der ausschliesslichen Herrschaft der deduktiven Methode. dem verständigen Eigennutze der einzelnen wurde a priori das gesamte volkswirtschaftliche Lebrgebäude abgeleitet. Die Verbältnisse, in denen die einzelnen lebten, waren aber so mannigfaltig, dasa der Forscher unmöglich a priori vorhersehen konnte, zu welchem Verbalten eben das Selbstinteresse die einzelnen In diesem oder jenem Falle veranlassen werde. Die Verhältnisse, die ibm vorschwebten, waren einzig und allein die eines Kapitalisten, der sein Kapital, je nachdem da oder dort der grösste Gewinn winkt, aus der einen Anlage zurückzieht, um es In einer anderen nutzbar zu machen; das einzige, was der Forscher aus dem Selbstinteresse ableitete, war die Konkurrenz. Allein augenscheinlich bat die Richtigkeit dieser Lebre die unbedingte Übertragbarkeit von Arbeit und Kapital zur Vorausetzung. "So oft dagegen die Unfähigkeit, das Angebot der Ware vom Markte zurückzuziehen, die vereinzelten Verkäufer bei Konkurrenz jeder Möglichkeit, den Preis ihrer Ware auf dem Niveau der Produktionskosten festzuhalten oder ibn darüber zu steigern beraubt, führt das Selbstinteresse, sobald es erkannt ist, zur Koalition statt zur Konkurrenz." Mit diesen Worten babe ich in meiner Schrift über den "Arbeiterversicherungszwang, seine Voraussetzungen und seine Folgen", Berlin 1881, S. 20, das zur Koalition führende Prinzip formuliert, und die fartwicklung seidem hat mir recht gezeben.

Das erste Dementl, welches die Lebre der deduktiven Nationalökonomie im Leben erhielt, kam von seiten der Lobnarbeiter. Wie ich schon oft dargelegt habe, befinden sie sich als Arbeitsverkäufer in einer von allen übrigen Warenverkäufern verschiedenen Lage. Sie, und mit ibnen ihre Arbeitskraft, kommen zur Welt, nicht weil sie produziert worden waren, um einer Nachfrage zu dienen, sondern, als Wirkung nicht wirtschaftlicher Faktoren; sind sie aber einmal da, so nötigt sie ihre Armut, ibre Arbeit ununterbrochen anzubieten; obne Organisation sind sie somit völlig ausser Stand, das Angebot ihrer Arbeit entsprechend der Nachfrage zu regeln. Daher vereinbarten sie Minimalsätze, unter denen ihre Arbeit nicht verkauft werden sollte. Sogar etwas bedenkliche Massnahmen der früberen Zunftpolitik wurden fortgesetzt, nämlich Beschränkungen der von den einzelnen zu leistenden Produktionsmenge, um ein Drücken des Preises der Arbeitsleistung zu verhindern, das beute sog. Ca-canny, das Vorbild der Produktionsbeschränkungen der Unternehmerkartelle. Eine planmässige Anpassung des Angebots an die Nachfrage wurde durchgeführt, indem die Organisation Arbeiter an den Orten zurückzog, wo ihre Arbeit nicht begehrt wurde, um sie dorthin zu senden, wo diese begebrt wurde. Und wie beute die kartellierten Unternebmer bei sinkender Nachfrage oft einzelne Werke still legen und deren Inhaber dafür entschädigen, so suchten die Arbeiter in gleichem Falle durch Unterstützung Arbeitslose vom Angebot ihrer Arbeit zurückzubalten, damit der Lobn nicht allzutief sinke, oder sie suchten in der Herabsetzung der Arbeitszeit eine Kontingentierung der einem jeden zufallenden Arbeitsmenge. Im kollektiven Arbeitsvertrage endlich wurde eine gemeinsame Verkaufsstelle für Arbeit geschaffen. Um erfolgreich zu sein, war aber unentbehrlich möglichst wenig Outsider zu baben, damit diese, die neuerdings sog. Arbeitswilligen, nicht durch Unterbieten die Kartellpolitik der Arbelter durchkreuzten; daher das Streben, alle Angebörigen des Gewerbes in die eine Organisation bereinzuzieben und, bel Differenzen mit den Käufern ihrer Arbeit, die Arbeiter, die mit der Sachlage unbekannt wären, von dieser durch Inserate und Ausstellen von Streikposten zu unterrichten.

Trotz aller Lehren der Nationalökonomen von der alleln selig macbenden Kraft der Konkurrenz hielten die Lohnarbeiter an diesen aus den Zunftzeiten ihnen überkommenen Organisationsprinzipien fest; trotz der strengen Strafen, mit denen der Staat ihre Verabredungen und Vereinigungen verfolgte, bildeten sie fortwährend neue Organisationen; lieber ins Gefängnis wandern, als in angeblicher Freiheit tatsächlich in Abhängigkeit von der Willkur anderer leben; die Ungerechtigkeit der Gesetzgebung bewirkte nur, dass die Organisationen der Arbeiter geheime wurden, und erfüllte sie mit Hass gegen die bestehende Ordnung. Das erkannte schliesslich auch der Gesetzgeber und beseitigte jene Verbote; aber er tat es widerwillig; im Gegensatze zu der neuerdings anerkannten Klagbarkeit der von den Unternehmern übernommenen Kartellverpflichtungen, sind alle auf das Arbeitsverhältnis bezüglichen Verabredungen gewerblicher Arbeiter rechtlich noch immer unverbindlich: der Abfall von ihnen wird vom Gesetzgeber noch immer sogar als lobenswert angesehen, der Arbeiter, der dem Abtrünnigen den Wortbruch zum Vorwurf macht, wird noch immer bestraft, und, wie die Vorgänge in Crimmitschau zeigen, vermag die Handhabung des Versammlungsrechts seitens der Verwaltung noch jeden Augenblick die Kartellpolitik der Arbeiter zum Scheitern zu bringen.

Nachdem die Lohnarbeiter den Anfang gemacht, kamen trotz aller entgegenstehenden Lehren die Organisationsversuche auch bei den selbständigen Gewerbtreibenden. Zuerst im Bergbau. H. G. Heymann hat Kartellierungen gefunden, welche bis in die Zeit der alten gewerblichen Ordnung zurückgehen, und neue Kartellierungen finden wir bereits in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts in England. Sehr begreiflich. Wer einen Schacht bohrt, einen Stollen treibt, kann das darin fixierte Kapital nicht mehr zurückziehen, auch wenn der Preis so tief sinkt, dass er gar keinen Gewinn abwirft. Ja wir kennen sogar Petitionen der englischen Grubenarbeiter aus den vierziger Jahren, worin sie die Bergwerksbesitzer angehen, statt auf Kosten der Arbeiterlöhne eine ruinierende Konkurrenz zu treiben, sich doch lieber zu kartellieren. Dann kamen die Eisenbahnen. Auch hier ist das Anlagekapital nicht der Art, dass man es, wenn der Gewinn unter den üblichen Satz sinkt, nach Belieben zurückziehen kann; auch hier führte eine vorausgegangene Konkurrenz zu deren Aufhebung in Tarifverabredungen, Absatzkartellierungen, ja zu Fusionen. In dem Masse, als die Zunahme des unübertragbaren Kapitals in den verschiedenen Industriezweigen fortschritt, dann auch Kartellierungsversuche in den übrigen Industriezweigen. Denn überall, wo das einmal festgelegte Kapital nicht beliebig zurückgezogen werden kann, um es anderwärts anzulegen, bedeutet das Sinken des Gewinns eine entsprechende Einbusse am Vermögen, und da führte überall eine vorausgegangene ruinöse Konkurrenz zu deren Gegenteil. Man sagte sich: Wir werden doch nicht solche Toren sein. uns gegenseitig zugunsten der Konsumenten die Kehlen abzuschneiden; weit besser, wir vereinigen uns, dem Konsumenten die Kehle abzuschneiden, um selbst zu ieben. Dabei wiederholte sich dann eine oft wiederkehrende Erscheinung. Wenn ein Mittei sich in den Verhältnissen, für die es geschaffen, bewährt hat, wird seine Anwendung Mode,

und es kommt dann auch zur Anwendung in Verhältnissen, in denen alle Bedingungen seiner Existenz und seines Wirkens fehlen. So auch hier. Die Unternehmerverbände, die in Betrieben mit grossem unübertragbarem Kapitale ihre Entstehung gefunden, wurden auch in solchen Betrieben nachgeahmt, in denen das übertragbare Kapital die Hauptrolle spielt. So wuchern denn heute die Kartelle auf allen Gebieten, von dem der sog, schweren Industrie angefangen bis zu dem des Vertriebes von Büchern im kleinen; ja selbst da, wo jedes Kapital fehlt, finden wir heute Kartelle: die Dichter haben ein Kartell geschlossen, den Wiederabdruck der Erzeugnisse ihrer Phantasie nicht unter fünfzig Pfennig die Verszelle zu gestatten.

Die Abmachung der Dichter, wenn wir sie näher betrachten, macht uns auf eine höchst wichtige Beschränkung in der Anwendbarkeit des Kartellprinzips aufmerksam. Die Dichter haben sich nicht etwa verpflichtet, nicht unter einem gewissen Preise zu dichten, und zur Aufrechthaltung des Preises die einzelnen Kartellmitglieder je nach ihrer Leistungsfähigkeit auf eine bestimmte Zahl von Versen kontingentiert. Dichterische Leistungen sind etwas höchst individuelles, und, da nicht ein Gedicht so gut wie das andere, kann nicht der Vers des einen den des anderen ersetzen. Aber wo sie als Füllsel von Feuilletons auftreten. verlieren sie diesen individuellen Charakter; sie werden eine vertretbare Ware; und daher die Beschränkung der Kartellierung auf die Verwertung der Gedichte, da, wo sie solchen Warencharakter angenommen haben, auf den Wiederabdruck in Zeitungen. Kartelle können nämlich, wie ich im 45. Bande der Schriften des Vereins für Sozialpolitik bereits dargelegt habe, nur in den Produktionszweigen stattfinden, welche Massenartikel nach feststehenden Typen herstellen, fungible oder vertretbare Waren, res, quae pondere, numero, mensura consistunt. Das sind die Produktionszweige, auf denen in allen modernen Ländern vorzugsweise der Nationalreichtum beruht, wie Kohle, Eisen, Petroleum, Spiritus, Zucker, Salz, Baumwollgarn, Zellstoff usw. Auch wo wir sonst die Herstellung von Bedarfsartikeln nach allgemeinen Typen finden, wie in der Herstellung von Druckpapier u. dgl. ist ihre Sphäre. In allen Produktionszweigen dagegen, welche Waren in Anpassung an das individuelle Bedürfnis herstellen, muss die Produktion sich anpassen an die Bedürfnisse in ihrer besonderen und wechselnden Gestaltung. Wo das Produkt individuell ist, muss auch der Preis ein besonderer sein. Hierher gehören vor allem alle Industriezweige mit künstlerischem Charakter, sodann die meisten, in denen für das besondere Bedürfnis des Tages gearbeitet wird.

Dazu kommt, dass es noch ein Erfordernis erfolgreicher Kartelbildung gibt, das bei Betrieben mit grossem fixem Kapitale, die Massenprodukte herstellen, regelmässig gegeben ist, während es bei Betrieben mit überwiegend leicht übetragbarem Kapitale und individuellerer Produktion regelmässig fehlt. Die Kartelbildung setzt voraus, dass man mit einer relativ beschränkten Anzahl von Werken zu tun hat; je grösser die Zahl der Betriebe, desto schwieriger wird die Kartelbildung. In

der sog, schweren Industrie haben wir es mit Werken zu tun, die wenig zahlreich sind, entweder well, wie bei den Bergwerken, hire Produkte von Natur nur in beschränkter Menge gegeben sind, oder weil, wie in der Hocbofenindustrie, ein sehr grosses Kapital zur Errichtung eines Betriebes notwendig ist; je geringer die Zahl der Betriebe, desto leichter ist es, zur Monopolbildung zu gelangen; je weiter man dagegen in die Fertighärbrikation kommt, desto leichter wird es, neue Betriebe zu errichten, desto zahlreicher die Konkurrenten; schliesslich wird es unmöglich, sämliche Köpfe unter einen Hut zu bringen, wo nicht, wie bei den Arbeitern, das durch die Gemeinsamkeit der Interessen erzeugte Klassengefühl die Koalitionsbestrebung versätzkt.

Mit dieser Betrachtung der Bedeutung der Zahl der Konkurrenten für den Erfolg der Monopolbestrebungen gelangen wir nun naturgemäss zu einer der wichtigsten Fragen, zu der nach der Abhängigkeit der Kartelle von der ausseren Handelspolitik. Ist der Bestand der Kartelle und ihr Wirken an den Ausschluss auswärtiger Konkurrenz durch Zölle geknüpft? Havemeyer, der Leiter des amerikanischen Zuckertrusts, hat erklärt, er würde es nicht gewagt haben, diesen zu bilden, wenn die amerikanische Zuckerraffinerie nicht durch hohe Zölle geschützt wäre. Andererseits ist das bis jetzt jedenfalls noch freihändlerische Grossbritannien nicht ohne eine ganze Anzahl Kartelle, darunter solche, die recht erfolgreich gewesen sind. Zu den letzteren gehört, wie Evelyn Hubbard im Economic Journal, 1902, dargetan hat, ein Kartell in der Baumwollspinnerei und elnes in der Färberei. Damit ist die Möglichkeit erfolgreicher Kartelle auch unter der Herrschaft des Freihandels jedenfalls dargetan, und ausserdem gibt es ia nicht unerhebliche Ansätze zu internationalen Kartellen. Allein die Frage nach der Bedeutung der Zollpolitik für die Kartelle ist damit noch nicht erledigt. Es besteht nämlich eine wesentliche Verschiedenheit sowohl hinsichtlich der Leichtigkelt der Kartellbildung als auch der Nützlichkeit oder Schädlichkeit ihres Wirkens, je nachdem in einem Lande Schutzzoll oder Freihandel herrscht. Indes sind es keineswegs die Zölle allein, welche Bildung und Wirken der Kartelle in einem Lande erleichtern. Die Sache liegt vielmehr folgendermassen:

Alle Kartellierung bezweckt die Aufhebung der Konkurrenz. Sie ist hir direkter Gegensatz. Wie ich eben gesagt habe, kann der Zweck um so leichter erreicht werden, je geringer die Zahl der möglichen Konkurrenten. Diese Zahl kann aus natürlichen Ursachen beschränkt sein, wie im Bergbau; die Produktionssätäten der Montanprodukte sind nicht beliebig vermehrbar. Jene Zahl kann ferner aus Stonomischen Ursachen beschränkt sein. So übt die Lage eines Landes zu den grossen Welthandelsstrassen, vor allem zum Meere, eine Wirkung auf die grössere oder geringere Leichtigkeit der Monopolbidung. Kein Zwiefel, dass in Grossbritannien und Irland, auch abgesehen vom Freihandel, die Kartellbildung nicht so leicht ist, weil bei dem relativ geringen Umfang des Binnenlandes der Inseln die Konkurrenz von aussen weit weniger schwierig ist, als in den Binnenländern Europas oder Amerikas. Und

ebenso wirkt, wie schon bemerkt, als Beschränkung der Konkurrenz die Grösse des zu einem erfolgreichen Betrieb notwendig festzulegenden Kapitals, wie z. B. wenn zur Anlegung eines Thomaswerkes mit allen dazu benötigten Kohlen- und Erzgruben heute 55 Millionen Mark erforderlich sind. Die Zahl der Konkurrenten kann aber auch künstlich beschränkt sein, und zwar nicht bloss durch Zölle. Wo eine verschiedene Behandlung der Ein- und Ausfuhr von Waren in den Frachtsätzen der Eisenbahnen stattfindet, kann die Konkurrenz dadurch noch weit wirkungsvoller als durch irgend welche Zollsätze beeinflusst werden. Zeigt doch die Geschichte des Standard-Oil-Trust, welche Wichtigkeit Frachttarife für die Kartellbildung haben; das ganze Riesenmonopol wurde aufgebaut auf Grund der Refaktien, welche Herrn Rockefeller seitens der amerikanischen Bahnen gewährt wurden. Gewiss, eine ähnliche differenzielle Behandlung einzelner deutscher Geschäftsleute dürfen wir, soweit nicht landwirtschaftliche Genossenschaften in Frage kommen, als bei unserem Staatsbahnsysteme ausgeschlossen betrachten. Allein wir haben höhere Frachtsätze für Waren, welche von der Grenze nach dem Inland gehen, als für Waren, die nach der Grenze gefahren werden. Das bedeutet selbstverständlich eine Erschwerung der Konkurrenz für alle fremde Produkte auf unserem Markte, die besonders bei schwer verfrachtbaren Waren fühlbar wird. Kommt, wie bei der Kohle, dazu, dass die Ware von Natur nur in beschränktem Masse vorhanden ist, so bedeutet dies die künstliche Verstärkung einer von Natur erleichterten Monopolstellung durch staatliche Massnahmen und damit die Erleichterung der Kartellbildung und der Durchführung aller Kartellmassnahmen auch ohne alle Zölle. Kommt aber noch, wie beim Eisen, die künstliche Beschränkung der auswärtigen Konkurrenz durch Zölle hinzu, so ist die Kartellbildung unstreitig erleichtert. Denn die auswärtigen Betriebe werden alsdann von der Konkurrenz ganz ausgeschlossen, oder die Konkurrenz wird ihnen wenigstens erschwert. Der Monopolbildung durch Kartelle ist somit eine grosse Arbeit abgenommen. Denn die Kartellbildung findet um so leichter statt, je geringer aus natürlichen, ökonomischen oder künstlichen Ursachen die Zahl der Betriebe, und die Kartellpolitik pflegt um so rücksichtsloser nach den höchsten Preisen zu streben, je weniger das Auftauchen einer Koncurrenz zu befürchten ist. Dass ich mit dieser Behauptung nichts Unberechtigtes sage, zeigt die Zustimmung, die ich fand, als ich in der Kartellkommission das Prinzip der Preisregelung der Kartelle dahin formulierte: In der nächsten Umgebung der kartellierten Werke werden die relativ höchsten Preise gefordert, weil man hier eine Monopolstellung hat; dagegen sinken die Preise, ie weiter die Entfernung vom Werke, je mehr man auf bestrittenes Gebiet kommt; dem entsprechend fordert man im Ausland, da dort die Konkurrenz am grössten ist, die niedrigsten Preise. Somit stellen sich, je höher die Zölle und je entfernter ein Empfänger von der Zollgrenze wohnt, um so höher für ihn die Preise.

Damit sind wir bei der wichtigsten Tätigkeit der Kartelle, ihrer Preispolitik, angelangt. Aus dem eben formulierten Prinzipe erhellt, dass die Kartelle, wie jeder Kaufmann, im grossen und ganzen den höchsten Preis nehmen, den sie nach Lage des Marktes erzielen können. Ich sage absichtlich: im grossen und ganzen: denn im einzelnen finden sich Abweichungen von diesem Prinzipe, je nachdem die Leitung, kurzsichtig, nur das momentane oder, weitschitig, das dauernde Interesse des Gewerbes ins Auge fasst. Und diese Weitsichtigkeit in der Leitung scheint wesentlich abhängig von der Art der Organisation dieser Monopolblidungen. Ich muss daher zunächst hierüber das nötigste sagen.

Hinsichtlich dieser Organisation herrscht im Leben eine schier unerschöpfliche Mannigfaitigkeit, je nach den besonderen Verhällnissen der kartellierten Produktionszweige und der Entwicklungsstufe, weiche die Monopolbildung erreicht hat.

Wir in Deutschland sprechen von Kartelien, und verstehen darunter alle Vereinbarungen zwischen selbständigen Unternehmungen, welche diesen noch ein grösseres oder geringeres Mass von Verfügungsfreiheit gestatten. Sie bestehen in Preisvereinbarungen, Verabredungen über die Kundschaft, Produktions- und Absatzkontingentierungen, Gewinnund Vertriebskartellierungen. Alie sind, wie ich bereits dargelegt habe, nichts anderes als die sachgemässe Anwendung derselben Prinzipien. deren Ausführung lange vor den Unternehmerkarteilen von den Arbeiterkoalitionen versucht wurde, um ihre Löhne hochzuhalten oder zu erhöhen. Alle ihre Massnahmen bezwecken, wo sie verkaufen, die Regelung des Angebotes, wo sie kaufen, die Regelung der Nachfrage, dort um den Preis nicht sinken zu lassen, hier, um ihn zu drücken, in beiden Fällen selbstverständlich zur Erzielung des grösstmöglichen Gewinns. Zu diesem Zwecke wird, wie von den Arbeiterkoalitionen gegenüber den sogenannten Arbeitswilligen, so gegenüber den Outsiders Zwang geübt. Bewegt er sich auch in anderen Formen, so ist er doch als Regel empfindlicher und daher weit wirksamer, die Outsiders zum Anschluss zu vermögen, Werden doch die Outsiders regeirecht boykottlert, indem man Händlern und Frachtführern untersagt, mit ihnen in Geschäftsbeziehungen zu treten, ja sogar an Firmen zu ilefern verbietet, welche auch von Outsiders karteilierte Produkte bezlehen. Dabei ist die Disziplin, welche das Karteli über seine Mitglieder übt, weit strenger als die der Gewerkvereine. Geht doch das Recht des Kartellvorstands bis zur Kontrolle der Verladung der von den Beteiligten verfrachteten Ware und bis zur Einslehtnahme von Ihren sämtlichen Büchern und Schriftstücken. Und, wie ich schon betont habe, schützen die Gerichte, in Deutschland wenigstens, die eingegangenen Kartellverpflichtungen der Unternehmer, während der Abfall von denen der Arbeiter vom Rechte begünstigt wird.

Als die wirksamste Vereinigung verschiedener selbständiger Unternehmungen erscheint diejenige, bei welcher, wie bei dem heute nicht mehr bestehenden deutschen Walzwerksverband nach der Vereinbarung von 1887, die einzelnen Werke auf das Recht des selbständigen Verkaufes verzichten und den Vertrieb ihrer Produkte einer einzigen gemeinsamen Verkaufsstelle übertragen. Wirtschaftlich, wenn auch nicht technisch, erscheinen die zum Verbande gebörigen Werke hier fast nur mehr als Werkstätten eines einzigen grossen Unternehmens. Ähnlich nach der Organisation des rheinisch-westfläschen Kollensprülktast. Hier ist eine eigene Aktiengesellschaft, ausschliesslich zum Ankauf und Verkauf von Kohlen, ins Leben gerufen; die syndigierten Zechenbesiter haben sich verpflichtet, alles, was sie an diesen Produkten herstellen, ausser dem, was sie zu eigenen Zwecken verbrauchen, und anderen untergeordneten Mengen, an diesen kriengelischaft zu verkaufen; diese verkauft die Kohlen selbst weiter; an Produktion und Absatz sind die einzelnen Zechen nach Massgabe ihrer eingeschätzten Leistungsflätigkeit beteiligt. Analog sind das Kokssyndikat, der Brikett-Verkaufsverein organisiert.

So straff diese Organisation ist, so bleiben doch auch hier aus der Vielheit selbständiger Unternehmungen unvermeidlich hervorgehende Interessenkonflikte. In Amerika dagegen gibt es Trusts, bei denen die Selbständigkeit der dazu gehörigen Werke völlig aufgehört hat; diese sind da vielfach in einer riesigen Aktjengesellschaft aufgegangen, stehen unter einem einheitlichen Unternehmerwillen, so zwar, dass für einen bestimmten Markt Bezug resp. Lieferung von Waren und Leistungen zu anderen als von diesem einheitlichen Unternehmerwillen festgesetzten Bedingungen ökonomisch nicht in Betracht kommt. Nicht alle amerikanischen Trust sind auf dieser Entwicklungsstufe angelangt, und die Amerikaner selbst nennen Trusts alle monopolistischen Bestrebungen von der losen Preisvereinbarung selbständiger Unternehmer bis zur Konzentration der Leitung aller Werke in einer Hand. Wir in Deutschland aber gebrauchen, freilich etwas willkürlich, das Wort Trust nur für die eine Art der Monopolbildungen, bei welcher jede Selbständigkeit der einzelnen Werke aufgehört hat.

Und allerdings ist es von der grössten sowohl sozialen wie volkswirtschaftlichen Bedeutung, in welchem Masse die vereinigten Werke ihre Selbständigkeit verloren haben. Das deutsche Kartell selbständig bleibender Unternehmungen, durch welches die Konkurrenz durch Preisvereinbarung und Produktions- und Absatzkonsingensierung beschränkt wird, bedeutet für die Teilnehmer die Garantie ihrer Existenz gegenüber Übermächtigen; die deutche Erfahrung seit 1888 hat vollauf meinen vielangefochtenen Vergleich (Schönlank, Bücher, Pohle) seiner Wirksamkeit mit der der alten Zünfte bestätigt. Das dagegen, was wir in Deutschland allein mit Trust bezeichnen, hat zwar die Selbständigkeit der einzelnen Unternehmungen vernichtet, dagegen bietet es den Vorteil, dass es die Beteiligung kleiner Kapitalisten an den Vorteilen des Grossbetriebes gestattet. Also Konzentration des Betriebs ohne Konzentration des Kapitals. Dabei soll nicht geleugnet werden, dass die kleinen Kapitalisten in Amerika häufig durch Überkapitalisation bei der Gründung des Trust Schaden erfahren haben; indes erscheint dies lediglich als Folge der mangelhaften amerikanischen Aktiengesetzgebung, nicht aber als etwas dem Wesen des Trust Eigentümliches, was nicht durch Verbesserung der Gesetze behoben werden könnte.

Mit diesem sozialen Unterschiede zwischen Kartell und Trust

hängen nun die wichtigsten volkswirtschaftlichen Verschiedenheiten zusammen. Dieser Unterschied beruht nicht in einer verschiedenen Stellung von Kartell und Trust zum Handel. Ihm gegenüber ist ihre Wirkung vollständig dieselhe. Bei heiden ist derienige, der die Produkte vertreibt, zu einem blossen Agenten geworden. Ganz ahgesehen davon, dass ihm vorgeschrieben ist, bei wem er kaufen darf, nämlich allein beim Kartell, wird ihm auch vorgeschriehen, was er kauft, zu welchem Preise er kauft, das Ahsatzrevier, wohin er verkaufen darf, die Verkaufspreise, die ihm zu nehmen erlauht ist. Die vor der Kartellkommission vernommenen Kaufleute gehen zu, dass das Kartell sie materiell nicht schlecht gestellt hat, und sie heteuern in suhmissester Weise ihre heissen Wünsche für Fortbestand und Wohlergehen des Kohlenkartells. Trotzdem kann der aus den Tiefen des Herzens aufsteigende Seufzer nicht unterdrückt werden: "Wir sind keine Kaufleute mehr, uns ist die freie Bewegungsmöglichkeit vollständig genommen, die Intelligenz des einzelnen ist absolut ausgeschaltet" und in unühertrefflicher Weise wird die Situation gekennzeichnet durch den Kohlengrosshändler Vowinkel-Düsseldorf, wenn er ruft: Ave Caesar morituri te salutant. Ganz genau so ist die Veränderung der Stellung des Kaufmanns beim Trust. Bei heiden liegt in dieser Anderung nichts, was im Interesse des Ganzen heklagenswert wäre. Bringt sie doch durch Wegfall der Reklamekosten und hel dem Interesse sowohl von Kartell wie Trust, den Konsumenten vor Übervorteilung durch den Händler zu hehüten. Ersparnisse.

Allein ganz anders das Verhältnis von Kartell und Trust zur Produktion und dem entsprechend zur Preishestlmmung. Beim Trust liegt nicht nur die Verwertung der Produkte, sondern auch die technische Leitung und die Verwaltung der einzelnen zugebörigen Werke, in einer Hand; beim Kartell liegen sie in der Hand einer grösseren oder geringeren Anzahl von Unternehmungen. Dieser Unterschied hat die weittragendsten Folgen, nicht nur privatwirtschaftliche sondern für die gesamte Volkswirtschaft.

Es ist nämlich volkswirtschaftlich von dem grössten Interesse, dass die Produktionkosten einer Ware, selbstverständlich sowit dies ohne Verschlechterung der Lebenshedingungen der bei ihrer Herstellung tätigen Menschen geschehen kann, möglichst gemindert werden. Es liegt dies sowohl im Interesse der nationalen Wirtschaft als auch in dem der Stellung des Landes auf dem Weitmarkt. Unter der Herrschaft der Konkurrenz wird diese Minderung der Kosten dadurch erreicht, dass die leistungsfähigeren Betriebe die leistungsunfähigen unterhieten, his dieses vom Markte verschwinden. Der Trust bewirkt dassehe in weniger grausamer Weise, indem er den leistungsunfähigen Betrieb altauft und sittlestellt. An die Stelle der Erforsselung tritt der Morphimtod. Das ist humaner und wahrt in noch höherem Masse das Interesse des Ganzen. Nach Ausschäung der leistungsunfähigen konzentriert der Trust dann den Betrieb in den leistungsfähigsten Werken. Das hietet Vorteile der verschiedensten Art. Die Betriebe, die forgeführt werden, können nur

voll beschäftigt werden und zwar ohne Unterbrechung. Nebenprodukte und Abfälle werden besser ausgenutzt. Wo das Produkt schwer ist, so dass die Frachtkosten einen grossen Tell der Kosten ausmachen, findet eine grosse Frachtersparnis statt durch geeignete Verteilung der Betriebe in den verschiedenen Landesteilen. Desgleichen findet grosse Ersparnis statt durch Durchführung einer Arbeitsteilung unter die technischen Betriebe je nach ihrer Eignung für das eine oder andere spezielie Produkt. Ferner trotz höherer Gehälter Ersparnis durch Beschränkung der Zabl der höheren Beamten. Steigerung der Tüchtigkeit in der Leitung, das letztere sicher freilich nur da, wo die Leiter auch grosse Trust-Aktionäre sind; sonst macht sich der Nachteil des minder intensiven Interesses der Beamten geltend. Ganz besonders: Erleichterung einer grossartigen Entfaltung des Ausfuhrhandels; ibr grosses Kapital gibt den Trusts die Mittel, über den ganzen Erdball hin Agenten zur Erweiterung ihrer Kundschaft zu besolden. Also als Ergebnis grösstmögliche Leistung bei mindesten Kosten. Dem entsprechend auch die Preispolitik der Trusts. Sie wollen, wenigstens nach ihrer Angabe, den grösstmöglichen Gewinn erzielen nicht durch Steigerung der Preise, sondern durch Minderung der Produktionskosten. Tatsächlich kann man ihnen auch nicht vorwerfen, dass sie die Preise bis ietzt getrieben batten. Im Gegenteile; die Preise ihrer Produkte sind vielfach nicht unerheblich herabgegangen. Dabei ist allerdings eines zu beachten. Selbst den umfassendsten Trusts ist es noch nicht gelungen, alle Betriebe eines Produktionszwelgs in sich zu vereinen; immer noch verfügen sie nur über den grösseren Teil der Produktion einer bestimmten Ware; noch fehlt nirgends völlig die Konkurrenz. Allein die tatsächliche Herrschaft über den grössten Tell eines Produktionszweigs reicht aus, einen weitgebenden Einfluss auf die Preise zu geben, wenn auch kein Zweifel ist, dass die Rücksicht auf die Konkurrenz, die noch vorbanden ist, und auf die, welche neu entstehen könnte, dem Missbrauch dieses Einflusses eine Schranke zieht. So kann man der Preispolitik der Trusts heute böchstens vorwerfen, dass, wenn sie auch die Inlandspreise nicht mutwillig getrieben hätten, diese ohne sie noch niedriger sein würden, etwas, was schwer zu beweisen ist, und ferner dass sie zur Erweiterung ihres Absatzes, ebenso wie die Kartelle, ans Ausland billiger als ans Inland verkaufen.

Ganz anders die Preispolitik der Kartelle. Bedeutet der Trust die Aufsaugung leistungsunfähiger Betriebe durch die leistungsfähigsten, so suchen im Kartell die schwächeren gerade den Schutz gegen Vernichtung ihrer selbständigen Existenz. Sie wollen nicht sterben, weder durch Erdrosselung noch in weniger schmerzvoller Welse durch Morphium, und suchen durch die vertragsmässige Garantie ihres Absatzes vor beidem bewahrt zu werden. Dies übt aber eine notwendige Rickwirkung auf die Preispolitik des Kartells. Soll durch dieses auch das wenigst leistungsfähige Werk am Leben erhalten werden, so muss der Preis augenscheinlich ao boch sein, dass er auch die Produktionskosten des leistungsunfähigsten deckt. Daher wird denn in der Kartellkommission stetts nur die Erzielung eines "angemessenne" Preises als Zweck der

Kartelle angegehen; von einem Einfluss derselben auf die Kosten, wenigstens von einem direkten, hören wir nichts. Nur ein Fall wird erwähnt, in welchem eine Berghaugesellschaft eine Zeche, die nicht mehr leistungsfähig war, aufkaufte, um deren Beteiligungsziffer an der Produktion zu erlangen, und sie still stellte. Die Beteiligungsziffer der einzelnen kartellierten Werke ist nämlich für die Dauer des Kartells eine Art Realgerechtigkeit, die auch veräussert werden kann. Als "angemessener" Preis aber erscheint der, hei welchem auch die schlechtesten Anlagen noch prosperieren. So z. B. wenn uns erzählt wird, wie man Ende der achtziger Jahre geglaubt habe, dass der eigentliche alte Ruhrbergbau seinem Ende entgegensehe. "Die meisten Zechen wurden für ahgebaut gehalten; sie waren nach Lage des ganzen westfälischen Marktes nicht mehr existenzfähig." Es waren dies die Magerkohlenzechen. Da kam das Kartell. Durch dieses wurden die Preise so gestellt, dass diese Zechen nicht nur wieder existenzfähig wurden, sondern der ganze Ruhrhergbau wieder zu neuem Aufblühen gelangt ist.

Daher ferner die grossen Schwierigkeiten einer tüchtigen Kartellleitung, wie sie uns aus den Ausführungen des Geheimrats Kirdorf-Gelsenkirchen vor der Kartellkommission so anschaulich entgegentreten. Eine weitsichtige Kartellleitung wird nämlich stets die dauernden Interessen des Gewerhszweiges ins Auge fassen. Sie wird stets daran denken, dass auch das eigene Gewerbe nur dann dauernd zu gedeihen vermag, wenn auch seine Kunden kauffähig hleiben. Daher wird sie in Zeiten des Aufschwungs die Preise nicht his zu dem Satze treihen, der sich nach Lage des Marktes irgend erpressen lässt, und in Zeiten des Niedergangs, trotz ihres Monopols, mit den Preisen soweit herahgehen, dass seine Ahnehmer ihre Existenz fortzufristen vermögen. Geheimrat Kirdorf aber zeigt, welchem Widerstand eine solche Preispolitik seitens der weniger leistungsfähigen Betriebe hegegnet. In Zeiten des Aufschwungs drängen sie, die Konjunktur his aufs äusserste auszubeuten; in Zeiten des Niedergangs möchten sie die Monopolstellung zur Aufrechthaltung der Hochkonjunkturpreise ausnutzen. Nur mit Mühe bringt sie dann die Kartellleitung zu einem Kompromiss, und auch nach diesem bleihen die Preise noch über dem Satze, der den Kunden die Fortfristung ihres Lehens ermöglicht.

Damit stellt sich die Preispolitik der Kartelle in scharfen Gegensatz zu dem allgemeinen volkswirtschaftlichen Interesse. Sie erscheint nicht als im Interesse des Fortschritts der nationalen Wirtschaft, sondern einfach als eine von den Gesichtspunkten rückständiger, aus irgend einer Ursache leistungsunfähiger Betriebe beherrsche Zunftpolitik. Auch wird dieser Widerspruch ihres Interesses mit dem der nationalen Wirtschaft gar nicht geleugnet; nur wird geltend gemacht, dass die Kartelle in erster Linie ehen nicht das volkswirtschaftliche, sondern ihr eigenes Interesses zu verfolgen hätten. Und es wäre ungerecht zu leugnen, dass jedwede Art von Erwerhsättigen genau so zu denken pflegt. Allein wo freie Konkurrenz herrscht, bringt diese von selbst die Korrektur jedweder Ausschreitung engherzigen Sonderinteresses. Die freie Einfurhr würde

alsbald jeden Versuch scheitern lassen, in Zeiten niedergehender Konjunktur Hochkonjunkturpreise zu halten. Haben jene Sonderinteressenten eln Monopol, so ist dieses Heilmittel ausgeschlossen, und damit zeigt der eingeräumte Widerspruch zwischen dem Sonderinteresse der Monopolisten und dem allgemeinen volkswirtschaftlichen Interesse die Gefahr. welche jede Art von Monopolbildung birgt. Diese Gefahr mag dann noch leicht ertragen werden, wenn durch die Monopole nur dielenigen geschädigt werden, die man heute als "nackte" Konsumenten zu verachten pflegt. Gewiss erscheint diese Verachtung als unberechtigt, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass zu diesen "nackten Konsumenten" Millionen gehören, denen jedwede Möglichkeit fehlt, entsprechend der Verteuerung ihres Verbrauchs auch ihre Einnahmen zu steigern. Allein mag man je nach der individuellen Denkweise auch dem Ärmsten mitleidlos zumuten, durch gesteigertes Darben sein Scherflein zur Erhaltung Leistungsunfähiger beizutragen, ganz anders stellt sich die Gefahr, wenn jene Preispolitik Konsumenten bedroht, welche nur kaufen, um weiter zu verarbeiten, die Fertigfabrikation in ihren verschiedenen Stadien.

Dles führt uns zu der Frage, in welchen Produktionsstadien einer gebrauchsfertigen Ware die Monopolbildung am leichtesten, ergiebigsten aber auch gefährlichsten für andere ist.

Das Hauptstreben des Monopolisten ist stets darauf gerichtet, die Stellung im Produktionsprozess einzunehmen, in der alle, von denen sie kaufen oder an die sie verkaufen, von ihnen abhängig sind. Rockefeller hat dies für die Petroleumraffinerie erreicht, indem er sich die Herrschaft über alle Transportmöglichkeiten von Rohöl zu den Raffinerlen hin verschaffte und die Kontrolle über alle Raffinerien erlangte. Ohne selbst erhebliche Petroleumquellen zu besitzen, brachte er sie so nahezu alle in Abhängigkeit und schuf damit das Monopol des Standard-Oil-Trust, Bei uns dagegen, wo eine solche Beherrschung der Transportmöglichkeiten durch das Staatsbahnsystem ausgeschlossen ist, erscheinen die frühen Stadien des Produktionsprozesses einer gebrauchsfertigen Ware als diejenigen, welche den darin tätigen Monopolbildungen die Herrschaft oder mindestens einen sehr weitgehenden Einfluss auf alle folgenden Stadien verleihen. Kohle, Koks, Roheisen sind die Produkte, von deren regelmässigem und billigem Bezug die Existenz nahezu aller deutschen Produktionszweige abhängig erscheint. Namentlich ist es bei uns die Kohle, welche die Stellung einnimmt, wie sie in früherer Zeit dem Getreide zukam. Gewiss, ohne Getreide können wir heute so wenig wie früher leben, allein Getreide haben wir heuse im Überfluss, nicht aber Kohle, und ohne sie stockt heute unsere gesamte Produktion. Die Kohle erscheint heute als das wichtigste Lebensmittel.

Auf das Deutlichste tritt uns diese Bedeutung von Kohle, Koks und Roheisen aus den bish-rigen Verhandlungen der Kartellkommiston entgegen, namentlich aber die der Kohle. Die Abhängigkeit, in welcher sich alle Stadien der Ferugfabrikation, und zwar in allen Arten von Produktionszweigen, selbt in scheinbar fernliegenden, wie der Papierfabrikation, von dem Monopole der Grubenbesitzer befinden, ist der tiefste Eindruck, den man vom Lesen der Verhandlungen erhält. Dabei ist anzurethennen, dass die Leitung, ammentlich des reheinisch-wertfälischen Kohlensyndikats, eine massvolle Preispolitik verfolgt hat, soweit es ihr die Zugehörigkeit der wealiger leistungsfähigen Zechen gestattet hat, und auch die ursprünglich sehr heftigen Klagen über das Kokssyndikat haben im Laufe der Verhandlung an Schärfe verloren. Nichtsdestoweniger, was ist dass Ergebnis? Dass alle Betriebe, die auf den Bezug von Kohlen und anderen Rohstoffen von anderen Betrieben angewiesen sind, in wirtschaftlichen Niedergangszeiten gegemüber den gemischten Werken, welche diese Rohstoffe selbst produzieren, so ungänstig stehen, dass sie sich auf die Dauer nicht zu halten vermögen.

Die Benachteiligung der im Gegensatz zu diesen gemischten Betrieben sog, reinen Werke findet in doppelter Weise statt: Einmal durch Hochhalten des Preises des karteilierten Produktes im Inland, und zweitens durch billigeren Verkauf desselben ins Ausland.

Durch das erstere: Die weniger leistungsfähigen Betriebe verlangen, dass der Preis so hoch sei, dass er nicht nur ihre hohen Produktionskosten deckt, sondern auch möglichst hohen Gewinn darüber hinaus abwirft. Was ist dann die Lage der Betriebe im späteren Stadium der Produktion? Ihre Produkte sinken im Preise; infolge des Hochhaltens des Preises der Rohstoffe bleiben ihre Produktionskosten aber nach wie vor hoch. Wer also irgend kann, sucht Kohlen-, Koks-, Hochofenwerke mit seinem Betrieb zu verbinden. Nun wird er von dem Hochhalten des Preises seiner Rohstoffe nicht nachteilig berührt. Ganz im Gegenteil: produziert er die von ihm verarbeiteten Rohstoffe im eigenen Betriebe billiger als zu dem Preise, zu dem das Kartell seinen Konkurrenten sie liefert, so kann er den Preis seines Fertigprodukts auf dem Inlandsmarkt niedriger wie diese stellen; er kann sogar unter die speziellen Produktionskosten des Fertigfabrikates herabgehen; denn was er hier etwa vorübergehend verliert, wird ihm durch das ersetzt, was er an dem selbsterzeugten Rohstoff gewinnt, und dadurch, dass er die sog, reinen Betriebe, die sich nunmehr nicht halten können, als Konkurrenten in der Fertigfabrikation für die Zukunft verliert.

Die reinen Betriebe werden aber zweitens dadurch benachteiligt, dass die karteilierten Werke ihre Rohprodukte und Halbfabrikate billiger ins Ausland verkaufen. Ihre Generalkosten sind durch die hohen Preise, die sie dem heimischen Konsumenten abnehmen, gedeckt; sie können daher ohne Verlust viel billigger, selbst unter ihren Kosten, an das Ausland verkaufen. Ein Fall dieser Art hat hesonders die Verhandlung über das Kokssyndikat heschäftigt. Inländische Eisenwerke wurden durch die Andeutung, dass man nicht wisse, ob man im kommenden Jahre Koks für sie haben werde, in Angst versetzt und so veranlasst, auf einen für das bestehende Jahr bereits vereinbarten Preis von 14 Mk. per Tonne zu verziehten, und defür zu einem Preis für zwel Jahre zu 17 Mk. abzuschliessen; unterdessen aber lieferte man auf Grund früherer Verträge an die Prager Eisenwerke nach wie vor zum Preiss von 8,10 Mk. Das ist aber nicht der einzige Fall hilligen Verkaufens ans Ausland; vielmehr

zieht sich die Klage üher diese Praktiken durch die ganze Kartellenquete hindurch. Die Folge ist, dass die reinen Betriehe auch die Konkurrenz des Auslands nicht mehr zu bestehen vermögen, selbst da nicht, wo die Rohstoffkartelle ihnen Ausfuhrprämien für die von ihnen ausgeführten Mengen bewilligten. Denn diese waren nie so hoch, dass sie die Verteuerung des Inlandpreises der Rohstoffe wettmachen konnten. So erscheint in einer Reihe von Produktionszweigen die Stunde der reinen Betriebe geschlagen zu haben, wenn nicht Abhilfe kommt. Der Schutz der leistungsunfähigen Betriehe in der Rohproduktion durch horizontale Konzentration der Betriebe führt zu einer vertikalen Konzentration der Betriebe, indem die Betriebe der späteren Produktionsstadien sich nicht zu halten vermögen. Die Preispolitik der Kartelle rettet die Leistungsunfähigen vor Ausschaltung im früheren Stadium durch Auschaltung von Betriehen, die sonst leistungsfähig gehliehen wären, in einem spätern Produktionsstadium. Nur die Betriehe der späteren Stadien vermögen sich zu halten, welche mit Betriehen der vorhergehenden sich zu gemischten Betriehen vereinen.

Das sind die sog. Misshräuche unserer Karrelle, welche die öffentliche Meinung in den letzten Jahren so sehr erregt haben, dass sie zur Niedersetzung einer Untersuchungs-Kommission geführt haben. Und wenn auch die Art und Weise, wie hier die Untersuchung geführt wird, keineswegs der Art ist, dass sie die ganze Wahrheit ans Tageslicht zu bringen vermag, so ist doch genug bekannt geworden, um die Klagen der reinen Betriehe in der Hauptsache zu rechtfertigen. Dies gilt nicht nur hinsichtlich der Preise, die sie bezahlen müssen, sondern nicht mider hinsichtlich der ihnen gelieferten Mengen und Qualitäten. Sie erscheinen als in voller Ahhängigkeit vom Monopole und dürfen froh sein, wenn sie überhaupt noch etwas bekommen, gleichviel zu welchem Preise, in welcher Menge und Gäte und zu welchen sonstigen Bedingungen.

Es ist nun höchst interessant zu verfolgen, in welcher Weise sich das Mass der Ahhängigkeit der verschiedenen Produktionsstadien der gehrauchsfertigen Ware in den Ausserungen ihrer Vertreter spiegelt. Die Roheisenindustrie hat nur Lob für das Kohlensyndikat, wenigstens in Rheinland-Westfalen. Sie ist nämlich gleichfalls stark kartelliert; was sie gegen das Kohlen- und Kokssyndikat sagen würde, würde also auch gegen sie selhst gelten; auch ist sie unter der Herrschaft des Schutzzolls durch ihr Kartell in Stand gesetzt, eine etwaige Verteuerung ihrer Kosten auf ihre Ahnehmer weiterzuwälzen. Zudem haben die Hochofenwerke, ausser denen im Siegerland, selbst eigene Zechen; ehenso die schlesischen Hochofenwerke mit Ausnahme eines einzigen; und dieses klagt allerdings laut gegen die oberschlesische Kohlenkonvention und wäre, wenn nicht der preussische Staat ein Fünftel der schlesischen Kohlengruhen hesässe, äusserst gefährdet, und auch so war es in letzter Zeit ausser Stand, eine Dividende zu zahlen. Was für das Roheisen gilt, gilt auch für die Herstellung von Halhzeug. Dagegen mindert sich die üherwiegende Anerkennung, welche den Kartellen der vorausgehenden Produktionsstadien zuteil wird, ie mehr wir in die Fertigfahrikation hineinkommen. Zwar sagt ein jeder, dass er es sehr hedauern würde, wenn diese Kartelle aufhören würden. Wer auch würde es mit den Übermächtigen durch zu lautes Klagen verderben wollen. Aher durch alle Lohsprüche durch sieht man die Zähren rinnen. Sie fliessen noch sanft in den Ausserungen der Walzwerke über das Kohlensyndikat. "Sag ihm, aher sag's bescheiden," gilt für ihre Klagen. Es würde alles vortrefflich sein, wenn, - ja wenn man nur auf diese oder jene Lebensbedingung der Klagenden grössere Rücksicht nähme. Bei den Kleineisenindustriellen wird das Klagen schon lauter: ihre Lobeserhebungen machen den Eindruck der Versicherungen des geprügelten Knahen, wie sehr er seinen Lehrer liehe, wenn dieser nur aufhören wolle, ihn zu hauen; aber auch die Kleineisenindustriellen rufen "Alles Heil und recht viel Segen", wenn man nur die dringendsten ihrer Wünsche herücksichtigen wollte. Hier verwandeln sich die Verhandlungen vor der Kommission nahezu aus einer Untersuchung in ein Markten um Zukunftsbedingungen. Die Maschinen-, die Zink-, Blei- und sonstigen Metallindustrien erklären ehrlich, dass sie mit dem Kohlensvndikat sich abgefunden haben, denn seit dessen Gründung hätten sie so viel an die Bergwerke verkauft, dass sie hei dessen Bestehen ihre Rechnung gefunden. Nur die Vertreter agrarischer Interessen zeigen in den Verhandlungen über das Kohlensyndikat ihre erfrischende Rücksichtslosigkeit in ihren Klagen üher die Hintansetzung ihrer Einkaufsgenossenschaften gegenüher den Händlern; allein es wird ihnen entgegnet, sie seien unzuverlässige Abnehmer; nach einigem Zureden erklärt man sich indes bereit, zusehen zu wollen, ob man ihnen entgegenzukommen vermöge. In den Verhandlungen über den Verband deutscher Druckpapier-Fabrikanten treten sich deren Verkaufsstelle und die Einkaufsstelle der Drucker schon als weit heftigere Gegner gegenüber; allein auch hier endet die Aussprache mit einer fast demütigen Bitte der Käufer, die ausgeteilten Nadelstiche doch vergessen zu wollen. Ganz anders freilich in den Verhandlungen über die sehr viel schlechter als das Kohlensyndikat organisierten Kartelle der zollgeschützten Eisenindustrie. Da platzen die Gegensätze zwischen den Roheisensyndikaten und den weiterverarbeitenden Industrien geradezu leidenschaftlich aufeinander. Verletzung von Treu und Glauben, von guter Sitte und Recht ist der Vorwurf, der den Roheisensyndikaten entgegengeschleudert wird. Vermöge der durch sein zollgeschütztes Monopol erlangten Machtstellung nötige es seine Abnehmer unter Vorspiegelung nicht vorhandener Eisennot zu langfristigen Verträgen bei hohen Preisen, halte sie dann selbst nicht ein, noch dazu hei ungleichmässiger Behandlung der Kunden, verböte seinen Abnehmern den Wiederverkauf der ihnen auf Grund seiner Praktiken aufgenötigten zu grossen Mengen, wenn die sinkende Konjunktur deren Weiterverarbeitung unmöglich mache, und verweigere die Garantie für die bedungene Qualität der gelieferten Ware. Vor allem aber: seine Mitglieder verkauften billiger an die ausländischen Konkurrenten der Weiterverarbeiter und raubten ihnen damit den Absatzmarkt. In dieser Klage sind alle weiterverarbeitenden Industrien einig, die Erzeuger von

Giessereiroheisen, von Puddelroheisen, die Maschinenfabrikanten, darunter besonders die süddeutschen, und in unversöhnter Dissonanz schliessen die Verhandlungen über den Roheisenverband. Aber noch leidenschaftlicher gestalteten sich am folgenden Tage die Verhandlungen über den Halbzeugverband, d. h. des Verbands der Werke, welche Blöcke, Knuppel, Platinen, kurz alles Material, welches zu Fertigfabrikaten weiterverarbeitet wird, herstellen. Das Kohlensyndikat hatte wegen der weisen Mässigung in der Ausnützung seines Monopols überwiegende Anerkennung gefunden; das Kokssyndikat wurde schon scharf angegriffen; die Klagen nahmen beim Roheisenkartell an Stärke in dem geschilderten Masse zu, um beim Halbzeugverband den Höhepunkt zu erreichen. Der immerwährende Refrain der Fertigfabrikanten lautet: die Spannung der Preise zwischen Halbzeug und Fertigfabrikat ist zu gering; die Inlandspreise sind zu hoch, während die zum Halbzeugverband gehörigen Werke ans Ausland allzu billig verkaufen. Die Folge ist, dass die Fertigfabrikation, welche nicht das von ihr benötigte Halbzeug selbst herstellt, nicht länger bestehen kann. Die reinen Betriebe werden auf dem inländischen durch die Konkurrenz der gemischten Betriebe, auf dem auswärtigen Markte durch die Konkurrenz der Engländer und Amerikaner, denen deutsches Halbzeug billiger als den Deutschen geliefert wird, erdrückt. Und diese Klagen werden bestätigt durch das berühmte Blaubuch, das die englische Regierung aus Anlass des Vorgehens Chamberlains im September vorigen Jahres veröffentlicht hat. Da ist wiederholt von den Vorteilen die Rede, welche der englischen Fertigfabrikation erwachsen sind aus der Lieferung deutscher Halb- und Ganzfabrikate zu billigeren Preisen, als sie ihren deutschen Konkurrenten geliefert würden. "Auf dem Banner", so schliesst der Vertreter der reinen Walzwerke seine zahlreichen Auslassungen, "auf dem Banner, das wir reinen Walzwerke tragen, steht: Schutz der nationalen Arbeit. Den Schutz der nationalen Arbeit finden Sie in dem Zollschutz, der ihnen gewährleistet ist, für Halbzeug; wäre dieser Schutz nicht da, dann würden wir in diesem Augenblick sehr billiges Halbzeug vom Ausland kaufen können. Die (gemischten) Werke Ihres Verbandes aber verkaufen Stabeisen zu so billigen Preisen, dass wir dafür Stabeisen bei heutigen Halbzeugpreisen entfernt nicht herstellen können. Den Schutz der nationalen Arbeit, den Sie für sich in Anspruch nehmen und den wir Ihnen auch gerne gegönnt haben, den haben Sie uns, Ihren treuen Abnehmern, mit diesen Unterbietungen genommen."

So weit also hat das protectionistische Solidaritätssystem es gebracht, dass der Vertreter eines geschützten Erwerbszweigs den Vertretern anderer diese Worte zuruft!

Was nun sind die vorgeschlagenen Mittel gegenüber diesen sog. Kartellmissbräuchen, über die man so leidenschaftlich klagt?

Es entspricht einer weit verbreiteten Gemütsstimmung, dass man gegenüber einem Missbrauch zunächst nach der Polizel schreit. So auch hier. Vor allem wird ein Kartellregister verlangt, in das alle bestehenden Kartelle sich eintragen sollen. Dagegen ist von keinerlei Standpunkt aus etwas einzuwenden. Ausserdem verlangen viele Öffentlichkeit der Karteliverhandlungen. Niemand aber, der die Kartellenquete verfolgt und dabei gesehen hat, wie dabei jedwedes Verhör der Interessenten, durch welche allein die Wahrheit auch nur annähernd hätte festgestellt werden können, ausgeschlossen wurde, wird ernstlich glauben, dass das Reichsamt des Innern sich zur Einführung der Öffentlichkeit der Kartellverhandlungen als organischer Einrichtung verstehen werde, Auch können Kartelle ihrer geschäftlichen Natur nach Geheimhaltung ihrer Beratungen und Beschlüsse geradezu benötigen. Weitergehende verlangen sodann Unterdrückung der Kartelle durch die Gesetzgebung. In den Vereinigten Staaten, wo die Bildung von Monopolen zudem den Grundsätzen der Verfassung ausdrücklich widerspricht, hat man in der Tat die Gesetzgebung zur Unterdrückung der Trusts in Bewegung gesetzt. Es hat dies aber nicht die Folge gehabt, die Trusts zu beseitigen, sondern zu stärken; an die Stelle der früheren Vereinigung selbständiger Unternehmungen trat lediglich ihre geschilderte Verschmelzung in einer einzigen Aktjengesellschaft. Es lässt sich nicht absehen, wie ein gesetzgeberischer Eingriff zur Unterdrückung der Kartelle auch bei uns eine andere Folge haben könnte als die, die Konzentration der Betriebe zu einem mächtigen Monopole, die man bekämpfen will, zu verstärken.

Allein auch nur an Versuche, die Monopolbildung auf dem Wege der Gesetzgebung zu unterdrücken, ist bei uns nicht zu denken. Das Reichsamt des Innern ist vielmehr im höchsten Masse kartellfreundlich. Vergleicht man die Ausserungen der die Kartellenquete leitenden Beamten mit denen des Mannes, den die Kartellenquete als die Seele des deutschen Kartellwesens geoffenbart hat, des ausgezeichneten und weitsichtigen Leiters des rheinisch-westfälischen Kohlensyndikats, Geheimrats Kirdorf-Gelsenkirchen, so scheint vielmehr die weitestgehende Übereinstimmung zwischen dessen Anschauungen und denen des Reichsamts des Innern zu herrschen, und die ganze Kartellenquete tritt uns entgegen weit weniger als eine Untersuchungskommission zur Feststellung der Wahrheit, als vielmehr als der Johannes, der dem kommenden Messias die Wege zu ebnen berufen ist. Und was erscheint als das Programm, das nach der Auffassung der Regierung die Lösung aller Schwierigkeiten bringen soll? Der Rat, der erteilt wird, heisst "Kapitalisten aller Gewerbe vereinigt euch!" Die Leiden der Fertigfabrikation haben nur darin ihren Grund, dass nicht auch sie kartelliert ist. Mögen doch die weiterverarbeitenden Industriezweige sich zusammenfinden und über eine Organisation sich verständigen. Die bestehenden Syndikate können doch nicht mit jedem der unzähligen bestehenden Werke der Fertigfabrikation gesondert verhandeln und mit ihm in freiem Vertrage besondere Bedingungen vereinbaren; da bleibt nichts anderes, als diese nach dem einseitigen Ermessen der Syndikate festzustellen. Anders, wenn die verschiedenen Zweige der Fertigfabrikation, in Verbänden organisiert, ihnen gegenübertreten. Dann kann, ähnlich wie im Einigungsamt zwischen den Organisationen der Arbeitgeber und Lohnarbeiter, in gemeinsamer Verhandlung ein Ausglelch der entgegenstehenden Interessen gefunden werden. Als Spitze dieser Neuorganisation der Industrie denkt man sich dann wohl ein Generaleinigungsamt, das Karteil der Kartelle.

Bis dahin schelnt freilich der Weg noch weit. Zeigt doch die Fertigfabrikation schier unüberwindliche Schwierigkeiten der Organisation. Nicht als ob diese für alle Zweige der Weiterverarbeitung gälten. Wo Massenprodukte hergestellt werden, haben wir allerdings bereits sehr stark organisierte Kartelle gehabt und bestehen dermalen noch eine ganze Anzahl. Aber überall, wo Qualitätsprodukte hergestellt werden, sind bisher aus schon dargelegten Gründen alle Kartellierungsversuche gescheitert. Es gibt sogar Sachverständige aller ersten Ranges, wie den bekannten Carnegie, welche die ganze Monopolbildung für eine nur vorübergehende Episode Im modernen Wirtschaftsleben erachten, welche sehr bald wieder dem entgegengesetzten Streben Platz machen werde. wo der Staat sie nicht künstlich unterstütze. Aber nehmen wir an. Carnegie habe unrecht. Nehmen wir an, die Schwierigkeiten der Kartellbildung in den Zweigen der Fertigfabrikation selen überwunden. Alsdann würden Konsequenz und Gerechtigkeit erheischen, dass auch die Kartelle derjenigen in die grosse Neuorganisation von Einigungsämtern aufgenommen würden, welche ihre Arbeitsleistung als selbständiges Gut an die Betriebsunternehmer verkaufen. Sie sind es, welche seit dem Untergang der alten gewerblichen Ordnung das Organisationsprinzip gegenüber dem Konkurrenzprinzlo unentwegt aufrecht erhalten haben. und von denen die Kartelle der Betriebsunternehmer die Anpassung des Angebots an die Nachfrage erst wleder gelernt haben; die bestehende gesellschaftliche und staatliche Ordnung gibt ihnen eln Recht, dass Ihre Verbände genau so wie die aller übrigen Verkäufer von Produktionselementen in die Organisation aufgenommen werden, ein in unseren Tagen des entstehenden deutschen Arbeitgeberbunds allerdings vermessenes Verlangen. Allein je stärker auf dieser Seite die Abneigung, desto grösser die Pflicht aller materiell nicht Interessierten, auf das Notwendige dieser Ergänzung zu verweisen. Bedroht doch ohne sie die Kartellorganisation die Lohnarbelter in die Lage von Hörigen herabzudrücken. Die bestehende Gesetzgebung hat den Verkäufer von Arbeitsleistungen längst anderen Warenverkäufern rechtlich gleichgestellt. Ohne Anerkennung ihrer Organisationen als gleichberechtigte Glieder in der geplanten industriellen Neuorganisation würde ihnen ihr heutiges Recht verschlechtert. Wie heute die Fertigfabrikanten der Willkür der Syndlkate, über die sie sich so heftig beklagen, so wären dann die Lohnarbeiter derjenigen der vereinigten Arbeitgeber hoffnungslos prelsgegeben, und selbst der Besitzer und Drucker der rheinischwestfälischen Zeitung. Dr. Reismann Grone, hat ja in den Verhandlungen über das Druckpapier-Syndikat Indirekt wenigstens zugestanden, dass es auch Arbeiterausstände gebe, an denen die Fabrikanten schuld seien. Auch ist die Gleichberechtigung der Arbeiter in anderen Ländern in längst nicht nur in der Gesetzgebung, sondern auch praktisch anerkannt. Die Industrial Commission der Vereinigten Staaten führt in ihrem Berichte von 1900 aus, fast alle Trusts seien keine Gegner der Arbeiterorganisationen; sie seien im ganzen geneigt, sie zu fördern, und ebenso seien die koalierten Arbeiter keine Gegner der Trusts. Nach den Erklärungen des Grafen Posadowsky in der Reichstagsverhandlung vom 30. Januar 1904 über die Berufsvereine der Arbeiter, lässt sich nunmehr hoffen, dass auch das Reichsamt des Innern sich der Folgerichtigkeit des Gedankens, die Berufsorganisationen der Arbeiter in die Einigungsämter zum Ausgleich der Interessen der verschiedenen im Produktionsprozess tätigen Verkäuferarten aufzunehmen, nicht verschliessen werde. In derselben Weise wie die Lösung der Interessengegensätze zwischen Rohproduktion und Fertigfabrikation muss die Lösung der Interessengegensätze zwischen den Verkäufern und Käufern von Arbeitsleistungen erstrebt werden. Gibt es doch kein anderes Mittei, um auf Grundlage der bestehenden Rechtsordnung Konvulsionen zu vermeiden, wie wir sie jüngst erst erlebt haben, und wie sie für unser ganzes Wirtschaftsleben verhängnisvoll sind.

Als selbstverständlich darf wohl angesehen werden, dass sich die Regierung bei den von ihr geplanten Kartell-Einigungsämtern ein Recht der Teilnahme und Beaufsichtigung vorzubehalten gedenkt. Teils ist dies nötig, damit die Interessentenorganisationen dem Staate nicht über den Kopf wachsen, teils um einen Missbrauch der Monopole auf Kosten des "nackten Konsumenten" zu verhindern. Damit wäre dann eine Neuorganisation des Wirtschaftslebens geschaffen, weiche dem von dem grossen englischen Grubenbesitzer Sir George Elliot im Jahre 1893 entworfenen Programme annähernd entspräche. Während des grossen Arbeitsstillstandes in den Kohiengruben entwarf er einen Plan, wonach alle englischen Kohlengruben zu einem grossen Trust zusammengefasst werden sollten; eine enorme Ersparnis an Kosten würde dadurch ermöglicht werden; infolgedessen würden ohne Steigerung der Kohlenpreise Dividenden wie Löhne erhöht werden können; ausser den Vertretern des Kapitals sollten die Organisationen der Grubenarbeiter als Vertreter dieser und das Handelsministerium als Vertreter des konsumirenden Publikums Sitz und Stimme im Verwaltungsrate des Trust haben. Denken wir uns an die Stelle unserer Kohienkarteile einen Kohlentrust, so wäre in dem bis in seine Konsequenzen ausgebildeten Gedanken des Reichsamts des Innern dieses von mir schon 1894 in den Wiener Verhandlungen des Vereins für Sozialpolitik mitgeteilte Programm verwirklicht.

Wäre die Industrie so neuorganisiert, so würde eine entsprechende Organisation der Landwirtschaft um so weniger ausbleiben, als darauf gerichtete Anträge und Anbahnungen einer solchen hier längst vorhanden sind. Ich denke dabel nicht etwa an die Forderung hoher Agrazzölle. Mit Agrazzöllen lassen sich, wie ich anderwärts dargelegt habe, selbst wenn sie der heimischen Landwirtschaft ein Monopol auf dem Iniandsmarkte verschaffen, in einem Lande, das auch die leistungsunfähigsten Böden zur Deckung seines Bedarfes heranzuziehen genötigt ist, die Landwirte vor Not nicht bewahren. Dazu ist eine

Einrichtung nötig, welche den schlechten Böden auch in den lahren der reichsten Ernteerträgnisse Misserntepreise sichert. Dies leistet das von dem französischen Sozialdemokraten Jaurès befürwortete Projekt, das Graf Kanitz zu dem seinen gemacht hat, nämlich ein Getreidehandelsmonopol des Staates. Der Antrag Kanitz wurde hei Durchführung der gedachten Neuorganisation unzweifelhaft wiederkommen und dann angenommen werden. Immerhin würden die Gutshesitzer auch dann nicht gegen Not auf die Dauer geschützt sein, wenn nicht gleichzeitig die Rückwirkung der künstlich hochgehaltenen Getreidepreise auf die Bodenpreise ausgeschlossen würde. Hierfür würden der von der preussischen Regierung veröffentlichte Entwurf eines Fideikommissgesetzes und der von Zentrumsabgeordneten und Konservativen im Reichstag eingehrachte Entwurf eines Heimstättengesetzes sorgen. Durch die Annahme des ersteren würden die grossen, durch die des zweiten die kleinen Grundbesitzer von der Rückwirkung der Bodenpreise auf die landwirtschaftlichen Produktionskosten hefreit. Wir stünden dann wieder mitten im 17. Jahrhundert: Einerseits grosse geschlossene Zünfte, andererseits eine beschränkte Zahl von Familien im gesicherten Besitze des Grund und Bodens, und als notwendige Ergänzung könnte wie damals nicht aushleiben die Verweisung der durch diese Ordnung von der selhständigen Betätigung im Wirtschaftslehen ausgeschlossenen Söhne der Grossgrundbesitzerfamilien auf die Beamten- und Offizierstellen und der nicht heirstenden Töchter auf Damenstifte und Klöster. Wer denkt da nicht an Adam Müller, als er 1816 die damalige Gegenwart bezeichnete als einen hlossen Zwischenzustand. Übergang der natürlichen, aber hewusstlosen ökonomischen Weisheit der Väter durch den Vorwitz der Kinder zu der verständigen Anerkennung jener Weisheit von seiten der Enkel"?! Dabei hat A. Müller allerdings nicht die Million vorausgesehen, um welche das deutsche Volk ein Jahrhundert später Jahr für Jahr zunehmen würde. Für die durch die Auferstehung der Wirtschaftspolitik der Vergangenheit Privilegierten wäre allerdings gesorgt; für die Neuhinzukommenden dagegen wäre die Existenzmöglichkeit entsprechend heeinträchtigt. Sie wären ahermals darauf angewiesen, um mit Turgot zu reden, "nur ein prekäres Dasein unter der Herrschaft der Meister (dh. der Privilegierten) zu führen, in Dürftigkeit zu schmachten, oder eine Industrie ausser Landes zu tragen, die ihrem Vaterlande hätte nützlich sein können." Auch hat A. Müller verschwiegen, dass Deutschland zur Zeit, da jene Gebundenheit sein Wirtschaftsleben heherrschte, von den Nationen überflügelt wurde, in denen im Widerspruch zu derselhen das Individuum alle seine Anlagen und Fähigkeiten zur freien Entfaltung zu bringen vermochte, und dass Deutschlands Wiedererneuerung erst von dem Tage und in dem Masse datiert, als einem ieden der Zugang zu allen Stellen, Gewerben und Beschäftigungen wieder eröffnet wurde. Adam Müller hat dies wohlweislich verschwiegen, denn er war ein Gegner der "Freiheit und Gleichheit", welche von Hardenberg in seiner Denkschrift über die Reorganisation des preussischen Staates vom 12. September 1807 als Hauptgrundsatz hingestellt worden war; er wollte einen auf der Verschiedenbeit des Standesrechtes aufgebauten Staat, äbnlich dem, zu dem wir auf Grundlage der geplanten Neuorganisation des Wirtschaftslebens zurückkehren würden.

Wie nun stebt es mit den Aussichten auf Verwirklichung des Programms des Reichsamts des Innern? Bei gleichzeitig hoben Zöllen würde ein jeder der kartellierten Industriezweige den Inlandsmarkt monopolistisch beherrschen, nur soweit in seinen Preisforderungen eingedämmt, als die Kartelle der übrigen Industriezweige ibm Rücksichten abnötigen würden. In diesem Monopole liegt die Schwäche des Programms. Der Zweck der Kartelle ist, wie in der Kartellkommission immer und immer wieder betont worden ist, lediglich der, ihren Mitgliedern einen angemessenen Preis\* für ihre Produkte zu sichern. Wie aber Geheimrat Kirdorf-Aachen in der Kartellkommission sagte: "So lange Käufer und Verkäufer existieren, so lange werden sie niemals über die Angemessenheit der Preise einig sein; der Verkäufer wird stets seinen Preis für zu niedrig halten, und der Käufer wird ihn immer für zu hoch halten." Wer dann Recht behält, hängt von der Stärke der Verbände ab, in der die einen wie die anderen organisiert sind, und werden diese Verbände in Einigungsämtern zusammengebracht, so wird der Preis, wie er dann wirklich festgestellt werden wird, vom guten Willen beider Kontrabenten bedingt werden. Dass diesergute Wille immer vorhanden sei, vermag doch nur der anzunehmen, der nicht die Verbandlungen über das Roheisensyndikat und den Halbzeugverband gelesen hat. Auf Nachgiebigkeit ist stets nur dann zu boffen, wenn die anderweitige Beschaffungsmöglichkeit der vom Käufer begebrten Ware den Verkäufer zur Nachgiebigkeit nötigt. Bei einem Zoll, der die auswärtige Konkurrenz ausschliesst, und bei Monopolisierung des Inlandsmarktes dürfte niemals darauf zu rechnen sein.

Wie dagegen bei Freihandel? Dass Kartelle auch bei Freihandel die guten Wirkungen, die sie auszuüben vermögen, ausüben können, gebt aus der schon erwähnten Tatsache bervor, dass es auch in England bei Freibandel Kartelle gibt. Einer der eifrigsten Verteidiger sowohl von Kartellen wie von hohen Schutzzöllen, der Generalsekretär Bueck, ist nicht müde geworden, dies vor der Kartellkommission immer und immer wieder zu betonen, und hat dieser eine lange Liste englischer Kartelle vorgelegt. Was aber bei Freihandel nicht möglich ist. ist das Bestehen jener Kartellmissbräuche, welche nicht nur die darunter Leidenden, sondern auch die öffentliche Meinung so sehr erregen. Der schlimmste dieser Missbräuche ist der, dass bei Hochhaltung des Inlandpreises deutsche Produkte zu billigeren Preisen bis zu Schleuderpreisen auf den Weltmarkt geworfen werden. Allerdings haben diese durch Hochbalten der Inlandspreise ermöglichten billigen Auslandsverkäufe ibre eifrigen Verteidiger gefunden, und ich habe umsomehr Ursache bei Betrachtung ihrer Argumente zu verweilen, als ich selbst früher zu diesen Verteidigern gehörte und eine Erklärung schulde, warum ich alles, was ich 1888 und noch später zugunsten der Kartellausfuhrprämien gesagt habe, für unzureichend erachte, sie zu rechtfertigen. Nicht als ob diese billigen Ausfuhrverkäufe nicht im Interesse der Werke wären, die sie vornehmen. Sie vermögen infolge des so gewonnenen Absatzes ihren Betrieben eine grössere Ausdehnung zu geben und ausserdem in Zeiten des Rückgangs ihre Betriebe ohne Einschränkung weiterzu-Allein alle diese Vorteile werden von ihnen lediglich auf Kosten der nationalen Volkswirtschaft gewonnen. Denn einmal ist es eine nicht zu leugnende Tatsache, dass eine jede Volkswirtschaft, die offene oder versteckte, staatliche oder private Ausfuhrprämien gewährt, dadurch verliert, dass sie dem Ausland mehr an eigenen Kapitalnutzungen und Arbeitsleistungen hingibt, als sie von diesem dafür empfängt. Der Schaden, der hieraus erwächst, obwohl er der grössere ist, pflegt indes weit weniger Eindruck zu machen, als ein weiterer, der sich, allen sichtbar, unmittelbar als Schaden einzelner bestimmter Interessenten Das sind die Interessenten, welche ihre Betriebe in dem Masse einschränken müssen, in welchem sich die Betriebe, welche infolge der hohen Inlandspreise ins Ausland billiger verkaufen können, vermöge dieses vergrösserten Absatzes erweitern; es sind dies die weiter verarbeitenden Industrien, welche, wenn die Rohproduzenten infolge ihrer billigen Auslandsverkäufe bei rückgängiger Konjunktur ihre Arbeiter ohne Einschränkung weiterbeschäftigen können, dafür eine um so grössere Zahl ihrer Arbeiter entlassen müssen. Die Frage stellt sich also auf dem industriellen ebenso wie auf dem agrarischen Gebiete: Hat Deutschland ein grösseres Interesse an der Erhaltung seiner leistungsunfähigen Betriebe in der Rohproduktion oder an dem siegreichen Fortschreiten seiner Fertigfabrikation? Die Antwort kann nicht zweifelhaft sein. Beruht doch, wie bei allen Kulturvölkern, so auch in der deutschen Volkswirtschaft mit einer geistig und technisch geschulten Bevölkerung, wie sie keine andere besitzt, der Schwerpunkt in der Fertigfabrikation. Hierin ist die enorme Mehrzahl ihrer Betriebe tätig; hier die grössten Werte der erzeugten Produkte: hier die grössere Zahl der beschäftigten Arbeiter. Zählte doch im Jahre 1902 z. B. die deutsche Roheisenproduktion nur 108 Hochofenwerke mit 32367 Arbeitern gegen 152668 Werke mit 1032873 Arbeitern, welche das Eisen weiterverarbeiten. Und wenn von den Verteidigern der billigen Auslandsverkäufe weiter geltend gemacht wird, es werde die Konkurrenz der weiterverarbeitenden Industrien selbst zunehmen, wenn man nicht die Inlandspreise ihrer Rohstoffe künstlich hochhalte, und damit werde sich ihre Lage aufs neue verschlechtern, so vergisst man gänzlich, welche Rückwirkung die gesteigerte Kauffähigkeit des Konsumenten bei niedrigeren Preisen nach Fertigfabrikaten auf die Nachfrage nach diesen zu üben pflegt.

Gegen die dargelegten, der deutschen Volkswirtschaft durch das Wirken der Kartelle erwachsenden Schäden gibt es nun ein einfaches Heilmittel. Haben wir doch gesehen: Das einzige, was die Monopole im Zaume hält, ist drohende Konkurrenz. Dem entsprechend Beseitigung jener Frachtarife, durch welche unserer Fertigfabrikant der Bezug der Robstoffe aus dem Ausland erschwert wird, wenn die Robstoffkartelle ihre Machtstellung missbrauchen. Ferner Herabsectung unserer Zölle auf ein Mass, das nicht länger gestattet, dem Inland böhere Preise abzunehmen, um damit dem auswärigen Konkurrenten unserer Fertigfabrikanten den Rohstoff, den er verarbeitet, hilliger liefern zu können.
Zum mindesten aber Gewährung des Rechts, ins Ausland ausgeführte
deutsche Rohstoffe zollfrei und zwar zu den niedrigen Frachtsätzen,
welche unserer Ausfuhr gewährt werden, wieder einzuführen. Als Gegenstück ferner zum Schutze unserer Industrie Zuschlagszölle auf fremde
Produkte, welche vom Ausland mittelst Zufuhrprämien auf den deutschen
Markt geschleudert werden. Ferner Befreitung der Ahnehmerverbände,
namentlich der Konsumvereine, von silen Schranken, welche Gesetzgebung
und Verwatung ihrer Wirksmakelt heute entgegenstellen.

Wie die in England bestehenden Kartelle zeigen, würden die Kartelle damit nicht umsteßlich werden. Allein sie würden auf ihre wohltätigen Wirkungen heschränkt. Denn wenn es gelegentlich auch unter dem Freihandel vorkommt, dass ein Produzent ins Ausland hilliger als im Inland verkauft, so geschieht dies doch nur ausnahmsweise im Falle der Not; dagegen wird den systematisch hilligeren Auslandswerkäufen als einer Institution das Ende bereitet, sohald den zum Kartell gehörigen Werken durch Drücken der Inlandspreise die Mittel entzogen werden, die ihnen die billigen Auslandswerkäufe ermöglichen.

Einstweilen aber hat eine Herabsetzung der Zölle noch ehensowenig Aussichten wie die von den Vertretern der Rohstoffkartelle den Fertig-

fahrikanten empfohlene Kartellierung. Zwar erklärt eine ganze Anzahl von Fertigfahrikanten, inshesondere die Vertreter unserer Maschinenfabriken, dass sie für sich keines Schutzzolles hedürfen würden, sobald der Roheisenzoll in Wegfall kame. Es ist dies eine Erklärung, auf welche jeder deutsche Patriot mit Stolz blicken kann. Es ist dies die Wirkung der die Leistungen aller ührigen Nationen ühertreffenden Leistungen unserer Ingenieure; lediglich an dem Materialpreise liege, dass unsere Maschinenfabriken einen so schweren Standpunkt gegenüher den Amerikanern hätten. "Wenn Sie," erklärt Baurat Dr. Rieppel, "in Betracht ziehen, wie die Maschinenzölle nach Annahme des Antrags Kardorff sind, so sind diese Zölle für uns kein Schutz mehr, denn die Zölle für die Rohmaterialien und Halhfahrikate, die wir als Maschinenfabriken gehrauchen, sind teilweise 100 % hoher als die Zolle für die fertigen Maschinen." "Unsere Auslandskonkurrenz hekommt also indirekt eine Prämie für die Einfuhr fertiger Maschinen." "Die Maschinenfahrikanten hahen zurzeit keinen Zollschutz.\* Und selhst der Generalsekretär des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller Bueck sieht sich durch diese Au-führungen zu der für den Antrag Kardorff und die, welche ihn annahmen, vernichtenden Erklärung veranlasst: "In dem Urteil üher den neuen Zolltarif mit seinen Widersprüchen und Unstimmigkeiten stimme ich vollständig mit Herrn Baurat Rieppel üherein, und es kann keiner so hedauern wie ich, dass er so ausgefallen ist." Allein ehensowenig wie diese Erklärung

dürfen die Erklärungen der Fertigfahrikanten als Erklärungen für Freihandel gedeutet werden. Auch die Fertigfahrikanten, die noch so schr hetonen, dass sie keines Schutzzolls henötigen würden, wenn d r Roheisenzoll nicht bestände, erklären sich doch prinzipiell für den Zollschutz der nationalen Arbeit, um ihrerseits dasselbe tur zu können, was der Zoll den Rohstoffproduzenten zu tun ermöglicht; das einzige, was sie wünschen, ist eine andere Bemessung der elnzelnen Zollsätze. Noch weniger aber sind diejenigen, welche für diese verantvortlich sind, die Beanten des Reichsamts des Innern für Herabsetzung der Zölle zu haben. Vielmehr hat Regierungsrat Dr. Voelcker ausdrücklich erklärt: "Die Reichsverwaltung in Übereinstimmung mit den weitesten Kreisen der Eisenindustrie steht auf dem Standpunkt, dass die Grundlage des Zollschutzes der inländischen Eisenproduktion nicht verschoben werden darf."

Nun hat der Mann, der als die Seele der geplanten Neuorganisation unserer Industrie zu betrachten ist, Geheimers Kirdorf-Giesnkrichen am 3. Dezember vorigen Jahres eine Erklärung abgegeben, aus welcher unsteitig seine Anerkenung der überviegenden Bedeutung der Fertigfabrikation bervorleuchtet. Um ihr Rechnung zu tragen, geht sein Wunsch dahin, dass es dem zu schaffenden Kartell der Kartelle gelänge, zwischen den einzelnen Kartellen solche Beziehungen herzustellen, das all das Material, was heute zu billigen Preisen als Halbzeug oder Rohmaterial ins Ausland geht, dem Inlandsverbrauche zugeführt wird. Er erklärt es für sein Ideal, "wenn durch solche Verbindung der einzelnen zu bildenden Kartelle wir dazu kämen, dass für Rohstoffe, für Halbzeug, möglichst jeder Verkauf nach dem Ausland zu Notpreisen ausgeschlossen wäre, dass wir dazu kämen, die Ausfuhr, die wir haben müssen, möglichst auf die Fertigfabrikate und die vollkommensten Fabrikate schliesslich zu konzentrieren.

Was hier als Ideal hingestellt wird, ist das Ideal gewesen, welches auch dem Merkantilsytsem vorgeschwebt hat, und es ist charakteristisch für den Neo-Merkantilismus unserer Tage, dass es neben der Erneuerung der übrigen wirtschaftlichen Ordnungen jener vergangenen Zeit heute aufs neue auftaucht. Wie bei diesen übrigen bestehen aber auch bei der hier geplanten Gestaltung Unterschiede zwischen damals und heute. Das alte Merkantilsystem suchte sein Ideal zu verwirklichen, indem es zur Ermöglichung der Ausfuhr der Fertigfabrikate die Rohprodukte möglichst niedrig im Preise zu stellen bemüht war. Nach dem Plane Kirdorfs dagegen erscheint es als Aufgabe der Kartelle in iedem der verschiedenen Produktionsstadien die Preise so hoch zu treiben, dass auch die leistungsunfähigsten Betriebe dabei bestehen können. welchen Preisen aber würden wir dabei gelangen? Direktor Mannstädt-Kalk hat vor der Kartellkommission ausgeführt: "Jedes Kartell hat als Folge die Produktion zu regulieren, als Zweck höhere Gewinne zu erzielen, als solches im freien Wettbewerb möglich wäre. Das Kohlensyndikat erhöhte nun zunächst seine Preise in massvoller Weise. Die verlangten Mehrpreise wälzte das Kokssyndikat mit entsprechend höherem Gewinnzuschlag auf das Roheisenkartell ab. Dieses übertrug sie mit weiterem Zuschlag auf das Halbzeugsvndikat, um von diesem mit noch erheblicherer Steigerung auf die reinen Walzwerke übertragen zu werden. Diese Preissteigerungen beirugen nach den Schröderschen Tabellen und

während der hiesigen Verhandlungen bekannt gegebenen Zahlen im Jahre 1902 gegen das Jahr 1896 bei

Kohlen Koks Qual. Roheisen Tbomasroheisen +3,06 +3,50 +5,87 +5,63

Flusseisenknüppel Träger +7,75 +7,50.\*

Aus dieser Berechnung erhellt, in welchem Masse die Verwirklichung des Kirdorfschen Gedankens zu einer Steigerung des Preises der Fertigfabrikate führen müsste, auf je spätere Stadien der Fertigfabrikation die Preispolitik der Kartelle zur Anwendung kame. Alles was an leistungsunfähigen Betrieben im Lande vorhanden ist, wurde allerdings geschützt. Sie könnten im Inland Preise fordern, so hoch es die Zölle gestatteten. Allein wo die Inlandskäufer herkommen sollen, welche diese Preise zu zahlen imstande wären, bleibt dunkel. Schliesslich müssen doch alle Preise aus dem Einkommen des Konsumenten gezahlt werden; würde das Einkommen aller Konsumenten in gleichem Masse durch die künstliche Erhöhung der Preise gesteigert, so hätte ja kein Produzent von dieser Vorteil; der Witz derselben besteht is eben darin, dass der eine den anderen zu nötigen hofft, ihm mehr von seinem Einkommen abzu lassen, und alsbald ware der Geschröpfte an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit angelangt; seine Nachfrage würde eingeschränkt; damit würden aber auch die Mittel versiegen, aus denen die Ausfuhrprämien bezahlt werden müssten, obne welche die Ausfuhr der im Preise getriebenen Fertigfabrikate ein Ding der Unmöglichkeit ware. Und wie, wenn nach dem Muster der Brüsseler Zuckerkonvention das Ausland solcher Prämiengestützten Ausfuhr von Fertigfabrikaten mit entsprechenden Zuschlagszöllen begegnen würde?1 Schon hat der englische Premierminister Arthur Balfour dies als sein bandelspolitisches Programm hingestellt.

Damit verschwindet das Kirdorfsche Ideal in die Dämmerung utopistischer Zukunftsträume. Für den nüchternen Politiker aber bleibt als wertvolles Zugeständnis die ihm zugrunde liegende Einräumung der überwiegenden Bedeutung der Fertigfabrikation und ihrer Gefährdung durch die bestehenden Monopolbildungen. Ganz besonders für Bayern erscheint diese Gefahr äussert bedrohlich; denn wenn in irgend einem Lande, so liegt bei uns der Schwerpunkt der Industrie in der Fertigfabrikation. Was wir an Kohle und Roheisen produzieren, ist gänzlich ungenügend, um den bayerischen Bedarf zu decken. Wenn irgend ein Land ein volkswirtschaftliches Interesse an der Beseitigung des Roheisenzolles bat, so sind es wir. Aber trotzdem Kohlen und Koks nicht zollgeschützt sind, so stehen wir für den Bezug dieser beiden Lebensbedürfnisse nicht nur der Industrie, sondern ebenso vieler landwirtschaftlicher Betriebe doch noch weit schlimmer; denn aus geographischen Gründen haben die deutschen Werke ein weit stärkeres Monopol in der Versorgung Bayerns, als blosser Zollschutz ihnen gewähren könnte, Nun hat uns die Kartellenquete gezeigt, welche dominierende Stellung das rheinisch-westfälische Kohlensyndikat, das Kokssyndikat und die

oberschlesische Kohlenkonvention auf dem deutschen Markte eriangt haben. Hat das Kohlensyndikat sie bisher nur massvoll ausgenutzt, so ist doch auch das entgegengesetzte Verhalten in die Macht seiner Leitung gegeben. Dagegen wird, wie wir gesehen, über das Kokssyndikat schon jetzt geklagt, und von der oberschlesischen Kohlenkonvention wird, wie bereits berichtet, behauptet, dass infolge ihres Wirkens Eisenwerke, die nicht eigene Zechen besitzen, in Oberschlesien nicht mehr bestehen könnten, wenn nicht der preussische Staat ein Fünftel der schlesischen Zechen besätse.

Damit zeigen sich für die wirtschaftliche und als unausbleibliche Folge auch für die politische Selbständigkeit Bayerns die allergrössten Gefahren.

Wo aber die Abwehr derselben suchen?

Ich habe zuerst gedacht, eine Abhilfe könne von der Technik uns kommen. Allein von sachverständiger Seite wurde ich belehrt, dass dies eine Illusion sei.

Eine Emanzipation von der Kohle durch den Diesel-Motor hatte freijich auch ich für ausgeschlossen erachtet, so lange im Interesse der Spiritus-Industrie der Petroleumzoll so hoch wie bisher bleibt. Wohl aber hoffte ich, dass die zahlreichen Wasserkräfte einen Ausweg uns bieten würden. Wie aber Baurat von Miller ausgeführt hat, liefern die in Bayern südlich der Donau verfügbaren Wasserkräfte nur ca. 500 000 Pferdekräfte. Das ist, nach Abzug der 100 000, welche die Eisenbahnen bei Elektrisierung benötigen würden, zu wenig, um unsere Industrie von der Kohle unabhängig zu machen. Immerhin ist es ein Hilfsmittel, welches gepflegt werden muss. Daher erscheint es dringend geboten, dass der Staat rechtzeitig zusehe, dass nicht auch die Wasserkräfte monopolisiert werden. Leider hat der Entwurf eines bayerischen Wassergesetzes m. E. die Interessen der Gesamtheit an Abwehr einer Monopolisierungsgefahr nicht ausreichend ins Auge gefasst. Auch wäre zu dieser Abwehr ausser einem Wassergesetz ein Gesetz über Enteignungsrecht notwendig.

Auf einen anderen Ausweg hat Professor Lotz aufmerksam gemacht. Das bayerische Verkehrsministerium müsste die Frachttarife für Kohlen so stellen, dass eine lebhafte Konkurrenz zwischen rheinisch-westfällischer und böhmischer Kohle auf dem bayerischen Markte entstände. Allein auch dieser Ausweg scheint zweifelhaft. Denn das bayerische Verkehrsministerium ist nicht unabhängig in der Feststellung der Frachttarife; es ist selbst durch eine Art Kartell mit den übrigen deutschen Staatsbahnen gebunden. Sodann aber blieben wir für den Bezug von Kokskohle und Koks damit noch immer auf Rheinland-Westfalen angewiesen.

Es scheint mir also nur eine Sicherung gegen die Möglichkeit, dass die bayerische Volkswirtschaft durch Kohlenentzug und Kohlenteuerung ausgehungert werde, gegeben. Der bayerische Staat muss zusehen, dass er selbst Eigentümer ergiebiger Kohlenzechen im Ruhrgebiet werde, oder durch Erwerbung der Mehrheit der Aktien in einer genügenden Zahl von Werken die Kontrolle über diese erfangen. Dass die

Coople

kluge Leitung, selbat österreichischer Werke, es auf diese Weise verstanden hat, diese gegen Kohlen- und Kokanet zu sichern, zeigt uns, dass lange Jabre der Direktor der Prager Eisenindustrie im Aufsichtsrat der "Gelsenkirchen" geessen bat, und die österreichische Alpine Montangesellschaft Grossaktionit schlesischer Gruben ist, und auch der württenbergische Staat bat neuerdings Kohlenfelder im Ruhrreviere gekauft. Solche Erwerbungen wären aber nicht bloss im Interesse der bayerischen Industrie, sondern nicht minder in dem der bayerischen Landwirtschaft. Man less doch in der Kartellenquete die heftigen Klägen der landwirtschaftlichen Einkaufsgenossenschaften über ibre Benachteiligung zugunsten der Syndiktsshändler!

Es handelt sich bier um bayerische Interessen, denen gegenüber die Angelegenheiten, die zurzeit die öffentliche Diskussion beherrschen. als Bagatelle erscheinen. Da steht noch immer die Ablösung der Bodenzinse im Vordergrund, während, von allen anderen Bedenken abgeseben. es nur ein Teil der Landwirte ist, der daran interessiert ist. Man redet über Güterzertrümmerungen, als ob von ihrer Verhinderung das Heil des Bauernstandes abhinge, während, von den wünschenswerten Güterzertrümmerungen abgesehen, die Statistik zeigt, dass in den Jahren 1894-1902 etwa der tausendste Teil der landwirtschaftlichen Betriebe zertrümmert worden ist. Wieder andere erhitzen sich noch immer, als ob durch Einführung des Befähigungsnachweises das Handwerk gegenüber den überlegenen technischen und wirtschaftlichen Vorzügen des Grossbetriebs zu halten sei. Dann wieder scheint es sich um die Feststellung zu bandeln, welcher von zwei Abgeordneten als der grössere Grobian gelten müsse. Derartige Ouisquilien erinnern an die Etikettestreitigkeiten des Regensburger Reichstags, wer berechtigt sei, seinen Stuhl auf einen Teppich zu stellen und wer nicht, während, von den Streitenden unbeachtet, im Westen ein Wetter aufstieg, das sie alle hinwegfegte. Wie unerheblich ist nicht all dieser Zank gegenüber der Gefahr, dass wir für die Beschaffung des Lebenselements der modernen Wirtschaft, der mechanischen Triebkraft und der zu verarbeitenden Rohprodukte. vom guten Willen monopolistischer Gesellschaften abhängig werden. Für diese Gefahr aber hat z. Z. niemand ein Auge.

München, den 7. Februar 1904.

## Aus der Pathologie.

# Neue Antworten auf alte Fragen.

w

Aus dem bisher Erörterten hat sich zweierlei ergeben: erstens, dass wir keinen Grund haben, an eine infektiöse Ursache des Krebses und der übrigen Geschwülste zu denken: zweitens, dass, welches auch immer diese Ursache sein mag, das Wesentliche, Charakteristische, Spezifische der verschiedenen Geschwulstbildungen in den besonderen Eigenschaften und Fähigkeiten der zum Aufbau zusammentretenden und zusammenwirkenden Zellen des Körpers gelegen sein müsse. Wenn also eine aussere, aus der Umgebung den Organismus treffende Veranlassung eine Geschwulst erzeugen sollte, so würde ihre Wirkung sich zu dem schliesslichen Ergebnis ebenso und nur so verhalten wie alle iene auf den Körper treffenden ausseren Einwirkungen, die wir als Reize bezeichnen. Reize sind die Anstösse, die Auslösungsursachen. welche die eigentümlichen Betätigungen der Lebewesen und ihrer Teile in gleicher Art in Gang setzen wie etwa der Druck auf den Gewehrhahn den Schuss losgehen lässt, wie der Druck auf einen Knopf eine elektrische Batterie und ein Läutewerk, oder das Umdrehen eines Uhrschlüssels das Rädergefüge der Uhr in Bewegung setzt. Das Gemeinsame in diesen Beispielen, auf das es für uns ankommt, liegt darin, dass eine Einwirkung, die an anderen Gebilden keine oder nur eine geringe Veränderung erzeugen würde, hier eine mehr oder weniger komplizierte Reihe ineinandergreifender Veränderungen nach sich zieht, die nur aus einer ganz besonderen vorbereiteten Einrichtung. Zusammensetzung und einer daraus sich ergebenden Veranlagung, Disposition des betroffenen Gebildes zu eigenartigen "Antworten" verständlich sind. Solcher Uhren und Batterien und anderer Antwortsysteme besitzt nun jeder Organismus eine enorme Zahl; fast die ganze Physiologie und Pathologie berichten von derartigen Anstössen, die durch die äusseren Einflüsse ebenso wie durch das Aufeinanderwirken der Teile im Körper geliefert werden und das Spiel der Lebensfunktionen in Bewegung setzen und unterhalten. Für iedes Bündel von Lichtstrahlen zum Beispiel, das von einem Gegenstand aus auf die Hornhaut unseres Auges trifft, steht eine ganze Reihe optischer. chemischer, elektrischer Apparate bereit, um an der richtigen Stelle auf der Netzhaut das verkleinerte umgekehrte Bild zu entwerfen, um dann in noch unbekannter Form die Erregung bis in die Rinde der Hinterhautslappen des Grosshirns, von da wieder vermöge vorgebildeter Nerven-Leitungen an andere reizempfindliche Zellen der Hirnrinde, von da vielleicht wieder in die Muskeln der Hand oder des Kehlkopfes zu

Cooling

tragen: bis dort als Endeffekt etwa das Wort geschrieben oder intoniert werden kann, das als "Reaktion" auf den Sinneseindruck den Namen des Gegenstandes angiht. Eine Mauer oder eine Hautstelle unseres Körpers würde von dem gleichen Strahlenbündel vielleicht nur unmerklich erwärmt worden sein: sie sind nicht darauf eingestellt in jener Weise zu reagieren. Alle "Reflexe" sind bekannte Beispiele für solche Prozesse, die durch Vermittlung von Vorrichtungen des Nervensystems auf eine äussere Veranlassung hin in Tätigkeit treten und hier z. B. den Schluss der Augenlider bei drohender Berührung der Hornhaut, dort das Zucken der Streckmuskeln am Oberschenkel auf Beklopfen der Sehne unterhalb der Kniescheihe hervorhringen. Aber auch die ganze Kette der Vorgänge, die sich z. B. von einer Hautwunde oder einem Knochenhruch his zur vollendeten Heilung erstrecken, ist eine solche höchst verwickelte Reaktion auf den Reiz der Verletzung, die sich von dem ersten Anstoss an dank der Vorhereitung des Körpers ebenso folgerichtig ahwickelt wie ein aufgezogenes Uhrwerk.

Dabei kommt es für die Auffassung einer äusseren Einwirkung als Reiz (oder üherhaupt als "Auslösung") nicht darauf an, oh dieselbe an sich ein einfacher oder komplizierter Vorgang ist - man vergleiche etwa den leichten Luftzug, der eine Zusammenziehung der Haut und ihrer Gefässe, eine "Gänsehaut", hewirkt, mit einer langen Rede, die vielleicht nur ein Gähnen erzeugt; auch nicht darauf, oh der äussere Vorgang einer grossen oder geringen Kraftentfaltung entsprach - das leise Klopfen an der Tür und ein Donnerschlag können unter Umständen heide einen nervös erregten Menschen gleich heftig auffahren mechen. einem Vertieften hloss ein "Herein!" entlocken. Von Belang ist nur. dass derjenige Vorgang, welcher an das in besonderer Weise empfängliche lehendige System herantritt, welcher die "erste Veränderung" in ihm erzeugt, eine Reihe von inneren Veränderungen des betroffenen Gehildes nach sich zieht, welche nicht von den besonderen Eigenschaften des auslösenden Vorgangs, sondern von der eigentümlichen Einrichtung des "erregten" Systems ahhängen. Demgemäss können in solchen Systemen oft verschiedenerlei äussere Anstösse nur eine hestimmte Art von Reaktionen erzeugen: auf alle Einwirkungen, welche die Netzhaut überhaupt erregen, erfolgt eine Lichtempfindung, seien es nun Sonnenoder Radiumstrahlen oder ein Schlag aufs Auge; die verschiedensten Arten der Verletzung: Durchschneidung, Verhrennung, Ätzung, erzeugen immer wieder im Prinzip gleiche Arten von Wiederherstellungsvorgängen. Andrerseits wirkt die gesamte "Aussenwelt" auf jedes solches System nur insoweit als Reiz, als sie dessen hesondere Eigenschaften in Tätigkeit setzt; unzählige Strahlenarten mögen uns dauernd durchfliessen, ohne dass irgend einer unserer Sinne davon erregt wird; die ganze Welt des Lichts und der Farben, die wir unserem Auge verdanken, ist für das Seelenlehen des Blinden so gut wie nicht vorhanden. Auch jene Einwirkungen, die unseren Körper in gleicher Weise wie irgend einen anderen, etwa einen Stein oder ein Stück Holz, verändern - der Felsblock, der uns zerschmettert, der Stich, der ein Gefäss zerreisst und sofortige Verblutung erzeugt — sind zwar "Einwirkungen auf den lebenden Körper", aber nicht Reize: sie wecken nichts von den ihm eigentümlichen sonderartigen Reaktionsvorgängen.

Kehren wir von diesen Erwägungen, die uns auch für spätere Kapitel wichtig sein werden, wieder zu der Frage der Geschwulstentstehung zurück. Wenn es keinen Krebsparasiten gibt, so kann doch noch an vielerlei äussere Ursachen gedacht werden, die möglicherweise den Reiz zur Geschwulstbildung für die betreffenden Körperzellen abgeben. Es könnte ferner auch in Erwägung gezogen werden, dass nur einzelne Individuen im ganzen oder an einzelnen Körperteilen so beschaffen, so "eingestellt" sein mögen, dass jene normalen oder krankhaften Reize des täglichen Lebens, die bei hundert anderen keine abnormen Zustände oder etwa bloss Entzündungen und ähnliches erzeugen würden, gerade bei ihnen zu Geschwulstbildungen führen. Es könnte sein, dass eine solche besondere Veranlagung, Disposition, wie bei anderen Erkrankungen z. B. Halsentzündungen oder Lungentuberkulose - nur eine unter besonderen äusseren Umständen, z. B. durch vorhergegangene schwächende Krankheiten erworbene, oder aber dass sie bereits angeboren ist - wie z. B. eine gewisse Schwäche des Nervensystems, eine besondere Empfindlichkeit der Haut für Schädigungen auf angeborene Anlagen zurückgehen können. Endlich wird man im vorhinein auch mit der Möglichkeit rechnen müssen, dass die Geschwulstentstehung an besondere geschwulsterzeugende Reize der Aussenwelt gar nicht gebunden sei, dass die Geschwülste aus den einmal im Körper vorhandenen Anlagen mit der gleichen Notwendigkeit hervorgehen wie etwa die Leber oder das Auge oder Zähne und Haare: dass die Aussenwelt nur die Bedingungen. aber nicht die auslösenden Ursachen für die Entstehung von Tumoren aus inneren Ursachen liefert.

Welche von diesen Möglichkeiten ist die zutreffende? oder entsprechen mehrere der Wirklichkeit? Keine Theorie vermag darüber Auskunft zu geben; nur die Erforschung der Tatsachen kann uns vielleicht hier Aufschlüsse bringen. Sie sprechen recht dunkel vorläuße, die Tatsachen, die wir kennen und zu sichten versucht haben; wie delphische Orakel kinden sie dem einen dies, dem andern andres. Ich will nur einige wichtige Punkte hervorheben; einzelne deshalb, weil sie gemeinhin für wichtig gehalten werden und allgemein bekannt sind, andre, weil ihre Bedeutsamkeit wenigstens im Prinzip erwissen scheint.

Es kann als eine der wichtigsten und unaufschieblichsten Aufgaben unserer Generation bezeichnet werden, Tatsachenmaterial aller Art für die Fragen der Vererbung auf jedem Gebiete zu gewinnen. Wir haben gegenwärftig die verschiedenen unklaren Vorstellungen, welche in dieses Problem seit unvordenklichen Zeiten hineingemengt waren, herauszuschällen gelernt. So sprechen vir z. B. de Erkrankungen, welche das Kind bereits vor der Geburt erfährt, nur dann von Vererbung, wenn sie aus einer fehler haf feren Anlage des Kei mes hervorgegangen gedacht werden müssen, nicht aber dann, wenn z. B. das Kind einer swhillischen oder tuberkußen Mutter mit diesen Kranb-

heiten behaftet zur Welt kommt, oder wenn abnorme Druckverhältnisse oder Abschnürung durch krankhafte Fadenbildungen in den Eihäuten . etwa Klumpfussbildung oder Verlust eines Fingers oder einer ganzen Extremität erzeugt haben. Selbst wenn solche Abnormitäten mehrfach bei Kindern derselben Mutter vorkommen, liegt die Ursache der Missbildung hier in der Umgebung, in den ausseren Lebensbedingungen des Fötus. Und in den Fällen von Übertragung infektlöser Erkrankungen insbesondere ist natürlich nur eine infektiöse Erkrankung im Fötalleben gegeben, keine Vererbung. Ferner hat sich aus der Sichtung des vorhandenen Erfahrungsmaterials und vielen planmässig angestellten Versuchen ergeben, dass eine Übertragung (besser: ein Wiederauftreten beim Kinde) von Elgenschaften, die eines der Eltern während seines Individuallebens neu erworben hat, für keinen Fall sicher erwiesen und aus vielen Gründen höchst unwahrscheinlich ist; speziell gilt dies für die bekannte Frage der Vererbung von Verletzungen und Verstümmelungen, während für andere Gebiete noch nicht genügende Klarheit geschaffen ist: so z. B. in der Frage, wie weit durch tiefgehende chemische oder physikalische Änderungen im Elter (z. B. Immunisierung der Eltern; oder Beeinflussung von Schmetterlingen usw. durch Temperaturdifferenzen) in den Nachkommen glelchartige Veränderungen erzielt werden können. Wir werden dem Thema der pathologischen Vererbung später einmal ein besonderes Kapitel widmen und ziehen aus dem Angeführten nur die doppelte Frage: gibt es Anhaltspunkte dafür, dass überhaupt Geschwülste der Eltern in den folgenden Generationen wiederkehren? und: haben wir, bei Bejahung dieser Frage, Gründe zu der Annahme, dass es sich hierbei um eine ursprüngliche abnorme Anlage der Keimzellen, oder um mehr zufällige, im Laufe der fötalen Entwicklung entstandene Abnormitäten, also um gestörte Entwicklung und nicht um "Geschwulstvererbung" im strengen Sinne des Wortes handle? Die Wichtigkeit auch der letzteren Frage leuchtet eln: denn nur im ersteren Falle bestände für das Wiederauftreten der Geschwulst bel den Nachkommen der nächsten oder übernächsten Generation eine grosse Wahrscheinlichkeit - ungefähr dleselbe wie für das Wiederauftreten irgend elner, dem einen Elter charakteristischen Bildung; Im zwelten Falle würde die Wahrscheinlichkeit sehr gering erscheinen, dass die zufälligen Verhältnisse, welche das eine Mal eine Entwicklungsstörung erzeugten, sich für die nächste Generation wiederholen sollten.

Was sagt die Erfahrung? Sie lässt uns im Stiche. Das ist nicht verwunderlich. Wir sind, wegen des relativ selteneren Vorkommens (sagen wir gleich: auch wegen der früheren geringen Beachtung) von Tumoren bei Tieren hauptsächlich auf Feststellungen beim Menschen angewiesen. Diese können nun bestenfalls hier und da auf zwel bis drei Generationen zurückverfolgt werden; für die Mehrzahl der Menschen verschwinden Krankheiten und Todesursachen der Grosseltern bereits im Dunkel. Aus solchen Daten lassen sich allgemeine Gesetze nicht ableiten. Dazu kommt, dass in den jedem Arzte vorkommenden Fällen, in denen z. B. Angaben von Krebsvererbung gemacht werden, die Art

der Geschwälste der Vorfahren schon deswegen nicht sicher gestellt werden kann, weil vor der mikroskopisch-zellularpathologischen Ärs ein Carcinom von einem Sarkom überhaupt nicht, oder nur unklar, oft nicht einmal von einem tuberkulösen oder andern Geschwür unterschieden werden konnte. Natürlich ist es aber für die Beurteilung nicht gleichgültig, ob wirklich gleichartige oder verschiedene Geschwulstformen bei den Eltern und Nachkommen vorlagen. Endlich ist auch in Betracht zu ziehen, dass oft die angeblich vererbten Geschwülste in den verschiedensten Stellen sassen. Wenn aber z. B. in einem Falle der Vater einen verkrümmtes Bein mit auf die Welt brichte, würde selbst der Laie nicht ohne weiteres von "Vererbung" sprechen.

Diese Unkenntnis in einem der wichtigsten Punkte der menschlichen Pathologie ist verzeihlich für die zweite Generation, die seit der Entdeckung der Zellularpathologie auf dem Plane steht: der vermeintliche oder wirkliche Erfahrungsschatz der Ahnen ist für uns nicht in wissenschaftliche Münze umsetzbar. Ein nicht entschuldbarer Vorwurf für unsre Zeit aber würde es sein, wenn dieser Mangel an festem Wissen auch in der übernächsten Generation noch beklagt werden müsste. Vorläufig scheint es freilich, als ob noch immer, auch in den gebildeten Ständen, es für viel wichtiger erachtet werde, die Titel und Orden des Vaters und Grossvaters dem Gedächtnis festzuhalten als zu wissen. welches der Bau seiner Organe, welches die wichtigsten Krankheiten seines Lebens, welches die Todesursache gewesen sei - und es ist bei der Scheu, die noch immer abhält von der Erörterung körperlicher Dinge oder bei der menschlich ja so begreiflichen, von weiteren Gesichtspunkten aus aber im Interesse der Familie nicht zu rechtfertigenden Abneigung gegen die Vornahme von Sektionen immerhin ganz gut möglich, dass trotz aller Sammelforschung und Krebsstatistik das nächste Jahrhundert über die Frage der Geschwulstvererbung keinen gesicherteren Fonds von Tatsachen besitzt als das begonnene. Hoffen wir, dass auch auf diesem Gebiete die allgemeinere Durchsetzung mit naturwissenschaftlichen Kenntnissen Vorurteile beseitige und vorwärts führe:

> Hunc igitur terrorem animi tenebrasque necesse est Non radii solis neque lucida tela diei Discutiant, sed naturae species ratioque.<sup>1</sup>)

Die Statistik hätte gerade in unserer Frage eine so dankbare Aufgabe: denn es ist im Grunde keine schwierige Sache, an dem genau gebuchten Verhalten wenigstens eines grossen Teils der Individuen von drei aufeinanderfolgenden Generationen festzustellen, ob eine konstante Wiederkehr von Krebs oder Sarkom in gewissen Familien, namentlich in solchen mit doppelseitiger Belastung von Vater- und Mutterseite her.

<sup>&#</sup>x27;) Lucrez, De rer. nst. ii, 59: Solcheriei nächtigen Spuk des Geistes also, ihn müssen Nicht die Strahlen der Sonne, des Tages lichte Geschosse, Sondern Naturanschsu'n und reifes Erkennen verscheuchen,

wirklich häufig vorkomme oder nicht. Vorläufig versagt die sonat so willige Dienerin der Volkswirtschaft bei unserem Prohleme völlig, so dringend wir sie rufen. Es nützt uns auch nichts, wenn wir zur provisorischen Ausfüllung der Lücke die anscheinend zutreffende Erfahrung heranziehen, dass gewisse barmlose Geschwülste zur Wiederkehr in mebreren Generationen neigen. Hierher gehören vielleicht gewisse Arten von "Muttermälern", sowie manche, hesonders die in bestimmter Anordnung zu Nervenstämmen verlaufenden Bindegewehs- und Fettgeschwülste. Bei den ersteren handelt es sich indessen wohl nur um helanglose Hemmungshildungen, hei letzteren liegen vorläufig unklare hesondere Beziehungen zum Nervensystem, vielleicht auch zum Stoffwechsel vor, welche es nicht erlauhen, das Verbalten dieser Geschwulstarten als typisch für alle Formen anzusehen. So können sie uns für die Frage der Krehs- oder Sarkomvererbung nichts bieten. Im ganzen machen es die nachfolgenden mehr positiven Daten üher Entwicklungsstörungen und ahnorme äussere Einwirkungen im späteren Leben, die zu Geschwulsthildungen führen können, unwahrscheinlich, dass im Keime mehr als höchstens eine gewisse allgemeine Disposition zur Entstehung von Tumoren mitgegeben werde.

Aher von der unbefruchteten oder befruchteten Keimzelle his zum Neugehornen ist ein langer Weg; ein rastloses Bauen und Schieben, Trennen und Fägen der sich immerzu rapide vermehrenden Zellen ist die Signatur der fötalen Entwicklung: wie viel leichter Könnte es hier geschehen, dass durch kleine oder grosse Fehler im Aufbau des Körpers die Bedingungen geschaffen wurden für eine spätere Geschwulstentwicklung! Dass z. B. Zellen irgendow aus dem festgefügen Verhande verdrängt, im Körper an falsche Stellen werlagert würden; oder dass sie einfach liegen hilbehe, ohne sich an der normalen Weiterhildung der Organe zu heteiligen: dass solche Zellen alsdann früher oder später, auf einen helangiosen Anlass hin oder auch ohne erkennbaren neuen Anlass hloss in einer Art verspäterer und ungeregelter Betätigung ihres gehemmten und lange schulmmernden Vermehrungstriebes, zu wachsen und zu wuchern beginnen — dass aus solchen liegen gehliehenen Zellen Geschwülste entstünden!

Es ist ein höchst unbehagliches Gefühl, sich etwa im eigenen Körper hier und dort verstreut solche kleine Rotten eingeschläfener Wegelagerer zu denken, denen es eines schönen Augenblicks einfallen kann, aufzuschen und uns den Garusz zu machen. Index, es gilt nicht, gegenüber unangenehmen Möglichkeiten die Augen zu schliessen, sondern sie fest und genau zu besehen und sich über sie klar zu werden. Wir müssen nun in der Tat, ihnlich wie Solon keinen vor dem Tode glicklich preisen hiess, augen: aur die genausets Sektion kann Gewissheit darüber gehen, ob irgend ein Mensch wirklich fret von jeder mit blossem Auge wahrnehmbaren Geschwütste gewesen sei; während über das Vorhandensein mikroskopisch kleiner Geschwütstehn selbst dann noch nur der Zufall, der sie vielleicht einmal gerade finden lässt, entscheidet. Und ehensowenig kann irgendwer, auch wenn ihm sein Spiegel heteuert, dass

er fehlerlos gebaut sei, darüber je Gewissheit erhalten, ob nicht an einer oder vielen Stellen in seines Körpers Tiefe solche kleine oder grössere Überreste von Zellen aus seiner Entwicklungszeit noch liegen, die den Anschluss an die organbildenden Zellen versäumt haben. Hier sind vorübergehend Spalten gewesen, z. B. die Anlagen einer Kiemenspalte am Halse, oder eine breite Verbindung zwischen ursprünglicher Luftröhre und Speiseröhre, die sich erst allmählich verschloss; oder noch früher fand sich an Stelle des spätern Brustbeins eine klaffende Lücke: eilig mussten sie, vielleicht einmal etwas verspätet, oder unter ungünstigen mechanischen Verhältnissen verschlossen werden; schnell wurde über der Kiemenspalte innen die Schleimhaut des Rachens und aussen die Haut des Halses geschlossen, zwischen beiden aber blieb in der Tiefe die Lücke mit den umkleidenden Zellen; oder die Speiseröhre erhielt bei der raschen Abtrennung ein Stückchen Knorpelanlage, das eigentlich einem Luftröhrenknorpel hätte zur Ausbildung dienen sollen; oder beim Schluss der vorderen Brustwand wurde ein Stück Hautanlage nach innen verzogen und schlummert nun zwischen Herz und Lungen und Brustwand. In dem ersten Beispiel sind embryonale Zellen unverbraucht liegen geblieben; in den beiden andern geschah eine förmliche Verlagerung embryonaler Zellen. Solche Störungen an Stellen, wo es besonders schwierige "technische Aufgaben" für die Embryonalzellen zu lösen gibt, sind nun neben anderen an den gleichen Orten lokalisierten Abnormitäten nichts gerade seltenes. Die überlegene Kunst der "blind schaffenden Natur", wie unser zuschauender Eigendünkel sie wohl nennt, zeigt sich aber darin, dass solche kleine Ungenauigkeiten sie zumeist nicht abhalten, den Bau des Lebewesens zu vollenden. Hier wird etwas umgemodelt; aus den Spalten wird vielleicht ein kleiner Hohlraum, der sich später, langsam mitwachsend, mit Flüssigkeit füllt; der versprengte Knorpel wächst ein wenig und wird als Wandeinlage verwendet usw. Auch in der Kleidungs- und Verkleidungskunst ist die Natur uns über: mit glatter Haut deckt sie die verwegensten Kleisterungen und Flickarbeiten, um ihr Werk zu retten; und ein heutiger Gulliver würde die naiven Huyhnhnms wohl darauf verweisen, dass ihre Entrüstung über die heuchlerische Verkleidung der Menschen sich gegen die Natur selbst wenden müsste, als die erste und genialste Kleidungsund Verkleidungskünstlerin.

Es kommt vor, dass auf solche oder ähnliche Weise ganze Organteile wie vergessen liegen bleiben oder an falsche Ort geraten. So
findet sich gelegentlich in den Knochen der Schädelbasis, welche sich
erst im Laufe der Entwicklung ausbilden um eine ursprünglich knorpelige
und auf noch früherer Stufe gallerige stabförnige Anlage, von der einen
oder andern ein Rest: sowohl der Knorpel als dieses Gallertgewebe können
liegen bleiben, ein Sticke witt mitwachsen und später als Geschwülste
imponieren. Teile der Nebennieren gelangen bald an, bald in die Niere;
dort bleiben sie entweder als kleine, auch in ihrem mikroskopischen Bau
normale Nebennieren, oder sie wachsen zu mehr oder weniger grossen
und unrezelmässigeren Geschwülsten hersa.

Es ist in diesen und zahlreichen anderen Fällen kein Zweifel, dass wirklich solche liegen gebliebene oder verlagerte Keime das Material für Geschwulstbildungen abgeben. Da sich gerade in den angeführten Beispielen eine besondere äussere Ursache, ein Reiz, nicht auffänden noch als wahrscheinlich annehmen lässt, wirden diese Fälle für eine Entstehung von Geschwülsten rein aus "inneren Ursachen" im oben gedachten Sinne sprechen — vorausgesetzt, dass nicht doch unbekannte Störungen, die sich im inneren Haushalt des Organismus an diesen Keimen" geltend machen, den direkten Anlass zur Geschwulstbildung aus innen abgeben. Für die angeborenen und im frühen Kindesalter auftretenden Tumoren hat diese Erklärung als die allernächstliegende wohl vor ieder andere den Vorraus.

Aber gilt diese Anschauung für alle Geschwülste? Gilt sie insbesondere für die das mittlere und höhere Lebensalter fast ausschliesslich betreffenden Krebse?

Für eine Anzahl der letzteren bilden sicher gleichfalls Keimverirrungen, liegen gebliebene Keimzellen den Ausgangspunkt, das Material. An den oben erwähnten Spalten, in verlagerten Nebennieren sind Krebse keineswegs selten. Man könnte daraufhin vielleicht annehmen, dass an allen Stellen, wo Krebse oder Tumoren überhaupt entstehen, solche Anlagen in Form ruhender wucherungsfähiger Zellen gegeben seien, die wir nur im Einzelfalle wegen der zur Zeit der Untersuchung schon aus ihnen hervorgewachsenen Geschwulstwucherung nicht mehr finden. Eine derartige Ansicht würde zwar bei der Menge der Orte. an denen solche Keime vorkommen, unwahrscheinlich, an sich aber nicht unmöglich scheinen. Indes widerspricht einer derartigen Verallgemeinerung mit Bestimmtheit eine Tatsache. Man kann nämlich beobachten, dass Krebse entstehen auf alten Geschwüren, deren ursprünglicher Epithel ebenso wie das darunterliegende Bindegewebe längst durch neues Ersatzgewebe ein- oder vielemale ersetzt sind; oder in alten Narben, die auf Grund einer besonders tiefen Verbrennung oder Verätzung des ganzen Gewebes sich bildeten und erst von den Rändern her mit neuem Gewebe sich deckten; oder sogar in der Tiefe von Knochen, die durch jahrelange Eiterungsprozesse sich in sog. Fistelgängen nach der Haut geöffnet haben, und in welche herein, also an Stellen, wo vorher sicher kein Epithel sich fand, das Deckepithel der Haut sich langsam wachsend schob, um den Verlust zu decken. An all diesen und ähnlichen Stellen ist das in Krebswucherung schliesslich übergehende Epithel vorher sicher nicht an Ort und Stelle der späteren Geschwulstentwicklung gewesen; es stammt in der so und sovielen Generation ab von Zellen der Umgebung, die ihrerseits lange Zeit völlig nach Art normaler Epithelien den Verlust zu decken versuchten. Hier kann also von vorgebildeten Keimen nicht die Rede sein. Und nun erinnern wir uns wieder an früher schon erwähnte Beispiele: Krebse sind u. a. besonders häufig in dem mechanisch und chemisch so viel insultierten Verdauungskanale; und hier sind es wieder die Lippen, besonders bei Pfeifenrauchern, die Zunge an den Seitenrändern, da wo sie von schadhaften Zähnen leicht

und immer wieder verletzt werden kunn; der Anfangs- und Endell des Schlundes, die enge Gegend des Magens, der Anfangs- und Endebschnitt des Mastdarms, die besonders oft befallen sind. Unvergleichlich häufiger findet an diesen Stellen, die in besonders hohem Masse immer wiederkehrenden Schädigungen ausgesetzt sind, Krebsentwicklung statt als in den dzwischen gelegenen Tellen des Verdauunggrohts. Das Gemeinsame aller dieser und Ahnlicher Fille (Schornsteilegerkrebs usw.) scheint also die langdauernd wiederholte Schädigung der betreffenden Partien, ein "chronischer Reit". Es is ferner klar, dass die Zerstörung der oberflächlichen Schichten an diesen Orten zu einer darauf immer wieder antwortenden Neubild ung von Zellen, sowohl des Epithels, welches diese Oberflächen überkleidet, wie auch des darunterliegenden Bindegewebes führen wird.

Damit sind wir an dem Punkte angelangt, wo die zellularen Theorien des Krebses einsetzen. Gegeben 1st in diesen Fällen einerseits ein chronischer Reizzustand. der das an sich normale Gewebe nie zur Ruhe kommen lässt, immer aufs neue zur Wiederherstellung des Verlorenen, zur Regeneration zwingt. Der Reiz besteht in der Zellzerstörung; der immer neu ausgelöste organische Vorgang ist ursprünglich in nichts von demienigen nach einer geringfügigen Verletzung verschieden: es ist ein in die Länge gezogener, fruchtlos stets erneuter Heilungsvorgang, der allerdings je länger je mehr sich mit dem Bilde einer Entzündung und Geschwürsbildung vermischt, mit Auswanderung weisser Blutkörperchen, Bindegewebsneubildung etc. — Gegeben ist zweitens der Endzustand; in dem alten Geschwür hat das Egithel krebsig zu wuchern begonnen; das Geschwür ist zum Krebsgeschwür geworden.

Was liegt dazwischen?

Die Antwort scheint im Prinzip einfach. Mit den Epithel-Zeilen muss eine Änderung vor sich gegangen sein. Alles andere ist geblieben wie zuvor: der Reiz, die Umgebung, Bindegewebe und Gefässe. Das Geschwür könnte an sich, wie so manches alte Unterschenkelgeschwür, noch jahrzehnte fortbestehen, ohne krebsig zu werden. Worin besteht also die Änderung in den Epitheizellen?

Es bieten sich zwel Vermutungen. Entweder muss angenommen werden, dass das Wesen der Gesch wulstzellen selbst durch irgendwelche Änderungen in ihnen derart gegenüber der entsprechenden normalen Zelle verändert wird, dass sie die Fähigkeit zu unbegrenzter Wucherung und zum Vordringen in die Tiefe gewinnen; oder es muss sich um eine tiefergreifende Änderung der Bedingungen handeln, unter welchen sie stehen, der Art, dass sie anstatt der begrenzten regenerativen Leistung im Dienste des Körpers unter mehr oder weniger vollständiger Vernachlässigung dieser letzteren sich von ihm emanzipieren. zu seinen Parasitien und ausresprochenen Feinden werden.

Beide Arten von Ansichten haben Vertreter gefunden. So erklärte man als das Wesentliche bei der Krebsbildung das Zurückgehen der Zellen von ihrer vollausgebildeten Form zu einer einfacheren, weniger differenzierten, oder wie man auch wohl sagte, zu elner mehr der embryonalen genäherten Form. Mit dieser einfacheren, zurückgebildeten Form sollte eine erhöhte Wucherungsfähigkeit verbunden seln. welche ihrerseits auch u. a. durch mannigfache Eigentümlichkeiten und Unregelmässigkeiten der Kernteilung sich manifestiere. In der Tat ist mit der Hervorhebung dieser Merkmale etwas für die bösartigen Geschwülste sehr Kennzeichnendes betont; sie zeigen, wie das für das Sarkom bereits erwähnt wurde, eine besondere Tendenz zur Vereinfachung sowohl des Zellcharakters als auch der aus der Zusammenfügung der Zellen entstehenden Bildungen. Während z. B. die gutartigen Geschwülste der Drüsen-Epithellen bei ihrem Wachstnm m. w. genau die Zellen ihres Mutterbodens wieder enthalten und immer wieder drüsenartige Schläuche bilden, auch häufig noch das Sekret wie im normalen Zustand weiter produzieren, geht bei den Krebsen der Drüsen dlese Fähigkeit zur Bildung von Schläuchen häufig frühzeitig verloren, und es bilden sich unregelmässige Epithelhaufen; oder aber die wiederkehrenden Neubildungen von Drüsen tragen einen höchst primitiven Charakter und die betreffenden Zellen liefern kein oder ein weit vom normalen abweichendes Sekret. So bestechend indes eine derartige Auffassung der eingetretenen Veränderung im Wesen der Zellen zunächst erscheint, so wenig ist sie für eine generelle Auffassung brauchbar, da sie weder allgemein anwendbar ist, noch auch das Eigentümliche der Krebse genügend charakterisiert. So ist es zwar die Regel, dass sich die Zellen bösartiger Geschwulstformen frühzeitig vereinfachen und ihre Funktion mehr oder weniger früh verlieren; aber es kommen doch auch höchst bemerkenswerte Ausnahmen vor. Z. B. ist mehrfach beobachtet worden, dass die Zellen eines Leberkrebses in der Leber, ia, wenn sie in die Lunge verschleppt wurden, auch dort noch Galle bildeten nach Art normaler Leberzellen, oder dass schleimbildende Zellen z. B. aus Krebsen des Darmes oder eines Luftröhrenastes an den Stätten ihrer sekundären Einpflanzung (z. B. in der Leber oder im Gehirn) fortfuhren, Schleim zu bilden. Die krebsige Schilddrüse macht gelegentlich in der Lunge oder im Knochenmark sekundäre Knoten, welche das spezifische Produkt der Schilddrüsenläppchen, das sogenannte Kolloid, in der gleichen Weise absondern, wie dies in der normalen Schilddrüse der Fall ist. Auch Krebse der Haut sehen wir, an Ort und Stelle oft sehr lange, gelegentlich auch noch nach ihrer Verschleppnng, z. B. in der Niere, das eigenartige, aufs engste verzähnte Zellennetzwerk weiterbilden, welche den Zusammenhalt der Hautoberfläche gegenüber den vielen Schädigungen der Aussenwelt verständlich macht.

Diese Rückbildung und Vereinfachung (Anaplasie oder Kataplasie genannt) der Krebszellen kann demgemäss nicht als charakteristisches und allgemeingültiges Merkmal angesehen werden. Ihr Eintreten ist wahrscheinlich vielfach bloss von der Intensität der Wucherung abhängie; le stärker diese, desto friiber verlieren meist die Zellen die Ähnlichkeit mit den normalen Zellen des Mutterbodens. Ebenso sind die abnormen Kern- und Zellteilungen nur als der Ausdruck, nicht als

die Ursache der erhöhten und vielfach auch gestörten Zellvermehrung zu betrachten.

Die Entstehung dieser Steigerung der Wucherungstendenz über das Mass hinaus steht aber gende in Frage. Ein geistreicher Erklärungsversuch dieser Umwandlung ist der folgende: Bei der Entstehung von Krebsen an Stellen, welche dasernd Reizen und Schädigungen ausgesztz sind, wird das Epithel zu einer dauernden Neubildung gezwungen. Dadurch erfolgt, wie bei aller einseitig gesteigerten Zelltätigkeit, eine besonders starke Ausbildung dieser Zelltätigkeit, der Teilung, und der Zelleiteile, die zu ihrer Ausübung nötig sind. Die Zelle bilder gewissermassen ihre Fähigkeit zur Vermehrung auf Kosten z. B. ihrer sekretliefernden Tätigkeit und Schweiter der Sou das ovielten Zeligenerstion dieser Tätigkeit und Fähigkeit, so dass sie nunmehr vollkommen das weitere Verhalten der Zelle beherrscht. Sie hat ihre funktionelle Tätigkeit ganz oder fast ganz auf-gegeben und beschäftigt sich nur mehr mit Aufnahme von Nährmaterial und forftallenden Teilungen.

Auch dieser Gedanke, so ansprechend er ist, genilgt nicht. Denn wir kennen Organe, in denen die hier vorausgesetzten deuernd wieder-kehrenden Schädigungen nicht nachweisbar sind, und aus denen doch Krebse hervorgehen. Hierber gehören die Krebse der Niere, der Nebenniere, des Rippen- und des Bauchfells. In andern wieder erlischt, wie eben angeführt, die ursorfunzliche Funktion erst sehr soll.

Auch die zweite Reihe von Möglichkeiten, die wir oben andeuteten, ist für die Erklätung der Krebsentstehung verwendet und im Zusammenhang mit den Feststellungen über tarsächliche embryonale Absprengungen zu einer allgemeinen Geschwuisttbeorie verwendet worden. Nicht das Wesen der geschwuist-bildenden Zelle soll zuerst verändert sein, sondern die Abrrennung von Epithelien aus dem normalen Verbande mit den übrigen sei die erste Ursache. Das entztündlich wuchernde und ins Epithel dringende Bindegewebe wäre hiernach der eigentliche Sötrenfried. Die unter gewäsen Umständen abgetrennten Epithel-Zellen sollen, ohne zunächst ihren Charakter einzubüssen, liegen bleiben und unter günstigen Ernährungsbedingungen dadurch, dass die unter gewöhnlichen Verhältnissen ihr unbegrenztes Wachstum hemmende normale Einfügung unter die andern Epithelien wegfällt, zur Enfaltung ihrer latent vorhandenen, nur schlummernden Vermehrungsfähigkeit gelangen. Dadurch wirde natürlich der Anstoss zur Neubildung gegeben sein.

Auch gegen diese Auffassung sprechen gewichtige Gründe. Derartige abgeprengte Zellen Können nachweisslich auch bei chronitscher Entzündung liegen bleiben, ohne geschwulstartige Bildungen zu liefern. Damit ist erwiesen, dass die einfache Lösung aus dem Gewebsverband nicht ausreichend ist, und dass auch unter diesen Umständen noch irgend etwas besonderes, sei es in, sei es ausser der Zelle, dazu kommen muss, um sie zur Wucherung zu veranlassen. Ferner muss hervorgehoben werden, dass diese Anschauung gerade für das Carcinom in vielen Fällen sicher nicht zutrifft; denn in Fällen von beginnendem Krebs lässt sich häufig mit Bestimmtheit eine primäre Verbreiterung der Epitheldecke bei geschlossenem Epithelzusammenhaug, bei noch mangelnder oder nicht Irgend erheblicher Wucherung des Bindegewebes wahrnehmen; demgemäss ist es in diesen Fällen augenscheinlich das Epithel und nicht das Bindegewebe, das zuerst vordram.

Somit muss auch dieser zweite Versuch, aus der Betrachtung der Veränderungen der Epithelzellen deren Wucherungstendenz abzuleiten, als unzureichend angesehen werden. Wir sehen auch das zellulare Problem der Krebsentstehung durch die zellularen Theorien nicht gelöst: sie umschreiben nur, soweit sie stimmen, ein Stück weit die Tatsache der erhöhten Wucherungsfähigkeit.

Diejenige Rolle, welche in der Entstehung der Krebse die chronische Relzung spielt, wird in der Entstehung der Sarkome vielfach ein maligen starken Reizen, wie Schlägen, Quetschungen, Knochenbrüchen, zugeschrieben. Wenn man bedenkt, wie viel solche sogenannte "Traumen" vorkommen, wie selten im Verhältnis dazu die Sarkome, sowie dass viele Sarkome mit besonderer Vorliebe an ganz bestimmten Stellen entstehen - z. B. im oberen Oberarmdrittel. Im oberen Ende des Schienbeins. im oberen Oberschenkelabschnitt -, so wird man auch für sie sehr nachdrücklich auf irgendwelche besondere Anlage des betreffenden Individuums hingewiesen; und das um so mehr, als die Sarkomzellen, wie wir sagten, sehr oft den Charakter sehr jugendlicher und ganz enorm wucherungsfähiger Zellen tragen und die Sarkome auch überwiegend im jugendlichen Alter sich bilden. Ferner enthalten manche Sarkome, besonders die der Niere, häufig kleine Einschlüsse von Epithelgebilden usw. und gehören also eigentlich schon zu den Mischgeschwülsten, von deren Entstehung aus embryonalen Gewebsresten unten die Rede sein wird: umgekehrt sind diese letzteren Geschwülste In ihrem Grundgewebe oft sarkomartig. Endlich aber ist der angebliche Zusammenhang zwischen "Traumen" und Sarkomentstehung oft höchst unklar; bald liegt die Schädigung zeitlich so welt zurück oder ist so geringfügig, dass sie kaum in Zusammenhang mit der Sarkomentstehung gebracht werden kann; bald auch lässt sich die Möglichkeit nicht ausschliessen, dass ein entweder gutartiger oder schon in stärkerer Wucherung befindlicher Tumor z. B. in einem Knochen bereits enthalten war, deshalb die verdünnte Schale des letzteren leicht brach und nun die Geschwulst erst in üppiger Wucherung zum Vordringen kam. Andrerseits fehlt, z. B. beim Sarkom innerer Organe, vielfach wieder jeder Anhaltspunkt für einen derartigen Unfall.

Wir können also als Ergebnis dieses der Bedeutung von auslösenden Ursachen und den zellulären Theorien der Geschwülste gewidmeten Abschnittes nur etwa Fo'gendes notieren:

Für viele Geschwätste kommen tatsächlich Störungen in der Entwicklung (Liegenbeiben und Verlagerung von Zellen) in betracht. Für die Einstehung vieler Krebse genügt eine solche Annahme jedoch nicht; hier sind es überwiegend lange andauernde Reizzustände, welche auf eine nicht näher gekannte Weise zur Krebswucherung führen Können. Für die Entstehung von Sarkomen schelnen einmalighe heitige Schlidigungen.

vielleicht dadurch, dass sie verborgene Keime oder kleine Geschwülste treffen, in manchen Fällen die Auslösungsursache abzugehen.

Es ist, ehe wir dies Kapitel ahschliessen, an der Zeit, wieder einmal mit Nachdruck zu hetonen, was in der Diskussion über das Carcinom vielfach vergessen worden ist; dass eine Auffassung der Geschwülste entweder für alle - auch die gutartigen - brauchhar sein, oder ausdrücklich die Gründe verständlich machen muss, weshalh sie nur für eine Art von Geschwülsten annehmhar sein soll. Wir kennen so viele Beispiele dafür, dass ursprünglich gutartige Geschwülste gewissermassen unter unseren Augen in bösartige ühergehen, dass an eine prinzipielle Scheidung nicht gedacht werden kann. Wir wissen, dass z. B. aus einem braunen Muttermal, wenn es unvolistandig ausgeschnitten oder geätzt wurde, nachdem es vorher jahrelang ruhig an seiner Stelle gebliehen war, eine der hösartigsten Sarkomformen hervorgehen kann. Ehenso wissen wir, dass gewisse Warzen in höherem Alter gelegentlich sich zu Krebsen umwandeln. dass eine ursprünglich gutartige Wucherung des Hautepithels in der Umgehung eines jahrelang bestehenden Geschwürs der Ausgangspunkt eines Krehses werden kann. Eine scharfe Grenze zwischen den Zellen gutartiger und hösartiger Geschwülste lässt sich ehensowenig ziehen, wie zwischen ihren Ursachen; und eine Theorie, welche nur die unhegrenzte Wucherungsfähigkeit der Zellen bösartiger Tumoren zu erklären versucht, ist schon aus diesem Grunde für die gutartigen Tumoren nicht anwendbar.

Das allgemeinere Problem der Entstehung und des Wesens der Geschwulst wird also durch jene zellularen Theorien so wenig wie durch die Parasitentheorie gelöst. Ist es überhaupt in den Fragen, die zu diesen Antworten führten, in seinem ganzen Umfang erfasts worden? Die Unzulänglichkeit der Antworten lässt schon vermuten, dass dies nicht der Pall sei.

#### VII.

Erörtern wir nunmehr noch einmal im Zusammenhange, was bei den verschiedenen zellulären Erklärungsversuchen üherschen list, was von ihnen nicht geleistet werden kann. Daraus werden sich ganz von selbst die Anforderungen ergehen, welche an eine Geschwulsttheorie gestellt werden müssen.

Wir haben schon mehrfach hetont, dass die bisherige Auffassung des Wessne der Geschwüsst an einer auffäligen Einseltigkeit krauke. Wenn man die angeführten Theorien llest, so möchte man meinen, dass es überali sich nur um Veränderungen an und in der Geschwulstzello handle, welche dieselbe zu einer Wucherung veranissen, und durch sekundär hervorgehrachte Reaktionen der übrigen betroffenen Gewebe die Geschwuistbildungen hervorgehen lassen.

Dem gegenüher ergiht, wie ich meine, eine vorurteilsiose Betrachtung besonders der gutartigen Geschwillste schon in Hinsicht auf hiren Aufhau, ihre Architektur, dass wir mit solcher Auffassung derselben als hlosser. "Wucherungen" ihnen nicht entfernt gerecht werden.

Ein paar Beispiele mögen dies zeigen. Die schon mehrmals erwähnten Fettgeschwülste zeigen sich in ihrem Bau vollkommen ebenso zusammengesetzt, wie das Fettgewebe, das wir z. B. unter der Haut vorfinden. Charakteristisch ist für sie häufig nur, dass sie grössere und schärfer umgrenzte Ansammlungen von Fett darstellen, und vor allem, dass sie unter Umständen auch dieses Fett behalten, wenn etwa im Fall längeren Hungers die übrigen Fettdepots ihr Fett zum besten des Körpers wieder abgegeben haben. Hier handelt es sich also offenbar um eine nur in ganz wenigen Eigentümlichkeiten von dem physiologischen Fettgewebe abweichende Bildung. Ähnlich verhalten sich viele Knochengeschwülste und Auswüchse an Knorpeln oder Knochen: im Nervengewebe gibt es Bildungen, welche in allem wesentlichen die Bestandteile des Nervengewebes wiederholen und nur durch ihre Abtrennung uns als Geschwülste kenntlich sind. Auf den Schleimhäuten finden sich häufig in Ein- oder Mehrzahl sogenannte Polypen, das sind mehr oder weniger langgestielte, häufig pilzförmig aufsitzende Gebilde, welche fast vollständig in ihrem Bau und in ihren Funktionen sich verhalten wie die umgebende Schleimhaut, also eigentlich nur durch die abnorme Form des Ganzen sich von dieser unterscheiden. Daraus ergibt sich bereits klar, dass wir unter den Geschwülsten solche kennen, deren Zellen keinerlei wesentliche Abweichung weder nach Form noch Zusammenfügung gegenüber den Zellen der normalen Organe zeigen. Und daraus wieder folgt, wenn wir ja diese Bildungen mit Recht zu den Geschwülsten zählen, dass von einer Betrachtung der Zellcharaktere allein eine genügende Auffassung für das Besondere aller Geschwülste gegenüber den physiologischen Bildungen nicht gewonnen werden kann. Alle bisher aufgeführten Annahmen bringen für diese Verhältnisse keinerlei Aufklärung bei.

Wir können an dieser Stelle gleich noch einen weiteren Grund wieder anführen dafür, dass eine ausschliesslich zelluläre Betrachtungsweise im gedachten Sinne von dem Wesen der Geschwülste eine genügende Vorstellung zu geben nicht imstande sein kann. Bei allen Geschwulstbildungen, gutartigen wie bösartigen, haben wir es zu tun nicht mit der Wucherung einer Zellart, sondern stets mindestens zweier, d. h. der betreffenden geschwulst-bildenden Zellen im engeren Sinn und der ernährenden Gefässe, in vielen Fällen dazu des tragenden und trennenden Bindegewebes. Es kann also für das Beispiel etwa einer Warze oder eines Krebses nicht genügen, auf die Verhältnisse der Epithelzellen zu rekurrieren, sondern es muss auch dargetan werden, wieso durch diese Veränderung resp. mit ihr gleichzeitig auch das gefässbildende, eventuell das Bindegewebe in entsprechende Wucherung gerät. Wenn wir erwägen, dass in allen Geschwülsten - wir werden darauf noch wiederholt und eingehender zurückkommen - nicht bloss unregelmässige Zellwucherung, sondern in den meisten ein, wenn auch vom normalen abweichender, so doch kompliziert und kunstvoll durchgeführter Aufbau vorhanden ist. der nur einem in seiner Art sinnvollen Zusammenwirken der genannten zwei oder drei Gewebsarten seine Entstehung verdanken kann: so ist es

klar, dass eine Theorie der Geschwulstbildung, welche nicht gerade dieses eigenartige Zusammenarbeiten der Zellen mit zu erklären vermag, den Tatsachen nimmermehr genügen kann. Ich will zu letzterem Punkte nur ein Beispiel noch anführen.

Eine Cystengeschwulst des Eierstockes ist z. B. ein in seiner Art ebenso staunenswert zusammengesetztes Gebilde, wie nur irgend eines der Organe. Der häufig mehr als mannskopfgrosse flüssigkeitsgefüllte Sack, den es darstellt, ist nicht etwa bloss von Epithelzellen aufgebaut, sondern diese Epithelzellen bildeten bei der Entstehung der Geschwulst, ebenso wie die Embryonalzellen bei der Organentwicklung tun, Drüsenräume, durch regelmässige Nebeneinanderlagerung in Form von kugeligen oder schlauchförmigen Wänden; sie werden ebenso wie in embryonaler Zeit genau entsprechend ihrem Sprossen und Wachsen umschlossen von Bindegewebe, welches ausserdem zwischen den Epithelwänden vorspringt, häufig kleine Pfeiler treibt, und andererseits der Spannung des im Innern sich allmählich ansammelnden Sekretes entsprechenden Druckwiderstand leistet. Sie werden überzogen von einem mitwachsendem Überzuge des Bauchhöhlenepithels, eben so gut wie etwa die Leber oder die Milz, oder ein anderes in die Bauchhöhle vorragendes Organ, ohne dass in dem Aufbau dieser deckenden Lamelle irgendwelche Anzeichen der Störung oder entzündlichen Reizung vorhanden wären. Sie erhalten endlich ihr Blut nicht bloss durch kleine und schlechtentwickelte Gefässchen, sondern zu ihnen und aus ihnen verlaufen ebenso mächtige Schlagader- und Blutaderstämme, wie nur bei irgend einem anderen Organ und oft viel mächtigere als zum normalen Eierstocke. Um es mit einem Wort zu sagen, eine derartige Bildung repräsentiert in exquisitester Weise alle jene Eigentumlichkeiten des Aufbaues und des Wachstums, welche wir in unseren Organen wiederfinden; und es ist kein Zweifel, dass, wenn wir z. B. bei allen Individuen eine bestimmte Art solcher Geschwulstbildungen regelmässig wiederfänden, wir ohne weiteres nach einem bestimmten verborgenen Zweck und Sinn derselben mit dem gleichen Rechte forschen würden, wie vor nicht langer Zeit die Forschung den Sinn der Schilddrüse und Nebennieren mühsam zu ergründen suchte, wie wir etwa heutzutage nach dem Sinn und Zweck des Hirnanhangs forschen; bezw. wir würden umgekehrt die betreffende Bildung eben so wenig als eine Geschwulst ansehen, wie wir z. B. die sogenannte Zirbeldrüse als solche betrachten, obgleich wir deren eventuelle funktionelle Bedeutung in keiner Weise ahnen. (Ihrer historischen Entwicklung nach stellt die letztere ein rückgebildetes drittes Auge dar.)

Aber die Geschwulstbildungen unterscheiden sich doch dadurch charakteristisch, dass sie keine nutzbringende Leistung für den Körper ausüben, dass sie ihm im Gegenteile stets, wenn auch in verschiedenem Grade, schaden?

Hier ist zu bemerken, dass die Geschwulstzellen z. B. in einer Eierstockcystengeschwulst eben so gut Schleim und ähnliche Stoffe absondern, wie dies die Epithelien des Darmes oder der Schleimdrüsen 20

tun; und dass es vielleicht bloss der Mangel eines Ausführganges für die produzierten Schleimmassen ist, welcher deren mangelnde Verwendung und unter Umständen kolossale Anstauung erklärt. Denken wir uns aber nur einmal eine Drüse oder einen Muskel an einem Orte gebildet, wo der Zusammenhang mit der zugehörigen Schleimhaut resp. mit Sehne und Knochen mangelt! Was werden sie dem Körper nützen?-Es kommt gelegentlich vor, das ein überzähliger Lungenlappen ohne Luftröhrenast auf dem Zwerchfell aufsitzt. Hier liegt es uns fern von einer Geschwulst zu sprechen, obwohl das Gebilde funktionslos ist: es entspricht eben in allem wesentlichen dem normalen Lungenbau. Wir reden hier von einer entwicklungsgeschichtlichen Störung, Absprengung usw. Wir haben auch schon darauf hingewiesen, dass z. B. die Polypen des Darmes und andere Geschwülste in ihrer Weise auch tatsächlich dem Körper ebenso mit ihrer Funktion zu Gebote stehen wie die benachbarten normalen Stellen. Auch der Leberkrebszellen, welche nach ihrer Verschleppung in Metastasen noch Galle produzieren, wurde bereitsgedacht. Was aber würde etwa normale Leber ins Gehirn oder Gehirn in die Leber verpflanzt von physiologischen Funktionen zu leisten vermögen?

Es ist uach dem Gesagten offenbar, dass für den Mangel einer Funktion, wenigtatens in den angeführten und vielen ähnlichen Beispielen, die Berechtigung besteht, ungünstige Lagerungs- und Einordnungsverhältnisse, Störungen im Aufbau und ähnliches verantwortlich zu machen. Damit würde dem angeführten Charakter der mangelnder Funktion das Prinzipielle genommen und er zu einem zufälligen, wenn auch überwiegend häußigen Merkmale gestempelt sein.

Wir müssen aber hier noch weitergehen. Es gibt sogar Bildungen, welche zunächst vollkömmen als Geschwüste aufgefasst werden müssen, und welche trotteden eine ausgesprochene Funktion für den Kärper dauernd und regelmässig übernehmen, gelegentlich sogar in einem höheren Masse als die entsprechenden normalen Zellen. Solches trifft zu für gewisse Knotenbildungen in der Leber, in welchen die Fettspeicherungsfähigkeit der Leberzellen gegenüber Ihrer Fähigkeit zur Galleproduktion einseitig ausgebildet erscheint, wahrscheinlich wegen entwicklungsgeschichtlicher Störungen im Aufbau der berreffenden Abschnitte. Dabei sind diese Knoten ganz richtig ins übrige Gewebe eingepfänzt und stellen bei genauer mikroskopischer Untersuchung nichts anderes dar, als umgrenzte, einseitig differenzierte Teile des Organs.

Ähnliche Bildungen lassen sich gelegentlich nachweisen in der Milz. In den weiten Bluträmen dieses Organs werden untergehende Blutkörperchen von grossen, die Wand auskleidenden Zellen aufgenommen und zersfört. Es gibt nun hier und da Geschwulstbildungen in der Mitz, welche in umschriebenem Bezirke Erweiterungen, Vergrösserungen dieser bluführenden Räume darstellen. In denselben flieset das Blut langsamer, entsprechend dem weiteren Strombette, und die Blutkörperchen haben dadurch längere Zeit Gelegenbeit, mit den Wandzellen in Be-

rührung zu kommen. Damit mag es zusammenhängen, dass in diesen Fällen die letzteren viel grösser ausgebildet sein können, als unter gewöhnlichen Verhältnissen und viel reichlicher mit roten Blutkörperchen und deren Zerfallprodukten angepfropft erscheinen als gewöhnlich. Auch hier ist die geschwulstige Bildung mit kleinen Abweichungen in der gewöhnlichen Weise in das Organ eingefügt.

Ähnliche Beispiele liessen sich leicht in ziemlich grosser Menge bringen. Von Fettgeschwülsten, die ebensogut Fett speichern wie ihre Umgebung, wur bereits die Rede. Ebenso wurden Nervenzellengeschwülster erwähnt, bei welchen es wahrscheinlich nur der mangelnde Anschluss an Nervenbahnen ist, der sie an der Funktion hindert. Häufig finden sich in der Haut kleine Gefässgeschwülste, welche im wesentlichen aus etwas geänderten Gefässen bestehen, und an den betreffenden Stellen die blaurote Färbung gewisser Muttermäller hervorbringen, im übrigen aber ganz regelmässig in das Gewebe eingefügt sind und der Blutzirkulation im ganzen ebenso dienen wie die gewöhnlichen Gefässe.

In allen diesen Fällen lehrt also eine einfache Betrachtung, dass Fehbildungen vorliegen, deren Geschwulstcharakter viel weniger durch die Abänderung in ihrer Funktion und die Heraushebung aus dem Ganzen der Organe gegeben ist, als durch Zuffälligkeiten in ihrer Einfügung und der Zusammenordnung ihrer Zellen, welche ihre Form und Farbe gegenüber dem umschliessenden Organ hervortreten lassen.

Es ergibt sich sonach aus diesen Beispielen, dass eine scharfe Grenze auch hinischtlich der Funktionsfähigkeit und der Mitzlichkeit für das Ganze, sowie hinischtlich der Einfügung im Gewehsverband, zwischen Geschwülsten und Organen nicht gezogen werden kann. In den extremen Formen ist die Nutzlosigkeit und Schädlichkeit der Geschwülste hervortretend; in den Übergangsformen zeigen sie sich in abgeänderter oder gleicher Weise, unter Umständen sogger in erhöhtem Masse, tätig und nutzbringend für den Organismus: zwischen beiden Extremen liegt eine grosse Reihe von Bildungen, für welche die Annahme nach dem Gesagten möglich erscheint, dass nur ihre ahnorme Einfügung sie hat zu wertosen oder schädlichen Bildungen werden lassen.

Es ist klar, dass bereits auf die hiermit gestellten Fragen mit Anschauungen nicht geantwortet werden kann, die sich mit einer Entdifferenzierung der Zellen, mit einer Erklärung der Wachstumssteigerung derselben begnügen. Gegenüber der Menge hier hervortretender 
Gesichtspunkte erscheinen diese Fragen beinhae als nebenschlich. Wir 
werden gleich sehen, dass dies ebenso sehr und noch mehr für die 
anderen Arten zugehöriger Bildungen zutrifft, zu denen wir nunmehr 
übergehen.

Während wir es im Vorhergehenden mit geschwulstartigen Einlagerungen zu tun hatten, deren Besonderheit sich ungezwungen aus der abnormen Zusammenfügung eines Teils der normaliter das Organ konstituterenden Elemente herleitete, charakterisiert sich eine gleichfalls grosse Reihe geschwulstartiger Bildungen dadurch, dass in ihnen Verlagerungen ganzer Organteile in mehr oder weniger grosser Modifikation der betreffenden Organe vorliegen. So kommt es, wie schon erwähnt, sehr häufig vor, dass kleine Knoten vom Bau der Nebennierenrinde eingesprengt erscheinen in die Nieren, gelegentlich in die Leber. In mancher Fällen reproduzieren sie genau den Bau des Organs und werden dann als verlagerte Nebennieren betrachtet, denen wir auch häufig als Miniaturdrüschen an verschiedenen Orten im Bauchfell begegnen. In anderen Fällen zeigen dieselben Gebilde eine kleine Variation, in dem Sinne, dass sie abnorm reichliche und abnorm angeordnete Gefässe entwickelt; sie stellen dann eine Art der sogenannten Nebennierengeschwülste z. B. in der Niere dar. Wir wissen, dass von diesen Abweichungen alle Übergänge vorkommen, bis zu grossen, die ganze Niere durchsetzenden und bösartigen, in die Gefässe vordrängenden Geschwülsten. In diesem Beispiel verschwimmt uns also auch die Genze Zwischen einem normal gebildeten und bloss verlagerten Organ und der Geschwulstbildung aus dem verlagerten Keim.

Ein etwas abweichendes Beispiel ist folgendes. Die Schilddrüse, deren Läppchen gewissermassen als ebensoviele zu einem grösseren Ganzen zusammengefügte kleinste Drüschen betrachtet werden können. zeigt häufig kleine überschüssige Drüschen in ihrer Umgebung, die als Nebenschilddrüsen bezelchnet werden. Sie üben die der Schilddrüse elgentümliche Funktion so trefflich aus, dass sie z. B. nach Entfernung eines Kropfes oder bei der experimentellen Entfernung der Schilddrüse bei Tieren, das Organ in seiner Funktion zu ersetzen vermögen und so den Eintritt der schweren Folgen des Schilddrüsenausfalls hintanhalten. Nun kommt es nach neuen Untersuchungen gar nicht selten vor, dass derartige winzige Schilddrüschen im Knochenmark der Wirbel versprengt liegen. Soll man sie hier als Geschwülste, wohl gar als bösartige, auffassen? Mir scheint kein Grund dagegen vorhanden, diese kleinen versprengten Schilddrüschen in der gleichen Weise funktionierend zu denken, wie etwa die Nebenschilddrüsen; denn auch die normale Drüse hat keinen Ausführgang, ihre Funktion ist nur von dem Vorhandenseln der Blutzufuhr abhängig. Wie nun soll man aber jene ganz analog gebauten Schilddrüsen auffassen, welche z. B. bei älteren Hunden häufig in grosser Anzahl in der Lunge sich finden, und offenbar von einem bel dem betreffenden Tiere vorhandenen Kropfe der Schiddrüse verschleppt worden sind, demnach ganz eigentlich als bösartige Geschwülste aufgefasst werden müssten? Wo ist hier die Grenze zwischen der noch physiologischen, der relativ harmlosen und der bösartigen pathologischen Versprengung des sonst ganz normal gebildeten Organes?

Wir erwähnten oben den Fall der versprengten Lungen. Auch hier gibt es andere Fälle, bei welchen ein überzähliger Lappen entwickelt ist, der aber durch einen Luftröhrenast in normaler Verbindung mit den Luftwegen steht und demgemäss durchaus funktionstüchtig ist und funktioniert. Wir sehen in dem Beispiele der versprengten funktionsunfähigen Lunge einen Beleg für die bemerkenswerte Tatsache, dass der Körper gegenüber derartigen durch eine Entwicklungsstörung verlagerten Gebilden sich merkwürdig tolerant erweist, wenigstens in

allen den Fallen, in welchen sie nicht in irgend welcher Weise reizend auf die Umgebung wirken. Eine derartige vollkommen nuttoes, überdem noch etwas raumbeengende Lunge wird ebenso sorgsam ernährt wie z. B. eine kleine Cyste, die als Überbleibsel eines Klemenganges in der Tiefe des Halses stecken blieh, oder wie ein versprengtes Knorpel-stück, das z. B. in der Tiefe eines Knochenschaftes vollkommen werdtos persistiert. Auch nach dieser Hinsicht bat also das oben angefübrte Liegenbleiben von nutzlosen Keimen im Körper keinen Widerspruch in einem "Sparsamkeitsgesetz" der Natur: die Natur ist nicht sparsam; besser gesagt: ihre "Ansichten" über Sparsamkeit und Verschwendung sind von den unsrägen in vielen Punkten hinmelweit verschieden.

Derartige Absprengungen aus dem normalen Verbande mit Fortbestand der einmal geformten Gebilde, gleichviel ob sie nützlich oder nutzlos sind, lassen sich für die meisten Organe anführen. Ihr Vorkommen und die angegebene Beziebung zu den Geschwülsten stellen wiederum ein Gebiet von Problemen dar, mit welchen eine Geschwulsttheorie rechnen, für welche sie Arfklärung geben muss. Ist es notwendig zu wiederholen, dass die bisber gebrachten Erklärungsversuche auch hier vollkommen versagen?

Wir wollen noch eines hervorheben. In der Einleitung sprachen wir davon, dass neben den sogenannten einfachen Geschwülsten gemischte Geschwülste existieren, sowie davon, dass deren Kompliziertbeit eine sehr wechselnde ist, dass von ihnen eine fortlaufende Stufenleiter der Kompliziertheit und Ausbildung führt bis zu den Bildungen, die uns direkt an embryonale Organbildungen, an Missbildungen, Teilbildungen eingeschlossener Embryonen gemahnen. Auch hier lässt sich nur willkürlich eine Grenze ziehen. Es ist neuerdings mit gewichtigen Gründen die Zusammengehörigkeit der Mischgeschwülste mit den Teratomen erhärtet, und für beide die Entstebung aus irgendwie abgetrennten oder sonst unverwendet liegen gebliebenen Furchungszellen herangezogen worden. Wenn man erwägt, dass bier und da auch in scheinbar einförmigen Geschwülsten sich in geringer Menge Einsprengungen einer andersartigen Zellform nachweisen lassen, welche eine derartige Geschwulst strenggenommen unter die Mischgeschwülste einreihen, so ist es wiederum klar, dass für eine Theorie der Geschwülste die Deutung dieser Mischgeschwülste und auch der Missbildungen innerbalb des Körpers ebenso sebr ein unbedingtes Postulat ist, wie die Klarlegung ihrer Beziehungen zu den Geschwülsten im engeren Sinne.

So seben wir denn für den letzten Abschnitt unserer Betrachtungen über Geschwilste unsere Anglebe völlig neu gestellt: wir missen versuchen, die Geschwilste in ibrer Bedeutung als Ganzgebilde, als Strukturen und gewissermassen als eigenartige biologische Wesen zu erfassen suchen. "Und es verkündet der Chor ein geheimes Gesetz": wird dieses Gesetz sich fassen und formulieren lassen;

# Aphorismen.

### Von Adolf Oberländer in München.

Es gibt kein Formenrezept für die Schönheit. Wer sie nicht überall in dem unendlich reichen Formenschatz der Schöpfung herausfinden kann, dem ist nicht zu helfen!

### Bildende Kunst.

Den äusserlichen Flimmer einer Erscheinung kann auch der Photograph geben; — erst beim Erfassen des Seelischen einer Erscheinung beginnt die Kunst.

In der Art, wie wir das Wesen des Humors auffassen, zeigt sich unser Charakter.

### Die Erkenntnis Gottes.

lch hab' einen Kanari, einen recht possierlichen Kerl. Meine Nase und meinen Bart liebt er zärtlich, meine Fingerspitzen hasst er, vom Ärmel meiner wollenen Joppe ist er entrückt, mein Strobhut aber erfüllt ihn mit Entsetzen — dass alle diese Dinge zu einer Person gehören, begreift er nicht.

Wenn die Weisen das Wesen Gottes zu erklären suchen, muss ich immer an meinen Kanari denken.

# Aus dem Lager des musikalischen Fortschrittes.

Vom Allgemeinen deutschen Musikverein.

leder Freund des Fortschritts auf musikalischem Gebiete sollte dem Allgemeinen deutschen Musikverein beitreten. Kunstfreunde werden als ordentliche Mitglieder aufgenommen. Wie die neue, in der letzten Hauptversammlung des Vereins zu Basel beschlossene Satzung besagt, ist sein vornehmster Zweck: "Pflege und Förderung des deutschen Musiklebens im Sinne einer fortschreitenden Entwicklung." Er ist ein Kampfverein, und hat nur als solcher seine Lebensberechtigung. Eintreten soll und will er für alles beachtenswerte Neue, das sich schwer durcharbeitet, das bei den ständigen Veranstaltungen der deutschen Städte, in denen ernste Musik genflegt wird, keine ausreichende Berücksichtigung erfährt. Je mehr im Wandel der Zeiten, bei wachsender Einflusssphäre aufrichtig neuzeitlich gesinnter Dirigenten, ein fortschrittlicher Geist in die Konzertsäle einzieht, um so entschiedener hat der Allgemeine deutsche Musikverein seine Tätigkeit auf die Förderung der Bestrebungen derer zu konzentrieren, die in unseren Tagen am härtesten zu ringen haben: der begabten, für die Bühne schreibenden deutschen Tonsetzer. - Im Sinne der neuen Satzung wäre in ieder einigermassen grösseren Stadt Deutschlands, Deutsch-Österreichs und der deutschen Schweiz eine Ortsgruppe des Musikvereins zu bilden, die als Zentrum der fortschrittlich musikalischen Bestrebungen des betreffenden Ortes, beziehungsweise der um diesen geistigen Kern gelagerten Provinz zu gelten hätte. Die Ortsvertretungen wären dazu berufen, alle noch bestehenden, vom Fortschrittsgeist durchdrungenen Sonderverbände in sich aufzusaugen, also auch die Erbschaft der Wagner- und Lisztvereine anzutreten. Einen Verein auf einen Namen hin gründen - Hugo Wolf-, Ansorge-Verein - heisst die Kräfte zersplittern. Die Ortsgruppe tritt, nach Zeit und Umständen, für den Tonsetzer mit besonderem Nachdruck ein, der just in der betreffenden Stadt für die Musikfreunde noch ein "neuer Mann" ist, oder eine seiner Eigenart entsprechende Würdigung noch nicht gefunden hat. Wo es um die Konzertverhältnisse einigermassen besser bestellt ist, müssen die Hauptanstrengungen der Ortsvertretung auf eine Hebung der heimischen Theaterzustände abzielen. Und umgekehrt. Sehr zu befürworten ist die Einrichtung von Volkssymphoniekonzerten und Musikalischen Volksbibliotheken, mit hinlänglicher Berücksichtigung der originalen, ernsthaften Tonwerke der Gegenwart. Den Zugang zur Kunst vermitteln dem Mann aus dem Volke erst in zweiter Linie die abgeklärten Schöpfungen der alten Meister, in erster Linie die Bilder, Skulpturen, Kompositionen der Gegenwart, die aus dem gleichen Zeitempfinden herausgeboren sind, das auch ihn beseelt. Anzustreben wire des weiteren eine Einflussnahme auf den musikalischen Unterricht, gemäss einer entschieden fortschrittlichen Anschauung. — Es empficht sich, die Tätigkeit einer Ortsgruppe mit Vorträgen (Diskussionen) einzuleiten, die ihr Budget nicht belasten; vor allem sollte da über Wechselwirkungen und «trömungen im modernen Entwicklungsleben der werschiedenen Künste gesprochen werden. — Eine "Ortsgruppe München") beginnt jetzt mit ihrer Arbeit; die Bildung verschiedenen Kandere wird demnächts erfolgen.

Besondere Aufgaben der Ortsgruppen in Süddeutschland: Förderung aller bodenständigen; volkstümlichen und höheren musikalischen Kunst, die Fortschrittskeime in sich trägt. Unter anderem, in Bayern: Pflege edler kirchlicher Musik, unter zeitgemässer Weiterbildung der Regensburger und Münchner Traditionen und Studien-Disziplinen, im Ausbau der jungsten, durch Liszt eingeleiteten Periode der religiösen Tonkunst. Fernerhin: Weiterführung der Wagnerischen Reformen. Energisches Eintreten für den Gedanken und das Werk von Bayreuth. Einbürgerung der gehaltreichen Tondramen selbständiger, zielkräftiger, auf Wagner fussender Tondichter im Prinzregenten-Theater. - Für Deutsch-Österreich: intensive Verwertung der aus einer liebevollen Pflege der Symphonien und Messen Bruckners, der Gesänge Hugo Wolfs zu gewinnenden Anregungen. - In der deutschen Schweiz: Veredelung der Männergesangs-Literatur durch bedeutenden, formadligen, modernen Einschlag, (Cornelius.) - In Stuttgart wie in Karlsruhe ist die "Theaterbaufrage" spruchreif. Ihre Lösung im Sinne des Ailgemeinen deutschen Musikvereins: deutsche, auch eine Wiedergabe der Tragödie Schillers und Shakespeares in grossem Stil allein ermöglichende Spielhäuser mit amphitheatralischem Zuschauerraum und verdeckter Orchesteranlage.

## Zur Konzertreform.

Ihr wesentliches: Keine Gesellschafts, sondern Musiksüle. Verdeckung des Musikapparates. Mässige Verdunkelung des Zubherraumes während der Vorträge. Kurze, möglichst stileinheitliche Programme, mit Ausschluss der Virtuosen-Nummern und des Liedersingsanges bei Konzerten symphonischen Charakters. — Seit dem denkwirdigen, durch den energischen Wolfrum zu Heidelberg mit schönstem Gelingen veranstalteten, ersten wahrhaft neuzetilichen Musikfest vom Öktober verflossenen Jahres haben Konzert-Aufführungen mit ganz oder teilweise verdecktem Musikapparat stattgefunden in Augsburg, Bremen, Heidelberg, Schwerin, Wirzburg, Znaim. — Eingebende prinzipielle Darlegungen über Konzerteform sind zu finden in einer Reihe von Heften der

<sup>\*)</sup> Ihr Obmann ist Professor Ludwig Thuilie; Anmeidungen sind zu richten an den Schriftführer Max Reger, Preysingstrasse 1b; Elnzahlungen an den Kassenwart Verlagsbuchbändler Georg Müller, Königinstrasse 59.

"Musik", vom Beginn des zweiten Jahrganges dieser Zeitschrift ab. (1. Oktober 1902 ff.)

Notwendige Besserung der wirtschaftlichen Lage der deutschen Tonsetzer.

Die Genossenschaft deutscher Tonsetzer hat eine Denkschrift veröffentlicht, mit der ein jeder sich ernstlich zu befassen verpflichtet ist, der am Wohl und Wehe unserer schaffenden Kunstler Anteil nimmt. Die Broschüre handelt von der Anstalt für musikalisches Aufführungsrecht. Diese trat ins Leben, nachdem die erforderlichen Vorbedingungen von Staats wegen, durch die neueren gesetzlichen Bestimmungen über das musikalische Urheberrecht gegeben waren. Sie dient als Zentrale, als Vermittlungsstelle zwischen den Tonsetzern und all denen, die öffentliche Aufführungen gesetzlich geschützter musikalischer Werke veranstalten. Durch ihre Vermittlung erhalten die mit ihr in Verbindung stehenden Tonsetzer eine "Tantième" von jeder öffentlichen Aufführung ihrer Kompositionen. Eine einfache Forderung der Gerechtigkeit, mit der auch solche Verleger, Kapellen, Konzertdirektionen, die ungern die Hand vom Beutel tun. sich im wohlverstandenen gegenseitigen Interesse sehr bald befreunden werden müssen. Die Kunst hat ebensowenig dem materiellen Erfolg nachzulaufen wie um die Gunstbezeugungen der grossen Menge zu buhlen; aber der Künstler soll nicht in einer demütigenden Abhängigkeit von den Unternehmern bleiben, soll, wie jeder ehrlich Arbeitende, für seine Tätigkeit die verdiente unverkürzte Gegenleistung erhalten.

Wie den schaffenden, so wird auch den ausführenden Künstlern ein sorgenfreies Dasein erkämpft werden. Mit einer Agitation zur dringend notwendigen Hebung der wirtschaftlichen Lage der Orchestermusiker werden der Verfasser und seine Gesinnungsfreunde während des nächsten Sommers oder Herbstes beginnen.

Paul Marsop.

## Offner Brief.")

Von Siegmund von Hausegger in Frankfurt sm Mein.

Sehr geebrter Herr Doktor Göbler!

Längst schon hatte ich die Absicht, Ihnen in Angelegenheit der Tantieme-Frage zu schreiben. Leider hat mir mein angestrentgter Beruf bisher nicht gestattet, Ihnen meine Anschauungen in der wünschenswerten Ausführlichkeit mitzuteilen. Da sie mich nun aber in Ihren letzten, in Heft 9 des Kunstwarts erschienenen Artikel direkt auffordern, meinen Standpunkt zu vertreten, sod auf ich nicht länger schweigen. Sie wundern sich, mich im gegnerischen Lager zu finden. Ich muss Ihnen gestehen, vererherte Herre Doktor, dass ich mich schon nach Erscheinen Ihres ersten Aufsattes (Heft 3 des Kunstwarts) fragte, wie es kommt, dass wir, die wir uns sonst auf so entscheidenden Gebieren künstlerischer Überzeugung

Im ührigen möchte ich auf die Veröffentlichungen der Genossenschaft, und auf die Ausführungen Prof. Hans Sommers und Dr. Altmanns in Heft 11 der Musik hinweisen.

secrete Linear

<sup>&</sup>quot;) Vorstehenden Brief hatte ich ursprünglich an die Redaktion des Kunstwart, in dem der Aufsatz Dr. Göbliers erschienen war, gezen den sich die nachfolgenden Ausführungen richten, mit der Bitte um Aufnahme gesendet. Diese wurde mir aber mit der Begründung verweigert, es seien Monate seit dem Erscheinen des ersten Artikels von Göblier verstrichen, ohne dass einer der Komponisten die Geigenbeit zur Erwiderung wahrgenommen bahe. Nun sei est zu spät dazu. Da der lettte Aufhatz Dr. Göbliern die direkte Frage enthält, weshalb Manner wie Nicode, Humperdienk, Duille, Hausegger zus, nicht der Beründung die ersten der Beründung der

Für diejenigen Leser dieser Biätter, welche sich his jetzt mit der Frage des musikalischen Aufführungsrechtes noch nicht beschäftigt haben, sei folgendes bemerkt: Bis zum 1. Ian. 1902 hatte nur der dramatische Komponist gesetzlich das Recht für Aufführungen seiner Werke eine Tantieme zu erhehen. Das Gesetz vom 1. Jan. 1902 gesteht nun sämtlichen, nicht nur den dramatischen Komponisten die alleinige Verfügung über das Aufführungsrecht zu, und ermöglicht ihnen so, von derselhen Vergunstigung der Tantiemenforderung Gehrauch zu machen, wie die Opernkomponisten. Da der einzelne aber nicht in der Lage ist, mit sämtlichen Konzertinstituten selbst in Unterhandiung zu treten und da dies andrerseits auch für die Institute eine kaum durchführhare Erschwerung ihrer Geschäftsgeharung bedeutete, haben die in der Genossenschaft deutscher Tonsetzer vereinigten Komponisten die Anstalt für musikalisches Aufführungsrecht zu Berlin gegründet. welche die geschäftliche Vertretung sämtlicher Mitglieder übernimmt. Die Abgaben der Konzert- und sonstigen Veranstsitungen sojien nicht in der Bezahlung für einzelne Werke, sondern in Pauschsummen hestehen, da dies nicht nur eine Vereinfachung, sondern auch eine wesentliche Verhilligung bedeutet. Der Pauschhetrag wird im Verhältnis zu den Einnahmen der hetr. Institute festgesetzt.

als engere Gesinnungsgenossen gefunden haben, in dieser Frage diametral entgegengesetzter Ansicht sind. Vor allem fragte ich mich aber, wie eine derartig missverständliche Beurteilung des Verhältnisses, das zwischen schaffendem Künstler und Konzertveranstaltung herrschen soll, bei einem Manne von Ihern Weitblick möglich ist.

Sie sagen, die Aufführung eines modernen Werkes, das der Kasse Defizit verursacht, sei ein dem Komponisten erwiesener Gefallen. Ich meine, in dem Augenblick, als ein Dirigent von dem künstlerischen Wert einer Schöpfung überzeugt ist, erfüllt er nur seine Pflicht und Schuldigkeit, wenn er es aufführt. Gefallen wird höchstens dem Publikum erwiesen, für welches das Konzertinstitut das Geldopfer der Aufführung bringt. Der Komponist hingegen bietet eine ganz bestimmte Leistung, nämlich sein Werk, für das er Gegenleistung beanspruchen kann. Den finanziellen Wert dieser Leistung nach dem augenblicklichen Erträgnis zu beurteilen, heisst die Sachlage vollkommen verkennen. Bei Eintagserscheinungen trifft dies zu; diese aber allein als "moderne" Geldopfer fordernde Werke in Betracht zu ziehen, geht nicht an. Bei Behandlung unserer Reformfrage müssen wir doch in erster Linie die für die Zukunft geschriebenen bleibenden Werke ins Auge fassen. Gestatten Sie mir, an einem konkreten Beispiel, in welchem wir, weil rückblickend, künstlerischen und finanziellen Wert klar sehen, meine Ansicht näher zu erläutern. Versetzen wir uns in die Zeit, in welcher Beethovens Eroica Novität war. Einige wenige mutvolle Dirigenten wagen, in richtiger Erkenntnis der hohen Bedeutung der Neuschöpfung, Aufführungen, Das Publikum lässt sich durch den Namen des kühnen, verrückten Modernen abschrecken, Saal und Kasse sind leer. Trotzdem, haben diese Dirigenten Beethoven mit der Erstaufführung einen Gefallen erwiesen, oder nicht vielmehr sich selbst eine Ehre, für die sie ihm Dank schulden? Bei wiederbolten Aufführungen wächst das Verständnis. Endlich ist die Eroica Zugstück geworden. Tausende von Mark sind seit Dezennien in die Kasse der Konzertinstitute durch Beethovens Symphonie geflossen. In welcher Weise nabm der Komponist an dem materiellen Vorteil, den sein Werk Andern schuf, teil? Bei der ersten Aufführung wurde das Notenmaterial um vielleicht 100 Mark erworben, die wohl grösstenteils in die Tasche des Verlegers flossen, von allen folgenden Aufführungen batte Beethoven auch nicht einen Pfennig. Wie ist dem abzuhelfen? Es ware eine schreiende Ungerechtigkeit, wollte in solchem Falle der Komponist gleich bei der ersten Aufführung eine Gegenleistung fordern, die zum finanziellen Gewinn, den sein Werk zu bieten verspricht, in richtigem Verhältnis steht. Gewiss aber wird es nur billig sein, wenn der Komponist von jeder Aufführung den Betrag von 1%, der nicht einmal ausschliesslich ihm, sondern auch dem Verleger zugute kommt, beansprucht, und der zudem auf dem musikalischen Markte ob seiner Höbe umso weniger Verwunderung erregen darf, als man beispielsweise Agenten ibre Forderung von 10% für Leistungen anstandslos zu bewilligen gewöhnt ist, die jedenfalls nicht im Verhältnis des Zebnfacben zu Reetbovens Eroica steben. Sie werden mir zweierlei entgegnen: 1. "Das ist eben Beethoven." Würde aber der Fall einer einmal schon dagewesenen so in die Augen springenden Unbilligkein inleht vollauf genügen, die Notwendigkeit einer derartigen Besteuerung darzutun? Auch bitte ich zu bedenken, dass zwar die Dimension, nicht aber das Wesen des Missverhältnisses zwischen Leistung und Gegenleistung bei minderbedeutenden Werken sich ändert. 2. "Tatsächlich haben doch damais die Konzertinsstitute ein Geldopfer für das Beethovensche Werk gebracht und müssen schliesslich mit den Ziffern der augenblicklichen Ausgaben rechnen, nicht aber sich auf alfallsige zukunftige Einnahmen vertrötent! Ganz richtig! Aber es fragt sich, ob nicht auf anderen Wegen derartige Ausgaben gedeckt werden können. Nebmen wir an, der mutige Dirigent, welcher die Eroica vor leerem Saale gebracht hat, ist so klug, im folgenden Konzert Meister der älteren Zeit zu Wort kommen zu lassen und hierdurch glänzende Einnahmen zu erzielen. Doch darauf werde leh später noch einmal zurückkommen.

Dass nahezu kein schaffender Künstler die Früchte seiner Arbeit seibtet ernten tann, ist ja allekannt. Aber sich deshalb einfach damit abzufinden und den Komponisten ruhlig weiter hungern zu lassen, dazu liegt keine Norwendigkeit vor, und es ist nur zu verstindlich, dass er, wenn ihm von aussen nicht gebollen wird, selbst auf Mittel und Wegesinnt, die ihm die Möglichsteit bieten, seinen schöpferischen Bert un-behindert auszuüben. Tatsächlich werden Sie mir, sehr geehrter Herr Doktor, kaum einen Konzert-Komponisten nennen können, der nicht darauf angewiesen ist, neben seiner Kompositonsätligkeit eine Zeit und Kraft raubende, ihm den Lebensunterbalt sichernde Stellung zu suchen. Wie viele Werke von Bedeutung, aber bierdurch ungeschrieben bielben, müssten Sie als Künstler am besten beurteilen können. Wenn den Komponisten unn durch das Gesetz das Recht zugestanden ist, eine minimale Bereicherung ihrer Elnnahmen zu erzielen, so zwingt sie einfach die Not, sich dieses Rechtes auch zu bedienen.

Sie selbst, Herr Doktor, haben den Vorschlag gemacht, die bedeutenden Komponisten sollten durch Geldsammlungen erbalten werden. Dieser Vorschlag hat mich, offengestanden, aus Ihrem Munde und im Kunstwart Wunder genommen. Er bedeutet nichts anderes, wie dass Menschen auf Gnadengebalte und Almosen angewiesen sein sollen, die etwas von ideell und materiell greifbarem und glänzend ausnützbarem Werte schaffen, die also wohl mindestens denselben Anspruch erheben dürfen wie jeder gewöhnliche Arbeiter, nämlich für ihre Arbeit ein gesetzlich geregeltes Entgelt zu erbalten. 1ch müsste erwarten, dass der Einblick in die Art, wie beute in der Allgemelnheit über Kunst gedacht wird, Sie schon längst gelehrt hätte, welche Gefahr sich darin birgt, wenn der Gesellschaft, die in so unklaren Begriffen über den Wert des geistigen Eigentums befangen ist, auch noch aus Künstlerkreisen das Recht zugestanden wird, freiwillige, von ihrer Mildherzigkeit und ihrem Belieben abbängige Gaben an Schaffende zu verabreichen. Herr Avenarius schlägt eine Nationalsammlung für Draesecke vor. Die Teilnahme der besitzenden Kreise für eine solche zu wecken, wäre in erster Linie Aufgabe der Künstler. Glauben Sie, dass Ihr Chordriggent, dem in seinem grossen Idealismus die paar Marrk Aufführungsbonorar für den "Christus" schon eine "Limmelschreiende" Ungerechtigkeit scheinen, in seiner ängstlichen Sparsamkeit dem von ihm so verehrten Komponisten gegenüber, durch sein leuchtendes Beispels sehr dazu beitragen wird, Stimmung und Verständnis für eine Nationalsammlung zu wecken? — Und wie es mit dem Idealismus des deutschen Volkes bestellt ist, wenn es sich um den Geldbeutel handelt, das hahen wir wohl alle von der Gründung Bayreuths her in treuem Gedächnis. Damit düffen die Künstler nicht rechnen.

Es ist nicht ahzuleugnen, dass ein Ausgleich in dem Missverhältnis zwischen augenblicklichem und zukünftigem Wert eines Werkes angestreht werden muss. Dem Komponisten stehen hierzu keine Wege offen. Dies können nur Verleger und Konzertinstitute, indem sie für den anfänglichen materiellen Schaden in der Nutzniessung anderer schon anerkannter Werke Deckung suchen. Dass statt dessen die Komponisten für den materiellen Schaden durch moderne Werke verantwortlich gemacht werden und dafür büssen sollen, wo die Schuld im Unverständnis des Puhlikums liegt, herührt höchst eigentümlich, wenn nicht komisch. Ich denke, die Konzertinstitute sollten sich doch vor Augen halten, dass ihr einziger Daseinszweck der ist, durch Aufführung der alten und modernen Musikliteratur zu lebendigen Faktoren der Kunstentwicklung zu werden. Sich aber einer Boykottierung von Werken, die NB. geringe Geldopfer fordern, so stolz zu rühmen, wie dies in einer der letzten Nummern des Musikalischen Wochenhlattes Herr Prof. Weher (Augshurg) gelegentlich der abgesetzten romantischen Ouverture von Thuille tut, bedeutet eine völlige Verkennung der künstlerischen Aufgahen eines Dirigenten. Mit sehr gemischten Gefühlen müsste man ein Konzertprogramm hetrachten. bei dessen Zusammenstellung nicht der künstlerische Wert der Werke. sondern die Erwägung der Steuerfreiheit massgehend war.

Wiederholt wurde von seiten der Veranstaltungen die Gegenüherstellung älterer anerkannter und moderner Werke gehraucht. Hierzu käme noch jene andere: Komponisten, denen man den Gefallen erweist und solche, die man aufführen "muss". Wo liegt die Grenze? Doch nur dort, wo die Einnahmen anfangen. Vor dreissig Jahren waren Wagnerabende nach dieser Auffassung wohl ein Gefallen für den Komponisten; jetzt sind sie eine pathetisch ausgesprochene heilige Pflicht. Warum? Weil Wagner jetzt ein Geschäft bedeutet. Sie werden sagen: "Daraus können Sie den Konzertinstituten keinen Vorwurf machen; sie müssen ehen lehen." Ganz gewiss, aher auch die Komponisten müssen "lehen". Was dem einen recht ist, ist dem andern billig. Den Komponisten wird mit den verletzendsten Worten vorgehalten, dass sie, die his dato immer das Nachsehen hatten, sich endlich darauf hesinnen, dass auch sie Ansprüche an das Lehen zu stellen hahen. Meiner Meinung nach hat niemand auch nur das leiseste Recht, ihnen darum "Geschäftsmacherei" oder "Gründerehrgeiz" vorzuwerfen.

Viele Ihrer und der ührigen Gegnerschaft Behauptungen hrauche ich nicht erst zu berühren, da sie auf das treffendste in der kürzlich

erschienenen Broschüre der Genosenschaft deutscher Tonsetzer widerlegt worden sind. Nur einem Vorwurf muss ich noch räftig entgegentreten. Es ist nicht richtig, dass die Institution hauptsichlich den schon aktreditierten Komponisten zugute kommt. Solche sind in der Lage, für sich Aufführungshonorare zu fordern, die in dieser Höhe in der ersten Zeit sicher nicht von der Genossenschaft ausgezahlt werden können; wohl aber werden weniger bekannte Komponisten durch die Tantieme der Genossenschaft einen kleinen Verdienst erzielen — vielleicht den ersten, da ja in so und so vielen Fällen die Verleger ihnen überhaupt keinen Gewinn zugestehen. Dass durch diese Aussicht mancher verleitet wird, der Mode zu huldigen, soll nicht geleugnet werden, aber ich denke, dieses Streben nach dem Beifall des Tages hatte früher genau so Verlockendes in sich. Auch wird man solch achwachen, dieser Versuchung so leicht erlegenen Charakteren im Interesse der Kunst keine Tribne nachzuweinen brunchen.

Ich kann mir zuletzt nicht versagen, mein Bedauern darüber auszusprechen, dass von gegnerischer Seite der Kampf in so gehässiger, selbst vor ehrenrührigen Anschuldigungen nicht zurückschreckender Form geführt wird. Wer mit mir aufmerksamen Blickes die Veröffentlichungen in so manchen Musikzeitungen verfolgt, wird mir Recht geben, dass die Kampfesweise nur zu oft durchaus unparlamentarisch ist, und dass es sich in vielen Fällen gar nicht um den bedrohten, so aufdringlich stest im Munde geführten Idealismus, sondern um das bedrohte Geschäfthandelt, das nach Ansicht solcher Leute in letzter Linie auf Kosten der Komponisten blühen soll. Wohltuend aber muss es jeden unparteiischen Beobachter berühren, wie massvoll und vornehm der Fäll von der Genossenschaft behandelt wird. Gottilob verschlossen sich auch eine grosse Anzahl von Verlegern und Konzertinistituten nicht der Einsicht in die Künstlerische Notwendigkeit dieser Institution.

Doch lassen Sie mich nun meine schon zu lang geratenen Ausführungen schliessen, obwohl, wie ich ja weiss, dieselben trotzdem nicht Anspruch auf Vollständigkeit erheben können.

Mit hochachtungsvollem Gruss

Ihr sehr ergebener

Siegmund von Hausegger.

## Zur Süddeutschen Volkskunde I.

## Die Jäger.

Studien nach der Natur, von Ludwig Ganghofer in München.

Im Laufe der dreissig Jahre, seit ich das Weidwerk übe, ist eine vielköpfige Reihe von Berutsjägern an mir vorbeigegangen. Die meisten waren mir freillich wie Menschen auf der Strasse, die vorübergehen und kaum gesehen schon wieder vergessen sind. Mancher aber hat sich unauslöschlich in meine Erinnerung eingebrannt und seinen Namen in mein Leben geschnitten, wie man tiefe Zeichen in die Rinde eines Baumes schneidet, in der sie niemals wieder vernarben.

Wenn ich zurückdenke über diese dreissig Jahre, tauchen harte, eigensinige Köpfe vor mir auf, frobe und gumtütige Geschieter, Männer von eiserner Energie und hilfslose, welche Träumer, wilde, heissblütige Kerle und kindlich besaitete Gemüter, wunderbar kluge Leute und ratiose Narren, Söhne der tollenden Lebensfreude und stille Kinder des Schmerzes.

Kunterbunt, wie sie aus meiner Eriunerung aufwachen, will ich sie schildern. Und diese absichtslosen Studien, treu nach dem Leben gestrichelt, mögen beitragen zur Erkenntnis unserer heimstlichen Menschen, zum Verständnis der seltsamen Linien, mit denen die Natur bei der Bildung des Volkes die Köpfe und Herzen zeichnet, und zur Entwirung des abstrusen Fadenschlages, mit dem sie so häußig das simple Lebensgewebe des Dorfes durchschlesst. Zahlreiche Züge, die uns da wie dunkle Rätsel erscheinen, werden für unser Verständnis gelöst, sobald wir erkennen, dass sie nichts anderes sind als Urformen des Lebens, die sich aller Entwicklung der Menschheit und aller Kultur zum Trotz erhalten haben durch Tausende von Jahren.

Wie im Fels der Berge, so steckt auch im Blut des Volkes eine zähe Kraft des Erhaliens. Wer das Volk vergangener Jahrbunderte erkennen will, wird sich aus Bächeru wenig Gescheites holen. Sein bester Lehrmeister wird das Volk von heute sein. An dem Menschen, die da draussen und da droben umberlaufen, weit vom zivilisierten Gleichheitsschilf der Stadt, haben alle Farben der Vergangenheit eine iberzeugende Kraft bewahrt: die tiefen, rücksichtslosen Raubtierinstinkte, die Züge des unbekehrbaren Misstrauens, die eiserne Festigkeit des guten Glaubens, alle Hasslichkeit des kämfpfenden Lebens und all jene kindlich zarten, reinen Seelenklänge, für die wir Städter von heute nicht mehr die hörenden Ohren haben.

Das gilt von allem Volk, das abseits der grossen Lebensstrassen wohnt, nicht nur von den Jägern. Aber unter allen Menschen des

Dorfes hab ich gerade den Jägern am schärfsten durch Herz und Nieren geguckt. Menschen, die das Leben in der Einsamkeit für Jahre an uns fesselte, mit denen wir Tausende von Wegstunden Seite am Seite wanderten, die den Trunk und das Lachen mit uns teilten, das Brot und die Gefahr, und die am gleichen Feuer hundert Nichte mit uns verschwatzten — die lernt man kennen bis auf die Neige ihres Wesen. Was ich an ihnen gesehen, will ich erzählen.

#### Der "Machtnix".

Mit seinem richtigen Namen hiess er Sebastian Locher. Warum gerade er als erster aus meiner Erinnerung auftaucht? Ich weiss nicht. Vielleicht, weil er einer der letzten war, die ich verloren habe.

Er wurde mir, als ich einen Jäger suchte, von einem befreundeten Forstmann warm empfohlen, mit dem Bemerken, dass Locher für den Dienst im königlichen Leibgehege vorgemerkt wäre, dass es aber wohl noch lange dauern würde, bis er zur Anstellung an die Reihe käme.

Ein schlanker, geschmeidiger Bursch mit hübschem Gesicht, braunhaarig, auf der Oberlippe ein kleines Bärchen, nur wie ein dunkler Hauch. Als er sich meldete, gewann er durch seine verständigen Antworten gleich mein Zutrauen. Und wir tauschten den Handschäg. Schom wollte er aus der Stube gehen. Da sah ich, dasse rzwischen Ohr und Wange eine kleine offene Wunde hatte, von der Form einer Bohne.

"Locher? Was haben sie denn da am Ohr?"

"So a bissel ebbes ausschwieren thuat mer. Dös macht nix. Da schiesst grad 's schlechte Blüet aussi." Und draussen war er.

Als jüngster Jäger hatte er den Schutzdienst im entiegensten Revierteil zu versehen und kam nur alle vierzehn Tage ins Jagdhaus. Bei seinem ersten Rapport gewahrte ich, dass die Wunde an seinem Ohr bis zur Grösse eines Markstückes gewachsen war. Und recht häbslich sah die Sache aus.

"Sie, Locher, das dürfen Sie nicht so gehen lassen! Da müssen Sie etwas tun!"

"I thua scho ebbes."

"Was denn?"

"An Pfeifensaft schmierb i oni. Der beisst 's Hitzige alles aussi."

"Sie dummer Kerl, da konnen Sie sich schon zurichten."

"Ah na! Dös macht nix!"

"Warten Siel" Ich holte aus unserer Haussporheke ein Päckchen Watte und ein Fläschchen mit Karbolsäure, und erklärre ihm, wie er die Säure verdünnen und die Wunde ein paarmal des Tages reinigen müsse. Er hörte zu, aufmerksam wie ein Star, der das Reden lernen soil. Dann übernachtete er in der beim jagdhaus gelegenen jägerstubt. Am Morgen, als er wieder davon war, brachte mir der Oberjäger das Fläschchen Karbolsäure, das Locher gar nicht geöffnet hatte, und das

Päckchen Watte, von der keine Flocke fehlte. "Da hab I in der Jaagerstuben ebbes gfunden, dös musss in d' Haussperthecken ghören!"

Nach vierzehn Tagen, als Locher wieder kam, war die Wunde so gross wie ein Taler. Damit ich sie nicht sehen sollte, hatte er um die Ohren, wie bei Zahnweh, ein rot und blau gewürfeltes Schnupftuch herumgebunden, dessen Zipfel ihm wie Eselsohren vom Kopfe abstanden. Aber das Tuch musste herunter.

"Du lieber Herrgott, Locher, das dürfen Sie doch nicht so weiterfressen lassen!"

"Ah, dos macht nixl"

"Das macht freilich was! Warum haben Sie denn nicht getan, was ich Ihnen gesagt habe?"

"Verentschuldigen S', Herr Dokter... aber ebbes, was der Mensch net kennt... und dö Sach weard von eahm seilm as wieder guat! Er spuckte auf die Fingerspitzen und strich den Speichel über die Wunde.

Da wurde ich grob. Und mit zweitägigem Urlaub schickte ich inn die fünf Stunden nach Mittenwald zum Arzt. Als er wiederkam, mit dem rot und blau gewürfelten Schnupffüchl um die Ohren, erzählte er: "Zum Schmierben hat er mir ebbes geben." Dabei zug er aus der Joppentasche einen kleinen, mit buntem Papier verschlossenen Porzeilantiegel herror, den er misstrauisch betrachtete. "Wer woss, was da drin is!

"Wird schon das Richtige drin sein! Schmierben Sie nur fleissig!"
Am anderen Morgen erschien der Oberjäger wieder und brachte
das Porzellantiegelchen, das der "Anschnix" in der Jägerstube zurückgelassen hatte, noch mit dem schönen, bunten Papieri drüber. Und
lachend berichtete mir der Oberjäger von der Schilderung, die Locher
den anderen Jägern von seinem "Metzgergang" zum Doktor gemacht
hatte: "Wie a Narr hat" allwei leinigspritzt ins Loch und mit so an
Gluatstangeri umanander gasbelt! Sakra, hab i mir denkt, der strapaziert si ]a, als ob ea hm ebbes fehlen taat! Und d'Hitzwag hat er
mer einigschoben unter d'Iran. Und für? Hosamweg hat er mer so
ebbes Dreckets auffpappt. Aber dös hat mi so viel kitzelt, dass i 's
glei wieder abgirissen hab!"

Die ernste Sache begann für mich komisch zu werden. Aber ich wollte radikale Hilfe schaffen und liess den Sebassian Locher von der Jagdhütte holen. Ganz verdrossen trat er in meine Stube: "Mei Gott, was haben S' denn allwei, Herr Dokter? So a bissel ebbes 1 Dös macht doch nix!\*

Aber da half ihm jetzt kein "Macht nix" mehr. Er musste direkt vom Jagdhaus weg nach München in die Klinik fahren, mit einem Empfehlungsbrief an einen mir befreundeten Arzt. Nach acht Tagen kam er wieder, um die Ohren das rot und blau gewürfelte Tuch, unter dem ein Stück Herfoffaster herausguckte.

"Sind Sie denn schon geheilt, Locher? Hat man Sie denn so schnell wieder entlassen?"

Er lachte. "Nal I hab mi selm wieder davongmacht. In so an Krankengstanken hätt i 's koan Tag nimmer ausghaiten. Der Locher Södderutsch Monautscht. 1, 4. muss gaunde Luft haben! . . . Und an Briaf hab i kriagt! Strahlend vor Freude reichte er mir ein grosses Amtsschreiben: die unerwartet eingetroffene Nachricht von seiner Anstellung als j\( \frac{1}{4}\)ger im Leibgehege. Nach Berchtesgaden kam er. Ich winschte ihm Glück zu diesem Posten, liess ihn ohne K\( \text{bigling} und su unserem Dienst treten und gah ihm noch den eindringlichen Rat, sich gr\( \text{undid muszukurieren}, \) bevor er seine Stellung anritte.

"Ah na, i roas glei umni! Dös bissl da am Ohrwasch!, dös macht mer nix! Is eh scho halbert wieder guat!"

Unter lustigem Gejodel wanderte Sebastian Locher davon, die blitzblanke Büchse auf dem Rücken, ein gelbes Aurikelsträusschen auf dem grünen Hut — und um die Ohren das rot und hlau gewürfelte Schnupfluch.

Acht Tage später brachte mir der Oberjäger ein Zeitungsblatt.
Haben S' es scho glesen, Herr Dokter? Den Machtnix hat's grissen.
Ebbes Sauers is eahm ins Blütet einigfahren. Glei am andern Tag, vie er auf Bertlagaden kemman is, hat's 'n derkeit! . . . Weil er allwei gmonnt hat, es macht nix! Hat's eahm halt deacht chbes gmacht! Da hätt 'r si d' Roas auf Bertlagaden sparen kinna! So an Haufen Geld, was dös koat!

## Jochei Schuemacher.

Eine wilde Sturmnacht hat ihn von meiner Seite fortgeweht, aber eine traumhaft schöne Sonnenstunde war's, die sein Lehen mit dem meinen verknüpfte.

Vor 15 Jahren, in der letzten Juliwoche, kam ich zur Gemspirsche ins Salzkammergut. Das waren Tage, so schön, als hätten sie beweisen mögen, dass die Sonne treu sein kann. Am frühen Nachmittag langte ich in dem einsam gelegenen Forsthaus an und wollte gleich hinauf zur Jagdhütte. Der hestellte Träger, der meinen Rucksack und den Proviant für eine Woche die drei Stunden hinaufschleppen sollte ins Gemsrevier, sass schon wartend auf der Haushank - ein junger Bursch, der mir auf den ersten Blick gefiel, und der mich Fremden mit jener lachenden Herzlichkeit hegrüsste, wie sie nur gute Freunde beim Wiedersehen für einander finden. Er war nicht gross, nur so der Mittelschlag, aber breitschultrig und kräftig gehaut. Was mir gleich an ihm auffiel, war die wundervolle, geschmeidige Ruhe seiner Bewegungen - da ging alles so glatt und lautlos, wie eine Maschine läuft, wenn sie frisches Öl hat. Knrzgeschnittenes Blondhaar umschimmerte den derhen Kopf, und trotz seiner 25 lahre hing ihm schon ein welliger Kapuzinerbart bis halb auf die Brust herunter. Wenn der Jochei lachte, ging's immer wie ein feines Rieseln durch den Schimmer dieser seidenen Strähne. Und aus dem sonnverhrannten, gutmütigen Gesichte glänzten zwei ruhighlaue, heitere Augen heraus. Er war mir lieh geworden, noch eh' ich ein Dutzend Wörtchen mit ihm geredet hatte.

Als die Kraxe mit dem halhen Zentner Gewicht auf seinem Rücken

lag, stieg er so stramm bergauf, dass ich in Hemdärmein und mit der leichten Büchse Mühe hatte, gleichen Schritt mit ihm zu halten. Am Ende liess ich ihn rennen und hlieh zurück, um bei hehaglichem Anstieg die Augen trinken zu iassen.

Was war das ein Tagi Die Luft so leicht und süss, wie ein schmeichender Gedanke von schönen Dingen, alle Farben durchzittert von einer milden Glut. Der Wald wie ein Lied der Ruhe, das du hundertmal schon hörtest und letzt zum erstenmai verstehst, die Berge beinah unkörperlich, wie ein silbernes Gespinst hinaufgehaucht ins Blau, und Himmel und Erde getrinkt mit Sonne, die nicht brannen, nur leuchtete — einer von jenen Tagen, an denen du weinen möchtest, wenn sie dich nicht zwänene, zu isuchzen.

Nach dritthalb Stunden, als ich die Passhöhe erreichte — ein struppiges Weideland, von grossen Felsblöcken durchwürfelt — floss durch die Sonne schon das rote Blut des Abends. Und da hörre ich leisen Gesang — nicht wie einer singt, der von seinem Liede weiss — so, wie einer unbewusst in Klängen denkt und empfindet.

Neben dem Wege hoh sich aus dem Gestrüpp ein klohiger Feis heraus, von der niedergehenden Sonne giltiend angestraht. Ein aiter Viehhirt stand mit dem Kinn über seinen Stecken gelehnt, und Jochei, ganz rot von Sonne, assa mit haumeinden Fässen auf dem hohen Stein. Die beiden hatten wohl von alleriei ernsten oder frohen Dingen geschwatzt und waren still geworden — und was dem Jochei von diesem Geplauder noch in der Seele gehlieben, das sang er jetzt in den Glanz des Abends hinaus, ganz leise, wie ein Träumender. In den Augen, die regungsios ins Weite gerichter waren, hitzes scharf und starr ein Reflex der Sonne, und ein Klang von Wehmut zitterte durch die heitere Ländlerweise, die er sang.

"Du, dein Herri" sagte der Viehhirt und stupfte mit seinem Stecken nach dem Jochei. Der wachte auf, sprang iachend vom Stein herunter und hoh mit einem Jauchzer die Kraxe auf den Rücken.

Während wir üher das Almfeld hinüherwanderten zur Jagdhütte, liess ich mir ein bisschen was von seinem Lehen erzählen. Vater und Mutter hatte er schon verloren, und in der Militärzeit hatte er sein kleines Anwesen der Schwester verschriehen, damit das Mädel heiraten konnte. .'s hat halt a wengl pressiert i" meinte er iachend. Aher im Gütl der Schwester war jetzt kein Platz mehr für ihn - warum, das sagte er mir nicht - und so brachte er sich ehen durch, wie es ging, bald als Zimmermannsgesell, hald als Holzknecht und als Träger hei den Jagden. Ein armer Teufel, aber heiter, glücklich und verlieht. Das ietztere merkte ich gleich. Alles, wovon wir schwatzten, wurde für ihn zu einer Brücke, auf der er zu seinem "Nanneri" hinübersprang. Wie der Jochei von diesem Mädel sprach - mit diesem frohen Lachen, mit diesem Gianz in den Augen - musste das ein seitenes Geschöpf sein, hildsauher und klug, ein Aushund von weihlichem Reiz und holder Tugend, ein Wesen, das aus des Herrgotts Händen als ein unverdientes Geschenk herabgefailen war auf die schlechte Erde.

Die Liebe war da, aber mit dem Heiraten hatte es noch weite Wege. Denn die Rocktasche des Nannerl war chenso leer wie der Joppensack des Jochei. Er sagte lachend: "Mier haben's scho so in der Familii, dass mer allwei hinfallen, wo koa Bankl net is!" Da hiess es eben sparen und zuwarten, bis sie ein kleines Güti pachten konnten. Vier, fünf "Jahrerin" konnte das freilich dauern. "Abr bal oanr woass, auf was er wartt, da verdränsst "n koa Zeit net!"

Eine Woche blieb ich auf der Jagdhütte. Herrliche Tage für den Freund der Natur wie für den Jäger. Aber das Liebste an ali diesen schönen Tagen war mir der Jochei. Der prächtige Bursch war von einer unverdrossenen Heiterkeit, immer bereit zu iedem Dienst, immer gefällig, immer flink wie ein Wiesei, und dabei doch von einer Ruhe, dass man, wie ein Volkswort sagt, seinen Schnaufer nicht hörte. Galt es einen Gemsbock, der an einem "verteufelten Platzi" stand, vor meine Büchse zu bringen, so war dem Jochei keine Wand zu steil, kein Graben zu tief. Aber am besten gefiel er mir am Abend in der Hütte. Wenn er da nach dem Kochen gespüit, gekehrt und geputzt hatte, bis das Hüttchen wieder blinkte vor Sauberkeit, dann setzte er sich mit baumelnden Füssen auf die Kreisterkante, sang seine kleinen, lustigen und schwermütigen Liedchen, blies auf dem "Fotzhobel" ) einen Ländler um den andern herunter - oder während der Jagdgehijf die aite, verstaubte Zither malträtierte, auf der die Hälfte der Saiten fehite, tanzte der Jochei ein Schuhpiattlersolo mit einem Feuer und einer Grazie, dass ich mich an dem Burschen nicht sattschauen konnte.

Wenn ich dann bei der qualmenden Pfeife mit dem Jagdgehilfen bis spät in die Nacht hinein vom Weidwerk schwatzte, sass der Jochei schweigend dabei mit grossen Augen und passte auf wie ein Haftimacher. Und sagte einmal, mit brunnentiefem Seufzer: "Herrgott, d' Jaggerei, dös waar so ebbes für mi!"

Als die schöne Woche da droben vorüber war, fiel es mir schwer, vom Jochel zu scheiden.

Anderthalb Jahre später übernahm ich mit ein paar Freunden eine Jaged im Wienerwald. Bei der Suche nach einem Jäger feit mir mein Jochei ein, mit seiner Sehnsucht, Jäger zu werden. Ich schrieb an den Förster, oh der Jochei Schuemacher vielleicht Lust hätte usw. Acht Tage, und der Jochei trat bei mir an — mit einer recht zweifelhaften Büchse, die er "unter der Hand" um 12 Gulden gekauft hatte — aber mit einem Gesicht, brennend vor Glück und Freude über die Stellung, die er als Jäger gefunden. Dreissig Gulden im Monat! So was hätte sich der Jochei bei aller Verwegenheit seiner Lebenshoffunugen niemals träumen lassen. Aber bei allem Glück, das aus seinen Augen lachte, fiel mir zwischen seinen blonden Brauen eine kleine, tiefgeschnittene Furche auf. Die musste ich damais übersehen haben. Oder war sie neu in dieses frohe Geseich gefallen?

"Was macht denn das Nanneri?" fragte ich.

<sup>\*)</sup> Mundharmonika.

In seinem Gesicht ging ein Glanz auf, wie wenn an hellem Abend der Vollmond steigt. "Aasah, mei Nannerli" Mehr sagte er nicht. Aber aus Dankbarkeit für meine Frage drückte er mir die Hand, dass ich eine Stunde lang die Finger nicht mehr rühren konnte.

Seinen Dienst packte der Jochei an, wie man Bäume umreisst. Freilich fallen sie nicht immer. Auch beim Jochei blieben die meisten stehen. Von der heiter zugreifenden Frische, die mir damals so gut an ihm gefallen hatte, war etwas ausgelöscht. In seinem Wesen war ietzt was Bedächtiges und Sinnierliches, das ihn zumeist den Moment verpassen liess, in dem es galt, zu handeln. So unermüdlich er auch mit den Beinen bei seinem Dienste war, es wollte ihm nie was glücken, und die beiden andern Jäger begannen ihn als minderwertig über die Achsel anzusehen und derb zu hänseln. Ich musste für den Jochei manche Lanze einlegen, um ihm Ruhe zu verschaffen. Aber zuweilen hab ich auch mitgeholfen, um den guten Kerl zu quälen. Die Jäger hatten es herausgebracht, wie leicht man den Jochei zu Tränen rühren konnte. Und da musste ich, wenn wir in der Jägerstube beisammen sassen, allerlei traurige Geschichten erzählen, von einem lieben, unschuldigen Mädel, das von ungerechten Menschen drangsaliert wird, oder von einer tragenden Rehgeiss, die sich in der Schlinge zu Tode zappelt, oder von einer tapferen Häsin, die ihre lungen nutzlos gegen eine Rabenschar verteidigt. Wenn solch eine Geschichte zur tragischen Wendung kam, durfte ich nur die Stimme ein bisschen tremolieren lassen . . . . das aaahrme Haserla . . . dann ging dem Jochei plötzlich ein Zucken über das bärtige Gesicht. Er drehte den Kopf auf die Seite, krümmte die Schultern unter der Joppe und ballte die Fäuste, um sich gegen die aufsteigenden Tränen zu wehren. Aber es half nichts, sie kollerten ihm schliesslich doch über die Backen in den schimmernden Kapuzinerbart. Und dann ging das Gelächter los.

Aber trotz mancher Dammheit, die er im Dienst anrichtete, hielt ich meinem Jochei durch dick und dünn die Stange. Wenn ihm auch nichts glückte — sein Fleiss war unermüdlich bei Tag und Nacht, sein Wort verlässlich bis aufs Haar, und anständig und ehrenhaft war er bis zu seinem Nachteil.

Als er drei Monate bei uns war, kam er einmal mitten in der Nacht und trommelte mich aus dem Schlaf. Keuchend vor Aufregung und das bleiche Gesicht von Schweiss überronnen, stand er vor meinem Bett. Herr Dokter! latz hab i amal ebbes! Endli amal hab i ebbes!

Einen Rehbock mit abnormem Geweih, auf den ich seit Wochen ebenso eigensinnig wie resultatlos pirschte, hatte er am Abend beobachtet, und jetzt wusste er ganz genau den Fleck, auf dem sich der Rehbock niedergetan hatte. "Den schiassen S', Herr Dokter! Passn S' auf, den schiassn S'!

Während der zwei Stunden, die wir in der Nacht zu marschieren hatten, lief dem aufgeregten Jochei das Maulwerk wie ein Radl. Lange vor Tagesanbruch waren wir an Ort und Stelle. Der schwere Mensch zitterte neben mir, als stünde er vor seiner Hinrichtung. Aber die Sache zlükte — ich schoss den Rehbock. "Gelin" S.", jazt habn S." a Freid?" Gelin S.", jazt habn S. a Freid?" Dieses gleiche Wort haspelte er ein dutzendmal herunter, ganz närrisch vor Wonne und Aufregung. Und als ich ihm beteuerte, dass ich über die selten schöne Jagdbeute wirklich eine grosse Freude hätte, quetschte er meine Hand und stotterte: Jatz müssen S' mer aber an oane machen! Herr Dokter! Lassen S' mer mei Nanner! heireten!" Ein würgendes Schluchzen fuhr ihm in die Kehle. "Vor vierzehn Täg hat's mer geschriebn, dass 's Kinder! da is! Herrrrgott, musse dös a liabs Dinger! sein!" Seine Augen tröpfelten. "Und da kon i dös brave Madl do aa net daboam so sitzen lassen!"

Nach einigen Tagen konate ich's dem Jochei mitteilen, dass ich bei der Jagdgeellschaft den Heiratskonsens und eine Gehaltsauf-besserung für ihn berausgeschlagen hätte. Er heulte vor Glück und wollte die paar Gulden, die wir ihm zur Reise schenkten, gar nicht nehmen. Den Blick der Freude, die in seinen Augen brannte, als er zur Stube hinaustorkeite, hab ich ein vergessen. Aber hundertmal hab ich schon diese Stunde seines "Glückes" verwünscht! Härt" ich ihm damals nicht den Willen getan — wer weiss, wielleicht wäre der Jochei Schuemacher heute ein froher, brauchbarer Mensch!

An einem Regentage kam er angerückt, mit dem Nannerl und mit dem Kind. Ein Schreck fuhr mir durch alle Knochen, als ich das Frauenzimmer sah — eine magere, widerliche Person, verschlampt vom Halstuchzipfel bis zum Rocksaum hinunter, mit dinnem, strobfarbenem Haar, mit schlierigen Augen und einem grossen Maul, dem man die Gefrässigkeit schon ansah, noch bevor es aufklaffte, um die gelben Hamsterzähne zu weisen. Und auf dem Arm dieses Weibsbildes lag in Lumpen gewickelt ein rachytisches, hässliches Kind, das fünf Wochen alt war und schon mit den Augen stumpfer Lebenstrauer in den Tag guckte. Aber der Jochel war unentwerg glücklich! Und lachte: \_latz haben mer's! Gott sei Lob und Dank! Jatz haben mer's! Vergeltsgott taussetmal. Herr Dokter!\*

Beim Anblick dieser Freude, die ich schaffen geholfen, dachte ich mir: "Vielleicht irrst du dich! Du siehst nur das Äusserliche, er aber kennt sein Glück! Und es gibt doch auch hässliche Menschen, die Berge von Gold in ihrem Herzen verhüllen und gute, glückschaffende Hände besitzen!"

Aber das "brave Nannerl" hatte solch ein Herz nicht, und nicht diese Hände. Sie hatte nur dieses Maul, vor dem ich erschrocken war!

Schon nach wenigen Wochen gab es zwischen den Jägerfamilien einen Verdruss um den andern. Das Nanneri legte Feuer unter alle Herde, auf denen man nicht kochen wollte. Und machte Schulden beim Krämer und in den Wirtsblussern — denn sie naschte gerne und liebte die süssen Liköre, weil sie behauptete, dass man von süssen Likören schöne Kinder bekäme — eine Hoffnung, zu der sie schon wieder Ursach hatte.

Bei allem Hader, den es absetzte, verteidigte Jochei sein Nannerl, wie ein Held seine Burg. Wenn ich ihn um der Schulden willen, die bei der Jagdgesellschaft angemeldet wurden, ins Gebet nahm, gab er nur zu, dass sich das Nanneri balt nicht so recht aufs Hausen verstände. Aber sonst! "Aanh, mel Nannerl!"

Die reine, treue, gläubige Seele, die in diesem blinden, schwachen, verlorenen Menschen zuckte, betrung mich immer wieder. Als Jagd-leiter konnte ich ihm mancheriei Vorteile zuschanzen, die ihn über Wasser hielten, von einem Monat zum andern. Aber es wurde mit seiner Wirtschaft und mit dem Nanneri immer schlimmer. Doch dem Jochel gingen die Augen nicht auf. Ein Jahr lang brauchte er, bis sie nur ein bisschen zu zwinkern begannen, so dass sie das Gröbste sahen. Dann wurde er nachdenklich und schwermütig, fühlte sich von allen Menschen zurückgesetzt und gekränkt, führte gebelmisvolle Reden und rannte mit dem Gesicht eines tödlich Beleidigten in Wald und Feld herum. Alle anderen Leute waren schuld an seinem Unglück, nur nicht das Nanneri.

Manchmal, wenn wir nach guter Jagd in Iustiger Gesellschaft beisammen sassen, taute er bei einem Schoppen Heurigen aus seiner chronischen Schwermut auf, wurde für ein paar Stunden wieder der prächtige Jochei von damals, sang seine kleinen Liedchen und tanzte den Schubplattler mit einer Grazie, dass die Wiener Jagdgäste applaudierten.

Nach solchen Abenden hielt bei ihm der gute Humor wieder ein paar Wochen an, und der Lebenswille machte in seiner schwachen, blinden Seele einen Ruck nach aufwärts. Er redete seinem Nannerl "im Guten" zu. gewöhnte sich das Rauchen ab, tat keinen Schritt in ein Wirtshaus, sparte an Kleidern und Schuhwerk bis zum äussersten und hungerte, um die Schulden bezahlen zu können, die das brave Nannerl wieder einmal gemacht batte. Stiegen ihm die Sorgen bis an den Hals, so setzte er dieses gekränkte Gesicht wieder auf und begann wieder dieses verlorene Rennen durch Wald und Feld. In solchen Zeiten nahm er eine merkwürdige Gewohnheit an; er redete reines Hochdeutsch! Wenn ich von Wien herauskam, und der lochei Schuemacher stellte sich stramm vor mich hin, liess den vorgestreckten Kapuzinerbart zittern und sagte: "Herr Docktohr, ich bitte, heute gab es einen feinen Pirschgang zu machen!" . . . dann wusste ich gleich, dass mir draussen im Wald ein trauriges, tränennasses Stündchen bevorstand, und dass der Jochel ein paar Zentner Sorgen vor mich hinschütten würde, die erdrückend auf seinen Schultern lagen. In Gottesnamen, dann half ich halt wieder. Aber auf dieses Weibsbild hatte ich eine Wut - zehn Rosse hätten mich nicht mehr in Jocheis Stube gebracht, in diesen Schweinekotter seines Glückes, in dem ein braver Mensch verwahrloste und zwei Kinder zwischen Schmutz und Lumpen hungerten, während das Nannerl gemütlich mlt den Hamsterzähnen kaute, vom Morgen bis zum Abend.

Da kam es, dass ich Wlen verliess und nach München übersiedelte. Die Jagd im Wienerwald blieb melnen Freunden, und mit der Jagd blieb ihnen auch der Jochel Schuemacher und das Nannerl.

Zwel Jahre hörte ich nichts mehr von ihm. Aber als ich im Hochgebirg eine Jagd übernommen hatte, war eines Tages ein verzweifelter Brief vom Jochei da. Im Wienerwald hatten sie ihn mit dem Nanner! vor die Tür gesetzt. So nahm ich ihn halt wieder zu mir, ins Hochgebirg. Als er kam, tat mir das Herz weh vor Erbarmen um diesen braven Menschen. Dreissig Jahre! Und wie grau schon! Wie ein Fünfziger sah er aus! Sein bleich durchschossener Kapuzinerbart zitterte, als er mir die Hand hinstreckte: "Melde mich gehorsamst zur Stelle, Herr Docktohr! Und sage vielmals Dank!" Jochel Schuemacher redete jetzt nur noch hochdeutsch. Und wie ich bald erfahren konnte, lautete eins von seinen hochdeutschen Lieblingswörtchen: "Dieses verfluchchchte Weib!"

In dem kleinen Gebirgsdorf lief die Wirtschaft mit dem Nannerl auf den gleichen Füssen weiter, wie sie im Wienerwald gegangen war. Aber der Jochei hatte offene Augen bekommen. Er brachte so viel Energie aus sich heraus, dass er beim Krämer, bei den Nachbarn und bei allen Wirtsleuten erklärte, für die Schulden seines Weibes nicht aufzukommen. Und wenn ihn der Jähzorn packte, redete er mit dem Nannerl nicht mehr .im Guten", sondern im Bösen - er prügelte sie. bis sie winselnd vor ihm auf die Knie fiel und Besserung gelobte. Aber dieses Versprechen hielt immer nur so lange an, bis die blauen Flecken vergangen waren. Schliesslich bekam der Jochei das Prügeln satt, und stumpf ergab er sich in sein Schicksal. Auf seine Bitte liess ich ihn vom Frühjahr bis zum Winter einsam in einer Jagdhütte hausen. Da tat er ruhig und gleichmässig seinen Dienst, schickte jeden Monat von seinem Gehalt, der 45 Gulden betrug, 40 Gulden für Weib und Kinder ins Dorf hinaus und lebte vier Wochen mit den restlichen 5 Gulden. Wie er das fertig brachte, weiss ich nicht. In unserer Küche hatte ich den Auftrag gegeben, dass immer etwas bereit stehen sollte, wenn der Jochei zum Rapport ins Jagdhaus käme. Er behauptete dann immer, keinen Hunger zu haben, und ass erst nach langem Zureden -- nur um nicht ungefällig zu erscheinen.

Nahm ich ibn als Begleiter mit auf eine Pirsche, so philosophierre ern tim iri mir drolligaten Hochdeutsch über die Erschaffung der Menschen, über das Wesen des Todes und den "unexplizierlichen" Zweck des Lebens, über die unsterbliche Seele, über "Gottes Wohnort" und über das "erhoffenswierdiche" Drüben, "wo es aber vermuttlich au ch ganz anderster aussieht, als man sich das denth mit seinem dalichten Menschwerstehsmich!" Dieser sein Hang zu spekulativen Gesprächen verleidete den anderen Mitgliedern der Jagdgesellschaft die Lust, mit dem Jochei zu pirschen. Auch unsere Gäste schossen lieber ihren Hirsch- und Gembock, als dass sie zusammen mit dem Jochei die Welträtsel lösten. Er wurde überflüssig, und man hätte ihm gerne den Dienst gekündigt. Aber ich hieit ihn.

So ging es ein paar Jahre mit ihm weiter — und mit Schreck begann ich zu merken, dass seine beiden heranwachsenden Mädchen ganz dem braven Nannerl nachgerieten und dem armen Jochel das Leben noch um ein paar harte Pfunde schwerer machten.

Als ich eines Frühjahrs nach langem Winter wieder hinauskam ins Jagdhaus, führten die Jäger ganz merkwürdige Gespräche über die Schuemacherin und den Jochel, von dem sie nur immer per "dummer Lapp" und "Schal" und "Esel" redeten. Und schliesslich sagte mir"s einer, dass das brave Nannerl mit dem Knecht eines Nachbarn ein "Gspusi" angefangen hätte, das augenscheinlich nicht ohne Folgen wäre.

"Um Gotteswillen! Dieses Scheusal! Findet denn die noch einen?"
"Ah ja!" Der Jäger lachte. "Jedes Hafer! kriagt sein Decker!!"

Ich liess den Jochei kommen und sagte ihm, dass er diesen Redereien ein Ende machen müsse. Stramm, ohne einen Laut zu reden, stand er vor mir und liess den Bart zittern. "Aber Jochei? Können sie vielleicht nicht klagen? Ist denn wirklich was Wahres dran."

"Man sagt es, Herr Docktohr! Und es dürfte auch kaum ein Zweifel hiewegen zu erheben sein."

"Aber warum werfen sie dann das Weibsbild nicht aus dem Haus?"

"Nichts Gewisses weiss man nicht von wegen dem Kind. Kann auch von mir sein."

Gegen diese Philosophie war nichts einzuwenden.

Im Laufe des Sommers kam das Kind — ein Buberl mit pechschwarzen Haaren. Und der Jochei, der einmal blond gewesen, erzählte jetzt mit Vorliebe, dass seine Grossmutter und sein Urahnl "kohlrappenschwarze" Haare gehabt hätten.

Die Leute vergassen den Skandal, und ein Jahr war äusserlich wieder Ruhe. Nur dass der Jochei immer schlechter aussah, immer verwahrioster umherging, kein ganzes Hemd und keinen brauchbaren Schuh mehr hatte und über "Gottes Wohnort" immer konfusere Reden fährte. Als Jäger wurde er vollig untauglich, niemand wollte mehr mit ihm pirschen, auch ich nicht — und die anderen Jagdgehilfen sagten: "Der Jochei spinnt!"

Eines Tages kam er mit aschfahlem Gesicht und meldete, dass er in einem Revierteil, in dem jeder Abschuss dem Personal aufs strengste verboten war, den stärksten Hirsch, einen Zwölfender, niedergeschossen hätte.

\_Aber locheil\*

"Mich hat so ein Rappsch gepackt, Herr Docktohr! Da hab ich mich was umzubringen für verpflichtet gefunden, und sozusagen gleich das Allerbeste."

Diesen "Rappsch", in dem er hatte morden müssen, verstand ich. Und damit der unglückliche Kerl nicht brotlos würde, verschwieg ich die Sache vor den Mitgliedern der Jagdgesellschaft. Aber nach einigen Tagen kam der Jochei selber: "Herr Docktohr, es thut keinen Guttt mehr mit mit? Ich bitte andligst, mich zu kündigen."

Mit Mühe war er zu berühigen. Aber ich begann im Flachland draussen einen Posten für ihn zu suchen, auf dem er leichteren Dienst hätte – für den verantwortungsvollen Beruf eines Hochgebirgsjägers war dieser zerrüttete Mensch nicht mehr zu brauchen. Auch bedrückte mich immer die Sorge: der Jochel springt im "Rappsch" einmal wo hinanter!

Wenige Wochen später gab's wieder ein Getuschel — über das Nannerl und einen alten Taglöhner, der im Armenhaus wohnte. Eines Abends, als Jochei zum Rapport ins Jagdhaus kam, brachten ihm die Jäger das bei. Und spät in der Nacht erschien er bei mir, in einer Aufregung, dass sich an seinen Augen das Weisse herausdrehte. "Herr Docktohr, ich bitte gnädigst um Urlaub bis morgen." Und wie ein Irrsinniger rannte er über das Ahmfeld davon, in die sternheile Nacht hinaus, dem zwei Stunden entfernten Dorf entgegen.

Am folgenden Mittag kam er, mit dem Gesicht und den Bewegungen eines Betrunkenen. "Herr Docktohr! Jetzt ist die Angelegenheit über allen Zwelfel erhaben. Heute Nacht habe ich das Luder erwischt."

"Und hinausgefeuert?"

Jawolll, Herr Docktohr! Aber das verfluchchchte Weib ist wieder herein und hat sich am Ofen angesprissen, dass ich gar nichts nicht mehr habe machen können." Sein Bart zitterte. "Weil die Kinder auch so geschrien haben."

Dem Jochei war nicht mehr zu helfen. Und doch versuchte leh noch einen letzten Weg. Zuerst riet ich ihm zur Scheidung. Aber das schüttelte der Jochel Schuemacher hartnäckig den Kopf. "Herr Docktohr, da ist keine Aussicht nicht vorhanden. Lie hin ein gutter Christ, und die Ehe ist ein allerheuligstes Sakrament. Nach diesem eilendiglichen Leben vill ich mindestenfalles zu Gottes Wohnort kommen."

Als ich dann eine gute Stelle für ihn gefunden hatte, sagte ich ihm, dass er sie nur antreten dürfe, wenn er das Nanner! von sich wegschöbe. Er solle sie helmschieken zu ihren Verwandten und ihr jeden Monat 10 Gulden geben. Brauche sie mehr, so müsse das brave Nanner! eben arbeiten. Der Rest seines Gehaltes würe zij hel esiener Sparsamkeit für ihn genügend, um eine ordentliche Magd ins Haus zu nehmen, die seine Wirtschaft instand halten und ihm helfen sollte, seine beiden verwilderten Kinder zu erziehen.

Er streckte den Bart vor. "Bitte, Herr Docktohr, ich habe drei

Kinder1\*

"Natürlich, ja, ich habe mich nur versprochen."

Ich nahm seine Hand, zog ihn zu mir auf die Bank, stellte ihm vor, wie das mit seinen Kindern werden müsse, wenn es das brave Nannerl in der gleichen Couleur so weiter triebe, und suchte ihn zu überzeugen, dass es für ihn keinen anderen Ausweg aus selnem Elend gäbe, als die Trennung von seinem Welb, wenn auch ohne kirchliche Scheidung. Er schien das einzusehen, nickte zu allem, was ich Ihm riet und gab mir schilesslich Wort und Handschlag, dass er alles genau so machen wolle, wie ich es ihm vorgeschlagen hatte.

Einige Tage vor seiner Abreise kam er: "Bitte, Herr Docktohr, nehmen Sie mich heut noch einmal mit auf die Pirsch." Seine Stimme schwankte. "Eine Freid muss der Jochei Schuemacher noch haben!"

"Aber Jochel, schauen Sie doch zum Fenster hinaus, wir bekommen ja grobes Wetter."

Ruhig, in seiner sinnierlichen Art, sah er die treibenden Wolken an. "Nichts zewisses weiss man nicht, es kann auch wieder guttt werden." Da tat Ich ihm den Gefallen. Aber es wurde nicht gut. Ein schauerliches Unwetter überfiel uns, und ehe wir die Jagdhütte erreichten, gerieten wir unter Blitz und Donner in eine Finstennis, in der man bei jedem Schritt den Hals hätte brechen können. Der Jochel kam in einen Zorn, wie ich ihn nie gesehen. Seine "letzte Freid" war ihm verdorben! Wenn ein Blitz über die Felswände hinzuckte, hob er die geballte Faust und schrie in das Brausen des Sturmes und in die schwarze Finsternis hinauf". "Derschlag mich, du! Wirst doch einen braven Weidmann derschlagen können, der eh schon umbracht is! Derschlag mich Hallelujäl. Hallorjodirio..." Und mit kreischender Stimme begann er im strömenden Regen eines von seinen kleinen, heiteren Liedechen zu singen.

In der überheizten Jagdhütte, an deren Often vir unsere Kleider trockneten, betäubte mich der schwüß Dunst, dass ich in einen Schläf mit widerlichen Träumen fiel. Mitten in der Nacht erwachte ich. Der Hüttenraum war kühl geworden, draussen wehte der Sturm, und drüben auf dem anderen Kreister hörte ich den Jochel Schuemacher im Finstern leise weisen. Ich ging zu ihm hinüber, setzte mich auf das Bett, packte ihn am Kapuzienrebart, redete ihm eindraiglich zu und liess mir vieder Wort und Handschlag von ihm geben, dass er alles so machen würde, wie ich es ihm geraten hatte. Ganz ruhig schwatzte er mit mir, und in seinem Herzen schlen ein warmes Fünklein von Hoffnung und Zuversicht zu erwechen.

Drei Tage später reisten die Schuemacherischen ab. Das bisschen Hausrat, das sie in ihrer ewigen Not noch nicht verkitscht hatten, füllte kaum das leichte Wägelchen. Der Jochel hielt das kleine Bubert mit dem schwarzen Haar auf seinen Armen, und das brave Nannerl kaute mit dem gelben Hamsterzähnen, grüsste zum Abschied lachend all ihre guten Freunde und versicherte jedem: "Jatz kriegen wir's nobell Jatz weard mei Jochei a Baronischer!"

Nach ein paar Wochen hörte ich von einem meiner Jäger, dass das Nannerl nicht daheim im Salzkammergut, sondern draussen im Flachland beim Jochei wäre. Ich wollte das nicht glauben. Aber der Jäger meinte: "Dö hat si halt wieder angsprissen am Ofen! So oane wosss, wo Gottes Wohnort is!"

Mir schrieb der Jochei nie. Die letzte Nachricht, die ich von ihm hörte, brachte mir der Förster, dem der Jochei eine bunte Ansichtskarte geschickt hatte — mit einem Fasan drauf, der im Feuer aus den blauen Lüften stürzt. Auf der Karte stand mit zitteriger Hand geschrieben:

"Gelibter Bruhder in Hubertol Filmaligen Dank für deine libe Karde mit den sönen Hirsch. So einen Statzkeri mecht ich halt widder einmahl in natuhribus sechen aber bei uns hir ist das nichs. Nuhr Hassen und sole kleinwunzichte Vicherlin übereinand. Aber sonst gets mir gutt. Das Nannerl is widder fest bein Zeig. hat schon wüder ein Schbusi, lasst nicht aus! Dein ergehbener Freind

Jakob Schuemacher, baron Maudnerischer Refirjäger und Fasannwärder. Gris mir den Herrn Dogter filmslich und sag ihm, halt nichts für ungutt! Gelt 1°

Seit drei Jahren hah ich keinen Laut mehr vom Jochei gehört. Wie es ihm geht, oh er noch leht, oh er noch leidet — ich weiss nicht. Aher ich vermute: das Nanner! lasst nicht aus!

# Bachmayer.

Von ihm weiss ich nur wenig zu erzählen. Es war nichts besonderes an ihm, nur dass er ein hisschen sotterte, anmentlich in Wörtern,
die in der ersten Silhe ein i hatten. Ein Jäger wie hundert andere sind.
Ich hahe auch nur ein einziges Mal mit ihm geiggt, vor etwa 12 Jahren,
droben im Wettersteingeblet, heim Königshaus auf dem Schachen. Kaum
weiss ich mich noch zu erinnern, wie er aussah. Und doch ist er mir
im Gedächtnis gehlieben, um zweier Worte willen, die er mir sagte.
Das eine war ernst und gab mir viel zu denken. Das andere war heiter
und machte mich lachen.

Bachmayer diente als Jäger auf dem Schachen noch zu jener Zeit, in welcher König Ludwig seine einsamen Nächte in dem steinernen Schweigen dort ohen verträumte. Der Jäger war heim König wohlgelitten, sah ihn häufig und konnte mir viel von ihm erzählen, von seinen menschenfernen Spzeiergängen, seinen nichtlichen Kahnfahrten auf dem Schachensee, von des Königs merkwürdigem Zahnarzt, der nicht im Hause wohnen durfte und für den man eigens ein Hüttchen hauen musste, von des Königs Lehen, in dem sich Tag und Nacht verauschte, von seinem freundlichen Wohlwollen für die Sennleute, von seiner warmen Sympathie für alle Türer — und besonders von einem Ziegenbock, der des Königs Liehling war und allzeit freien Eintritt zu allen Gemächern des Königshauses hatte.

Eines Abends wurde Bachmayer zum König gerufen, und als er den maurischen Saal hetrat, sass der König in heiterer Laune auf dem Diwan und sah lachend dem Ziegenhocke zu, der mit Läufen und Hörnern die Selde des Diwans zerfetzte und auch sonst den Saal in recht üblen Zustand verwandelt hatre.

"Da hab i mi ninininimmer halten könna und hab zum Herrn Köni gagt... Maleschdät, hah i gsagt, wia können S'denn da so a Mimimimistviech so umanandhausen lassen! Und wivissen S', was er gsagt hat, der Herr Köni? Didieses Titiithierl, hat 'r gsagt, didieses Titiithier, das Illütgt nicht!

Wie viel Unwahrheit muss König Ludwig in seinem Lehen gehört hahen, um heiter und geduldig alle Unart eines Tieres ertragen zu können, nur weil es nicht lügt!

Und hinter dieses ernste Wort will ich den Satyrklang des anderen setzen, das ich von Bachmayer hörte. Damals war mein innerer Mensch nicht ganz in Ordnung, und nach einer anstrengenden Gemspirsche musste ich immer einen Guss Kognak mit Wasser nehmen, um meine revoltierenden Magennerven zu bernbigen. Nun kamen wir damals am ersten Tag nach einer vierzehnstündigen Pirsche spät abends in die Hütte am Schachensee. Die Kraxe, die mit meinem Zeug vor der Hütte stand, wurde abgepackt, und ich brach eine frische, dreisternige Flasche an, um meinen Beschwichtigungstrank zu brauen. Die "Dutailli"— wie Bachmayer das nannte — stellte ich in der Hütte auf die Bank. Dann assen wir, schwatzten und tranken Flaschenbier dazu. Vor dem Schlafengehen wollte ich den Kognak vors Fenastre in die Külle setzen. Aber zu meinem Schreck fand ich die Flasche, die ich voll auf die Bank gestellt hatte, leer bis auf den letzten Tropfen.

"Um Gotteswillen, Bachmayer, was haben Sie denn da gemacht?" "Marundjosef! Muass i rein aus Versechn dös Flaschi einigossen haben in mein Masskrug." Er guckte in den Krug. Doch der war schon leer. "Hab mer aber allwei denkt, warum dös Biblöblörel gar so stark is!" Aber geschadet hafs' him weiter nicht.

# Der Waldpriester.

Ein Satyrspiel von Paul Heyse in München,

Naturam expellas furca -

Am Abhang des Hymettos eine kleine Waidblösse, darin ein ehemailges Tempeichen der Artenis, jettt zu einer Marienkapeile umgestaitet, ein Kreuz auf dem Giebel, da Artenishild mit einem Heiligenschein umgeben. Daneben ein kleiner Glockenturm, an den eine Kanzel aus roben Brettern angebaut ist. Einige Stuffen führen binauf.

Nahe bei dem Kirchlein eine niedere Hütte, ein Zaun daneben, der einen Stall und ein Gärteben einfasst. Vorn neben der Haustür ein Tisch und ein pasr Bänke.

Theodoros, der Waldpriester, ein noch junger Mann, sitzt zurückgeiehnt gegen die Hüttenwand auf der Bank und sieht den Berg hinunter in die Ferne.

### Theodoros.

Gott sei gelobt, 's ist Sonntag heut, Der Tag, der mich vor allen freut, Da man von aller Wochenplag' Im Dienst des Herrn ausruhen mag. Die meine zwar ist nicht gar gross: Das Gärtchen zu bewässern bloss, Die Raupen vom jungen Kohl zu lesen,

Den Weg zu säubern mit dem Besen Und was noch sonst für Zeitvertreib. Alle schwere Arbeit tut mein Weib, Damit ich jeder Sorg' entledigt Studieren mag auf die Sonntagspredigt. Nun, dass ich's sage frank und frei. Auch das ist just keine Hexerei. Denn die Gemeinde, die auf mich hört, ist gar einfältig und ungelehrt Und schon sich ganz zufrieden gibt, Sag' ich, Gott hat die Welt geliebt So sehr, dass er von Huld entbrannt Ihr seinen eigenen Sohn gesandt, Von Sündenschuld und Fluch des Bösen Die arme Menschheit zu erlösen. Das hören sie vergnügt und heiter Und sündigen unverdrossen weiter. Nun, gross ist Gottes Barmherzigkeit! -Wo aber bleibt mein Weib nur heut? Sie könnte längst mit Brot und Wein Und etwa einem leckren Fisch Für unsern mageren Fastentisch Vom Dorf herauf zurücke sein, Kann aber drunten kein End' gewinnen Des Schwatzens mit ihren Gevatterinnen Und weiss doch, dass ihr lieber Mann Nicht eine Predigt mag beginnen, Eh' er einen guten Trunk getan. Nun, fang' ich immer zu läuten an, Ohne mich just zu übereilen: Sie reitet herauf wohl unterweilen.

(läutet die Glocke. Erblickt den Satyr und die Nymphe, die schüchtern aus dem Walde hervortreten.)

Hilf Himmel! Was kommt da für ein Pasr? Es scheint ein Mittagspuk fürwahr: Ein greulich Mannsbild im Zottelrock, Gleicht ganz und gar einem Ziegenbock, Nur dass den Kopf er aufrecht rikgt, Sich auf zwei dürren Beinen bewegt. Doch neben ihm wie Heiblich — schau! Gar rank und schlank eine junge Frau, So wohigeschaffen, ich muss gestehn, Wie ich mein! Tage nichts gesehn, Nur etwas kurz ihr flatternd Hemd. Sie scheinen hier zu Lande frend, Auf Reisen vom rechten Weg verirt; Halten vielleicht mich für den Wirt

### -o4 327 8---

Von einer Herberg — heiliger Christl Nun erst erkenn' ich, wer es ist: Ihm wächst ja aus dem struppigen Haar Ein richtig Teufeishörnleinpaar, Und funkeln nicht auch dem schönen Kinde Die Augen wie die leibhaft'ge Sände? Mich zu versuchen kommen die Zwei;

Die sollen erfahren, wer ich sei! (ergreift ein Kruzifix, das auf dem Tische steht, schwingt es gegen die Beiden.)

Ha, Höllenunhold, weich zurückel
Ich kenn'd cih wohl und deine Tücke,
Und du such, Frau Luxuria,
Ich rat' euch, kommt mir nicht zu nahl
Dieser Bezirk hier ist geweiht.—
Ihr rührt euch nicht? So frechlich seid
Ihr in eu'r teuflisch Gewerb verbissen?
Geduld nur! werdet schon weichen müssen.
Ich hole mir meinen Weibrunnwedel,
Damit bespreng' ich euch den Schädel,
Dass ihr mit Stank im Augenblick
Fahrt in die tiefste Hölle zurück!

Der Satyr.

Hait, guter Freund! Wo willst du hin? Nichts feindlichs haben wir im Sinn. Dein Bimmelglöckchen lockt uns her, Ob hier ein gastlich Obdach wär, Ein guter Trunk auch zu erlangen, Wie uns in Tagen längst vergangen Hier am Hymettos ward gewährt, Da man uns noch als Götter chrt' Auf unsere schweifenden Wanderfahrt.

Theodoros. Götter? mit solchem Ziegenbart? Hör' eins die alberne Prahlerei!

Der Satyr.

Ach wohl, die Zeit ist nun vorbei,
Da meine Freundin in der Schar
Der Artemis eine Jägerin war
Und ich, nun leider irr und arm,
Ein Haupthahn in des Bakchos Schwarm.
Hast du von Satyrn nie vernommen?

Theodoros.

Sind nur in Fabeln mir vorgekommen.

### -+¥ 328 ş--

Satyr.

Nun, einer steht leibhaftig hier, Und was mit dem sich zugetragen, Lass nach der Wahrheit ietzt dir sagen. Vor dreissig Jahren schwärmten wir Mit Paukenlärm und Saus und Braus Dem Meister nach talein, talaus, Da kam in ihren Jagdgehegen Die grosse Göttin uns entgegen. Das Felsgeländ und Busch und Wald Von trunknem Jauchzen widerhallt', Als wir bei Flöt' und Cymbeltakt Die schlanke Nymphenschar gepackt. Sie schwangen hoch in wildem Reigen. Auch Bakchos wollte sich artig zeigen Und bot der Schwester zum Tanz die Hand, Die naserümpfend sich abgewandt; Sie sah, er war nicht allzu nüchtern. Doch ihre Gespielen, erst noch schüchtern, Gaben sich bald mit offner Brust Und fliegenden Haaren hin der Lust, Bis ihre Herrin in hellem Zorn Stiess in ihr güldenes lägerhorn. Ihr Volk zu sammeln von nah und fern. Mich dünkt, nicht Eine gehorchte gern. Auch Die hler wollte mir entschwinden, Sich sträubend meinem Arm entwinden, Ich aber hielt die Willige fest Und trug sle dicht an mich gepresst Durch Busch und Dorn in eine Schlucht. Wo uns kein Späherblick gesucht. Da kauerten wir im Dickicht still. Bis Korybanten- und Panthergebrüll Und Hörnerruf der Nymphenschar In ferner Weite verklungen war, Und wir aufatmend ohne Sorgen Sahn uns in Waldesnacht geborgen.

Theodoros.

Ha, tischest du mir Märchen auf? Doch sprich nur weiter!

Satyr.

Tags darauf Haben wir sacht auf flücht'gen Sohlen Gen Mitternacht uns fortgestohlen, Stets wandernd, bis wir Leute fanden, Die Griechenwort nicht mehr verstanden, Taten uns aber nichts zuleid. Da sahen wir uns in Sicherheit, Galten für ein vermähltes Paar Und lebten friedlich so manches lahr. Vom Hirtenvölklein jungen und alten Gastfreundlich hoch in Ehren gehalten. Ich lehrte die Väter Reben pflanzen, Die Jugend Flöte blasen und tanzen, Indes die Freundin ihren Spiess Nach manchem Waldtier sausen liess, So dass es nie an Fleisch gebrach. Doch ward's einformig allgemach. Wie also Jahr um Jahr verrann, Auch wandelt' uns ein Heimweh an, Mich nach den weingefüllten Schläuchen, Faunensprüngen, Bakchantenbräuchen, Meine Liebste nach ihren Jägerinnen. So schieden wir eines Tags von hinnen Und wanderten südwärts Tag und Nacht. Fanden's aber anders, als wir gedacht,

# Theodoros.

Will's meinen.

# Satyr.

Verwandelt Alles umber. Keine Tempel unsrer Götter mehr, Nach denen rings wir vergebens fragten, Und wo noch Mauern und Säulen ragten, Ein Kreuz hoch auf dem Giebel stand. Wir selber den Menschen unbekannt Erweckten Abscheu, Furcht und Graus, Und niemand nahm uns in sein Haus, Meine Hörnlein schauten sie an mit Grauen, Wiesen sich ängstlich meine Klauen, Ganz wie uns hier bei dir geschehn. Da hatten wir vieles auszustehn, Hunger und Unglimpf aller Art. Wenn sich das Volk zusammenschart'. Mit Steinwurf uns hinwegzuiggen. Du aber wollest uns freundlich sagen, Scheinst ja ein Mann von mildem Sinn: Wo kamen die alten Götter hin, Zumal, die wir so lange Zeit Gemieden, was nun uns bitter reut?

## Theodoros.

Mein lleber Herr, ich sag' es frei, Ihr seid fürwahr, ihr werten Zwel, Indes ihr euch durch die Welt getrieben. Weit hinter der Zeit zurückgeblieben. Dass ihr noch heutzutag nicht wisst, Wle Gottes Sohn, Herr Jesus Christ, Den alten Göttern macht' ein End' Und selbst ergriff das Regiment. Wo Vater Zeus sich hingewandt Samt Allen, die ihm blutsverwandt, Als ihn Gottvaters einiger Sohn Herunterstiess vom Herrscherthron, Kann ich nicht sicher offenbaren. Zur Hölle, heisst's, sei'n sie gefahren, Alldort mit andern Fluchdämonen Der Menschheit zum Verderb zu wohnen. So hort' ich aus des Bischofs Mund, Doch ob es wahr, ist mir nicht kund. Gewiss ist nur: der neue Thron Steht ein halbhundert Jahre schon: Die Götter, denen ihr verbunden, Sind mit den übrigen verschwunden, Und ihr - es tut mir wahrlich leld -Passt nicht mehr in die neue Zelt.

#### Satyr.

Hat diese Zeit denn neuen Brauch, Und gibt es neue Menschen auch, Menschen, die nicht mehr durch den Wald Hinschwärmen, wenn die Pauke schallt, Das Feuerblut der Rebe trinken, Bis ihnen schwer die Wimpern sinken, Oder abseits vom wilden Schwarm Sich schleichen in eines Liebchens Arm Und immer wandeln auf der Spur Der alten Mutter, der Natur?

## Theodoros.

Natur? Das Wort ist heut verpönt.
Wer ihrer sich nicht streng entwöhnt
Und huldig fromm dem Geist allein,
Kann hier und dort nicht selig sein.
Der alten Göster arge Sitten
Heut werden nimmer sie gelitten,
Und wer nicht bänd gen mag sein Blut,
Nicht Trunk und Buhlschaft von sich tut,

Wird nach dem Tode in Flammenqualen Die Busse für seine Sünden zahlen An einem ewig finstern Ort.

Der Satyr (zu der Nymphe). Sünde? Was meint er mit dem Wort? (Sie zuckt die Achseln.)

## Theodoros.

Mich dau'rt, wie ihr unwissend seid In aller Lehre der Christenheit Und drum zur Höllen einst verdammt. So will ich, wie gebeut mein Amt, Des neuen Glaubens euch belehren.

## Der Satyr.

Spar deine Müh'l Ich mag nichts hören Von neuen Göttern, will den alten, So heut entthront, die Treue halten, Mag kommen, was da will, dereinst. Nur sage, wenn du's gut uns meinst, Wie fangen wir's an, dass wir geborgen Vor Feinden seien und Nahrungssorgen?

## Theodoros.

Hml Rat zu diesem wüsst' ich auch. Ihr müsset nur nach Christenbrauch Von meiner Hand die Tauf empfahn.

#### Der Satyr.

Taufe? Was ist das? Sag mir an!

### Theodoros.

Es ist wohl leichter, als ihr glaubt. Mit Wasser nett' ich euch das Haupt, Wenn ich zuvor den Glauben sprach. Sonst spricht ihn mir der Täufling nach, Doch da ihr zwei erwachsne Leut' Noch dumm und blind wie Kinder seid, Geniggt's, wenn es der Priester tut. Alsdann treib' ich aus euerm Blut Den Teufel aus samt seinen Werken. Das wird euch wundersam bestärken, Hinfort zu leben nach der Schnur Und abzusagen der Natur.

## Der Satyr

(nachdem er mit der Nymphe ein Wort getauscht, die dann nach dem Kirchlein geht).

Meinthalben tu', wie du gesagt.

Dass uns nicht ferner der Hunger plagt, Woll'n wir uns sonder Schämen und Grämen Dem, was du Taufe nennst, bequemen, Wenn's dann nur bald zu Tische geht.

#### Theodoros.

Noch eins! So wie ihr geht und steht,
Dürft ihr die Kirche nicht betreten.
Im Kümmerlein mögt ihr nackend beren,
Doch ziemte sein's, dass beim Gottesdienst
In züch'gen Kleidern du erschienst,
In züch'gen Kleidern du erschienst,
Und auch an deiner Frau gewiss
Nähm' die Gemeind' ein Ärgernis.
So müsst ihr denn nach Landesbrauch
Euch kleiden und betragen auch.
Ich hol' euch etliches Gewand,
So gut mir's eben ist zur Hand.
(80 gut mir's eben ist zur Hand.

Der Satyr (ihm nschrufend). Nur flink! Vor Durst verschmacht' ich schier. Die Zunge klebt am Gaumen mir Wie'n dürres Blatt.

(nach dem Kirchlein bijckend)

Ha, aber du, Was spähst du dort und winkst mir zu? Ist was Besondres dort zu schauen?

Die Nymphe (kommt zurück).

Kaum kann ich meinen Augen trauen!

Denk, was im Tempelchen ich fand:

Ein Marmorbild steht an der Wand,

Das gleicht genau — wahr und gewiss —

Meiner grossen Göttin Artemis,

Obwohl eines langen Kleides Falten

Verhüllt die schlanken Glieder halten.

Der Satyr.

Nein, was du sagst!

Die Nymphe.

Nur fehlt der Bogen, Und um das Haupt ward ihr gezogen Ein goldner Reif von lichtem Schein, Auch hängt vor ihr ein Lämpchen klein, Das brennt, obwohl es heller Tag. Sage, was das bedeuten mag.

### --- 333 S---

## Der Satyr.

Der Priester soll's uns offenbaren. (Theodoros aus dem Haus, trägt Kleider, einen Hut und Schuhe.)

#### Theodoros.

Nun müsst ihr rasch in die Kleider fahren. Du hist an Schultern mächtig hreit, Zersprengtest mir mein Werktagskleid, So hänge dir hequemlich um Dies alt verschlissene Pallium, Den Hut tief in die Stirn gedrückt, Dass man die Hörnlein nicht erblickt, Und deine Bocksfüss' zu hekleiden. Musst an den Klau'n die Schuhe leiden. Doch für das Fräulein hah' ich - schaul -Ein altes Fähnchen meiner Frau, Nicht schmuck und prunkhaft überaus. Doch nimmt sie drin sich ehrbar aus, Kann so zur heiligen Taufe gehen.

Die Nymphe (lacht). Der Plunder wird mir lustig stehen!

#### Der Satvr

(während er sich ankleiden lässi). Sag, guter Freund, wenn hier zu Land Die alten Götter sind verhannt, Wie kommt's, dass man im Kirchlein liess Das Bild der Jägerin Artemis? Myrrhine hat sie gleich erkannt.

#### Theodoros.

Torbeit! Maria ist sie genannt, Die drinnen abgebildet ist. Die Mutter unsres Herren Christ. Die Glorie zeigt's um ihr Gesicht. Dazu des ewigen Lämpchens Licht. Ist gar ein uralt heilig Bild, Mit mächt'ger Wunderkraft erfüllt; Wir halten grosse Stücke drauf. Doch seht, da kommt vom Dorf herauf Mein Ehweih, Anastasia. Nun, liebes Herz, hist endlich da? (lelse zum Satyr)

Nur gut, dass sie euch nicht gesehn In eurer Blösse vor ihr stehn, Denn züchtig ist sie üher die Massen. (lsu1)

Hast dich ja lang erwarten lassen, Indessen kamen uns Gäst' ins Haus. Nun, pack nur erst deine Waren aus!

#### Anastasia

(steigt von dem Esei sh, an dessen Sattel rechts and links ein Schianch mit Wein und ein Korh mit Brot, Käse, trocknen Feigen und anderem Vorrat hängt, betrachtet ersstund die Fremden).

Gott grüss' euch! Saget, wer ihr seid! Du, Frau, wie kommst du zu meinem Kleid, Und du zum Pallium meines Manns?

# Theodoros.

Sie waren abgerissen ganz,
Verhungert halb und halb erfroren.
Der Mann hatt seinen Rock verforen,
Des Fräuleins Kleid hing nur in Fetzen;
Wir woll'n mit Speis' und Trank sie letzen.
Sie zeigen eine grosse Begier,
Die Taufe zu empfahn von mir.
Kommtl Eh' der Gottesdienst beginnt,
Stärkt euch mit Brot und Wein geschwind,
Auch Käs' und Feigen hat wohlbedacht
Meine Stasi aus dem Dorf gebracht.
Nun hebt zum leckern Mahl die Händel

#### Anastasia

(die Fremden misstrauisch hetrachtend, leise zu ihrem Manne).

Wenn's fahrend Gesindel wär am Ende —!

Er schaut ganz wacker aus den Augen,

Sie aber scheint nicht viel zu taugen.

### Theodoros.

Ei was! Verirrte Wandrer laben, Wird immer Lohn vom Himmel haben, Da fragt man nicht erst wer und wie.

(setzt sich, indem er Myrrhine an den Tisch führt und dem Satyr winkt, ebenfalls zu kommen. Die Frau trägt die Speisen aus dem Korbe auf, holt dann Becher aus dem Hause und einen Krug, den sie aus dem Schlauch füllt. Diesen setzt sie dann zwischen sich und dem Satyr auf die Erde.)

#### Theodoros.

Nun seht, ihr Freunde, so lebt man hie, Begnütg mit dem, was Gott beschert, Züchtig, bieder und ehrenwert, Von allem üppigen Schwelgen fern, Dankt für das Wenige Gott dem Herrn Und bittet ihn, von allem Bösen Uns schwache Menschlein zu erfösen, Nicht in Versuchung uns zu führen, Dass wir nicht Zügel und Zaum verlieren, Wie in der gottlosen Heidenzeit. — Fräulein, gar hübsch steht dir das Kleid. (streichelt ihr die Schulter.)

Anastasia (zum Setyr). Ich merke wohl, du bist galant, Doch lass von meinem Arm die Hand Und rück ein wenig weiter ab!

Theodoros.

Trink, Freund! Was mir der Himmel gab. Mit meinen Brüdern teil' ich's gern. Behagt der Wein dem fremden Herrn? Haha! statt Antwort mir zu sagen, Nimmst du den vollen Schlauch beim Kragen. Ha, du verstehst es? Gluck - gluck - gluck -Lass auch uns Andern noch einen Schluck! (nimmt ihm den Schlauch vom Munde, tut einen langen Zug.) Hast Recht: das ist der wahre Brauch, Zu schlürfen aus dem vollen Schlauch. Probier's nur auch, du holdes Kind, Wie sanft er durch die Kehle rinnt. Dann reich' ihn meiner Stasi Mund. So geh' das Trinken in die Rund. Schon will die Welt mich schöner dünken, Zwei lichte Sterne seh' ich blinken.

Wie ist dein Name, Fräulein zart?

Die Nymphe.

Myrrhine.

Anastasia (zum Satyr). Ei, dein Fuss ist hart.

dem russ ist mart.

Der Satyr.

Ist zärtlich doch und gut gemeint.

Anastasia.
Du bist ein Schlimmer, wie mir scheint!

Der Satyr.

Ich bring' es dir.

Theodoros
(entreisst ihm den Schlauch).
Her mit dem Wein!
Auf! Lasst uns singen und lustig sein!
(singt)

Bakchos !ebe!
Lasst uns trinken
Blut der Rebe,
Bis wir sinken,
Küssen jede schlanke Hebe!
Evoë, evoë, allalala!

Der Satyr (singi).

Schwingt euch im Reigentanz Rebenbekränzt, Rufet die göttliche Jägerin Artemis, Ruft den Didnysos, Dem im Mänadenschwarm Trunken das Auge, das flammende, glänzt Evol. evol. allalal.

(Theodoros und die Frauen wiederholen die letzten Zellen. Dann erhebt sich Theodoros, ergreift Myrrhine und schwingt sie herum, der Satyr folgt mit Anastasia. Piörzich hört man Schellenzeifat von unten herauf. Alle stehen still.)

## Theodoros.

Himmel! Da kommt vom Dorf zuhauf Zur Predigt die Gemeinde herauf; Die dürfen uns nicht so lustig finden. Myrrhine, komm, lass uns verschwinden! (ellt mit ihr in das Gäreben.)

#### Anastasia

All ihr Heil'gen, wie seh' ich aus! Zerzaus't, verwüstet! Geschwind ins Haus! (läuft hinein, der Sayr folgt ihr.)

(Von unten kommt der Dorfschulze suf einem mit Scheilen sufgeschirrten Msultier geritten, hinter ihm Bauern mit Weibern und Kindera.)

#### Dorfschulz (steigt sb).

Da wären wir! Der Himmel weiss:
Der Weg zur Andacht kostet Schweiss,
Nicht mir sowohl, als meinem Tier.
Nun mag sich's auf der Wiese hier
Und wir an Gottes Wort erquicken.
Doch lässt sich noch kein Priester blicken.
Geh einer nach dem Kirchlein hin.
Wohl auf den Knieen liegt er drin,
Stich vor der Gottesmutter neigt,
Bevor die Kanzel er besteigt.
Doch wie? Dort auf dem Tisch die Reste
Von einem schwelgerischen Feste,
Wo Wein in Strömen ist zeflossen.

# -∞§ 337 ‰-

Vier Becher, zweie umgestossen, Der grosse Schlauch schier ganz geleert? Hier sind wohl Gäste eingekehrt, Haben den Gottesmann verführt, Dass er unmässig pokuliert.

Muss einmal nachschauen doch im Haus.

(indem er sich dem Hause nähert, hört man drinnen Anastasia leise schreien, augieich einen Angstruf Myrrbine's aus dem Gärtchen.)

> Was dringt für ein Geschrei heraus? Ha, Sünd' und Schand'l Am Sonntag heut! Da kam ich just zur rechten Zeit!

(eilt ins Haus. Zwei Bauern laufen in den Garten. Gieich darauf kehrt der Dorfschulz zurück, den Satyr am Ohriäppehen herauszerrend.)

## Dorfschulz.

Ha, grober Lümmel, Beatie dul
Noch grade recht kam ich dazu,
Hättest sonst in deiner Niedertracht
Das biedre Weib in Schande bracht.
Nun sollst du deinen Frevel büssen.
He, bindet ihn an Händen und Füssen,
Alsdann noch heut, wie sich's gebührt,
Werd' ein Exempel an ihm statuiert,
Denn wissen musst du, schoder Wichts.

Der Dorfschulz ist's, der mit dir spricht.

(Der Satyr will eben antworten, da kommen die beiden Bauern aus dem Garten zurück, Myrrhine führend, der die Kieider halb vom Leibe gerissen sind. Theodoros folgt mit einer Armsündermiene.)

## Ein Bauer.

Herr Schulz, im Garten fanden wir Das fremde Frauenzimmer hier, Die wehrte sich und kratzt' und biss, Da sie nicht los der Priester liess. Da kommt er selbst. Verhört ihn nur!

### Dorfschulz (zu Myrrhine).

Ha, du zuchtiose Kreatur, Geht mit so wenigem Gewand Ein ehrbar Weibsbild durch das Land?

## Myrrhine.

Das fragt den Pfaffen, der mag's wissen, Wollte mit aller Gewalt mich küssen Und riss mir, da ich mich gewehrt, Das Kleid in Fetzen.

# --# 338 **}**--

## Dorfschulz.

Hört nur, hört!
Theodoros, der Gottesmann,
So grosser Sünd' klagst du ihn an?
Ha, Lügenbrut, ins Loch mit dir
Und dann bestraft gleich Diesem hier!
In Fessein legt mir alle Zwei!

Der Satyr (stösst die Bauern zurück). Wer Beulen liebt, der komm' herbei! Meint ihr, wir trügen gross Verlangen, Noch mehr Gastfreundschaft zu empfangen? Scheinheilige Tropfe, die ihr seid Und prahlt mit eurer Ehrbarkeit. Und lodert doch auch euch im Blut All Sinnenbrunst und Gier und Glut. Wodurch der Gott, den ich verehre. Gibt eurer Heuchelwelt die Lehre, Dass sie auch steht im Banne nur Der grössten Göttin, der Natur. Und ihr wollt mich in Ketten schliessen? Den Staub schleudr' ich von meinen Füssenl Da, nehmt die Schuh', die mich beengt, Den Rock, drein ich den Leib gezwängt, Den Hut, den ich mir aufgesetzt Zum Mummenschanz, Kennt ihr mich ietzt?

Dorfschulz.

Der Gottseibeiuns! Heil'ger Christ, Am Hörnerpaar er kenntlich ist. Apage, apage, Satanas!

Der Satyr.

Hahal Behagt euch nicht der Spass? So woll'n wir uns hinwegbegeben, Wünschen euch allen wohl zu leben Und wandern weiter in Höh'n und Gründen, Bis wir die alten Götter finden. Doch du, mein Gastfreund, grüss mir ja Meine Freundin Anastasia

Meine Freundin Anastasia! (schlägt ein Gelächter auf, hebt die Nymphe auf seine Schulter und läuft mit ihr davon.)

Dorfschulz.

Herr Gott, dich loben wir! Du hast Befreit uns von dem Höllengast. Nun wollen wir mit Herz und Händen Aufs neu zu deinem Dienst uns wenden.

### -wg 339 g⊷-

Theodoros.

Mich aber lasst hinfort ailein, Kann nicht mehr euer Priester sein, Nachdem ich heut sträflichermassen Vom Satan mich betören lassen, Und will nun Busse tun im stillen.

Dorfschuiz.

Das kann nicht sein nach Gottes Willen. Sündlos ist Einer nur gewesen, Und wer zum Priester von Gott erlesen, Bieibt doch ein Mensch, so wie wir all. Du aber, Freund, in deinem Fall Bist noch entschuldbar überaus. Denn dass zu deinem frommen Haus Der Teufel in Person gekommen. Noch gar eine Teufeiin mitgenommen. Das zeuget klar, wie hoch er's schätz', Just dich zu iocken in sein Netz, Da weit und breit du hier zu Land Als sonderbariich fromm bekannt. Und so ersteig die Kanzei dort, Uns zu erbau'n aus Gottes Wort Und uns zu weisen den rechten Pfed.

Theodoros.

So heilige mich Gottes Gnad'i (steigt auf die Kanzel.)
Meine Brüder und Schwestern in Jesu Christ,
Der Text der heutigen Predigt ist
Zu iesen im Evangelio
Sanct Lucä me elften und lautet so:

Wenn ein starker Gewappneter seinen Palast bewahret, so bieibet das Seine mit Frieden. Wenn aber ein Stärkerer über ihn kommt, so nimmt er ihm seinen Harnisch und teilet den Raub aus.

Nun, teure Christen, euch insgemein Leuchtet des Textes Sinn wohl ein, Da sichtbar euch vor Augen steht, Worauf die Nutzanwendung geht. Dinkt' ich mit doch in eitlem Wahn Mit Wehr und Waffen angetan, Den stärksten Räuber zu besiegen, Und musste schmählich unterliegen, Da eines Särkreen Hölleukraft Der Tugend Harnisch mir entrafft. So bringt der Rausch uns Sünder all. Als ein Gewappneter zu Fall.

## -+8 340 g--

Doch, meine Geliebten in dem Herrn. Versteht mich wohl; das sei mir fern. Dass ich euch je verargen sollt', Wenn ihr am Wein euch laben wollt. Nur sollt ihr's euch zur Sünde schätzen. Den Schlauch selbst an den Mund zu setzen. Da, wer so aus dem Vollen trinkt, Alshald in Völlerei versinkt, Hingegen sei's euch nicht verwehrt. Dass Becher ihr um Becher leert. Der Gottesgab' euch fromm erfreut. Wofern ihr aber Schlemmer seid. Gleich nimmt der Teufel euch beim Schopf Und steigt euch hinterrücks zu Kopf. Ein Manches davon zu sagen bliebe, Doch ist mein Haupt noch schwer und trübe, Auch drängt es mich, nach meiner Frauen, Die drin im Hause stöhnt, zu schauen, Dieweil zu meinem Grimm und Gram Auch über sie ein Stärkrer kam. So geht denn heim in Gottes Namen Und hütet euch vorm Teufel! Amen.

Explicit.

Versatwortlich: Für den politischen Teil: Friedrich Nanmann in Schöneberg; für den wissenschaftlichen Teil: Paul Nikolaus Cossmann in Müschen; für den klüsstlerischen Teil: Wilbelm Weigand in München-Borenhausen.

Nachdruck der einzelnen Beiträgs nur auszugsweise und mit genauer Quellezangabe gestattet

# Liberalismus als Prinzip.

Von Friedrich Naumann in Schöneberg.

Es ist im Liberalismus, auch in Süddeutschland, nicht mehr sehr an der Tagesordnung, vom Liberalismus als Theorie oder als Prinzip zu reden. Man nimmt an, dass jedermann weiss, was Liberalismus ist, und auf Reinheit der Lehre oder Strenge des Stiles wird kein besonderes Gewicht gelegt. Am ersten findet man Prinzipienlehre noch gelegentlich bei der deutschen Volkspartei, am seltensten begreiflicberweise bei den Nationalliberalen. Dort wird vor "öder Prinzipienreiterei" gewarnt, weil, nun weil Prinzipien, die man selbst bisweilen verletzt hat, unbequem wirken können, fast wie das moralische Gewissen im einzelnen Menschen. Natürlich bestreiten wir auch nicht, dass blosse Deklamationen von Allerweltsgrundsätzen keinen Wert haben. Parteien werden vom Volk nach ihren Handlungen beurteilt, nicht aber nach dem, was in der Programmurkunde geschrieben stebt. Wer im Programm für gleiches Recht aller Staatsbürger ist, und in der Wirklichkeit einen Teil der Staatsbürger bedrückt, verletzt oder herabsetzt, dem wird es in alle Ewigkeit nichts helfen, dass er seine feierlichsten Bekenntnisse irgendwo eingemeisselt hat,

Immerhin aber gibt es ernstahte Leute, die es für höchst dringlich halten, dass wieder liberale Prinzipienlehre getrieben wird. Warum eigentlich? Aus zwei Grinden. Einmal ist alles Reden über Einheit des Liberalismus von nur sehr geringer Überzeugungskraft, solage nicht klar gesagt wird, was denn der geistige Kern dieser Einheit ist, und dann bleibt die grosse Debatte über das Verbältnis des Liberalismus zum Sozialismus notwendig im Gebiete dunkler Stimmungen, solange man sich nicht entschliesst, dasjenige reinlich zu formulieren, was der Liberalismus zu den Fragen des vierten Standes zu sagen hat. Es ist geradezu ein Lebensbedürfnis des Liberalismus in seiner Gesamtheit, dass er sich seinen eigenen theoretischen Problemen wieder stärker zuwendet.

Die nachfolgenden Darlegungen beabsichtigen keineswegs, alles zu sagen, was überhaupt zu dieser Sache gesagt werden kann. Sie wollen nur den Teil des Problems schärfer herausarbeiten, der das Verbältnis der liberalen und der sozialistischen Theorie enthält. Als Ausgangspunkt

23

dazu soll uns ein kielnes aber inhaltreiches Schriftchen dienen, das Professor Jeilinek in Heidelberg vor kurzerm in zweiter Auflage hat erscheinen lassen "Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrschte, ein Beitrag zur modernen Verfassungsgeschichte" (Leipzig hei Dunker & Humblot, 1904, Preis 1,80 Mk.), Jellinek führt uns in die Zeit der Entstehung der iheralen Gedanken. Am 26. August 1788 wurden in Paris die Rechte des Menschen und Bürgers erklärt. Diese Erklärung wurde der Ausgangspunkt aller europlischen Verfassungskämpfe im vergangenen Jahrhundert, und verdient deskalb in Ihrem Werden verstanden zu sein. Paul Janet, ein namhafter französischer Rechtshistoriker, führt sie, darin völlig der herrschenden Tradition folgend, auf den Einfluss der Theorie Rousseus zurück. Das ist die Stelle, wo Jellinek einsetzt. Gegenüber seinem französischen Kollegen führt er die Behauptung durch, dass die Menschenrechte nicht zum Gedankensystem Rousseuss gehören, sondern nordamerikanischen Ursprungs sind.

Soweit nun diese Untersuchung rein geschichtlichen Inhaltes ist, hielbit sie eine Sache für die Fachleute, denn wie können wir anderen, die wir nicht in den Urkunden jener Tage leben, nachprüfen, welche Gedanken bei Rousseau vorkommen und welche nicht? Aber das, was Jellinek hietet, geht weit über das rein Geschichtliche hinaus. Indem er die politische Theorie Rousseaus einerseits und die Formulierung der Menschenrechte in den nordamerikanischen Einzelverfassungen andererseits darstellt, gibt er uns ein sehr scharf gezeichnetes Bild vom ursprünglichen Liberalismus in seinem doppelten Verhältnis zum Staat.

Rousseau geht nach Jeilineks Darstellung einzig und allein vom Gesamtwillen aus. Die Gesellschaft ist alles, die Recht des einzelnen sind nur Teile der volonté générale. Der Gesellschaftsvertrag macht den Staat zum Herrn aller Güter seiner Glieder, die nur als Depositure des öffentlichen Gutes zu besitzen forstharten. Die bürgerliche Freiheit besteht einfach in dem, was dem Individuum nach Abzug seiner bürgerlichen Pflichten übrighelieh. Die Vorstellung eines ursprünglichen Rechtes, das der Mensch in die Gesellschaft hinübernimmt, wird von Rousseau ausdrücklich verworfen. Man ist erstaunt, wenn man liest, dass Rousseau nichts von Religionsfreiheit wissen will: wer es wagt zu sagen, dass ausserhaln der Kirche kein Heil sel, soll vom Staate verbanat werden! Politische Vereine, die das Volk spalten, hindern den wahren Ausfruck des Gemeinwillens und sind daher nicht zu begünstigen! Rousseaus Staatslehre ist vollendeter Republikanismus mit vollendeter Staatsallenheit.

Diese Staatsallmacht aber ist es gerade, wogegen sich die Menschenund Bürgerrechte wenden. Das Wesen dieser Rechte hesteht darin, das Einzelsubjekt vor der Vergewaltigung durch Tyrannei, Willkür oder Schente, das heisst, Rechte, die in der Freiheit von dem Regiertwerden bestehen. In diesem Sinne reden die Amerikaner von Religionsfreiheit, Auswanderungsfreiheit, Redefreiheit, Versammlungsfreiheit, Petitionsfreiheit, Freihelt der Person von Sklaverel und freier Verwendung des Privateigentums.

Beiden Teilen, Rousseau und den Amerikanern ist gemeinsam, dass sie die Gleichheit aller Staatsbürger von vornberein als Prinzip nebmen. Ihr Unterschied ist, dass bei Rousseau der Liberalismus darin besteht, dass alle den Staat regieren, bei den Amerikanern aber darin, dass alle das gleiche Recht haben, vom Staate unbehelligt zu sein. Natürlich ist diese Formulierung etwas überscharf, wie sie es sein muss, wenn man Gegensätze zunächst verständlich machen will. Auch Rousseau hat in dem Satz, dass der Staat nur Vorschriften machen darf, die für alle zugleich gelten, ein Korrektiv seiner Staatsallmacht, und die Amerikaner sind selbst, in eben dem Moment, wo sie sich vor dem Staate schützen wollen, damit beschäftigt, den Staat aufzurichten und zu verteidigen.

Aber was soll nun uns, die wir heute leben, diese alte Geschichte? Sie zeigt in unvergänglichen Typen die doppelte Haltung, die der Liberalismus gegenüber dem Staat bat. Er will ihn vom Willen aller Beteiligten abhängig machen und er will ibn in seiner Wirksamkeit eingrenzen. Beide Tendenzen sind so geartet, dass sie für sich allein bei exakter Durchführung entweder die Persönlichkeiten oder den Staat zerstören, aber so sind ja Prinzipien meist, dass sie ins Extrem verfolgt, tötlich wirken. Das Wesen des Liberalismus bestebt geradezu im gemeinsamen und barmonischen gleichzeitigen Gebrauch heider Methoden.

Die Voraussetzung dieses Liberalismus ist, dass der Staat vorhanden ist und zwar als absoluter Staat, den die Untertanen als Gefahr empfinden. Nur als Gegenbewegung in einem aristokratisch oder monarchisch geleiteten Staat ist die Doppelmefnode verständlich. Auch die Amerikaner hatten den absoluten Staat vor Augen, den sie nicht wollten, ihren damaligen englischen Heimatsstaat. Der Staat wurde im 17. und 18. Jahrbundert zum Grossbetrieb, zu einem Machtinstitut, das dem Menschentum verhängnisvoll zu werden drohte, Diesen Grossbetriebsdrang im modernen Staat wollte der Liberalismus nicht an sich töten, aber seiner schädlichen Nebenwirkungen entkleiden. So wuchsen beide als Korrelaterscheinungen miteinander, der Staat und in ibm der Liberalismus. Die Staatsbeiahung des Liberalismus liegt in der demokratischen Richtung auf Parlamente, Wablrechte und Selbstverwaltung. Die Staatsverneinung liegt in der individualistischen Richtung auf Menschenrechte, Gewerbefreibeit, Handelsfreiheit, Freizügigkeit, Kulturund Religionsfreibeit. Man kann verfolgen, wie zeitweise die eine oder die andere Richtung mehr in den Vordergrund getreten ist. Bei uns liegt es so, dass die Sozialdemokraten stärker an Rousseau anknüpfen und die Liberalen entschiedener Richtung mehr an die Amerikaner.

Damit aber ist der Gegensatz zwischen unseren Liberalen und Sozialisten nur teilweis erklärt, nämlich nur soweit, als es sich um die Stellung zum Staat im engeren Sinne des Wortes handelt. Die Lage aber bat sich seit 1789 wesentlich dadurch verschoben, dass ein neues Faktum eingetreten ist, mit dem man damals überhaupt noch nicht rechnen konnte. Das neue Faktum ist, dass die Tendenz zum Grossbetrieb sich nicht auf den Staatsbetrieb beschränkt bat. auch nicht auf die alten Betriebe der Kirche und der Feudalherrschaften. Das ganze gewerbliche Leben ist von dieser Tendenz erfüllt. Das Zeitalter des kapitalistischen Maschinenbetriebes schafft vor unseren Augen neue Herrschaftskörper, die an Gefahren für die Einzelpersonen nicht ärmer sind als es der Betrieb des Staates in seiner absolutistischsten Periode gewesen ist. Ein Fürst der alten Zeit, den die Liberalen einen Despoten nannten, hatte über seine Untertanen keine grössere Macht als sie heute der Kopf eines starken Syndikates oder der Leiter eines industriellen Riesenunternehmens hat. Die Zahl der abhängigen Menschen wächst. Abhängigkeit aber ist das alte Problem des Liberalismus. Die neue Frage für den Liberalismus ergibt sich aus dem Gesagten. Sie lautet: soll er seine alte Doppelmethode auf alle Formen des Grossbetriebes ausdehnen oder gilt sie nur für den Staat?

Der Sozialismus als Theorie besteht wesentlich in extremer Anwendung der altliberalen Formeln auf jede Art von Grossbetrieb. Man mache sich das nach folgendem Muster klar. Der Grossbetrieb soll einerseits nach Rousseau behandelt werden: Übergang der Produktionsleitung in die Hand aller Beteiligten ist das Endziel, demokratische Mitwirkung an der Leitung durch parlamentarische Formen ist das nächste Ziel. Der Grossbetrieb soll andererseits Menschenrechte gewähren; Achtstundentag als Endziel, Zeitbeschränkung als nächstes Ziel und dazu Freiheit der Koalition, der Gesinnung, Schutz der Gesundheit, der Jugend, der persönlichen Ehre.

Es kann kein Zweifel sein, dass im sozialistischen Programm altliberale Elemente in Anwendung auf neue Herrschaftsformen vorliegen, aber dieser strenge Gedankenzusammenhang beider Strömungen wird bisher von beiden Seiten verkannt, weil die Sozialdemokratie ihre Forderungen mit dem Unterbau einer Geschichtsauffassung versieht, die dem Liberalismus nicht geläufig ist und deren Einordnung in den alten liberalen Gedankenbestand grosse Schwierigkeiten macht, nämlich mit dem Unterbau der materialistischen Geschichtskonstruktion. anders ausgesprochen; der Sozialdemokrat stellt seine Ideen als Ergebnisse des Klassenkampfes hin und der Liberalismus die seinen als Ergebnisse kritischer Vernunft. Es streiten sich zwei Philosophien. von denen vielleicht iede etwas Wahrheit in sich hat. Will man aber das Prinzip der beiden Strömungen reinlich erkennen, so muss man sich zunächst einmal von allem diesem philosophischen Beiwerk freimachen und nur fragen: was ist es, was die Liberalen wollen, und was ist es, was die Sozialdemokraten wollen? Sobald man das tut, springt die innere Gleichartigkeit in die Augen. Der Sozialismus ist die denkbar weiteste Ausdehnung der liberalen Methode auf alle modernen Herrschafts- und Abhangigkeitsverhältnisse.

Die gegenwärtige Frage des Liberalismus aber hat deshalb folgenden Inhalt: ist es richtig, dass wir uns nur darauf beschränken, Gegenwirkung gegen staatlichen Despotismus zu sein? Die Frage ist deshalb so schwer, weil der Kampf gegen die Nachteile der neuen Grossbetriebe offenbar nur mit Hilfe des alten Grossbetriebes Staat geführt werden kann. Der Staat, den man in seiner Wirksamkeit einengen wollte, muss mit neuen Aufgaben betraut und also direkt gestärkt werden, wenn er helfen soll, die Menschenrechte im gewerblichen Grossbetrieb zu schützen. An dieser Stelle setzte der alte und erste Widerspruch der strengen Manchesterleute gegen den Sozialismus ein. Man musste die liberale Lehre vom freien Spiel der Kräfte im Wirtschaftsleben einschränken, wenn man staatliche Zwangsversicherungen und Arbeiterschutzgesetze gutheissen wollte. Das hat man nun trotzdem fast im ganzen Liberalismus tatsächlich nicht vermeiden können, aber es ist das Gefühl einer Schwächung des Prinzips übrig geblieben. Gewöhnlich legte man sich die Sache so zurecht, dass man sagte: erst durch diese Staatseingriffe entsteht die Freiheit des einzelnen, die wir anstreben! Das ist sachlich unbestreitbar richtig, überwindet aber den Umstand doch nicht ganz, dass der Liberalismus staatssozialistische Elemente aufnehmen musste, die ihm von Haus aus fern lagen. Ein gutes Gewissen beim weiteren Beschreiten dieses Weges wird der Liberalismus gegenüber seinen eigenen Prinzipien erst dann bekommen, wenn er das ganze Gewicht der Neuerung begreift, die darin liegt, dass es nicht der staatliche Grossbetrieb allein ist, sondern aller Grossbetrieb, den er als gefährlich für die Persönlichkeit zu begrenzen und auf parlamentarische Basis zu stellen sucht. Erst von da aus ist es unbedenklich, die Kräfte des am meisten liberalisierten Grossbetriebes zur Liberalisierung der noch rein absolutistischen Formen zu verwenden.

Doch auch diese grundsätzliche Erweiterung des liberalen Gesamtproblems wird im Liberalismus selbst nur mit viel Sorgen und Zurückhaltung aufgenommen werden können, denn der Liberalismns steht überall dort, wo er lebendig ist, auf seiten des technischen Fortschrittes und dem entsprechend in der Mehrzahl der Fälle auf seiten des grossen Betriebes. Teilweis beruht das auf materiellen, kapitalistischen Gründen. teilweis auf ganz allgemeinen volkswirtschaftlichen Überzeugungen. Und beides hat sein gutes Recht. Wir müssen kapitalkräftig und technisch fortschrittlich sein, wenn wir auf dem Weltmarkt Erfolge erringen wollen. Von diesem Grundsatz lässt sich der Liberalismus nichts abhandeln, selbst wenn man ihm mit der schönsten Logik seiner eigenen Prinzipien kommen will. Man wirft lieber die Prinzipien ins Wasser als die Gewinne. Wer also liberale Prinzipien aufrecht erhalten oder gar ausdehnen will, wird sich nicht damit begnügen dürfen, rein dialektisch eine Methode darzustellen, er muss auch darauf eingehen, welche praktischen Folgen die Methode haben wird, die er vorschlägt. Und in dieser Hinsicht können wir etwas relativ Entscheidendes gerade dann sagen. wenn wir den oben ausgeführten Gedanken, dass der Staat die erste Grossbetriebsform ist, nochmals aufnehmen.

lst der Staat dadurch zugrunde gegangen, dass er liberalisiert worden ist? Im Gegenteil, er gewann dabel an Kraft! Die Staatskörper, die am reinsten liberalisiert worden sind, die angelsächsischen, stehen mit athletenhaften Muskeln vor unseren Augen. Was haben sie im letzten habben Jahrhundert politisch geleistet! Je exakter der Doppelweg be-

schritten wurde: Demokratisierung der Gesetzgebung und Verwältung auf allen ihren Stufen (und nicht wie in Frankreich nur der Zentralstelle) und Garantie der persönlichen Rechte der Staatsbürger, desto lebendiger wurde die Staatsgesinnung selbst. Die Heitzfläche des grossen Unternehmens vergösserte sich. Das haben die Staatsleiter einst nicht glauben wollen. Ihnen schien es, als ginge ihre Welt unter, wenn sie dem Stimmzettel und den Menschenrechten Raum gewährten. Die Geschichte aber ist über ihre Sorgen hinweggegangen und hat denen Recht gegeben, die an die Kraft jenes doppelten Prinzips geglaubt haben. Und wenn wir in Deutschland den Staat von heute mit dem alten Staat vor 1830 und 1848 vergleichen, so wird kein Mensch sagen, dass die Liberalisierung den Staatsbetrieb gefötet habe. Solange nämlich der Wachstumsprozess an sich lebendig ist, ist der Liberalismus eine aufbauende Kraft. Nur bei sinkenden Köprpern kann es sich fragen, ob er nicht den Zerfall beschleunigt.

Das aber ist die Lage unseres Wirtschaftslebens: der Grossbetrieb errebet sich in bundert Formen wie ein Riese. Vorlüufig ist er absolutistisch. Er solbst hält diesen Zustand für den einzig möglichen, ao wie es vor 100 Jahren die Könige taten. So wenig aber das absolute Königtum die endgültige Höhe des Staatswesens bezeichnet, so wenig ist ungemilderter und unbeschränkter Monarchismus die letzte und höchste Form des modernen Gewerbes. Auch der gewerbliche Herrscher wird stärker, wenn er seine Souverlanitet verteilt und ihr Grenzen gibt, die nicht von Zufall und Wohlwellen abhännen.

Soll aber, und damit kommen vir auf unseren Ausgangspunkt zurück, der Liberalismus noch eine neue Periode in Deutschland erleben und seinen Jetzigen zerbrochenen Zustand überwinden, dann muss er bis zur untersten Tiefe seiner eigenen Prinzipien hinabsteigen und sich aus dieser seiner alten Brunnenstube neues Wasser herausholen. Von dort aus nur findet er sein rechtes Verhältnis zum Liberalismus der Masse, zur Sozialdemokratie.

# Zur Psychologie des württembergischen Bauern.

Von Albert Esenwein in Langenbeutingen.

Wer unter Bauern lebt, wird bald bemerken, wie jedes Dorf seine besondere Eigenart hat, die kurz zu charakterisieren meist unmöglich ist. Man muss sich das vor Augen halten, um von vornherein sich darüber klar zu sein, dass die psychologische Beschreibung und Beurteilung des Bauerntums eines ganzen Landes - und wire es so klein wie Württemberg -- es mit einem überaus komplizierten Gebilde zu tun hat. Die Wirklichkeit wird immer sebr viel mannigfaitiger und reicber sein, als die noch so gewissenhafte Darstellung. Und so machen auch die folgenden Ausführungen in keiner Weise den Anspruch, eine irgendwie erschöpfende Formulierung der charakteristischen Merkmale des württembergischen Bauernstandes zu geben; sie sind nicht viel mehr als skizzenhafte Andeutungen.

Wir unterscheiden im württembergischen Bauernland drei Hauptgebiete: das altwürttembergische Schwaben, das frankische (besonders das hohenlohesche) Gebiet und das neuwürttembergische katholische Oberschwaben. Letzteres kenne ich nicht aus eigener Anschauung; der oberschwäbische Bauer ist deshalb im folgenden nicht berückslichtigt. Schwäbische und fränkische Bauern haben zwar viele gemeinsame Züge, und zwischen beiden ist ein ziemlich breites Grenz- und Übergangsgebiet; aber andererseits weisen Schwaben und Hohenloher sehr scharf ausgeprägte Verschiedenheiten auf. Der Schwabe ist im äusseren Benehmen formlos, schwerfällig bis zur Plumpheit, derb bis zur Grobheit, verschlossen, etwas langsam im Auffassen, aber zäh im Festhalten, querköpfig, grüblerisch, entbehrungsfäbig; der Franke, zumal der Hohenloher, ist viel temperamentvoller, gewandt und lebhaft, höflich und schmiegsam, genussfroh und weniger tiefgründig als der Schwabe; sein Grundsatz ist: leben und leben lassen. Man hält vielfach den Schwaben für zuverlässiger und aufrichtiger, und zweifellos hat die fränkische Höflichkeit und Schmiegsamkeit ihre naheliegenden Schattenseiten und Gefahren; allein andererseits darf man Derbheit oder gar Grobbeit nicht mit Aufrichtigkeit gleichsetzen. Jedenfalls ist die wohlbekannte geriebene Bauernschlauheit in den schwäbischen Dörfern so gut daheim wie anderswo. Nach obiger Charakteristik dürfte es fast auffallend erscheinen, dass der schwäbische Bauer zweifellos mehr ästhetischen Sinn hat als der hohenlobesche. Auch der Hobenloher singt gerne, aber der Schwabe ist unstreitig musikalischer; auch im Fränkischen hält der Bauer etwas auf einen schönen Hof, aber in der Ausstattung der Wohnungen sieht der Schwabe weit mehr auf bübsche Gefälligkeit.

Ich habe mich schon oft über die Frage besonnen: baben unsere Bauern Standesbewusstein? Jedenfalls noch kein sebr entwickelters; energisch aufgeweckt wurde es eigentlich erst durch die agrarische Bewegung der letzten Jahre. Der "Bauernstolz" hat mit dem, was wir Standesbewusstein nennen, nichts zu tun; dieser selt lange schon bekannte Bauernstolz ist nur beim reichen Grossbauern zu finden und bezieht sich keineswegs auf dessen Eigenschaft als Bauer, sondern rein nur auf seinen Besitz; er macht sich auch weit mehr dem Kleinbauern gegenüber gelten als dem Stüdten.

Wie wenig ausgeprägt das bäuerliche Standesbewusstsein ist, glaube

ich u. a. daran erkennen zu müssen, dass das, wodurch sich der Bauer äusserlich vom Städter unterscheidet, in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts unter dem Einflusse der Verkehrssteigerung teilweise rapid dahingeschwunden ist. Ich denke da vor allem an den Rückgang und das Verschwinden der früheren, vielfach sehr hübschen Bauerntrachten. Es gibt ja in Württemberg noch einige Trachtenoasen inmitten der grauen Wüste der alles nivellierenden Kleidermode. Aber zu der übrigens ziemlich mühsamen Erhaltung dieser alten Trachtenbestände trägt gewiss nicht wenig der Umstand bei, dass sie von den Städtern jetzt bewundert. vom Verein zur Erhaltung der Volkstrachten gefördert werden und so gewissermassen Modeartikel geworden sind. Auf die Dauer werden auch die Überreste nicht zu halten sein, und jedenfalls wird keine Macht der Welt die einmal abgelegte Bauerntracht wieder einführen können. Der heutigen Bauerngeneration kommt die frühere Tracht durchaus nicht schön vor, sondern sie empfindet deren Verschwinden als einen Fortschritt, der sie der allgemeinen städtischen Kultur näher gebracht hat.

Wie mit der eigenartigen Kleidung, so geht es auch mit anderen alten Dorfbräuchen. Sie schwinden, soweit kein praktischer Zweck dabei zu ersehen ist, mehr und mehr; der Bauer hält sie für altmodisch und "altbacken" und schämt sich ihrer. Er hat nicht das geringste Bedürfnis, sich durch derartige in die Augen fallenden Sitten und Bräuche von der übrigen Bevölkerung zu unterscheiden.

In stetem, wenn auch ungleich langsamerem Rückgang ist ebenso der bäuerliche Dialekt begriffen. Das zeigt sich am deutlichsten in den Grenzgebieten zwischen Schwaben und Franken, wo der Gegensatz zwischen dem "Herrendeutsch" und dem "Bauerndeutsch" am meisten aufeinanderstösst. Das württembergische "Herrendeutsch" ist nämlich nicht das Schriftdeutsche, sondern das "Stuggarter" Schwäbisch; dieses gewinnt allmählich den Sieg über die von ihm abweichenden Dialekte. In hohenloheschen Grenzdörfern kann man hören, wie der alte Bauer noch sagt: "i hunn" (= ich habe), der junge dagegen: "i hab" usw. Der Bauer hat es gar nicht gerne, wenn ein Städter oder sonst ein "Herr" im ausgeprägten heimischen Dialekt mit ihm redet; er glaubt sich dadurch verspottet, und schon mancher Dorffremde, der, um sich populär zu machen, in der Unterhaltung mit Bauern Dialektübungen anstellte, musste bald erfahren, dass er da einen ganz verkehrten Weg eingeschlagen hatte.

Ich habe schon oben darauf hingewiesen, dass dieser Rückgang bäuerlicher Eigenart Hand in Hand geht mit der einst vom Bauern mit grossem Misstrauen betrachteten Hebung des Verkehrswesens. Heute ist in unseren Dörfern von der alten Eisenbahnscheu so gut wie nichts mehr zu spüren; man hat gar keine Freude darüber, wenn etwa durch den Widerstand der Väter und Grossväter ein Dorf einst vom Eisenbahnnetz ausgeschlossen wurde - zumal da es damals ohne Kosten für die Gemeinde abgegangen wäre. Heute müssen unsere Bauerngemeinden oft ungeheure Opfer bringen - und sie tun es meist -, um eine Bahn zu erhalten.

Einen Beweis bäuerlichen Standesbewusstseins möchte man vielleicht im ländlichen Genossenschaftswesen sehen, das in Württemberg im ganzen schön entwickelt ist. Lässt das nicht auf ein starkes Solidaritätsgefühl der Bauern schliessen? Nicht ohne weiteres. Denn während die Gewerkschaftsbewegung aus den Arbeiterkreisen selbst herausgewachsen ist und allein durch sie gehoben wird, sind die ländlichen Genossenschaften erst von aussen, d. h. im wesentlichen von der Regierung in die Bauernschaft hineingetragen worden und sind heute noch vielfach sehr auf die Förderung durch die Beamten angewiesen. Allerdings sehen unsere Bauern je länger je mehr den Nutzen des Genossenschaftswesens selbst ein und gehen da und dort aus eigener Initiative vor, so dass vielleicht die Klagen der Genossenschaftler über Mangel an Solidaritätsgefühl unter den Bauern bald verstummen können. Ich glaube, dass auch hierin die agrarische Bewegung einen Fortschritt gebracht hat und noch weiterhin bringen wird, trotz manchem, was dagegen zu sprechen scheint.

Politisch angesehen ist der württembergische Bauer Demokrat. Nicht im Sinne eines antimonarchischen Republikanismus - fällt ihm gar nicht ein. Aber antikonservativ sind unsere Bauern: sie wollen nichts wissen von einer politischen Führung durch den Adel - im Hohenloheschen denkt der Bauer nicht mit Wehmut an die einstige Fürstenherrschaft zurück -.. und gegen die Regierung und ihre Beamten herrscht, besonders beim schwäbischen Bauern, ein fast unbesiegbares Misstrauen - zum guten Teil eine Nachwirkung des berüchtigten altwürttembergischen despotischen Bureaukratismus. Diese demokratische Grundstimmung hat sich allerdings lange Zeit nicht parteipolitisch verdichtet; der Bauer blieb Jahrzehnte hindurch der Spielball der Parteien. Vor 10 Jahren schien es, als wolle er sich endgültig der demokratischen Volkspartei verschreiben - da brachte der Bund der Landwirte eine durchschlagende Wendung. Das Verdienst kann ihm nicht abgesprochen werden, dass er unsere Bauern politisch gesammelt und - cum grano salis - selbständig gemacht hat. Aber ist damit nicht der Beweis erbracht, dass der württembergische Bauer konservativ denkt? Ganz und gar nicht; der württembergische Bauernbund ist von Grund aus demokratisch im obengenannten Sinne. Er ist radikal agrarisch, weil der Bauer sich durch den Industrialismus (in seiner kapitalistischen wie in seiner sozialistischen Form) bedroht glaubt, aber mit dem preussischen Konservativismus hat er nichts zu schaffen. Der einzige konservative Reichstagsabgeordnete Württembergs ist bei der letzten Wahl durchgefallen, und ich vermute, dass ihm viel mehr als sein Agrariertum seine Zugehörigkeit zur konservativen Partei geschadet hat, obwohl er sich von den Kreuzzeitungsleuten in mehr als einer Hinsicht unterschied. Gewonnen haben in Schwaben wie in Hohenlohe die reinen Agrarier nichtkonservativer Art. Als in einem Kreis ein Graf sich zum

Bauernkandidaten aufwerfen wollte, da gab man ihm sehr klar zu bedeuten, dass die schwäbischen Bauern keinen Grafen wählen.

• • •

Schliesslich noch ein Wort über das kirchlich-religiöse Leben der württembergischen Bauern. Sie sind fast durchweg kirchlich gesinnt. Zwar haben wir schwäbische Bauerngemeinden von ausgesprochener Unkirchlichkeit und fast überall im Schwäbischen einzelne rohe Religionsverächter unter den Bauern - allein das sind seltene Ausnahmen. Allerdings noch kirchlicher als der Schwabe ist der Franke, besonders der Hohenloher. In diesem Punkte ist letzterer durch und durch konservativ, während der Schwabe Neigung zur mystischen Grübelei und darum auch zum Pietismus und zum Sektentum hat. Ein Mann wie der originelle bäuerliche Theosoph und Mystiker Michael Hahn (+ 1819), der heute noch in der schwäbischen Bauernschaft zahlreiche Anhänger hat, ist im Hohenloheschen nicht wohl denkbar. So stellt man oft geradezu der "subjektiven Frommigkeit" des Schwaben die "objektive Kirchlichkeit" des Hohenlohers gegenüber, womit man dann meist zugleich dem letzteren eine gewisse religiöse Oberflächlichkeit nachsagen will. In dieser Allgemeinheit ist jedoch der Vorwurf nicht berechtigt. Auch der hohenlohesche Bauer hat seine subjektive Religiosität; wollte sie jemand auf einen Begriff bringen, so wäre er versucht zu sagen: vorwiegender Rationalismus in ziemlich unvermittelter Verbindung mit magischer Sakramentsauffassung. 1ch müsste aber dagegen protestieren, wenn damit nur ein abschätziges Urteil abgegeben werden wollte. Gerade bei der Beurteilung des religiösen Lebens ist die begriffliche Formulierung immer nicht ganz zutreffend: die Wirklichkeit ist auch hier zum Glück manniefaltiger und reicher als das theologische oder philosophische Schema.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Nährikele.

Ein sozialstatistisches Kleingemälde aus dem schwäbischen Volksleben.

Von Gottlieb Schnapper-Arndt.

# Vorbemerkung.

Ein ganzes Stück intensivaten geistigen Lebens und Schaffens des Mannes, den die nachfolgende Untersuchung zum Verfasser hat, und vor allem ein ausserordentlich charakteristisches Stöck Schaffens, wird den Letern mit dem unterstehenden Lebens und Arbeitshild einer uödentschen Weisstengaben vorgelegt. Gottlieb Schnapper-Arnati, den wir vor wenigen Wochen tranernd zu Grabe trugen, hänterlies in dieser Monographie ein Denkmall seiner wissenschaftlichen und literarischen Originalist, Gründlichkeit, Ehrlichkeit und Vieiseitigkeit, das wir mit nöber Preude und Gengrunnig in die Offentlichkeit stellen. Nichts kann wir mit höher Preude und Gengrunnig in die Offentlichkeit stellen. Nichts kann timilichen Wesens in seinener Verzieligung war, bester zelchnen, als dies etwie Stück seines reichen wissenschäuflichen Nachlassen.

Ans seiner Vaterstadt Frankfurt a. Main brachte Schnspper-Arndt die freie kritische Auffassung, aus seiner Familie die Sorge um peinlichste Gewissenhaftigkeit mit. Wenn man den Besitzern der ersteren Eigenschaft oft den Mangel der zweiten vorgeworfen hat - hier waren beide sicher vereinigt. Und Schnapper-Arndt hetätigte sle vom ersten Tage seiner wissenschaftlichen und kulturellen Sindlen ah, als er sich in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts den nach dem wirtschaftiichen Aufschwung und der Krisis aufblühenden sozialen Forschungen zuwandte, und diese nicht bloss köstlich bereicherte, sondern segensreich befruchtete. In des genlalen Franzosen Le Play Arbeiten für Minlaturstatistik und Ministurschilderung fund er ein Vorbild, das ihm kongenial war und das er nicht bioss als universeiler Forscher der dentschen Wissenschaft und Kulturschilderung nsbe brachte, sondern auch wesentlich welterbildete und vervollkommnete. In seiner letzten Schrift "Zur Theorie und Geschichte der Privatwirtschaftsstatistik" von 1903, im Bulletin des Internationalen Statistischen Instituts, die nebenbei alle Reize der unvergleichlichen, künstlerisch empfindenden Vielseitigkeit Schnspper-Arndts aufweist, hat er die "Grundbedeutung" des selbstgesuchten und gefundenen Meisters dankbar mit den schönen Sätzen anerkannt: "in dem auf einen Schlag Hervorhringen einer den schliessenden Verstand ebenso beschäftigenden, wie das Gemut anregenden Methode, namentlich aber in dem grossen moralischen Mute, in Details auf das Liebevollste einzngeben, die man noch Jahrzehnte später solcher minntlösen Beachtung zu würdigen für kleinlich bielt, bierin liegt Le Plays Verdienst, das 1st seine geniale Tat. Er stebt für die Soziaischilderung etwa so epochemachend da, wie Zola für den Realismus in der Literatur." Schnapper-Arndt war, wie alle grossen Charaktere, viel zu bescheiden. um an diese Satze mehr als einen Hinweis darauf zu knupfen, dass es ihm "immer eine liebe Erinnerung sein werde, seinerzeit als erster in Deutschland nach der Le Playschen Methode gearbeitet und nachdrücklich die Beachtung auf sie gelenkt zn haben". Wir aber durfen jetzt sagen, ds er die Augen leider so fruh geschlossen hat, dass Schnapper-Arndt für Deutschland der Klassiker der sozialen und kuiturelien Miniaturschliderung geworden ist. In einem 1879 im Frankfurter Verein für Geographie und Statistik gebaltenen Vortrage gab er bereits die, freilich fruchtlos gehliebene, Anregung, dass der Verein zum erstenmal in Deutschland die Erhehung von Haushaltungshudgets wissenschaftlich organisieren and in die Hand nebmen möchte. 1880 erschien in der Tübinger Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft" seine Erstlingsschrift, seine prächtige und frische "Beschreibung der Wirtschaft und Statistik der Wirtschaftsrechnungen der Familie eines Uhrschlidmalers Im badischen Schwarzwald". Die Kulturbewegung für Eindämmung der fürchterlichen Helm- und Schwitzarheit in Deutschland, die eben wieder mit einem neuen Vorstoss eingesetzt bat, darf ibn und Emanuei Sax mit seinem Werk über die Tburinger Hausindustrie als ihre Bahnbrecher felern. Drei Jahre später foigte die Veröffentlichung seines Hauptwerkes, der "Funf Dorfgemeinden auf dem Hoben Taunus" (Leipzlg, Duncker & Humbiot 1883), mlt dem er zeigte, weiche ungehobenen Schätze für die kulturgeschichtliche Erforschung des "Kielnbauerntums, der Hansindustrie und des Voikslebens" auch sein helmatliches Gebirge noch einschloss, Wie er, namentlich im zweiten Abschnitt dieses Werkes, die Menschen und ihr Leben im kleinsten Winkel kuiturbistorisch und beschreibend erfasst and ähnlich liebevoll, wie Riehl, nur noch weit tiefer and gründlicher schildert, und die sozialszistische Untersuchung zu einem naziebenden Kapliei Kulturgeschlichte erweitert; das wird immer mustergliftig hielben. 1887 hat er dann begrünchtend richtiger aber tonangebend an der Ernebung der 1890 vom Freien Dentschen Hechsalit verfölenlichten, Frankfurter Arbeitenhafegte\* eiligenommen und mit der schon erwähnten Arbeit von 1903 im Bullein des Internationalen Statistischen institutis eine Art Abschlüss für die theoretische Bestehrung dieses

Gehietes geliefert.

Das his ins kleinste gewissenhaft ansgearbeitete Bild der Existenz einer armen süddeutschen Weisszeugnäherin, dem diese Zeilen vorangehen, erscheint hier zum erstenmal und zwar vornehmlich nur im heschreihenden Text, ohne dass sämtliche Tahellen, Ziffernnachwelse, Quellenangaben und physiologische Untersuchungen heigefügt sind. Mit diesem ganzen wissenschaftlichen Zubehör wird die Arbeit später veröffentlicht werden. Aus einem Dutzend von Mappen mit den sorgfältigsten Berechnungen und lückenlos gesammelten Materialien ist in den nachfolgenden Kapiteln ein wissenschaftliches Kunstwerk moderner Kulturgeschichtsschreibung erstanden, das zu dem erlesensten gehört, was das einfache Volk wie der Feinschmecker geistig und gemütlich kosten kann. Dass ein Werk dem schlichten Mann aus dem Volke wie der höchsten Bildung und Kennerschaft gleichen Genuss hringt, ist ja wohl auch ein Zeichen für die Meisterschaft seines Urhehers. Und in den Rahmen dieser Zeitschrift passt es so vorzüglich, weil es, wie auch alle die anderen Schriften Schnapper-Arndta dieser Art, so recht aus lebendiger Selhstbeobachtung süddeutscher Zustände an Ort und Stelle herausgewachsen ist.

So möge denn die Geschichte des hescheidenen Nährikele als Probe echter Heimatkunst das schönste Denkmal sein, das wir dem nunmehr auf dem Frankfurter Friedhof Schlummernden aus seiner eigenen Geisteswerkstatt zunächst setzen!

Frankfurt a. Main.

Die Herausgeber.

Über den Friedhof des schwäbischen Dörfchens Pl. .. weht der Herbstwind und das Kreuzchen erzittert über dem Grabe, in das sie vor einigen Jahren Rikete, die kleine Welsszeugnührein, eingebettet haben. Ich will versuchen zu schildern, was mir über sie bekannt geworden ist, als mein Lebensweg sich mit dem Ihren kreuzte und dem Leser die wirtschaftliche Biographie vorführen, welche ich damals über sie niedergeschrieben habe. Grosse, weite, schöne Welt — wie schmal ist der Ausschnitt, den Myriaden von dir zu sehen bekommen, und wie genügsam hast du dich, Rikele, gefreut über jeden schwachen Sonnenblick, den du erhasschtest. .. Ihr, die ihr erhobenen Hauptes durch früchtenreiche Gärten schreitet, schenkt der Geschichte einer armen Kreatur Gebör, für die an dem mühsamen Weg, der zu jenem Friedhöflein geleitet, nur karge Beeren gewachsen sind. .. Nicht das Leben eines Menschen, das Leben Vieler wird erzählt, wenn immer wir uns in die Geschichte eines Einzigen ernstillt vertiefen.

### Quellen.

Quellen meiner Aufzeichnungen waren zahlreiche Gespräche, die ich mit dem Rikele geführt, während sie für meine Frau arbeitete: sie hätte ja nichts erzählen mögen und wäre in Verwirrung geraten, wen sie mit unbeschäftigten Händen hätte dasitzen sollen. Aber arbeitend, war sie mittelisam und dabet rickhaltlos und aufrichtie. Sie machte einmal einen bemerkenswerten Vergleich: sie habe sich, sagte sie, in einem Krankenhause freiwillig zu einer medizinischen Untersuchung hergegeben; warum sollte sie nicht auch für meine Zwecke bereitwillig sein. Quellen waren ferner mehrfache Besichtigungen ihrer Wohnung, und endlich, um das schwere Wort zu gebrauchen, urkundliches Material. Briefe. Quittungen, Steuerzettel, gerichtliche Dokumente, ein Sparkassenbuch, vor allem ein durch mehrere Jahre hindurch geführtes Einnahme- und Ausgabebuch. Wunderbar, und in diesen Kreisen höchst selten: aus eigenem Antrieb hatte sie dieses Buch geführt; ohngefähr von ihrem 35, bis zu ihrem 48. Lehensiahre (so alt war sie zur Zeit meiner Untersuchung) hatte sie fleissig aufgezeichnet, was sie als Näherin in dem süddeutschen Städtchen, in dem sie lebte, in kleinen Beträgen mühselig erworben, und in noch kleineren für ihren Lebensunterhalt aufgewendet hatte. Ihre älteren Aufzeichnungen waren zu ihrem grossen Kummer verloren gegangen; erhalten waren nur diejenigen der letzten vier Jahre. ein Quarthest mit steifem, grunen Deckel, das ich noch heute besitze. Auf den linken Seiten die Einnahmen und die Arbeitstage; auf den rechten die Ausgaben. Nur auf der linken Seite hat sie sich mit Bleistift Kolonnen gezogen und die Posten untereinander gestellt: die Posten der rechten hat sie jedoch fortlaufend geschrieben, um am Papier zu sparen. Hieraus eine fatale Wirkung. Sie hatte die Kolonnen der Einnahmen addiert, zur Addition der Ausgaben es jedoch nicht gebracht. Sie hatte gebucht und gebucht, darüber aber, was ihre bescheidene Existenz in einem Jahre erfordert hatte, niemals bislang etwas genaues erfahren. Wie gespannt und mit wie angstlicher Gebarde sass sie jetzt da, als ich in ihrer Gegenwart an das Addieren ging. Und als ich die Gesamtsumme des letzten lahres herausbrachte - 190 Mk. - "Ach Gott ist das aber viella rief sie aus "mir graust's ganz". - Rikeles Buch war übrigens kein blosses trockenes Rechenbuch; es war eine Art kleiner. an die naiven Aufzeichnungen älterer Zeiten erinnernde Chronik, ihr vertraute sie an, was in frohen oder peinlichen Stunden in stiller Einsamkeit das Herz bewegte. Sorgfältig geschwungene Linien, welche diese Bemerkungen umrahmen, deuten auf die gehaltene Stimmung hin, in welcher sie niedergeschrieben sind. Ihr Sohn besucht sie: "Das waren mir wieder einmal glückliche Stunden," schreibt sie nieder. Schwächlich und dabei ängstlich, wie sie ist, fühlt sie sich krank. "Lieber Wilhelm, wenn ich sterbe, dann halte doch Alles in Ehren, ich hab' mir's drum sauer werden lassen, verkaufe nichts davon, miethe eine Kammer, schliess Alles zu und versiegle es. Du wirst später Alles wohl brauchen. Es kostet mich nicht mehr viel in der Feuerversicherung1). Nach einer kleinen Reise, welche sie als Zeugin zu einer Gerichtsverhandlung machen musste: "Reisegeld verbraucht und doch Hunger gelitten". Auch was in ihrer Kundschaft bemerkenswertes sich begab, Verlobungen, Hochzeiten. Todesfälle trug sie teilnehmend ein.

<sup>&#</sup>x27;) Der Schiusssatz bezieht sich offenber derauf, dass Rikeie, als nunmehr 5 Jahre versichert, nach den Stetuten der auf Gegenseitigkeit beruhenden Gesellschaft, in den Genuss von Dividende gekommen war.

#### Zivilstand.

Zunächst einige Worte über die "Zivilstandsverhältnisse" Rikeles, des "Nährikele" wie sie sich selber nannte.

Sie war im Jahre 1835 in Stuttgart geboren als Tochter eines gelernten Schneiders, der auf der Wanderschaft einen böberen Beamten kennen gelernt hatte und bei ihm als Diener eingetreten war. Der Beamte war ledig und speiste ausserhalb; dadurch lernte der Diener eine Restaurationsköchin kennen, welche er heirauter: Rikeles Mutter. Auch nach Gründung eines Hausstandes durfte er noch bei dem Herrn bleiben, wurde aber dann kränklich und kehrte, als Rikele acht Jahre war, in sein Heimatdorf zurück. Daseibst starb er 1857; die Mutter starb im Spätherbst 1875.

Rikele batte funf Geschwister gehabt, wovon drei im frühen Kindesalter gestorben waren. Noch lebten ein verheirateter Bruder, ein kleiner Handwerker, und eine Schwester, deren Mann unheilbar krank war: eine Landbötin. Beide in dem Heimatdorfe.

Rikele selbst war ledig. Sie besass einen Sohn von 23 Jahren, welcher seines Gewerbes Schneider war, damals aber (zur Zeit der Untersuchung) in Strassburg seiner Militärpflicht nachkam. Seit 14 Jahren hatte Rikele ununterbrochen in der kleinen, aber nicht unbedeutenden Studt gewöhnt, in welcher ich sie kennen gelernt habe.

### Besitz.

Zweiundsiebzig Mk. hatte das Rikele bei der Oberamtssparkasse verzinslich angelegt. Als nämlich die Mutter gestorben war, hatte Rikele eine Erbportion von 197 Mk. 70 Pf. zu empfangen gebabt. An veranschlagter Fahrnis wurden ihr davon laut "in Händen habenden Loszettels" 33 Mk. 40 Pf. zuteil; 10 Mk. 97 Pf. betrugen die Teilungskosten: Rest also obngefähr 153 Mk. Von diesem Rest waren 63 Mk. sofort für einige kleine Anschaffungen bei eingetretener Krankheit und für Bezahlung noch einer Schuld der Mutter aufgegangen, wogegen die übrigen 90 Mk. Rikeles erste kapitalistische Rücklage gebildet hatten. Die Kasse vergütete "Dienstboten, Gewerbegehilfen, Lohnarbeitern, Taglöhnern und derartigen in Privatdiensten stehenden Personene 41/0 %: hierdurch Anwachsen jener Summe bis Ende 1878 auf 99 Mk. 1 Pf. Von diesem Gipfelpunkt berab jäher Absturz: Rikele schafft dem Sohn eine Nähmaschine an und leert seinen Schatz bis auf 1 Mk. 1 Pf. Dann widerum, im Verlauf der folgenden vier Jabre, langsames Ansteigen auf den erstgenannten Betrag, namentlich infolge von Rückzahlungen des Sohnes und weil Rikele niemals wieder der Kasse etwas entnimmt. Das Maximum der Einlagen, das bei der Kasse zulässig war, belief sich statutenmässig auf zweihundert Gulden. Ob sie iemals so boch wohl kommen werde, frug ich. Da müsse sie "Geld schmieden können" meinte sie.

### Erwerb.

Rikele war Weisszeugnäherin; sie flickte, fertigte Morgenhäubchen, Chemisetten, Kragen, Manschetten und half beim Kleidermachen, nicht

minder unternahm sie zuweilen das selbständige Schneidern einfacherer Oberkleider. Das alles meist in den Häusern ihrer Kunden; von den Tagen, welche sie bei sich zu Hause verbrachte, waren nur wenige durch Lohnarbeit in Anspruch genommen. Im Sommer um halb sechs Uhr, im Winter um 7 Uhr aufstehend, erschien sie bei ihren Kunden je nach der Jahreszeit zwischen 7 und 8 oder kurz nach 8 Uhr, bekam gewöhnlich eine grosse Tasse Kaffee mit zwei Stück Zucker und einem Weck, und begann dann die Arbeit. Um 10 Uhr das ortsübliche "Gläsle Wein" nebst Butterbrot oder auch Brot mit Wurst, bel einer Familie manchmal zwei Eier. Um 12 Uhr Mittagessen. Das Rikele teilte seine Kunden in Professoren und "Bürgersleute" ein. Bei diesen gab's Suppe, Gemüse und Fleisch, dort zuweilen auch noch Braten. Bei diesen ass sie am Tische mit, bei ienen besonders für sichl Um drel Uhr eine Tasse Kaffee mit einem oder zwei Milchbroten. Abends, nach Schluss des Arbeitstags - im Sommer zwischen 7 und 8 Uhr, im Winter um 8 Uhr - Tee oder Kaffee mit zwel Semmeln und Wurst; in einigen Familien wurden statt des Abendmahls 30 Pf. Kostgeld gegeben. Im ganzen ein 11- bls 111/4 stündiger Arbeitstag. Denn das zweite Frühstück und die Vesper wurden nebenher am Arbeitstlsch genommen; bei den "Bürgersleuten", welche selbst rasch assen, sass sie auch nicht länger als eine Viertelstunde beim Mittagstisch. Bei vielen Familien ging sie nach dem Mittagsmahl noch fünf Minuten im Zimmer auf und ab; das war eine Erholung, die man ihr stillschwelgend gewährte, und auf die sie, als auf etwas Besonderes, einigen Stolz bekundete.

Was soll man zur subjektiven Entschuldigung der Frauen, welche ihren Näherinnen, Wäscherinnen, Dienstboten keine Arbeitspausen anbieten, sagen? Zur Entschuldigung der Frauen des Mittelstandes darf man wohl geltend machen, dass diese Frauen selbst vielfach eine ununterbrochene Arbeit verrichten. Sie finden es dann naturgemäss, dass der Ärmere sich nicht weniger mühe, als sie selbst; sie vergessen zunächst dabel, dass das, was ihren eigenen Mühen entspricht, ienen Ärmeren ja teilwelse als eigene häusliche Arbeit auch noch vorbehalten bleibt. Sie vergessen die Entschädigungen, die ihnen selbst das Leben immerhin bietet und die eine anstrengende Arbeit zweifellos leichter ertragen lassen. Überhaupt: bei der Arbeit sind Reiche, Mittelstehende, Arme sehr häufig Kameraden; bei dem Genusse sind sie es nicht. Mit dem Hinweis auf die eigene Arbeit, die er neben dem ärmeren Untergebenen verrichtet, beruhigt der Wohlhabendere sich selbst, und er nimmt es übel, wenn dieser nicht willig mit ihm schafft. Selbst alsdann zur Erholung eilend, verliert er ienen wie physisch, so auch geistig aus dem Gesichte und denkt wenig daran, ob jener sich weiter mühe, oder was ihm die eingetretene Feierstunde bringe.

18 Rikele hat ihre Kunden nie hoch im Preise gehalten: sie erhielt 1864 pro Tag 12 Kreuzer (34 Pt.), 1865 15 Kreuzer (43 Pt.), 1866 bis 1870 15—18 Kreuzer (43—51 Pt.). Nach 1870 setzten sich diesem bescheidenen Wesen gegenüber die Kunden teilweise selbst hinauf und gaben bis zu 70, vereinzelt bis zu 80 Pt. Zahlreiche kleinere Zuwendungen an Naturalien neben der üblichen Verköstigung, an Weihnachten auch kleine Geldgeschenke mögen teilweise noch als ein Lohnzuschuss betrachtet werden. Ich berechnete, dass sie sich, bei ihren Kunden arbeitend, immer noch besser stand, als bei dem Stücklohn ohne Kost im eigenen Haushalt. Für ein felnes Herrenbemd erbielt sie z. B. 1 Mk .: daran arbeitete sie, wenn sie sich der Maschine bediente, einen Tag. Man könnte vermuten, dass sie vielleicht an den Zutaten regelmässigen Profit gemacht habe, aber sie war ebrlich, angstlich und kein Finanzgenie. Lange Jahre hat mich ein Nähgarnröllchen, das ich mir verwahrte, an die grossartigste Spekulation erinnert, welche Rikele jemals unternommen hatte. Es entstammte einem Ankaufe von 3 Dutzend Rollen, zu dem sie ein reisender Handelsmann veranlasst hatte. "Da habe er etwas für sie, da könne sie ein Geschäftle machen." Sie zauderte zunächst; sie dachte "es würde ihr bleiben". Aber sie bat bei einem raschen Absatz an 15 obigen Rollen 75 Pf. verdient. "Das ischt aber auch ein besonderer Treffer gewä." An den Zutaten zu einem einer "Pfarrmagd" gefertigten Rock wollte sie, und ich halte es für glaubhaft, nur 5 Pf. verdient haben. Sie hatte sich überhaupt erst spät in ihrer Laufbahn dazu entschlossen, solche aus Rabatten entspringende kleine Verdlenste, sich anzueignen. "Ein ungerechter Heller," hatte ihr Vater gesagt, "frisst zebn gerechte Gulden auf." Leider war die Zahl ihrer auswärtigen, also lukrativen Arbeitstage, in den letzten Jahren decrescendo gegangen. Ursache, wie das Rikele meinte, dass ihre Familien sich immer mehr an das Einkaufen fertiger Waren gewöhnt bätten; auch hätten sich viele von ihnen Maschinen angeschafft und würden demnach, selbst wenn man sie zu deren Bedienung annehme, in weniger Arbeitstagen mit ihrem Bedarf fertig als vorher.

Für die Unterhaltung und Ergänzung ihres Inventars an Arbeitsgerätsschaften hatte das Rikele keinen grossen Aufwand zu machen. Sie würde für Nadeln jährlich etwa I Mk. gebruucht haben, wenn sie dieselben nicht meist zum Geschenk erhalten hätte. Sie bevorzugte die englischen Nadeln, und tat sieb etwas zugut darauf, dass sie dies, der Währbeit zu Liebe, obsehon eine Deutsche, unverhoblien gesteln. "Die englischen laufer, aber die deutschen kracher, weil sie nicht schipptet und seibige werden bloss krumm". Trennmesser und Scheren sollten jedes Jahr regelmässig geschilffen werden, wurden es aber nicht. "Man schleift nichts hinzu," meinte Rikele, "ich versprech"s ihnen immer denen Scheren, dann schneiden sie allemal wieder.

Inventer der Arbeitsgerätschaften.1)

Eln weiss und rot geflochtens Nihhörbeben, Weihnachtsgeachenk (81; 4, 50;) 1 auf der Messe gekunter "Sphän-Koch (78; 4, 50;) beide Körbe dürhen noch mindestens 10 J. halten) 1 gekunfer Pappechachtel mit Fächeru (4, 1,0) 4 derg. und 4 Cigarrenschechtels work Kunden bez. einem Kaufman keinen Kaufman (4, 1,0) 4 derge und 4 Cigarrenschechtels Nutuden bez. einem Kaufman keinen Kaufman (4, 1,0) 4 mach keinen kaufman keinen Kaufman (4, 1,0) 4 mach keinen kaufman keinen Kaufman (4, 1,0) 4 mach keinen keinen keinen Kaufman keinen keinen

i) Abbreviaturen. Die in Klammer gesetzten Zahlen gehen das Jahr des Erwerhs an (81=1881 usw.), ferner den Einkaufspreis bzw. den ge-

hüte (4 48) und 1 versiiherter, geschenkt (75; 4 50) 2 grössere Scheeren (64 à A 1,40) und 1 Knopflochscheere (77; A 80) 1 geringes, 1 Perlmutterund i Schildpatt-Trennmesser (letztere geschenkt; ersteres 66 gekauft für A 1.37) i Metermass von Holz und eins von Leder (1873 bez. 78 zus. 70 A) i-2 Roilen Faden.

Grover & Baker Maschine mit Redausiösung (79; # 89,90) zur Zeit bei ihr deponirt (dem Sohn gehörig).

Auf gute personliche Behandlung durch ihre Kunden legte sie grosses Gewicht, von einem ihrer Häuser rühmte sie es, dass man sich dort immer wieder ganz erhoben fühle und empfinde, dass man ein Mensch sel. Den Dienstboten wollte sie nicht gern unterstellt seln.

Die Lohnarbelt war Rikeles Haupteinnahmequelle. Nebenher spielten die Gratiszuwendungen, die ihr von einigen Kunden zuteil wurden, eine kleine Rolle; eine grössere die Elgenproduktion in Ihrem Kleiderbudget. Der Sohn hatte die Mutter gern unterstützt, hatte ihr öfters zu ihrem Geburtstag Geld geschickt und bel Besuchen zuweilen einige Mark unter den Teppich gelegt. Öffentliche Unterstützung ausser der Gewährung billigeren Bezugs von Brennholz war dem Rikele nie zuteil geworden. Von Vorteil war ihr die Aufnahme des Sohnes in ein Internat, freilich in der Zelt, die vor unserer Untersuchung liegt.

| 1. Arbeitstage in den Häusern von Kunden.               | 1879 | 1880 | 188 |
|---------------------------------------------------------|------|------|-----|
| a) Tage à 70                                            | 181  | 169  | 149 |
| b) a 275                                                |      | 10   | 7   |
| c) a 80                                                 | 24   | 11   | 1 7 |
| d) , à 85                                               |      | 2    | 1   |
| e) a 90 mit Überzeit bez. ohne                          | 1    |      | 1 3 |
| f) a 1 .4 Abendkost                                     | a) 6 | 7    |     |
| g) , à 1,10 und 1,20 )                                  | 6    |      |     |
|                                                         | 218  | 199  | 16  |
| 1i. Zu Hause mit verzeichneter Lohnarbeit               | 24   | 15   | 16  |
| III. Zu Hause mit dem Vermerk "krank" b)                | 9    | 3    |     |
| IV. Auf Reisen ahwesend                                 |      | 2    |     |
| V. Sonn- und Feiertage                                  | 60   | 60   | 58  |
| VI. "Zu Hause" notirt ohne weitere Bemerkung            | 46   | 63   | is  |
| VII. Werktage, über die keine Notiz vorbanden, die aber |      |      |     |
| fast alie zu Hause verhracht worden sind c)             | . 8  | 24   | i0  |
|                                                         | 365  | 366  | 365 |

a) Hierbei ein Tag Kindersufsicht am Pfingstmontag.

b) Die Tage, an denen gieichzeitig Lohnarbeit ausgeführt worden, sind hier nicht inbegriffen.

c) Hierunter dürften noch einige durch Stückiohnarbeit okkuplerte Tage befindlich sein (1879 und 1880 u. a. durch Schirmnähen), ausserdem einige Tage, an denen sie bei Geselischaften in Kundenhäusern Hilfe geleistet hat. - Die genaue Übersicht pro 1882 im Budget.

schätzten Wert zur Zeit des Erwerhs. - Die tellweise ursprünglich in süddeutscher Guldenwährung berechneten Preise sind (wie die aiten Masse) ent-Süddeutsche Monetsbefte, 1, 5, 24

# Nahrung.

. Kinder, schafft Euch nur ein kleines Mägele an hatte ihr Vater oft gesagt. Rikeles schmächtige Konstitution und ihre fabelhafte Bedürfnislosigkeit machten es ihr möglich, sich zu nähren, als ob des Vaters seltsame physiologische Vorstellungen berechtigt gewesen wären. Das ist einer der Umstände, deren man sich erinnern muss, wenn man sich staunend fragt, wie mit einem Einkommen, wie demienigen Rikeles, ohne gänzlichen ökonomischen Schiffbruch überhaupt auszukommen war. Dass sie ein kleines Mägele habe, glaubte sie selbst, und es freute sie. Die Tage, an welchen sie bei ihren Kunden arbeitete, waren gleichsam ihre fetten Tage, an denen sie sich für die mageren einigermassen mit hinüber ass, teils indem sie aus dem Genossenen Kraft für diese schöpfte, teils indem sie Ungenossenes mit nach Hause nahm, Geschenktes oder "Erspartes" wie sie zu sagen pflegte. Man gab ihr zuweilen ein wenig Mehl, ein wenig Gemüse, .. Am planvollsten waren ihre Weck-Ersparnisse angelegt. Je nachdem es bei den Kunden morgens, zur Vesper oder abends mehr Wecke gab als das kleine Mägelchen bedurfte, trug sie das Zuviel nach Hause - ein Vögelchen. das sich seinen Proviant zusammenpickt. Wie vorsorglich konnte man sie verwenden, wenn man sie in Scheibchen schnitt, in ein leinenes Säckchen hing und trocknen liess! Im Bedarfsfall eine Greifhand (11/2 Wecke) dem Säckchen entnommen, mit soviel Wasser gekocht, dass es zwei Teller gab, dazu Butterschmalz für höchstens 3 Pfennige, auch wohl Kümmel "Peterling" und "wenn man will" etwas Zwiebel so hatte sie eine "Brotsuppe". Den Kümmel hatte sie sich selbst auf den Wiesen gesucht, wie man denn bei dem Rikele, wenn man sein Gesicht in strenge wissenschaftliche Falten legen wollte, sehr wohl von einem okkupatorischen Erwerb neben dem Erwerb aus der Näharbeit und dem "karitativen" sprechen könnte. Sie wusste, wo Sauerampfer wuchs, wo Schmalzblumenblätter, holte Brunnenkresse aus einem "Gräble" an den Herrenberger Wiesen; Majoran säte sie in einem Blumentopfe aus.

Hier ungefähr Rikeles häusliches Küchenprogramm, wie sie es darlegte:

## Morgens:

Eine grosse Tasse Kaffee oder Milch (gut 1/2 Schoppen) nebst Brot oder einem 3 Pfennig-Weck.

# Um 10 Uhr:

1/5 Liter Milch und für 3 Pfennig Brot. Butterbrot nur wenn sie solches "erspart" hat. Manchmal überhaupt nichts.

# Mittägliche Kombinationen:

Die geschilderte Brotsuppe, dazu allenfalls Kartoffeln oder sonst eine "ersparte" Kleinigkeit, die gewöhnlichste Mahlzeit.

Gebrannte Mehlsuppe mit eingeschnittenem Brot.

"Riebele" (Eiergerst-)suppe, eine Fleischbrühe, nebst dem für deren Bereitung gebrauchten 14. Plund Fleisch oder aber ein in Fleischbrühe gekochtes Gemüse, ebenfalls mit dem zubehörigen 14. Plund. Wenn das Rikele Fleisch kochte, so folgten sich allemal 2 Fleischmahlzeiten, denn weniger als 14. Pfund konnte sie nicht wohl kaufen, und das halbe Pfund zehrte sie nicht auf einmal auf.

Spätzle aus geschenktem Mehl, wozu allenfalls ein Salat oder ein saures "Sösle", ein "Zwiebelsösle" (½; Pfund Mehl und 2 Eier auf das Gericht Spätzle).

Zwetschgengemüs und ein "Pfannküchle" (Eierkuchen).

Kaffee und Brot (wenn sie gar zu schlecht "bei Kasse" war).

# Vesper:

Eine Tasse Milch oder Kaffee und um 3 Pfg. Brot. In Ausnahmefällen Dickmilch, wenn Milch übrig geblieben war.

#### Abends:

Meist Kaffee. Hie und da ein Schüssele Milch.

Im kleinen Städtchen, in welchem das Rikele lebte und wirkte. wurde auch von den unbemittelteren Klassen immer noch etwas Wein als Haustrunk genossen,1) auf den grünen Hügeln rings umher wuchs ein leichter billiger Stoff. Der Weinbau bildete sogar den Hauptnahrungszweig eines erheblichen Teils der Bevölkerung: der "Gogers". Wer es irgendwie konnte, sorgte sich für seinen Vorrat. Ich liess in T. einmal das Manuskript zum Budget einer blutarmen Familie Mitteldeutschlands kopieren; als der eingeborene Kopist dazu kam, den Grundriss der Hütte meiner Familie nachzuzeichnen, rief er skeptisch aus: "Ia, abber wo tun denn die ihren Moscht hin?" Das Rikele partizipierte an dem Weingenuss seiner Landsleute nur in den Frühstücksgläschen, welche sie bei ihren Kunden bekam; bei sich trank sie nur höchst selten ein Gläschen. wenn sie sich schwach fühlte. Ab und zu wurde ein Glas Bier zu ihrer Zimmernachbarin, der Kleidernäherin, getragen. "Mag sie als Bier trinke, i bin au zufridde" sagte dazu das Rikele etwas bitter; bitter nicht aus Lüsternheit, sondern aus einem verzeihlichen Gefühl der Eifersucht, das sie der ökonomisch stärkeren Nachbarin gegenüber beschleichen musste.

Rikeles Getränk und ihr Hauptnahrungsmittel bei sich zu Hause war, wie wir gesehen, Milch: das kindliche Wesen erhielt sich auch

<sup>1)</sup> In den Jahren 1880/81 bis 1884/85 wurden in Württemherg jihrilch durchschnittlich 20,8 Liter pro Kopf der Bevölkerung verbraucht (Württemh. Jahrbücher, Jahrpang 1894).

<sup>&</sup>quot;) Hler lst wohl "Apfelmost" gemeint.

wie ein Kind. Von den 20 Pfennig Geldauslagen, mit denen sie ihrem Buch zufolge während der vier Jahre pro zu Hause verbrachtem Tag obngefähr ausgekommen ist, entfiel auf Mitch rund der dritte Teil; dies stimmt damit, dass sie ihren gewöhnlichen Mitchverbrauch für Morgen, Vesper und Abendimbiss auf durchschnittlich einen Schoppen (<sup>1</sup>/<sub>1</sub>, Liter; 1 Liter kostetet 14 Pf.) nagab. 06 Kaffeebohnen gingen im ganzen bei diesen Mahlzeiten auf, obngefähr 5—6 Gramm dem Gewicht nach. Ein Quantum Bohnen, wie das Rikele sie pro Tasse abzumessen pflegte, hat das Rikele selber überleibt; in einem Dütchen liegt es noch bei meinen, Akten<sup>3</sup>. Dem Kaffee setzte des Rikele etwas Zichorle zu, obschon sie deren Geschmack nicht liebte, aber sie mochte als Schwäbin auf die für unerfässlich gehaltene "schöne Farbe" nicht verzichten.

## Wohnung.

Ein altes, düstres, aber solid gebautes Bürgerhaus; in den unteren Stockwerken wohlhabendere Familien, im Mansardenstock das Rikele. eine Kleidermacherin, mehrere Studenten. Hauptbestandteil von Rikeles Wohnung: eine Kammer 5,04 m lang, 3,05 m breit und im Maximum, - die Decke fiel schräg ab - 2,04 m hoch. Ganz freundlicher Anblick, wenn man die Ture öffnete und den Raum überschaute. Auf der gegenüber liegenden Schmalseite das Fenster, welches ein reichliches Licht einliess, mit Mullvorhängen versehen; ein Epheustöckehen draussen. An den beiden Langseiten Möbel nach Möbel. Links Bett. Tisch. Pfeilerschränkehen; rechts Nachttisch, Schrank, Kommode, Nähmaschine; Nippsachen auf Schränkchen und Kommode, Schildereien und Zieraten verschiedenster Art an den Wänden. Auf dem Boden zwei Stücke alten Läuferstoffes als Teppiche. Nirgends Unordnung trotz des Platzmangels, trotz des Umstands, dass die Insassin die Küche mit der Kleidernäherin, welche ebenfalls auf der Etage wohnte, zu teilen hatte. Aber was sie von Küchensachen und Gerümpel im Stübchen unterbringen musste, hatte sie durch einen gelben Vorbang dem Blick entzogen. Auch nichts schadhaft war an dem Hausrat . . . In einem reizenden Schriftchen "der Kanzleirat" stellen Hausvater und Hausmutter am Ende des Jahres ihr Budget auf, und da es sich zeigt, dass mancherlei Unkosten durch Fahrlässigkeit der Kinder veranlasst worden waren, wird alles Zerbrechen fürderhin "zur Unmöglichkeit" erklärt. Rikele scheint die Kraft besessen zu haben, eine ähnliche Deklaration tatsächlich durchzuführen; sie nimmt von all ihrem Tischgeschirr eigentlich nur zwei Kaffeetassen, zwei Suppenteller und das geringste Wasserglas in Gebrauch, hatte in den ganzen vier Jahren, über welche ihre Buchführung vorlag, nichts Neues derart anschaffen müssen, is innerhalb derselben noch nicht einmal einen einzigen Lampenzylinder zerplatzt! Mit welcher Genugtuung rubte aber auch ihr Blick auf uns, als wir an die Durchmusterung ihres Hausrats gingen, vollends dann, als wir ihr Bett inventarisierten. In der Tat, welch ein Bettwerk! Zusammengekommen aus Erbschaften, Gelegenheitskäufen und -Erwerbungen reichte es fast bis an die hier schief abfallende Decke binauf. An seiner Zusammensetzung hatte Rikele wie an dem Erwerb einer Kunstsammlung gearbeitet: es enthielt nicht nur das, dessen es selbst bedurfte, sondern auch das Ehebett in nuce für den Sohn. In der Sorgfalt, welche auf es gewendet worden war, erkannte man gewiss auch noch den Einfluss der bäuerlichen Traditionen, unter denen Rikele aufgewachsen war.

# Inventor des Bettes und Bettwerks.

Eine uannene Bertiade (73; A 13,71) eine Bettscherre, "damit das Bert nicht rusten" (74; 4, 50) ein Nachtischehen, Zwetschenshoum, alt gekant (73; A 3,43) Porreliangscohirr (A 1) eine sinnerne Bertiässche (74 bei Krankbeit angeschäft; A 5,805. Ein Rosch (Synughdermattzte) mit Seepras sammt den Polster (Kopfkeil); (71; A 30,80). Ein Oberbert (Deckbert) und ein Unterhert. Deckbert (10,000) einem 5,4 m Drillich 900 em hreit. Für A 3,87; no diesen 5,9 m Barchent für A 6,51; sus. nies A 62,87 (Angeschaft 71. In das Unterhett ist denn noch ein Skekben Federn, von der Mutter geerte, gekommen.) Die meisten der hisber genannten Dinge werden "sie aubaiten"; der Rosch wird in 10 Jahren aufgescheitet werden müssen. — Für das Deckbert sind vorhanden 6 Überrüge, selbargeferigt, 3 davon von kurrirtem Zeugle" (vide Jahre vor das Zeugle und 0,56 der Katun. (dettrere noch ca. 10 Jahren halten, eriere viel dauerhaften.) Für das Unterhett ist ungewöhnlicher Weise zur besonderen Schonung ein Uberberug aus ungeheitekne Baumweiltube vorhanden. (A 3)

4 Haipfel (Kissen, über die ganze Breite des Bettes reichend, bestimmt, unter den eigennichen Kopflüssen zu ilegen; 3 davon, weiche eigennich nicht in das Bett gehören, sind Aufbewahrens halber neben einander auf die Mutraze geiget. Eins ist geert Eade 75; zu einem sadern, für den Sohn bestimmt, ist der "Schlauch" 73 maß 2 getauht, die Federn sind gegen ein gereites Betteick eingetwasch. An den beiden übrigen, 71 gleichzeitig mit dem Obertück eingetwasch. An den beiden übrigen, 71 gleichzeitig mit dem Obertück eingetwasch an den beiden übrigen, 71 gleichzeitig mit dem Obertück auf 2,4 morhanden, davon 8 von weissem Shirting, 2 von Zeugle, 1 von Kattuu (A. 4) 68; A. 1,32 und 4, 58 p. meter. Angeschaft. 7078. Haltbarkeit der Uebertügs kahlicht wie oben) – zu einem 12ten Uebertung ist abnicht wie oben) – zu einem 12ten Uebertung ist abnicht wie oben) – zu einem 12ten Uebertung ist abnicht wie oben) – zu einem 12ten Uebertung ist abnicht wie oben) – zu einem 12ten Uebertung ist abnicht wie oben) – zu einem 12ten Uebertung ist abnicht wie oben – zu einem 12ten Uebertung ist abnicht wie oben) – zu einem 12ten Uebertung ist abnicht wie oben – zu einem 12ten Uebertung ist abnicht wie oben) – zu einem 12ten Uebertung ist abnicht wie oben – zu einem 12ten Uebertung ist abnicht wie oben – zu einem 12ten Uebertung ist abnicht wie oben – zu einem 12ten Uebertung ist abnicht wie oben – zu einem 12ten Uebertung ist abnicht wie oben – zu einem 12ten Uebertung ist abnicht wie oben – zu einem 12ten Uebertung ist abnicht wie oben – zu einem 12ten Uebertung ist abnicht wie oben – zu einem 12ten Uebertung ist abnicht wie oben – zu einem 12ten Uebertung ist abnicht wie oben – zu einem 12ten Uebertung ist abnicht wie oben – zu einem 12ten Uebertung ist abnicht wie oben – zu einem 12ten Uebertung ist abnicht wie oben – zu einem 12ten Uebertung ist abnicht wie oben – zu einem 12ten 12ten

2 Kopfkissen, Barchent mit Gansfedern, eins geerbt, eins gekauft (dies 70 A. 200) 16 Kissemüberzüge, almilich 1 von Zeugle, der haltberste und werthvolliste (um A. 2 gleichweitig mit dem liesteen Uederras zum Oberbeit) Zeinzes bei Jahre, anch und nach; jeder von 1.52 m à 4,0 50 p. Meter). Aussendem noch 4, Schutzügig\* (kommen unter die Ueberzüge; 73/75; an jedem 1,52 m weisses Baumwolliuch à 85 d. p. m.)

8 Bettücher, nämiich 2 aus aiter grober Leinwand, geerht (3 A im Anschiag) und 5 nach und nach sageschaffte leinene und 1 haumwolienes; an jedem 4,27 m Stoff (der Baumwolistoff à 52 Å p. m) — 3 ahgenähte Couverts. Stoff 4 A.

1 hraunwoline gesteppte Decke, Geschenk einer Kundin (77; A 3; wird nach c. 6], neu überzogen). Bettüberwurf, gelb, mit groasen Blumen und einer Borte, Kattun, 4,9 m à 56 Å p. m. (75; nachgeflickt; muss noch 5 Jahre haiten).

An Miere hatte das Rikele für das Stübchen, den Küchenanteil und einen Speicheranteil (4 qm) für Unterbringung von Holz 60 Mk. per Jahr zu bezahlen. Ebensoviel hatte sie für eine bls vor kurzem innegehabre, etwas geräumigere Wohnung bezahlt. Und pünktlich bezahlt hatte sie immer. Der Hauszins ist bei mir das allererst, dann homm'erst i.\*

Hier das genauere Inventar über das Mobiliar und das Hausgeräte:

#### Stand möbel.

## Vorhänge, Teppiche.

#### Wandgeräthschaften, Zimmerschmuck.

1 Spiegel, viercetig brum Holz (64; 36 2) 1 desgl. schwarz mit Gold-leisten, Weihnschtigseschen keiner Kundin (27, 36 2) Eckbretteben, unnen, (74; 36, 15, 00) 1 Schwarzwilder Uhr mit Gewichten, Zifferblatt von Goldblech, obne nich Adler (47; 36, 36); erst einmal repartier für 50 4) 1 Wandkröchten, rothbraune Baumwolle mit weissen Perlenbehlingen, von der Mutter gearbeitet und geschenkt (27; 36 1) Notifiziel (76; 36 1).

Auf der Kommode und dem Schränkchen, bez. in den Kisten verschlossen: 3 porteilanene Blumenväschen, Geschenke von Kundinnen (80 u. 82; # 1) in einem befinden sich "bonnisitre Gräser" (s. u.) 1 Döschen, derruf ein Schliefsprächen, von Intelneren, die bei einer Kundin wohnten, gestung der Verschließen der Verschließen von der Kundin, deren Mannidestehen us seinem Verpflüger gefertigt hat (c. 60 u. 10; # 24 seinem Verpflüger gefertigt hat (c. 60 u. 10; # 24 seinem Verpflüger gefertigt hat (c. 60 u. 10; # 24 seinem Verpflüger gefertigt hat (c. 60 u. 10; # 24 seinem Verpflüger gefertigt hat (c. 60 u. 10; # 24 seinem Verpflüger gefertigt hat (c. 60 u. 10; # 24 seinem Verpflüger gefertigt hat (c. 60 u. 10; # 24 seinem Verpflüger gefertigt hat (c. 60 u. 10; # 24 seinem Verpflüger gefertigt hat (c. 60 u. 10; # 24 seinem Verpflüger gefertigt hat (c. 60 u. 10; # 24 seinem Verpflüger gefertigt hat (c. 60 u. 10; # 24 seinem Verpflüger gefertigt hat (c. 60 u. 10; # 24 seinem Verpflüger gefertigt hat (c. 60 u. 10; # 24 seinem Verpflüger gefertigt hat (c. 60 u. 10; # 24 seinem Verpflüger gefertigt hat (c. 60 u. 10; # 24 seinem Verpflüger gefertigt hat (c. 60 u. 10; # 24 seinem Verpflüger gefertigt hat (c. 60 u. 10; # 24 seinem Verpflüger gefertigt hat (c. 60 u. 10; # 24 seinem Verpflüger gefertigt hat (c. 60 u. 10; # 24 seinem Verpflüger gefertigt hat (c. 60 u. 10; # 24 seinem Verpflüger gefertigt hat (c. 60 u. 10; # 24 seinem Verpflüger gefertigt hat (c. 60 u. 10; # 24 seinem Verpflüger gefertigt hat (c. 60 u. 10; # 24 seinem Verpflüger gefertigt hat (c. 60 u. 10; # 24 seinem Verpflüger gefertigt hat (c. 60 u. 10; # 24 seinem Verpflüger gefertigt hat (c. 60 u. 10; # 24 seinem Verpflüger gefertigt hat (c. 60 u. 10; # 24 seinem Verpflüger gefertigt hat (c. 60 u. 10; # 24 seinem Verpflüger gefertigt hat (c. 60 u. 10; # 24 seinem Verpflüger gefertigt hat (c. 60 u. 10; # 24 seinem Verpflüger gefertigt hat (c. 60 u. 10; # 24 seinem Verpflüger gefertigt hat (c. 60 u. 10; # 24 seinem Verpflüger gefer gefer gefer gefer gefer gefer gef

Ein Epheustöckehen, Geschenk (40 4).

9 Photographien in Visitenkartenformat von Bekannten und Kunden (in schwarzen Rähmchen à 20 4) 13 andere Schildereine verschiedener Art, eine ersteigert, eine erreft (Heimathsort der Mutter mit Schloss darstellend) die Übrigen alsmmitlich geschenkt, zumeist von Kundinenn oder Hausverichtunen. Sujets: 4 religiös und 9 profun; unter Jenen die Madonan della Sedla von der Köchin einer Kundin, unter dieseen: Ansichen von Rikteles jetzigem Wöhnort, Hermann und Dorothea (Oeidruck) Romeo und Julie (desgl.) Fürst Bismarck (der in elnem Kundenhaus beseihig werden solten, den Riktel aber für einen teils Goldleiten; einer aus Strobgeflecht, Handarbeit einer Kundin (alles erworben in den 70er Jahren; c. 20 4f.).

Fast sammtliche hier aufgezählten Dinge werden "sie aushalten".

## Tischgeräth.

Zinn: 1 geerbte Suppenschüssel mit Deckel und Handhaben (.# 3)

"Portionenschüssel" ohne Deckel, ersteigert (65 %) helde zum Aufbewahren
der Speisen.

Porzellan: 1 Portlonen-Schüssel mit Deckel (73: # 1) 4 Suppenteller. 2 geerbt, 2 gekauft (70 à 12 4) 4 Dessertteller geschenkt (62; 4 68) eine Kaffee- und eine Milchksnne mit Goldrändern, Geschenke der Mutter (73; # 2) 4 Kaffeetassen mit Goldrändern, ersteigert (74; 4 70) 4 gewöhnliche desgl. wovon 2 von der Mutter, 2 geksuft (73 u. 78; 4 60).

Glas: Ein Crystaligiss vom Vster (1857; # 2) ein geschliffenes Deckelglas, Geschenk (75; A 2) 2 geschliffene Trinkgläser von einer Freundin (4 50) 1 gewöhnliches Wassergias (78; 4 12) 1 Salzfass, Geschenk von einem Mädele (63).

3 Essiöffel (1,80) 2 Kaffeelöffel (68: A 80) 2 Tischmesser (69: A 80) 2 Gaheln (69; A 80).

1 Kaffeebrettchen, erstelgert (79; Incl. eines Trichters 20 A).

Gerath für Helzungs- und Beleuchtungszwecke.

l Feuerklemme und 1 Feuerschsufel (74 u. 69; A 1,20. D; c bz. n.

5 J.) 1 Holzkorb, schwarz, Weidengeflecht (76; 4 70; n. 5 J.) 2 Säcke von Bodentüchern zu den Tsnnäpfein, selbst gemscht; 1 Erdöllsmpe mit Metslifuss (78; A 5) 1 Messingleuchter, erstelgert (79; A 50; D: 10 J.) 1 hölzerner Leuchter mit Messing verziert, Kundengeschenk (78; & 80) eine Lichtscheere, Messing, ersteigert (79; 4 10) 1 Laterne (64; # 1,37) 1 Petroleum Kanne (78; # 1).

Küchengeräth, Irden-Geschirt.

2 eiserne Kochtöpfe geerbt (4 80) 1 desgl. Pfanne (76; # 1,80) Schmelzpfännchen (76; 3 70).

2 zinnerne Schaum- hez. Schöpflöffel (73: # 1.40) 2 hölzerne Kochlöffel vom Hausirer (79; Al 19; D: n. c. 10 J.).

1 Reibelsen (73; & 70) 1 Theesleb (75; & 20) 1 Trichter, erstelgert (s. o.) 1 "Wägle" ebenso (79; & 20) 1 Kaffeemühle, defekt geerbt ( & 40, sbgängig) 1 Spatzenbrettle (82; A 27).

Kaffeebüchse, Blech (75; & 50) Theedose, felnes Steingut, geerbt (& 50)

Salzscheffel, geschenkt (80; 4 60).

1 Wasserkubel (78; 4 1; D: n. 2 J.) 1 Wasserkrug (77; 4 80). 6 Glasfisschen, melst geschenkt, für Essig, "Wachholdergesälz" etc. (60 A). Irden-Geschirr: 2 Casserolen à 11/2 liter (4 70;) 2 Milchhafen à 1/6 liter (78 u. 82; 4 24) 1 Kaffeetopfchen à 1/2 l. geschenkt (75; 4 12) 1 Zuckerbüchse (4 72).

Sonstige Uten sillen.

2 Körbe, Gefiecht, der eine erstelgert (70er Ishre # 2,20 D: n. 2 u. 4 l.) \_Stupfer" (= Schrupper; 79; # 1,40; D: n. 2 J.) Kehrbesen (80; # 2,50; D: n. 10 J.) 1 Abreibbürste (78; 4 50; n. 3 J.).

1 sites Bell, 1 Hammer u. 1 Zange geerbt, 1 Nagelbohrer, ersteigert (12 4) 1 Korkzieher (alle Welhnschten einmsl gebraucht) 1 Bügeleisen mit 2 Stählen (79; A 5,55; Röstle dszu 4 50).

Vorhängschloss u. Verschluss-Vorrichtung (82; # 1,60). Tintenzeug, Blech, grun Iskirt, ersteigert (76; 4 69).

## Weisszeug.

13 Handtücher (davon 3 gekauft 74; A 1,20; zu 10 anderen im Ausverksuf 7,32 m à 49 4, selhst gesäumt; D: c. 15 J.) 2 Tischtücher "gehild"leinen, geerbt (A 3) 6 Servletten, geerbt und geschenkt (75 u. 76; A 3; n. 5 l.).

#### Kleidung.

Brauche ich zu sagen, dass das Rikele sehr sauber, aber höchst einfach gekleidet ging? An den Wochentagen meist barhäuptig mit glatt gescheiteltem Haar; sie rühmt es diesem Haar nach, dass es anspruchslos sei und der Pomade nicht bedürfe. Des Sonntags trägt sie Hitet: auf einem derselben prangt sogar eine Feder. Frellich eine geschenkte Feder. "Das ziert den Mann und kockth nit viel, ich tu mich immer mit fremde Federn schmücke". Noch manche andere Geschenke fanden sich unter ihrem Kleidevorrat, welcher überhaupt ansehnlicher war als man es bei ihrem minimalen Geldeinkommen erwartet haben sollte. Als Näherin hatte sie sich in ihrer freien Zeit vieles seblst gefertigt, und was einmal hergestellt war, ging so leicht nicht wieder zugrunde. Bekam sie doch keinen kleienen Schrecken, enn sie des Sonntags zum Fenster hinausschaute und es ihr plötzlich einfiel, dass es ihr "gutes Kleid" war, mit welchem sie sich auf die Brüsung zelehnt hatte.

# Inventar des Kleidungsvorraths.

## Oberkleider.

Für Festtage und besondere Gelegenbelten:

1 schwarz und 1 braun Casimirkield (jenes 68; 5.5 m à 4.2,80; dies 82 å, (7 Meter) 12 Å, Zuthaten 3 Å; D: c. 20 ], 1 blau Rips Kleid (74; 6 m à 2 Å 80 D: n. 3 ], 1 buchjacke, schwarz (81; Stoff Å 12; D. 10 ], Jacke, Rips, schwarz (78; Stoff Å 3; D: n. 6 ],) Schürze, Seide, geerbt (Å 50);

## Für Werktage:

ereruge:

1 grau Lamakieid (82; Stoff und Futter A 9, 67; D: 6].) 1 braun Ripskield, sites Sonntagskield (70 geffisht, D: n. 1].) 2 Lustrekleider (an jedem
8 Meter 1 80 d, bez. A 1; D: 6-7].) 1 Karmakield, sites Sonntagskield,
seit 77 Werkinger, 6 m. 800d, cin. Rev. A 250 D: n. 1].) Tuchjakeld,
seit 77 Werkinger, 6 m. 800d, cin. Rev. A 250 D: n. 1].) Tuchjakeld
3 a Schwarte Offician Schürzen, fast sähmndich Geschenke von Kenden
(78-42; Stoff A 3; D: n. c. 1].) 6 Zeugle Schürzen (c. 78 u. 79; D:
6].) Die angeführen Sücker (bis saf einige geschenke) sämmnlich
selbsügefersigt; der Lohn für Fernigung der Kleider würde auf 2-3.A,
der jacken auf 1 A; der Schürzen auf 20 4; zu veranschlagen sein

### Kopfbedeckungen.

4 Hüre, nämlich ein Sammet-Winter-Hür und 3 Strobhüte. Einer davon gant als, werhols; unter den übrigen 3 befinden sich 2 von Kundinnen abgelegte und ein um 1.4 gekaußer; sie hat sie sich alle selbst hergerichtet und ausgeputr. (7,882; urspr. Verri der fertigen Hüre 1,50-2-4) i Kaputze, wollen, Geschenk 76; 2.4) 6 Bethauben und 2 Morgenhauben (Stoff 3,20 D: gut 10.1; jenn erum im Wintere getragen).

# Halstücher etc. Handschuhe.

1 Peizrbierchen, Geschenk (77; ▲ 1) 1 Schleife, seiden, Geschenk (82; ⅓ 50) 8 seidene Halstüchlein, Foulards und Shäwlchen, meist geschenkt und zunächst an Sonntagen getragen (80 ¾—▲ 1 pr. Stück; D: von 2—10 J.).

6 wollene Tücher, Krugen und Shäwichen (dabei 1 Abendtuch à 44; die übrigen 4, 60 bis 2 4), zumeist Geschenke (D: 4-10 J.) 12 Tüchle, Shäwichen, Shlipse und Barben von Mull und Tüll, Stoff dazu meist geschenkt. Vieles davon bält sie "für so unnöthig" 46,30).

Paar Handschube, Seide, Sonntags in der Kirche (80; 41,50; n. 41).

1 Paar schwarzwollene Winterhandschule, selbst gestrickt (80 4, D: c. 61).

7 Tüchle aus Piqué und Kattun (41,50) 6 Chemisetten (1,80) Stoff zu Jenen und diesen meist geschenkt; Rüsche zu Halskrausen gleichfalls geschenkt (82, 41; D: 31).

#### Unterkleider und Leibwäsche

5 Sonntagsunterröcke aus Flanell, Trikot und Piqué, alle seibstgefertigt, Stoff zu zweien geachenkt (75/81; Werth pr. St. A 2,80-A 4,50 D: 5-10 J.); dann meist noch für Werktage.

6 Werktagsunterröcke aus Flanell, Moirée, Orléans, einer wattirt, einige dienten früher an Sonntagen; Stoff zu zweien geschenkt, zu einem ererbt, alle seibstgefertigt. (Von 74 ab; meist lange Dauer bis zu 10 J.; die gekauften ursprünglich 3,50-5,4 p. Stück).

1 Corsett (79; # 3,30) 4 Paar Beinkleider, Baumwoil-Flanell (1 Paar ge-

schenkt, zu 3 Paar 5 m Stoff gekauft à 60 4).

3 Hemden, Baunwoll-Fianell (2½ m pro Hemd), Stoff theliweise geschenk; 1 gekauft (8i); 2.09), 22 Paur baunwollene Strümpfe, evies, blau und braun, datiren thelis noch von 66 her; 8 Paur sind schon angestrickt, die andern werden es noch (42 g.d dirften innerhalb der nichtsen 6 jahre sutgehn). 4 Paur grauwollene Strümpfe, selbst gestrickt, angestrickt; an jedem ursprünglich für 70 Å Garn, werden noch einmal angestrickt; (balten noch 2 J.) 1 Paur weisas wollene Strümpfe, schon angestrickt, Wolle von einer Kundin (1879) geschenkt. 1 Paur Strumpflängen (82; 41,70).

6 Hemden aus Leinwand. Der Stoff von der Mutter theils geschenkt, theila ererbt; 4 Hemden hat sich Rikele erst jetzt gefertigt. (An jedem Hemd 2,4 m à 1,12 4/9 a us Shirting (nach und nach seit 1876 den m à 65 3/3) 3 Paar

Manschetten (# 1,20).

S Paar Beinktelder à 1<sup>1</sup>, m Shirting (à 65 d, p. m. Seit 1870. D: n. 5 J.) seibst geferrigt; 4 Tüchle, Shirting, Nachts umzubinden (d, 48; D: 6 J.). 32 Taschentücher, worunter 24 weisse Leinwand, die andern bunt. 15 sind Weihnachtsgeschenke. Die meisten sind gesäumt; 3 liegen noch ungesäumt für den Sohn d. (58 82; 25–90 d. p. Sücke; D: sehr verschieden).

#### Schuhwerk.

1 Paar Kidlederstiefel (79; 11 A; D: 4 J.) 1 Paar Zugstiefel (81; 6 A; D: 3 J.) 1 Paar Filzstiefel (82; A 7 D: n. 2 J.) 1 Paar Hausschuhe "Endschuhe" reschenkt (80: A 1).

#### Gegenstände zum Nachtragen, Schmuck.

2 goldene Ringe (à 6-8 A), eine Elfenbeinbrosche (A 3), 2 Aufateckkämme (1,70;) 1 desgl. Schildpatt, Geschenk.

3 Årmkörbchen, gekauft und gesteigert (64/83; £ 5) 1 kleines Körbchen, Weihnachtsgeschenk (72; ¾ 30) 1 schwarzes Ledertäschehen, Geschenk (69; £ 4) Reisetasche (69; £ 3).

1 Regenschirm, schwarz Zanella (79; A 6; D: n. c. 8 J.) 1 Sonnenschirm (81; A 2,50; D: c. 10 J.)

# Gesundheit.

Mit ihrer Gesundheit hatte Rikele ihr Lebtag viel zu schaffen gehabt, und in mehr als einer Glosse ihres Hausbuchs hatte sie Klagen über reelle Leiden, zuweilen von ängstlichen Pro- und etwas zweifel-haften Diagnosen begleitet, niedergelegt. "17 ten und 18 ten sehr krank, Fieber, Kopf. und Gesichtsschmerzen, ich fürcheter ich bekäme einen Hirnschlag." Seitdem sie sich in dem Städtchen als Näherin entbliert, also seit 14 Jahren, hatte sie zweimal an Darmentzündungen daniedergelegen. Das eine Mal sechs Wochen im Krankenhause, das andere Mal vier Wochen in der eigenen Wohnung. Nach der zweiten Krankheit wollte sie nur 8.3 Pfund gewogen haben. Fortwährend geolagt war sie

von gewissen Leibesbeschwerden, durch welche sie schon afast wahnsinnig" geworden sei. Einen Arzt indessen hatte sie seit 8 Jahren nicht konsultiert. Teils hatte sie Gelegenheit, wenn sie bei den Frauen von Medizinern nähte, einen sachlichen Rat einzuheimsen, teils blieb sie bei früher verschriebenen Mitteln oder half sie sich mit ihrer eigenen Weisheit durch. Auf diese war sie nicht wenig stolz. Der Barbier habe zu ihr gesagt: "Sie sind der Instinkt" und wenn sie nicht selbst die Mittel wüsste, so müsste sie das ganze Jahr beim Doktor stehen. Sie nahm regelmässig des Morgens 5 bis 7 Wacholderbeeren, womit "die Schleimkanäle gereinigt" werden sollten. Ihre Mutter habe schon immer gesagt, vor dem Wacholderstrauch1) solle man den Hut abziehen, da sei alles gut von der Wurzel bis zum Gipfel. Manche Heilpflanzen, Baldrian, auch wohl Kamillen, suchte sie sich selbst, wogegen sie für die 1-2 Rhabarberpillen, die sie seit einer Reihe von Jahren allabendlich nahm, an Geld ohngefähr soviel wie für ihr Brot verbraucht haben mochte. Nach Schluss ihrer Arbeitstage ging sie regelmässig aus Gesundheitsrücksichten spazieren, gewöhnlich 20 Minuten, im Sommer, bei schönem Wetter wohl auch eine Stunde lang. Der geringe Umfang des Städtchens machte es ihr möglich, bei diesen Spaziergängen leicht das Freie zu erreichen, und sie wurde somit eines Vorteils teilhaftig, für welchen die grösseren Städte ihren weniger wohlhabenden Einwohnern noch keineswegs die wünschenswerten Äquivalenten geschaffen haben. In den Grossstädten übertrifft der Umfang der Areale, innerhalb deren Parks sich nicht befinden, immerhin noch bedeutend den Umfang einer Mittelstadt. Man muss sich hüten, etwa bestochen durch die Regsamkeit der hygienischen Wissenschaft, die praktische Tätigkeit der jungsten Zeit in dieser Hinsicht - der Schaffung von Parks - gegenüber dem was z. B. das achtzehnte Jahrhundert aus bloss philantropischen Regungen geleistet hat, zu sehr zu überschätzen.

Gegenstände zur Toilette, Körper- und Gesundheitspflege.

# Psychisches Leben, Vergnügungen.

In Rikeles Köpfchen und sonderlich in ihrem Gemüt war es stets lebendig. Nicht immer schlug diese Regsamkeit für das einsame, arme,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) "Won Gesträuchen ist für die Volksmedizin das Wichtigste: der Kranawit (Wacholder...)... der Kranawithusch wurde vom Volke als ein gutes und wohltlätiges, die Krankheitsdämonen beseitigendes Wesen in Strauchform angesehen..."
u. a. m. s. bei Höfler, Volksmedizin und Aberglaube in Oherbayerns Gegenwart ud Vergangenheit. München 1888 p. 1231.

empfindsame Wesen zu einem Segen aus. Sie fühlte sich leicht zurückgesetzt, verletzt, unglücklich, ohne besonderen momentanen Grund. Indessen war der Grundzug ihrer Stimmung zur Zeit meiner Untersuchung doch wesentlich ein Zug der Zufriedenheit und des Stolzes darüber, wie weit sie es gebracht habe. Sie habe von nichts geträumt als von einem Stüble, einem Tisch und einem Kasten (Schrank). Als sie in T . . . sich niedergelassen, habe ihr iemand bange machen wollen und gesagt; "Du wirst herauskommen wie der Nussemann!" Sie aber habe gedacht: "Wartet, ich will's Euch schon zeigen;" und wie die Person ihr später einmal gekommen sei, habe die grosse Augen gemacht und geguckt. Zuweilen brachen auch andere Gefühle durch: "Wenn die Leute sagen: Wo bringen Sie denn Ihr Geld hin? - Ach, das tut mir so weh, da denk ich immer, wenn Ihr nur in mein Buch sehen könntet; da sag ich allemal gar nix." Zu ihrer Zufriedenheit trug bei, dass sie, die freilich ungewöhnlich sparsame und arbeitsame Person, sich einbildete, alles durch Arbeit und Sparsamkeit erworben zu haben, dass sie dabei öfters die ihr gewordene kleine Erbschaft vergass und in verzeihlicher Selbsttäuschung zu leicht hinweg ging über eine immerhin in einigen Auschlag zu bringende Unterstützung, die ihr aus einem Verhältnis, - das sie freilich nicht des Gewinns wegen gehabt - geworden ist.

Rikele besass einen nicht ganz unansehnlichen Vorrat von Broschüren und Büchern. Hier das

#### Inventar.

Bibel, Neues Testament, 4 Gebet- und Andachiabücher, Gesangbuch, 1 Communiona Büchlein, Thomas a Kempis, Luthers Leben, Perien der Wahrheit. Zus. 12 Bde., alle gebunden, nur eines davon ersategert, die übrigen theila Geschenke, theila ererbt. (Thomas a Kempis vom Vater ererbt; das Gesangbuch Konfirmationsgeschenk des Pathen.)

12 bessere Bücher profanen Inhalis, dabei Wilhelm Tell, 2 Bde. Auswahl aus Goethe, Käthchen von Heilbronn, Novellen, Rheinsagen, theils gebunden, ihella broschirt; alle geschenki.

2 Kalenderzugaben von Zeitungen und Zeitschriften.

4 populäre kleine Broschüren und Jugendschriften, alle geschenkt. — (7 desgl. die eigentlich dem Sohn geschenkt worden sind wie "die Wasser im Jahre 1824", "der Postraub zu Würges", "des Ühlanen Kampf, Liebe und Sieg", "Fritz Helter". — Demaelben gehörig I Bd. Hauff, Geachenk der Fortbildungsschule.)

Rikele war auf zwei Blätter abonniert, auf das Lokalblatt und auf ein wöchentlich erscheinendes religiöses Blatt. Das ist mein Luxus sagget sie. Das Sonntagsblatt schickte sie ihrem Sohn, der las es und schnitt dann Muster daraus. — Im Schreiben war Rikele nicht faul, sie hatte ja ihr Hausbuch zu führen, und mit ihrem Sohn hat sie in ziemlich regelmässigen Briefwechsel gestanden. Sie schrieb eine gleichmässige deutliche Hand und machte kaum orthographische Fehler.

Rikele als Kind eines streng evangelischen, vielleicht auch etwas pietistisch angehauchten Vaters, war selbst sehr religiös gesinnt. Sie besuchte sonntäglich und an Festtagen regelmässig die Kirche, an den höchsten Feiertagen strickte sie nicht und las nur geistliche Schriften. Ihr politischer Standpunkt häte eher als Loyalismus, denn als Konservatismus bezeichnet werden können.

Ihre Er hol un gen und Ver gnügungen waren selbstverständlich nicht gefüuschvollen Natur. Vor einer Reibe von Jahren hatt sie einige Mal das Sommertheater besucht, aber nicht auf eigene Kosten. Die Frau Direktor, für welche sie arbeitete, hatte ihr die Billette geschenkt. Gerne nahm sie mit einer Ihrer bürgerlichen Kundinnen an dem jährlich stattfindenden Kinderfest teil; sie steckte nicht viel Gedli nicht Tasche, sie fürchtete es auszugeben. Von den 24 Pfennigen, die im letzten Jahre daraufgegangen waren, kamen nur 6 Pfennige für Brezeln auf ihr eigenes Teil; für 10 Pfennig hatten sieh ihre beiden kleinen Milchmädchen geteilt. Rikele war überhaupt, die Person, die verschenkt.\* Für Überschwemmte hatte sie (im Budget-Jahr) getragene Kleidungsstückte und neue für den Sohn gestrickte Socken gegeben.

Ihre wesentlichste und regelmässigste Erholung bildeten die Sonntagsnachmittagsspäsziergänge. Sie ging in den ganz naheliegenden Wald, und
hörte dort die dürftige Musik, die von einer Gartenwirtschaft zu ihr
herüber hallte, ging dann heim und trank ihr Schüssele Kaffee oder
Milch. Von den Passanten glaubte sie sich, in ihrem grüblerischen
Wesen, ob ihrer Enthalisamkeit, bald bewundert, bald ausgelacht.
Oder sie suchte das Feld auf: "Wenn ich ins Feld n'ausgeh", geh" ich
botanisiere, ich nehm" Kräutle mit zu Tee, Kamille, Baldrian, Dreifaltigkeitstee, chin ehm" Moos mit und mach" Kräufe draus; spreche
tut niemand mit mir, da nehm" ich allemal das Sonntagsblatt mit, und
sitz' an ein Plätzle und les." —

Welch bescheidene Existenz! Und doch, welch ungeheure Anstrengung war vonnöten, sie zu gründen! Tantae molis erat . . .

#### Geschichte der Arbeiterin.

Man sah es dem unscheinbaren Rikele nicht an, welch ein bewegtes Leben hinter ihm lag. Zwar nicht viele Länder hatte es gesehen, aber in kleinem Umkreis hatte es eine Odyssee der Armut durchgemacht; war herungeworfen worden lange Jahre, von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Städtchen, hatte gekämpft und gehofft, gelitten und geliebt.

Noch in die Schule ist Rikele gegangen, als sie bereits für andere arbeiten musset; sie ist während eines Sommers Kindermädschen bei einem reichen Bauer gegen 2 Gulden<sup>1</sup>) Gehalt; im Winter strickt sie Strümpfe um 12 Kreuzer<sup>3</sup>) das Paar. Bei demselben Bauer bringt sie, nachdem sie die Schule verlassen, ein weiteres Jahr zu, jetzt bei ihm wohnend; da bekommt sie 6 Gulden, ein Paar Schuhe und ein Hemd; vom Marktag zu Unterlesingen erhält ist auch noch einen Vierling

<sup>1) 1</sup> Gulden = c. Mark 1,71.

<sup>1) 1</sup> Kreuzer = 2% 4.

(¹/₄ Pfund) Wolle; gelegentlich einiger grösseren Verkäufe wendet ihr der Bauer jeweils 12 Kreuzer zu. Dann kehrt sie in das eiterliche Haus zurück; aber nicht lange darf sie unter seinem Dache weilen.

"Die Mutter hatte ein schönes Granatnuster (Halsband) und ein goldenes Kreuz und einiges mehr, das hat sie Alles nach und nach in den fünfziger Jahren verkauft. Der 'Jude' kam und wollte was handeln: da sagte der Vater, sein Weib hab einen Schmuck, den hat er gekauft und dann gesagt, er wolle das Mädele, seine Frau brauche eins; und der Vater sagte ihm zu. Mir ist es gewesen, als ob ich wär verhandelt worden. Am selben Tage ging ich mit ihm weg; er trug einen Zwerchsack, ich meine Sachen in einem Tüchle. Wie wir nach Beislngen kommen in sein Haus, macht er die Thur auf, und ruft: "lettchen, sieh, ich habe Dir Deinen Wunsch erfüllt." Die Frau hat mich sehr gut empfangen, als ob sie mich schon gekannt hätte. Ich hab damals noch nicht viel gekonnt, auch noch kein Brot schneiden, denn zu Hause hab ich das nie dürfen, das that der Vater. Ich bin dort Klndermadele gewesen und gekocht hat die Frau. Lohn bekam ich 12 Gulden. Ich hab aber bald Gliederweh bekommen von dem kalten Wasser, mit dem ich putzen und arbeiten musste. Das Wasser wurde aus einem tiefen Brunnen in der Küche selbst heraufgezogen. In den mochte ich gar nicht hineinsehen, ich fürchtete mich so, der Teufel wolle mich hinunterziehen, weil ich unten immer mein Bild im Wasser gesehen hab. Die Frau hat mich eingerieben mit Klemmergeist1) und mir eine Bettflasche gegeben. Ich hab aber nur bis Martini bleiben können, weil die Arbeit bei meinen Schmerzen zu schwer geworden ist. Es sind recht fromme Leut gewesen; jeder Mensch, der noch Religion besitzt, mit dem kann man auskommen, aber die Andern haben keinen Werth, da ist Alles Politur, Alles oberflächlich. Alle Sonntag hab ich in meine Kirch dürfen; wenn ich Zeit hatte, ging ich nach Metzingen; sonst in die katholische Kirch lieber als in gar keine."

Fünfzehn Jahre alt, verliess sie die Stelle. "Die Mutter holte mich ab und brachte mich nach Hause und ich hab geglaubt, ich dürfe zu Hause bleiben. Segt der Vater: 'Lass nur Deine Sachen beieinander!' Ich hatte sowiel geschenkt kriegt, drei Ellen Kattun zu zwei Schürz, und ein Tüchle und zwei Sacktüchle und Garn zum Stricken; man hat som meitere Garn gehabt, blau und weis. Das hab ich schon oft erzählt, wei man damals die Geschenke geachtet hat. Den andern Tag also hab ich nach Herrenberg gemusst in Dienst. Der Herr war frühre in Schulmeister, hatte aber eine reiche Frau geheiratet und Güter gekauft. Die Frau hat Gliederweh gehabt und hat sich nicht regen können. Da hab ich noch viel härter schaffen müssen auf dem Feld und immer über Kraft. Da hat man mir eine Ladung Kiee aufgeladen, dass ich hingefallen bis, wie ich damit die Staffeln von einem Weinberg hinunter gegangen; ich bin ein paar Tage liegen geblieben, dann that es mir immer so weh und ich hab mich von da an schief gehalten."

<sup>1)</sup> Ameisenspiritus.

Bei dem Schulmeister hlieb sie ein Jahr. "Mein Vater hatte gemeint, es sei eine Schande, ich sei so kurz im Dienst und wollte nicht schaffen. Und ich wär auch noch da gehliehen, aber ich hah doch zuletzt fort müssen wegen meinem Herrn, der hat nichts rechts von mir gewollt."

Nun ging sie in die Residenz, wo ihre Schwester ihr hei einem Schreiner einen Dienst ausgemacht hatte. Sie war damals gerade 16 Jahre ait. "Dort hats auch wieder vier kleine Kinder gebe. Mein Vater hat gesagt, man solle Gehorsam leisten und wenn man das Wasser umsonst 'auf Bühne' (Speicher) müsse tragen und herab. Nur wenn was Schlechtes verlangt werde, müsse man aufbegehren und den Streitigen machen, oder gehen. 'Dienet nicht allein den Gütigen und Gelinden, sondern auch den Wunderlichen', sagte er." - Sie erhielt im ersten Jahre 18, im zweiten 20 Gulden Lohn. Zweimal jährlich 1 Gulden und zu Weihnachten I Kronthaler.1) "Das ist etwas Grosses gewesen, aher ich hab müssen alle Kreuzer hergehen, sogar das Trinkgeld, auch nach dem hat der Vater gefragt." Und sie habe sich doch Kleider machen müssen, denn solche hahe sie ja nicht hekommen, nur die Mutter des Schreiners hahe ihr zuweilen alte Sachen verehrt, Strümpfe, die ihr aher zu gross waren und dergleichen. Sie hahe sich noch mit ihren Konfirmationskleidern hehelfen müssen. "Ich möcht' die Zeit nicht mehr durchlehen, ich hah die Bleichsucht gehaht und die Waden sind mir ganz aufgeschwollen gewesen; ich hin gewesen, wie der Schatten an der Wand. Ich hab gedacht, ich kann nicht mehr schaffen und meine Leute glauhten mir nicht. Da hahe ich auf einmal gedacht, ich geh' in's Wasser. Ich hab' gedacht, ich stell die Kinder von dem Schreiner, die ich bei mir gehaht hab', hei meiner Verwandten unter und geh' in den Feuersee." - Wie stellte sich der Umschwung der Stimmung, den Rikele auf dem Wege erfahren, in ihrer Phantasie dar? - Sie meinte, es seien ihr Schulkinder hegegnet, die aus dem Gesanghuche das Lied lernten: "Von dir, o Vater, nimmt mein Herz Glück, Unglück, Freude oder Schmerz, Von dir der nichts als lieben kann, Voll Dank und voll Vertrauen an", und da hahe sie gedacht: "Ei, du hast ja Gott ganz vergessen, das Lied hast du ja auch gelernt." Da hin ich denn zurück mit den Kindern zu meiner Verwandten und hah dort Kaffee getrunken und natürlich nicht gesagt, was ich vorgehaht hah. Ich hah mich ganz drein geschickt und gedacht, der liehe Gott kann mich sterben und mich auch gesund werden lassen; er kann's ja machen wie er will." Dann habe sie aber einen schlimmen Finger bekommen und der Arm sei ihr geschwollen his zur Achsel hinauf. Sie kam dann in das Krankenhaus und hlieh daselhst vier Wochen. Der "Herr Hofrat" sagte, sie dürfe nicht mehr dienen und der Vater kam, sie abzuholen.

"Nachmittags sind wir aus der Stadt hinausgelaufen; man hatte vergehens herumgeschrieen, ob niemand mit uns fahren wolle. So sind wir nach Echterdingen gelaufen; ich bin bis üher die Knöchel eingesunken im Schnee und der Vater hat mich ziehen müssen, denn ich

<sup>1) 1</sup> Kronthaler - c. Mark 4.62.

war balb im Schlaf. Über Nacht blieben wir im Hirschen, von dem man sagt: 'Wenn mer auf der Welt nit mebr z'sammekommt, kommt mer in Echterdingen im Hirsche noch emal z'samme." - Von da aus ging auch ein Omnibus; der Vater aber bat des andern Morgens gemeint. wir könnten auch laufen bis Waldenbuch, denn es koste schon weniger, und ich sei ja ausgeruht. Jetzt freilich ist das alles anders: 'früher haben die Bettelleut Herren geführt, und jetzt führen die Herren Bettelleut.'1) In Waldenbuch baben wir also auf den Omnibus gewartet; der ist um elf Uhr gekommen mit einer Beichaise, darin sind 'Herren' (Studenten) von Tübingen gesessen und es hiess, wir müssten mit den Herren schwätzen. Die Herren frugen, ob ich nicht eine ansteckende Krankheit gehabt habe. Das hat mir so weh getban, da hab' ich geweint. Da baben die Herren gesagt, so sei das nicht gemeint; sie haben mich hineingenommen und mein Vater hat auf dem Bock fahren dürfen. Nach einiger Zeit bat der Kutscher geklopft, der Vater falle herab und er könne vor Kälte nicht mebr sitzen; da bab' ich die Hände gefaltet und gebittet, da haben die Herren ibn in den Wagen genommen und uns in Tübingen in der Post Wein geben lassen. Elf Ubr nachts ist gewesen, wie wir endlich in meinem Heimatsdorf angekommen sind. Dabin baben wir wieder laufen müssen; ich hab' fast keinen Fuss mehr gespürt vor Kälte und der Vater hat oft erzählt, wie er mich bat schütteln müssen; es war ganz dunkel, der Mond war verschlupft, von Unterjesingen ist der Schulheis mit uns gegangen, der abwechselnd mit dem Vater eine Laterne getragen hat." - Sie bleibt nun einige Monate zu Haus, dann neue Stelle, dann wiederum in das Elternhaus, weil sich daselbst ein kranker blinder Stiefbruder des Vaters in Verpflegung gegeben hatte. Jetzt muss Rikele ihn warten, seine Wäsche reinigen. Eine recht widerliche Arbeit habe sie mit ihm gehabt; sie babe vor Ekel das Brot nur noch mit der Gabel gegessen. Da babe er ibr sein Bett verschrieben und auch dem Vater Geld. Aber eines Tages sei die rechte Schwester des Kranken angekommen und habe ein Gewisper mit ihm gehabt, und wie sie später einmal ruhig in der Stube gesessen, sei der Blinde hereingeschlichen und habe ein Papier in den Ofen geworfen: Rikele meinte, das müsse die Verschreibung gewesen sein. Wie der Blinde endlich starb, war kein Vermächtnis da. Die Schwester übertrug ibr (Rikele) freilich eine Schuldforderung, die jener an den Vater gehabt, aber der Vater hat sie niemals eingelöst. Zwei weitere Jahre dient sie in benachbarten Ortschaften, verrichtet auch Erntearbeiten. blättert Tabak ab und zieht Bindfaden durch die Rippen (für 4 Batzen<sup>2</sup>) täglich); es will sie auch einmal einer ihrer Herren heiratben, aber Rikele tut es nicht, denn er habe sie schlecht behandelt. "I hab ihm immer misse Kichele backe und wenn er Fleisch gebabt bett, hat er nit gewusst, wie wenig er mir gebe sollt." Jetzt wird der Vater schwer krank und der Bote der den Doktor bolt, nimmt sie mit nach Hause,

i) Hierunter ist gemeint, dass der Staat und grosse Gesellschaften auf ihren Eisenbahnen "kleine Leute" beförderten.

<sup>1) 1</sup> Batzen - 4 Kreuzer - c. 11 Al.

denn der Vater will, sie solle für sein geistiges Wohl sorgen, die Mutter für sein leihliches, die Mutter sei noch nicht erleuchtet genug. Nach wenigen Tagen stirht der Vater und Rikele, nunmehr in Ihrem 23. Lebensjahr stehend, versucht aufs neue in der Residenz sein Glück. Sie dient zunklacht sei einem Bruder ihrer früheren Herrschaft, dann hei einem Hofkoch, hel dem sie 28 Gulden Lohn erhält. Aher nicht lange kann sie diese Stelle hehalten und aus einem recht bösen Grund.

Wir müssen da ein wenig zurückgreifen in jene Zeit, wo das Rikele auf vielen Ortschaften herumgekommen ist und die wir vorhin etwas summarisch hehandelt haben. Damals hat es auch einmal in Z... gedient hel einem Schulmeister und da hah Ihr ein junger Mensch gar sehr gefallen (wir wollen ihn Konrad Schütz nennen), der auch Schullehrer hatte werden wollen, aber weil die Eltern es nicht litten, zu einem Schuhmacher in die Lehre ging. "Ich sah ihn zuerst in der Kirch, da hah ich gedacht, die hahe alle nette Gesichter, aber die habe alle Lederhose an, die thate dir nicht gefalle; aher der Konrad Schütz hat mir gefalle, der hat so schöne schwarze Auge und so Krollhaar gehaht, auch keine Lederhose hat er angehaht und er ist gewese wie ein Provisor. Aber ich hah ihn nie gesprochen. Ich bin oft mit den Kindern meiner Herrschaft zu seiner Mutter gekommen, aber da ist er nie gewesen, weil er hei dem Schuhmacher geschlafen hat und die Mutter hat immer nur gesagt: 'Ach wie schade, ehen ist der Konrad gerade fortgegangen;' und mir war lieh, wenn ich nur was von ihm gehört hah. Wenn ich nach ihm guckt hah, hat er mich so im Aug gehaht und auch seine Schwester hat zu mir gesagt: 'Du, der Konrad thät so gern mit Dir schwätze.' Da hah Ich aher gesagt, das gäh eine schöne Geschichte, wenn das Bäsle das meinem Vater sagen thät. Und so hah ich ihn nicht gesprochen und nichts von ihm gesehen oder gehört, his ich in die Residenz gekommen hin. Da hin ich einmal mit einem andern Mädele zur Parade gegangen, die uns etwas Neues gewesen ist, und da hab ich gesehen, wie drühen an der Seit am Königsplatz zwei Soldaten immer gestanden sind, und da hah ich gesagt, wir wollen fortgehen, die schwätzen von uns; aber die sind uns nachgegangen, und da hab ich gesagt, der eine sieht aus, wie ein Z-inger, er lacht gerade wie der Konrad Schütz. Da hah ich ihm nicht mehr angucken können, so roth bin ich worden. Dann hin ich mit dem Mädele zu ihrer Schwester, die auch gedient hat und wie wir heruntergekommen sind, stehen die auch wieder. Dann ist der Schütz auf mich zu und hat sich entschuldigt und hat gesagt, oh ich nicht das Rikele sei, das in Z... gedient hahe. Da habe ich ia gesagt und da hat er mir gleich die Hand geben und da hahen wir eine rechte Freud gehaht. Dann hat er mich gefragt, ob er mich hie und da besuchen dürfe; da hah ich aber gesagt: ,Nein,' ich wolle nicht, dass man sage, ich sei ein Soldatenmädele. Dann ist er aher immer durch die Rothstrasse und wenn er nur hat hereinpfeifen dürfen, ist er froh gewesen. Dann hat er ein Mädele vom Haus gefragt, wann ich Wasser holen thät, und da hat er mich am Brunnen ahgefasst, und so hahen wir uns fast alle

Abend gesprochen. Zuerst hab ich ihm freilich immer gesagt, ich wollt so keine Geschichte haben, so oft hätt ichs nicht gemeint, und da hat er gesagt, er hätt seiner Mutter schon geschrieben. Seine Mutter hat mir auch geschrieben und immer so gut, dass ich fast mehr Lieb bei hir gefunden hab, als bei meiner Mutter. Sie hat mir sogar das Geld für ihn geschickt, well so besser damit hausgehalten würde. Und nachher, wie ich zu dem Koch gekommen bin, hat er Gelegenheit gesucht, mir näher zu kommen und auch gefunden. So gern ich ihn Anfangs hab mögen, so gehässig bin ich dann auf ihn gewesen. Ich bin noch im meinem Dienst zebileben bis lakobi.\*

Das arme Rikele muss sich jetzt auf eine komplitierte Weise weiterhelfen. Ihre erste Stuttgarter Herschaft hatte sie das Nähen lernen lassen. Diese Fertigkeit nutzt sie jetzt aus. Sie arbeitete also Tags über um Lohn bei einer Näherin, teilweise schon auf der Maschine, die damais aufgestanden war. Morgens besorgt sie einer Putzmacherin die Haushaltung, wofür ihr diese die Schlafstelle gewährt. Mittags holt sie für Schreinersleute das Essen bei derem Tochter der "Bärenwirtn". Zum Lohn für diese Gänge erhält sie etwas Mittagskost. — Bald darauf geht sie heim

"Ich war kaum zu Haus, so hat die Mutter erfahren, was vorgegangen ist; denn ein Mädele aus dem Dorf hats von der Stadt aus seinen Eltern geschrieben und da haben die zu meiner Mutter gesagt: ,Nun, du musst jetzt bald ein Soldatenkind aufziehn'. ,Da hab ich meiner Schwester gesagt, sie sollten mich in Ruhe lassen, oder ich täte mir den Tod an, und ich hab alle zwei Tage ein Kamisol gestrickt und das Geld meiner Mutter geben. Der Konrad Schütz schrieb, ich könnt zu seinen Eltern kommen, das Wochenbett halten, ich bin aber nach Tübingen ins Klinikum. Nach acht Tagen hat meine Schwester das Kind, es war ein Bub, abgeholt; ich aber bin vier Wochen dort krank gelegen. Die Bauchfellentzündung hab ich gehabt. Wie ich wieder besser geworden bin, hab ich die andern Kinder trinken lassen, bin dann nach Haus und hab mein Kind angelegt und hab es trinken lassen einige Wochen über ein lahr. Ich hab zu Haus genäht und gestrikt für andere Leute, Strümpfe, Wämser, was die Leute gebraucht haben. Nun ist meine Schwester um Ostern nach Z... gegangen zum Schulmeister und auch zu den Schützen. Und da fragt des Konrads Mutter wie's dem Rikele geht. Ja, der gehts gut.' ,Wer hat sie gesund gemacht?" Und da hat meine Schwester gesagt, ich hab ein Kind. "Und der Schlingel sagt gar nichts', "ruft die Mutter da, "ich hab's ihm schon lange angemerkt, dass er was hat.' Der alte Schütz ist die Stiege heraufgekommen: "Was, der sagt kein Wort, und lässt das Mädele da unten, morgen muss er gleich hin.4 Am andern Tag sag ich zu meiner Mutter: Horch, wer springt denn da so die Stieg herauf? Und da klopfts an und da ist der Konrad hereingekommen und auf mich zu und das ist ein Augenblick gewesen. Meine Mutter hat geschrieen: "Um Gotteswillen das Kind! Ihr verdruckts ja!' ,Und da hat er gesagt, sein Vater schick' ihn, er wär schon lange gekommen, wenn's nicht so weit wär.

letzt sei er da, ietzt woll' er mir vorläufig etwas Schriftliches geben, wenn er einrücken müsse, und käm um. Man hat nicht viel gewusst, was in der Welt vorgeht, da hat Niemand Zeitung gelesen wie der Pfarrer. Zwanzig Gulden hat er mir versprochen jährlich zu geben und wenn er sterben würde, war mein Wilhelm sein Erbe gewesen. Das ist am selben Tag schriftlich gemacht worden, bei meinem Pfleger. Damals ist zwanzig Gulden viel gewesen; da hat ein Kind nicht mehr gekostet als 25 Gulden in Pflege. Wir haben auch acht Jahr so ein Kostkind gehabt. Von da hat des Konrads Mutter von Zeit zu Zelt Butter geschickt, sie hat mir Tuch (Leinwand) geschickt, sie hat mir Geld geschickt; der Briefwechsel ist erst recht fortgesetzt worden. Ich bin noch zu Haus gewesen bis Georgi. Gekommen ist er inzwischen nur einmal. Das ist mir nicht aufgefallen, denn Ich hab gedacht: ,das kostet Geld; wenn ich reis, kosts nichts, aber die Männer, die haben Durst. Ich hab zu Haus genäht und gestrickt, das hat aber meiner Schwester nicht genügt, sie hat gesagt, ich wollt' immer die Hausjungfer machen und nicht schaffen (im Feld). Deshalb bin ich um Georgi nach T . . . und bei einer alten Jungfer in Dienst getreten, wo ich 24 Gulden gehabt hab. Sie hat mir versprochen, wenn ich bei ihr bleibe, bis sie stirbt, bekomme ich 600 Gulden. Bei der hat mich der Ekel fast umbracht. Die hat eine Fontanelle gehabt und die hab ich täglich zweimal verbinden müssen und da hab' ich gedacht, ich kann's nicht mehr aushalten, ich geh'. Während ich in dieser Stelle war, hatte mir auch um Jakobi der Schütz geschrieben, ich solle heim kommen und meine Sachen richten, er wolle jetzt heirathen. Da hab ich aber einen Brief vom Schulmeister bekommen, in dem gestanden hat, ob ich nicht wisse, dass das Mariele P... jetzt Bekanntschaft hab mit dem Schütz und ein Kind bekomme." Das Rikele behauptet, es habe nun dem Schütz die Bedingung gestellt, dass er sich in seinem (des Rikele) Heimathsdorf niederlassen solle, es tâte sonst doch kein gut; dass dieser aber hieraus Anlass zu einem Bruch genommen habe. Noch bis zur Konfirmation des Knaben habe er indes das Kostgeld gezahlt; anfänglich habe auch sein Vater einige Mal Geld, Leinwand und Kartoffel geschickt.1)

Wie das Rikele die Jungfer mit der Fontanelle verlässt, beginnt es (27 Jahre ell) seine früher erworbene Na hfertigkeit andauernder zu verwerten . . . Welche Mühseligkeiten, welche Zwischenstadien, bis die Etablierung endlich gelingt! Sie schläft und isst zunächst bei einer Wäscherin, näht für diese und bekommt 6 Kreuzer den Tag; auch für fremde Kunden arbeitet sie zuweilen dort, dann aber erhält die Wäscherin das verdiente Geld; sie war nur frob, einen "Unterschlupft" zu haben. Für eine Frau, deren Tochter heiratet, fertigt sie sodann die Aussteuer an; sie hat Schlafstelle bei ihr im Hause und 10 Kreuzer Taglohn. Als die Ausstatung fertig ist, quartiert sie unter ähnlichen Bedingungen bei einer andern Frau. Da habe sie aber keine Rube gehabt, da des Nachts immer etwas Böses gekommen sei. "Ich habe meine Thit geschlossen,

<sup>1)</sup> S. Die Geschichte des Sohnes,

doppelt geschlossen, und da ist mir meine Decke immer heruntergezogen worden; dann hab ich hei der Frau im Zimmer geschläfen, und da hab ich immer gemeint, ich müsse ersticken. Der Buchbinder F... klagte auch, der wohnte im gleichen Haus." (Frage meinerseit)s "Wie erklären Sie sich das?" (Antwort): "Ich weiss nicht, wars ein Geist, oder sonst böse Leute, Hexen." (Frage): (Gluben Sie denn an Hexen? (Antwort): "Ja, ich glaub an Hexen; ich bin oft einer Frau begennet, da hah ich jedesmal vor mich hingesagt: "Thu" ich dir Recht, behüt mich Gott, thu" ich dir Unrecht, verzeit mir Softt und hab die drei höchsten Namen ausgesprochen. Die ist von ihrer Tochter selbst für eine Hexe gehalten worden. Sie war 70 Jahre alt. Sonst ist sie gut gewesen; sie hat auch viel Gutes gethan an den Leuten. (Frage): Was würde Ihr Pfarrer datu sagen, wenn er wüsset, dass Sie solche Dinge glauben; der würde gewiss recht höse sein?" — (Antwort): "Ja die müssen so thun, aber die glauben selbst daran."

Es ist unmöglich, all die Modalitäten aufzuführen, unter welchen Rikele, nachdem sie das ihr durch die Hexerei verleidete Haus verlassen. nachmals bei verschiedenen Personen Aufnahme gefunden hat. Sie kommen auch im wesentlichen darauf hinaus, dass sie entweder den Wirtsleuten umsonst nähte, oder wenn sie auswärts beschäftigt war, für die Schlafstelle gewisse andere häusliche Verrichtungen ausübte. In einer Schlafstelle hat sie, wie sie angibt, infolge der Feuchtigkeit Gliederweh bekommen. "Ziehen Sie aus, aus dem Loch" habe der Arzt gesagt. Nicht übel habe sie es bei Gewerbsleuten gehabt, bei denen sie häufig Beschäftigung fand und die sie für 3 Mark den Monat bei ihrem Dienstmädchen schlafen liessen. Bei ihren Stadtkunden erhielt sie in den ersten Jahren 15 Kreuzer, später fand sie Kundschaft in wohlhabenderen Häusern. Nach einer Reihe von Jahren kam erst Rikele zu einem eigenen Stübchen, wobei Bettstelle, Schrank und einige andere Möbel zunächst nur geliehen waren. Die käufliche Erwerbung dieser Gegenstände ward ihr nachmals durch den Umstand erleichtert, dass sie damals für ihren in einer Anstalt untergebrachten Sohn zwar von dessen Vater noch Kostgeld empfing, jedoch weil jener in den Genuss mehrerer Freijahre getreten war, nichts mehr zu zahlen hatte.1)

Ein paar Jahre vorher hat übrigens das leicht erregbare Herz und die leicht geschmeichelte Eitekleit dem Rikele wiederum einen schlimmen Streich gespielt. In einem ihrer "vornehmen" Kundenhäuser hat sie einen jungen "Doktor" kennen gelernt; der hab sie immer beobachtet, und als sie ihn einmal hat zum Essen in dieses Haus einladen müssen, hab er ihr einen Gulden in Papier eingewickelt, da fand sie hinein-geschrieben:

Friederike — Deine Blicke Können Bären — Tanzen lehren, Und dein Bildniss — Lockt den Iltis Aus der Wildniss.

<sup>1)</sup> S. Geschichte des Sohnes.

"Sonntag bin ich spazieren gegangen nach "Luschtnau". Da ist er hinter mir hergekommen und hat gesagt: "Bescheidenheit, das schönste Kleid!" Er hat mich angeredet und gefragt: Warum so allein und ob er mich begleiten dürfte. Da hab ich gesagt: Ich dürft den Weg nicht mitnehmen. - Und so sind wir eben alle Tage zusammengekommen . . . " Und wieder blieben die Folgen nicht aus . . . Auf dem Amtshause befragt, wer der Vater des Kindes sei, verweigert sie die Auskunft; "ich hatte geschworen, ich sag's nicht und wenn sie mir die Haut herunterziehen." Sie hatte sich von dem jungen Manne versprechen lassen, dass er für das Kind sorgen wolle; sie meint, dass dies auch sein redlicher Wille gewesen sei. Wenn es aber stürbe, brauche er ihr nur einige Wochen Arbeitsunfähigkeit zu bezahlen, denn sie wolle nichts \_verdienen". - Das Kind wurde aufs Land in Kost gegeben. Einige Wochen alt, starb es; das Verhältnis Rikeles mit dem jungen Manne dauerte noch einige lahre bis zu dem Weggange desselben aus der Stadt fort.

## Geschichte des Sohnes.

Wir müssen nun noch einige Worte über den Lebenslauf des Sohnes unseres Rikele beifügen, an dem die Mutter alle Zeit mit grosser Zärtlichkeit gehangen, und der seinerseits dieser mit treuer Liebe ergeben war, so dass hier ein inniges Verhältnis obwaltete, wie man es in solchen Fällen gewiss selten findet. Rikele erzählt, dass der Vater (Konrad Schütz) ihr den Knaben, als derselbe sein siebentes Jahr erreicht, habe abnehmen wollen. Das habe sie aber nicht zugegeben. Sie hätte ihn nicht hergegeben und wenn sie hätte arbeiten müssen, bis ihr das Blut unter den Nägeln herausgekommen wäre. Demnach blieb es dabei, dass der Vater ein Kostgeld zahlte, und zwar wie schon gesagt, 20 Gulden bis zu des Kindes vierzehntem Jahr. Zunächst wurde Withelm in seinem Heimatsdorf aufgezogen. Es scheint, dass Rikele von der Behandlung, die ihm daselbst zuteil wurde, nicht befriedigt war. "Mein Bruder hat ihn geschlagen, als ob er schon 16 Jahr alt gewesen wär." Darum beschloss sie - nicht etwa aus Ersparungsrücksichten - denselben einer sogenannten "Rettungsanstalt" zur Erziehung zu übergeben.1) Beim Eintritt in dieselbe musste der Knabe mit gehöriger Kleidung versehen sein; weiterhin waren jährlich 36 Gulden "Kostgeld" (für Nahrung, Unterricht und Kleidungsbedürfnisse) zu zahlen. Während der letzten Jahre fiel, wie erwähnt, die Zahlung dieses Kostgeldes weg.2) Mit der Konfirmation verliess er die Anstalt. Sein Wunsch war es,

¹) Die Anstalt nahm statutengemäss nicht nur verwahrloste Kinder, aondern such solche suf, "die in der Gefahr stehen, es zu werden."

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Zur Zeit des Aufenthalts des Kasben waren durchschnittlich 26 Knaben und 11 Midchen in der Anstalt. Von den ersteren waren [librich 10 von einem Kostgeld völlig befreit, indem für dieselben ein zu diesem Zwecke gegebener Beitrag des Landenfürsen aufam. Zur gedachen Lopstilitz Ritikelse bat die ihm hierus gewordene Erielchberung nicht wenig bejetragen. "Darum laufe als auch nech heute, wenn der König komme, hisaus vor die Sundt und rufe furrah".

Mechaniker zu werden, es wurde auch im Anfang ein Versuch in dieser Richtung gemacht: aber der Knahe erwies sich schwächlich, spie Blut und musste auf Anraten des Arztes von diesem Geschäft ahstehen. Dann gah Rikele ihn wieder nach Hause zurück zur Grossmutter, welcher sie 72 Pfennige wöchentliches Kostgeld zahlte. Da hahe er im Feld gelegen und sei mit den Waldarbeitern in den Wald gegangen. Da hahe er wieder rote Bäcklein hekommen und Fleisch auf sich. Nun hahe er gesagt: "Mutter, mir träumt alleweil, ich sei ein Schneider." In ihrer zu einem gewissen Mystizismus neigenden Anschauungsweise, scheint sich Rikele nachträglich einzureden, dass diese Träume für die Wahl des Berufes hestimmend gewesen wären; sicher ist, dass sie ihn wieder zu sich in die Stadt nahm und zu einem Schneider in die Lehre gah. 40 Gulden hahe sie für die ganze Lehrzeit zahlen müssen, 20 Gulden zu Beginn und nach Verstrich der halhen Zeit den Rest. Rikele ist nicht gut auf den Lehrherrn zu sprechen. Er hahe den Wilhelm nicht wollen in die Forthildungsschule lassen und sei überhaupt ein gewalttätiger Mensch gewesen. "Er hat einen Lehrling gehabt, der ist ein schwacher dummer Jung gewesen und vergesslich, den hat er einmal so geschlagen, dass er acht Tage hat im Bett hleiben müssen, und meinem Wilhelm hat er die gleichen Schläg versprochen." Bald sei der Wilhelm gekommen und hahe geklagt, dass sein Meister nichts mehr zu schaffen hahe, als Hosen für ein grösseres Geschäft, und dass er nur noch die Kindsmagd machen müsse. Da hahe sie ihn zu einem andern Meister gethan, indess nicht ohne vorher einen Kampf mit dem alten wegen eines von diesem verlangten Reugeldes führen zu müssen. In der neuen Stelle hekam er 1 Mark wöchentlich und freie Station. Dann ging's auf die Wanderschaft. 6 Mark gab sie ihm mit, Stiefel und Felleisen. Sechs Wochen zog er herum, ohne Arheit zu finden: da schaffte er, um durchzukommen, bald hei den Bauern auf dem Feld, bald flickt er Wirtsleuten die Kleider aus, um freies Ohdach zu finden. 'Ich hab Glück gehaht,' hat er immer gesagt; habe ich gesagt: ,Das kommt, weil ich auch nie einen Handwerkshurschen habe gehen lassen.' Endlich findet er eine Stelle in Urach und zieht nach einem Jahre 'wie ehen die Wanderlust als kommt' wieder fort. "Ich meine, wenn sie so in viele Werkstätten rum kommen, lernen sie üherall wieder mehr." Von Ehingen aus, wo er 11/2 Jahre verhringt, schickt er zum erstenmal seiner Mutter Geld, 25 Mark. In Gaildorf, einem Flecken, geht's ihm weniger gut. Da hat ihm ein Nehengesell seine zwei Hemden genommen, da haben sie Streit kriegt und da hat's Schläg gegehen. Auf einer ahermaligen Wanderung erfror er die Füsse und kam endlich in sein Heimatsdorf zurück, dort auf eigene Rechnung arheitend, hei seinen Verwandten schlafend. "Er hekam viel zu schaffen und ist zu mir gekommen und hat gesagt: Wenn ich nur eine Maschine hätte. Da hah ich gesagt: Daran soll's nicht fehlen. Da hat er mich umarmt und eine Freude gehaht und gesagt: Wenn Du nur gesund hleihst, dass ich Dir's auch vergelten kann." Er versprach, das vorgeschossene Geld ihr zurückzuzahlen. "Ich habe wohl gewusst, dass wenn er verdient, er mir giebt, was er kann." Sie holt demnach, wie bereits Elingangs mitgeteit und durch das Sparkassenbuch belegt ist, 98 Mark von ihren auf der Kasse lagernden 99 Mark; es gingen bei dieser Gelegenheit zugleich einige Mark für Stiefel des Sohnes drauf. Ob das jene Stiefel sind, deren er bedurfte, als er schrieb: "Du darfst nicht glauben, ich sei eigensinnig, nein, das schreibe ich in aller Liebe, sei doch so gut und lass mir Stiefel anmessen." Selten, dass er so drängend schrieb; umgekehrt lese ich z. B. in einem andern Schreiben: "Darfst auch nimmer mir Esswaaren schicken, ich bin ja nimmer klein, esse Du es nur selbst, wenn Du etwas geschenkt bekommst."

Nochmals ergreift ihn der Wandertrieb, er deponiert die Maschine bei seiner Mutter, arbeitet bald da, bald dort, bis er "spielen" muss und endlich nach Strassburg in Garnison kommt.

#### Schlusswort.

Auf den Sohn war die ganze Hoffnung Rikeles gestellt. Das, was man einen Fehltritt zu nennen pflegt, erweist sich in seinen Folgen als segensreich. Der Sohn lohnt die mütterliche Treue mit kindlicher Anhänglichkeit . . . Mit ihren geringer werdenden Einnahmen war ja schon von Jahr zu Jahr Rikeles Ausgabebudget im Sinken begriffen gewesen; würde ohne Hilfe durch den Sohn oder fremde Hilfe ihr Sparpfennig nicht iener Zehrung geglichen haben, die man zum Verhungern Verurteilten noch für eine kurze Zeit mit in das Gefängnis zu geben pflegte? Auch der kleine Vorrat an Mobiliar und Kleidungsstücken, auf dessen Zusammenbringung sie so stolz war, würde sie ihn, ohne solche Hilfe, in ihrem Alter haben fest halten können? In dem guten Willen ihres Sohnes hatte sie sich nicht getäuscht. Zwar nicht als "Kindsmagd", wie sie einst erhofft, lebt sie bei ihm, denn er hat es sich versagt, eine eigene Familie zu gründen, für die er doch nicht hinlänglich Brot gehabt hätte. Aber zusammen ziehen sie aus der kleinen Stadt in ihr Heimatdorf, wo Rikele eine bescheidene Tätigkeit an der Näh- und Strickschule findet, während der Sohn sein Schneiderhandwerk dort und auf den umliegenden Ortschaften weiter treibt. Sie sehen sogar bessere Tage als früher - - aber es bleibt nicht lange so gut. Die niemals robust gewesene Gesundheit Rikeles wird schwächer und schwächer, die fleissigen Finger erlahmen, die Augen wollen nicht mehr recht sehen.

Vor mir liegen die Briefe der letzten Jahre: "Diesen Sommer war ich zeimlich schwer krank," heisst es, "und mein Sohn war in derselben Zeit 12 Tage eingerückt, später bekam ich Gesichtsros. Mein Sohn schafft immer noch nach T... " Zwei Jahre später klagt sie über das Alter, das sich nicht mehr verbirgt, und dass die Kraft nicht mehr kommen will. Aber immer noch ist sie zufrieden, dass sie ihre Haushaltung besorgen kann und freut sich über die Zuwendungen der Nahrungsmittel, wie Kaffee, Tee, Schokolade, Reis, Gries, Nudeln usw, die ihr eine Gönnerin von Zeit zu Zeit sendet. Bald aber werden diese Zuwendungen ein Hauptfaktor, mit dem sie rechnen muss und dankted

schreibt sie: "Ich dachte oft, ich möchte nur auch einmal wieder Kaffee trinken, aber das Geld reichte nie dazu; an Sonn- und Festtagen ist jetzt Chokolade unser Mittagessen und Nachts Thee, das schmeckt jedesmal sehr gut, Reis und Griesbrei schmeckt auch sehr gut, sowie Nudeln mit Butter geschmälzt zu Zwetschgen. Fleisch können wir keines kaufen. es ist für uns zu theuer, wir sinds auch gar nicht mehr gewöhnt, ich weiss kaum mehr wies schmeckt. Ich kaufe alle Donnerstag 1/o Pfund Butter für 50 Pfennig und alle Tag 11/, Liter Milch für 15 Pfennig, mit dem kommen wir aus und sind dabei recht zufrieden." Und dann: sie könne nichts mehr verdienen, sie gehe "ins Schlehen sammeln", dafür bekomme sie Brot und Most, sie hoffe, dass es auch wieder besser werde, wenn es Gottes Wille sei. Das Gottvertrauen Rikeles ist unerschütterlich. Ja es scheint zu wachsen, je schlechter die Zeiten werden. Zuletzt sehen wir, wie sie gleichsam durch brünstiges Gebet ihrem Gott Hilfe in der Not abringen will und wie sie aus ihrer erregten Stimmung heraus die Unterstützungen, die ihr zuteil werden, als den Ausfluss einer Vorsehung, welche die Herzen der Geber zu ihr hingelenkt hat, mit frommem Danke entgegennimmt - Aber wieder und wieder stellen sich Sorgen ein, Sorgen um den Hauszins und um die Abzahlung einer Schuld für eine nötig gewordene neue Nähmaschine (die dann von Gönnern für sie bezahlt wurde).

Und dann hören die Briefe auf, und der Sohn meldet, dass nach eine Influenzerkrankung, zu der eine Lungenentzündung hinzugetreten war, die Mutter sanft und selig in dem Herrn entschlafen sel, im Alter von 58 Jahren, 12 Tagen.

. . .

Alle eigene Anstrengung, alle kleinen Zufälle, deren wir gedacht haben, alle jene eiserne Sparsamkeit, die sich keinen Moment vergisst, all' jene List, mit welcher der Arme das Leben um die Anforderungen, die es stellt, zu betrügen, mit der er auf tausend Schleichwegen um sie herum zu kommen sucht, sie alle hatten nicht ausgereicht, um Rikelen bei den allerbescheidensten Ansprüchen ein sorgenfreies Alter zu sichern.

Das Kreuzchen auf dem Gottesacker deckt die Hülle eines Menschen, der ausruht von zähem Lebenskampfe.

# Briefe aus Italien, I.

Von Friedrich Th. Vischer.

Alte, vergibbte Biltter — verblasste Zeilen von seiner noch jugendlichen Hand — gerichtet an seinen Bruder: den Pfarrer August Vicher
in Hausen an der Lauchert und an seine Schwester: Frau Professor
Nanny Hensen in Göttingen, zugleich aber auch an andere Verwandte
und an Freunde, bei denen von jedem Brief eine in Hausen besorgte
Abschrift herumging: an Hofrat von Bressand, Fri. Heinrike Berner
und David Friedrich Strauss in Stuttgart, an Kaufmann Fischer in Cannstatt, an seine originelle Hausfrau: Oberjustizrätin Daan, an OberjustizPrökurtarot Lang, Privatdozent Dr. K. Köstlin und Frau Pfarrer Rau in
Tübingen, Frau Präliktin von Bengel in Pfullingen, Diakonus Chr. Märklin
in Calw, Pfarrer Ernst Rapp in Ensilingen (O. A. Hall), Pfarrer Eduard
Mörike in Cleversulzbach (O. A. Neckarsulm), und an seine mütterliche
Freundin: "die gute Majorin" von Bilfinger in Ludwigsburg.

Er war damals ein angehender Dreissiger. In seinem "Lebensgange" (Altes und Neues, Stuttgart, Bonz, 1882, III, 300 f.) gedentt er der Frucht, welche seiner Anschauung die klassischen Länder, Italien und Griechenland, boten, mit den Worten: "Ich wüsste gar nicht, wer der ist, der noch übrig bleibt, wenn ich es vermöchte, von mit auszuscheiden, was ich dieser Reise verdanke. — Sehr wenig vorbereitet zog ich damals aus, man kennt die Armuth der Literatur jener Zeit über Italien und seine Kunstgeschichte. Fr. Kuglers eben ernschienene Geschichte der Malerei und Otfried Müllers Handbuch der Archiologie waren fast mein ganzes Vorstudium. Statt aller anderen Lücken meines Könnens will ich anführen, dass mir die vorraphaelischen Schulen und Meister nur Namen waren.

Die Grundlage vorhandenen historischen Wissens war noch nicht so gross, aber die humanistische Bildung um so lebensvoller und der Sinn des Reisenden um so frischer, um so empfänglicher. Man hatte von der Technik noch nicht so viele Hilfsmittel, aber auch nicht so viele Gleichform und Beunruhigung, fuhr nicht so rasch durch, erfuh desto mehr und konnte noch die ganze Romantik des Landes ultra montes geniessen.

Mein Vater spricht an der genannten Stelle namentlich von Fiesole, Ghirlandia, Perugino, Fr. Francia: "Das Entziken über die rührende Unschuld, innige Anmuth und herrliche Naivetät dieser Quattrocentisten hätte mich zum Nazarener gemacht, wäre nicht sonst dagegen gewosen. Doch ich muss abbrechen, sonst könnte ich kein Ende finden, müsste von den grossen Cinquecentisten, von den späteren Meistern, von der Antike, von Land und Leuten schreiben, wie alle das auf mich gewirkt, und es würde doch nichts zu Tage kommen als ein neues Beisoiel der Tinäkunse. Umblidungs Befruchung nordischer, sublektiver.

zu sehr nach innen lehender Menschennatur durch die grosse, freie, ohjektive Natur des Südens, der klassischen Kunst und der Renaissance.

Sprechende Zeugnisse dieses Vorgangs sind seine damals geschriehenen Briefe, die nun hier und in den späteren Heften der "Süddeutschen Monatshefte" veröffentlicht werden.

Göttingen.

Robert Vischer.

# Lieber Bruder und liebe Schwester!

Müde von Visiten u. Packen u. ärgerlich, dass ich 4 Stunden auf den Eilwagen warten musste u. also unnöthig um 2 Uhr aufgestanden war, lag ich in Metzingen im Adler auf dem Bett. Ein zweiter Mensch, der in mir ist und mir Alles zu entleiden sucht, ein hämischer, mürrischer, widerwärtiger, hypochondrischer Kerl flüsterte mir zu: wohin will denn eigentlich der Mensch da? "Nach Italien." Hier erhoh der Andre ein höhnisches Gelächter. Sie nach Italien? Der Hans Unstern, dem das Butterhrod immer auf die gestrichene Seite fällt? Sie werden auf der ersten Station die Börse verlieren; wenn Sie die schönsten Gegenden sehn wollen, wird es eben regnen; Ihr Hühnerauge, mein Verehrtester, wird Ihnen, wie kürzlich in München, das Gehen unmöglich machen, und endlich wenn Alles gut geht, was thut denn ein solcher nordischer Mensch, wie Sie, der nichts rein geniesst, sondern in jedem Genusse üher den Genuss grühelt und sich ihn dadurch verderht, was thut, sage ich, ein solcher Esel in Italien? "Sie werden etwas grob, mein Anderer, sind wir ein Esel, so sind wir es zusammen, muss aher Einer hinaus, so wollen wir sehen, wer es gewinnt, ich oder Sie, also mit nach Italien!" - Am 3. Ahends kam ich in Bregenz an, u. hier unterhielt mich, wie schon früher einmal, der Anblick des schönen ungarischen Militärs, das dort liegt. Die starken Wirhel des Zapfenstreichs erinnerten mich an Aspern und Wagram, wo namentlich die Ungarn so tapfer fochten. Am andern Morgen sah ich einen ungarischen Militärgottesdienst im Freien. Es wurde eine alte Kirchenmelodie mit ungarischem Text gesungen, dann das Evangelium ungarisch vorgelesen etc. Was hat dieses Oestreich für ein Kriegsmaterial. Aus den Ehenen u. Bergen Ungarns zieht es diese schlanken, hraunen Menschen, die zum Soldaten gehoren sind, aus Deutschland seine trefflichen Schützen und schweren Reiter, aus Polen seine unvergleichlichen Lanciers, von der türkischen Grenze die wilden Rothmäntel. Und doch war es niemals im Kriege gross. Man darf aher nur die alten, fetten Wänste von Generalen ansehn, in deren Hände dieses vortreffliche Werkzeug gegehen ist, so hat man die Erklärung. Die jüngeren Offiziere sind lehendiger und scheinen mir sehr gebildet, ich konversirte in Bregenz, Verona u. a. gern mit ihnen. Auch hahen sie die Soldaten-Renomage, das Schnauzbartgesicht gegen den Civilisten nicht, das unsere Offiziere so ühel kleidet. --

Mein weitrer Weg durch Vorarlherg und Tirol. — Das schöne Gebirgsthal, das mit Feldkirch beginnt, ist voll von Spinnfahriken. — Spinne nur zu, müde Menschheit, his du endlich abgesponnen hast u.

der Herr in seinem Zorn irgend ein naturwildes, aber gesundes Volk, wie einst die Deutschen, beruft, um dir die Webstühle um die Köpfe zu schlagen und ein neues Blut in deine Adern zu giessen. Ein sehr feiner und gebildeter Geistlicher aus Feldkirch, mit dem ich bis Landege reiste, sagte mir, dass die tägliche u. einzige Nahrung dieser Leute aus Kartoffeln und Café bestehe. - In Meran, wo ich am 6. ankam. fühit man und sieht man das Südliche schon deutlich. Der Duft der Fernen tief blau, die Weinrebe an dachförmigen Überhängen gezogen, so dass die Chaussée oft unter dem jieblichsten Gitter von Reben hinführt, treffliches Obst. frische Feigen. Die Gegend ist wundervoll. Die Hitze war schon, nachdem ich kurz vorher in den höchsten Alpen an ewigem Schnee u. Alpenrosen vorüber sehr frostig gefahren war, glühend. Der Menschenschiag weist immer stärker nach Italien, die Tiroler dieser Gegend sind an Grösse und Stärke deutsch, aber fast durchaus von schwarzen Haaren, dunkelbrauner Gesichtsfarbe, schwarzen Augen. - Bozen ist die Grenze der deutschen Sprache, hier wälscht schon der Hausknecht u. die Keiinerin. - Am 7. Abends von Bozen nach Saiurn im Stellwagen (Omnibus, sonst nicht mal honnet). - In Salurn übernachtete ich. Den 8. Morgens ab nach Trient. Vor Salurn ist die Grenze zwischen Deutsch- u. Wälsch-Tirol. Hier erzählte mir der Kutscher sei vor einigen Jahren um dieselbe Zeit in der Frühe sein Bruder von 5 Räubern aus einem der italienischen Dörfer überfallen. tödtlich verwundet u. für todt in die Etsch geworfen worden. Sei's, dachte ich, an den ist's eben gekommen, an mich wird es nicht auch kommen,

Donnerstag, den 8. in Trient. Hier, meine Freunde, machte ich nun die auffaiiende Bemerkung, dass das Italienische nicht Deutsch ist. Lacht nicht, würdige Freunde, es ist mir Ernst. Es ist doch so natürlich, ein Haus Haus zu nennen, warum denn casa? Es sind doch Menschen, sie sehen dir ins Auge, sie thun den Mund auf, und du verstehst sie kein Wort! Welche Verstellung! Und doch hatte ich mir die Mühe gegeben, zu Haus noch etwas italienisch zu lernen. Wenig genug, denn ich weiss nicht, was grösser ist, mein Mangel an Taient in der Erlernung neuerer Sprachen, oder meine Antipathie gegen dieselben. - Ich hatte gedacht, das Nothwendige im Wirthshaus u. s. w. könne ich schon reden und dann werde ich schnell weiter kommen. Aber - aber - wie hatte ich mich geirrt! In Trient im Gasthof futterte der Kellner, der mich empfieng u. nicht Deutsch konnte, ein Zeug an mich hin, von dem ich kein Wort verstand, u. von meinem Italienisch verstand er keins. Mein schäbiges bischen Französisch nützt mich auch nichts, denn das vermische ich jezt mit meinem eben so schäbigen bischen italienisch, u. sage, donnez moi anche un bicchiere di vino etc. Könnte ich aber auch 10 mal besser italienisch, als ich es kann, u. hätte blos die Grammatik zum Lehrer gehabt, wie man ja in Tübingen nicht anders kann, so wäre die Veriegenheit dieselbe gewesen. Die ganze Physiognomie der Wörter ist, wenn man den Italiener hört, eine andre als im Buche, man erkennt das sonst wohibekannte Wort nicht wieder. Ich las das viaggio-Wiadscho, ogni-onji, man spricht es aber ganz anders, namentlich

das erstere unendlich weich u. sehön. Schreiben lässt es sich nicht. Ohnediess wird verschluckt, zusammengezogen, der Provinzial-Dialect nicht zu gedenken. Auf den Strassen fragte ich öfters italienisch nach meinem Wege. Anfangs verstand mich kein Mensch, wenn man die Frage endlich verstand, so verstand ich die Antwort nichtt. — In meiner Noth gabelte ich den Hausknecht auf, der deutsch sprach, und schloss mit diesem über die Stunden, die ich da war, einen bis ans Zärtliche grenzenden Bund, ja ich hätte rufen mögen: Arm in Arm mit dir, e Hausknecht, forder ich Wälschland in die Schrankenla — In diesem Zustand war mir der Anblick einer Katze von grosser Beruhigung. Ja sol dachte ich, Katzen gibt es hier auch. Nun ja, die können auch nicht italienisch und schämen sich doch nicht. Die Katze asse wirklich so da, wie bei uns die Katzen, u. liess sich gar nichts merken, dass sie tätleinisch sch. —

Übrigens gibt es hier, namentlich in Venedig, wundervolle Katzen, von ungeheurer Grösse, Kette wie Tiger, u. du, Freund Strauss, solltest deswegen offenbar mit Tante Rike nach Italien reisen. Die Hunde kommen mir schon tetwas fremdertiger an Temperament u. Charakter vor, sie pflegen beim heftigen Bellen sich zum Theil im Ring herumzudrehn, welches mein einst so geliebter, leider jetzt demoralisierter Freund in Hausen seher affektiert finden wird. Diesem sage man mit meinem Grusse, dass gleich in Trient, als ich mich ein wenig aufs Bett legte, das bekannte italienische Übel os stark auf mich losstirzte, dass mir jene Kur mit warmem Wasser, Seife u. Alkohol, die ich bei İhm so oft anwandte, gar wohl bekommen wäre. — Å propos — gestern verlangte ich im Wirthshaus Seife statt Seaf — sapone für senape (mostorda).

Schr viele Möpse gibt es auch in Italien. Doch davon lasst uns jetzt abstrahien und von Menschen u. zwar erstlich von Weibern sprechen. Schon in Trient sah ich mehrere gar schöne, namentlich ein Mädchen, das (wie man hier überall dies im Freien thul) in der Näthe der Kathedrale wusch, so nobel u. anmuthig, dass ich stehen blieb, um ein Ornament an der Kirche abzuzeichnen. In Verona u. Venedig aber beginnt erst vollends der rechte Schlag, der an alter fömische Forme erinnert, namentlich der mächtige, volle Nacken, die berühmte Schönheit italienischer Weiber, der sehr weit ausgeschnitten getragen wird.

Die Hitze ist weit stärker als bei uns im heissesten Sommer. Ich bin ganz bronciert, man zerfliesst. Da thut aqua fresca con ghiaccia oder sorbetto gut.

Nun ich war also in dem Land, wo auch der gemeine Mann nobel und interessant aussicht, wo die deutsche Kartoffenase verschwindet. Der Deutsche geniesst sich in seiner Substantialität bei unglücklicher Form, der Engländer ist stolz in seiner Stärke, der Franzose eitel in seiner Eleganz u. seinem Point d'honneur, der Italiener geniesst in legèrem Behagen das Bewusstsein, ein klassisches Volk zu sein. Woher die ital. Maler solche höchst bedeutungsvolle Köpfe im Überfüsse nahmen, darf man nicht mehr fragen, wenn man in Italien ist, man darf nur an eine Gondel, man darf nur auf die Strasse gehen. Männerköpfe

von grösster Schönheit bei gemeinen Schiffern, edle Linien der Knochen, lauter gerollte Haare, schöne, glänzende Augen. — —

Mit dem Eintrit in Italien, in sein Volk, seine Luft, seine Altertimer fibhir man sich von jenem Geiste des Realismus angehaucht, aus
welchem die Alten ihre Grösse in Kunst und Stat schöpften. Ein
Unvorsichtiger verliert hier den inneren ideellen Fond der deutschen
Natur, das Land ist wie eine schöne Frucht, wovon man, wenn man sie
isst, ja den Butzen wegwerfen muss, es ist ein Glifstachei darin, der
Kluge, der Feste spiltr sie und wird neu belebt. Goethe feierte hier
seine volle Durchgeburt zum Klassischen Geiste. Er ist mir immer auf
den Fersen. Ich darf dem Grossen die Schuhriemen nicht ißsen, aber
"sei lebt etwas in mir von seinem Geist", u. dieses Etwas, der stüdliche
Mensch in mir, wird vielleicht, ja ich hoffe es, endlich mit meinem
nordischen, skeptischen Menschen einen Frieden schliessen. Es ist eine
gute Ahnung in mir. Es wird mir leicht. Es geht, Va bene. Bleibt mir gut.—

Von Trient am 8 ten Abends nach Roveredo mit einem Vetturin, der mir über meine Fortschritte im Italienischen gute Zeugnisse gab.

Am 9. Morgens von Riva auf dem Dampfboot den Garda-See hinab, welcher schön, aber nicht so schön ist, als der Bodensee u. Zürichersee. ) An den Ufern sind schöne Zitronengärten u. Olivenwidder. Die Gesellschaft bestand aus lauter Italienern. — Einer um den Andern kam mit grosser Höflichkeit und zog mich in die Unterhaltung. Beiten Abschied kisste mich Einer sogar, da ich dies aber (unter Männern) nicht leiden kann, musste er lange zielen, bis er mich endlich doch traf.

Von Desenzano mit zwei Italienern und einem Vetturin nach Verona. Hier konnte ich die Ital. Thierschinderei auf dem Gipfel sehen. Dass das Pferd ein Belebtes, nicht eine Sache ist, weiss der Italiener gar nicht, von Haber ist die Rede nicht, alle Pferde haben Heu-Bätuche. Endlich konnte ich, ein Mitglied des Vereins gegen Thierqualierei das Ding nicht mehr ansehen und fluchte u. schimpfte auf den Kerl italienisch u. deutsch durcheinander hinein — bestial Hundl Viehl cane! Brutto senza compassionel etc. Item, es that doch für dieses mal gut.

In Verona Abends angekommen, hatte ich sehon ganz ein Bild Italienischen Lebens. Die Strassen waren tief in die Nacht voll von Spaziergängern und Spaziergängerinnen, an einer Strassenecke sangen gemeine Handwerksbursche ganz kunstmässig und mit herrlicher Stimme etwas aus einer Oper. Verkäufer von Wasser-Meionen, Limonen, Pfrisichen

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Über diesem Satze (der Abschrift seines Brudert) sieht von der apläteren Hand Fr Visabers der Schlassnart). O Best über Eest, der du warst. Vgl. seinen Ander Bizers der Schlassnart). O Best über Eest, der du warst. Vgl. seinen Ander Bizers. Eine Reisebekannschaft, Stuttg. u. Leipzig. 10. Aufl. 1903, 11, 2331, Volksausg 1904, S. 42671. a. seine Kritischen Glager, Nuer Folge, Ad, J. Stuttg. 1809. H. 1, S. 16387, 16587. Da schreibt er: Anoch weiss ich deutlich, wie einst vor wanzig Jahren, als ich bier zum erstennal Inlien betra, dem nagewöhnen Sinn die Reits dieser Natur verschlössen blieben: Das Auge suchte noch das isstige Grin, die saftigen Wiesen, die kielseren, apsienderen Formen der Helmst; Italien war mir noch eine stotze, abweisende Schöne; Alles so fremd, so vornehm u., wie ich in der Biddheit des Neulings blizufüger, so kait.\* —

schrieen wüthend. An dieses Geschrei, das hier in Venedig ist, hat sich mein Ohr noch nicht gewöhnt, ich kann den Ton nicht anders als mörderisch nennen, es klingt wie: kaufe mir ab, oder — —.

- Liebe Majorin. <sup>3</sup>) Du darfat aber über diesen vielen Reden von Dolch u. Todschlag keine Angst bekommen. Es ist in Italien gar nicht so gefährlich, wie man es macht, u. will der Herr ein Ende mit mir machen, so geschicht es nicht auf diese Weise, das weiss ich ganz gewiss. Kommt ein R\u00e4uber, so darf man ihm nur Geld geben, u. sich nicht wehren, das ist einfache Regel. Ich wollte Waffen kaufen, aber iedermann r\u00e4ht dies unf\u00e4ufs usserste ab.
- Was eine alte Stadt ist, in welcher vor grauen Zeiten eine Baukunst, die in Deutschland nur sehr weniges hervorbrachte, (die byzantische) herrliche Palläste u. Kirchen in Menge errichtete, das sieht man in Verona, freilich noch mehr in Venedig. Ueber das Hereinwirken griechisch-ortentalischer Kunst in die des Mittelalters habe ich gann neue Ideen bekommen. Solche Beschäftigung ist mir höchst wohltunend. Philosophirt wird jetzt nicht, sondern angeschaut u. etwas Weniges dabei gedacht. Am meisten Philosophie treibe ich in Beziehung auf das Geld, denn dieses behandle ich ganz nach seinem innern Begriff, welcher der ist, dass es kursiere. —
- Der Circus in Verona ist bis auf den obersten Bogengung ganr erhalten u.etwas höckst merkwürdiges. Die Phantasis belebt schnelt dieses Ganze, diese unendlichen Sitze mit jauchzenden Rhätiern u. Römern, diese arena mit kämpfenden Bestien u. Sklaven. Die Baukunst durchwandert hier alle Perioden. Auf das Römische folgen Mauer-Reste von Theodorich, dann das byzantinische, dann das gothische, dann der Zopf, der so barbarisch, so unverantwortlich als irgendwo, ja natürlich noch mehr in Italien, seinem Sitze, die Baukunst des Mittelaters verkiebt hat.

Sonntag am 10. durch die lombardische Ebne nach Venedig. In der Lombardei sieht man doch deutlich den deutschen Schlag, der hier erobernd eindrang, an den vielen blonden u rothen Hasren u. blauen Augen. Ich fuhr die Nacht hindurch. Um 3 Um Morgens wurde ich zu Masstre in eine Barke gesetzt u. fuhr in der Dämmerung durch die Lagunen Venedig zu, das ferne mit seinen Lichtern aus den Wellen glänzte, dann durch den grossen Kanal in die Stadt, unter dem berühmten Rialto durch. Auf beiden Seiten eine Reibe herrlicher Paläste, aber öd u. leer.

Die eigentliche Runde habe ich nun hier noch nicht gemacht, sondern ich bin viel zu Haus u. Ierne italienisch. Bälder, als bis ich ordentlich sprechen kann, will ich von Venedig nicht weg. —

Der Marcusplatz ist etwas Einziges. Die Markuskirche mit ihren Kuppeln, Marmor- u. Goldmosalten, ihren phantastischen Ornamenten, daneben der gothisch-maurische Dogenpalast — dann der Hafen — ein Reich der Phantasie, ein wirklich gewordener Traum, ein Sickic aus Tausend und Einer Nacht. Der grosse Platz mit gänzend glatten Stein-

<sup>1)</sup> S. oben S. 380.

platten belegt, ringsumber die herrlichen neuen Paläste mit Bogengängen, unter denen tief in der Nacht die ganze elegante Welt spazieren geht, oder im Freien an den Cafchäusern sitzt u. wo man die schönen Frauen Venedigs täglich im Schimmer der vielen Lampen bewundern kann — so etwas gibt es nur hier. Die ganze Stadt ist ja etwas Unglaubliches, eine Stadt mitten im Meer!

Montag, den 11. war ein kleines Volksfest, man fuhr in Gondeln in die Lagunen hinaus, mein Hausphilister nahm mich mit. — Das war nun freilich etwas Andres als ein Spaziergang im botanischen Garten zu Tübingen. Hundert u. hundert von Gondeln fuhren durcheinander, die Ruderer suchten sich in pfelischnellem Fahren zu überbieten, es ging wie toll, u. dabei weichen sie doch aus, dass man nie anstösst; am Ufer tanzten braune Schiffer nach einem Tamburin Nationalikinze u. warfen die phrygischen Mützen in die Höbe, ein Improvisator machte seblechte Witze, in der Ferne sank das mächtige Gestirn blutroth in die unendlichen Wasser.

Vorgestern badete ich im Meere. Das ist etwas I Ein eignes Gefühl, wenn man in dieser unendlichen Masse berumschwimmis der Mensch, der doch mehr ist als alle Berge u. Meere u. Lüfte, so klein, ein solcher Knirpsi — Als ich hinelinging, kitzelte mich eine Meerspinne ein bischen am Fuss, ich schleuderte sie weg und sah ihr zu, wie sie schäbs <sup>1</sup>) durchs Wasser bauderte: Ich dachte, der liebe Gott habe doch allerhand Kostsignger, u. so bin ich eben auch einer u. boffe zu ihm, er werde mir auch künftig nassable Kost reichen. — —

Eine östreichische Fregatte von 56 Kanonen babe ich auch gesehn. Sie erscheint nicht so gross, als sie ist, weil das Auge durch die Umgebung einen sehr grossen Massstab mitbringt.

Ich denke im ganzen 3 Wochen hier zu bleiben, denn so lange will ich meine Lehrstunden fortsetzen, also bis zum 1. September.

Meine Adresse ist: in casa di Antonio Grueber, Calle Fiubbera N. 869. —

leb grüsse euch Alle aufs Beste. Sie, meine verehrre Hausfrau, 7 sind, hoffe ich, ganz wieder gesund. Wissen Sie auch, wie sehr es mir nach meiner Cafémaschine ahnd thut? Noch keine Tasse guten Café habe ich gefunden, aller, auch in den ersten Caféhäusern Venedige, ist zum Ausspucken. Freilich solchen Café wie ein gewisser junger Mann in Tübingen, der jetzt auf Reisen ist, macht nicht leicht jemand. — Wie steht es mit Märklin? — Rapp soll seinem Bruder sagen, dass ich dessen Brief an Herrn Bofinger in Venedig richtig erhalten habe u. dass dieser bald antworten wird. Ich war sehr erfetut über die Bekanntschaft mit Maler Bofinger, die ich durch diese Adresse machte. — Tutte til vostro

Fr. Vischer.

Venetia. Geschlossen d. 16. Aug. 1839.

<sup>1)</sup> Schwäbisch - schief.

<sup>2)</sup> S. oben S. 380.

Pisa, den 2. Sept. 1839.

Das seltsame Venedig liegt jetzt zu einem Bilde schöner Erinnerung verklärt hinter mir, mit seiner uralt byzantinischen Marcus-Kirche, deren Façade u. Wände von Gold u. Silber, Mosaik u. bunter Arbeit wie orientalische Teppiche schimmern, seinem Dogenpallast, seinem Marcus-Platz, wo unter den Colonnaden der umgebenden Palläste im nächtlichen Lampenschimmer die schönsten Frauen sitzen, seinen unzähligen, jetzt leeren und öden Pallästen, seinen herrlichen Galerien, wo Tizian u. Paul Veronese mit ihren satten Farben, ihren finsterkräftigen Männerköpfen, in dem unvergleichlichen Incarnat der weiblichen Formen iedes Auge fesseln, - mit seinen Lagunen, Kanälen, Gondeln, dem wüthenden Geschrei der Verkäufer, mit seinen grossen geschichtlichen Erinnerungen. Mein Leben war höchst einfach u. auf wenige Genüsse beschränkt. Bis 2 u. 3 Ubr lernte ich italienisch wie ein Schulknabe, dann ass ich (nie mit rechtem Appetit, denn die Küche ist schlecht, unreinlich, u. der Gestank halb-übergegangener Fische, schmieriger Muschelthiere u. s. f., den man von der Strasse her immer in der Nase hat, verschlägt den Appetit). Ohne Eis war in der glühenden Hitze kein Tropfen frisches Wasser zu bekommen. Nach dem Essen sah ich einige Merkwürdigkeiten, dann nahm ich eine Barke auf die Insel Lido, um dort im offenen Meere zu baden. Ich badete oft bei ziemlich bewegtem Meere; das Ding sieht im Anfang ziemlich unheimlich aus, die hohen Wellen, der dumpfe Donner und Schaum der Brandung - aber wenn man nur erst im Wasser ist, macht es sich ganz hübsch, man schwimmt federleicht, eine hohe Welle kommt drohend hoch über dich her, legt dich hübsch ordentlich auf die Seite, u. du streckst den Kopf wieder ganz wohlbehalten aus dem Wasser. Abends sab ich die schöne Welt auf dem Marcus-Platz. nahm ein Sorbetto (Gefrornes) und trollte mich dann nach Haus, um wieder italienisch zu lernen. Einmal hatte ich auf den Lagunen ein kleines Abenteuer: ich fuhr mit drei Oestreichern, worunter ein Wiener Handschuhmacher, ein reicher Mann, der nach Venedig gekommen war, um einmal recht gut zu speisen (der Unglücklichel) nach der nahen Insel S. Lazaro, wo ein Kloster armenischer Mönche ist (meist herrliche Köpfe, mit langen Bärten!). Im Heimweg kam ein furchtbares Gewitter, man sah keinen Schritt, der Regen stürzte in Strömen, Blitz auf Blitz, u. nur Ein Ruderer. Wir mussten eine Zeitlang in ein Häuschen eintreten, das auf Balken in den Lagunen steht, wo Soldaten der Dogana uns sehr freundlich mit ihrem bischen Wein bewirtheten. Es balf aber nichts, man musste wieder auf das unwirthliche Element hinaus. Der Handschubmacher lächerte mich nicht wenig - nach Venedig kommen, in der Hoffnung, so manches "backene Händl", so manche frische Auster zu verzehren, u. so untergehen! Es war aber gar keine Gefahr, denn es war kein Sturm (der ist auf dem Meere, nicht auf den Lagunen), u, wir kamen ganz wohlbehalten, aber freilich auch ganz nass auf der Piazetta bei den uralten Säulen mit dem Löwen des b. Marcus u. dem h. Theodor an.

Die Menschen sind, wie sich von einer Hafenstadt nicht anders

erwarten lässt, verdorben und betrügerisch. Mir wurde (trotz grösstmöglicher Aufmerksamkeit) ein Schirm u. ein Taschentuch gestohlen. Ein Preusse erzählte mir, dass er einen Taschendieb im Moment erwischte, da er ihm eben das Nastuch stehlen wollte; er packte ihn, aber der Kerl biss ihn so in die Hand, dass er ihn fahren lassen musste, u. das Volk half ihm durch, da er ihn verfolgte; denn das Volk hilft hier unter allen Umständen immer gegen die Polizel. So verdorben es aber hier u. überall in Italien sein mag, man sieht doch selbst dem gemeinen Menschen an, dass die edle und klassische Natur unter dem Schutte nicht verloren ist. Italien hat mehr Pöbel, als irgend ein anderes Land: aber betrachtet man als wesentl. Eigenschaft des Pöbels, dass die Gemeinheit auch im äusseren Wesen durch unedle Formen sich äussert. so gibt es hier keinen Pöbel. Ein Gondolier, der keinen Kreuzer werth ist, unterhält sich mit dir an der Spitze seiner Gondel mit einer nobeln Bescheidenheit, er fühlt sich als Mensch, als Italiener, ohne desswegen indiscret zu sein. Handelt sich's um's Zahlen, so geht freilich die Indiscretion an, aber auch da zeigt sich der Kerl talentvoll, indem er die Rolle der gerechten Unzufriedenheit mit einer Art spielt, indem er ein hohes Trinkgeld mit einem Ausdruck der Verachtung in der Hand wiegt, dass du, so gut du dieses Spiel kennst, doch einen Moment an deinem Rechte zweifelst. Grundgescheut und aufgeweckt sind sie alle, verstehen einen Wink, wo man dem deutschen Jockel die Sache zehnmal sagen muss; nichts von dem vernagelten, kameelartigen Wesen, das eln oft noch so gescheuter junger Mensch in Deutschland an sich hat; alle Eigenschaften des Geistes, die auf das sinnlich Deutliche u. Anschauliche gehen, stehen in der Blüthe, aber die Tiefe, die Einkehr des Geistes in seine Tiefen fehlt.

Ich fühlte mich seltsam gerührt, als ich in Venedig einmal den protestantischen Gortesdients besuchte, — deutsche Predigt, Gesang u. s. f. Alles wie bei uns: hier könnte perfect der Schneider Riethmüller mit einer grossen Brille hinter seinem Gesangbuch sitzen, oder die Jungfer Patschenfeldin, — aber plötzlich hörst du draussen auf der Gasse ein wüthendes Geschrei: Angureil anguriel (Wasser-Melonen) sonn omlot sanel molto leggieril Acqua fressal Persicel u. s. f., und du erinnerst dich, wo du bist.

Die besseren Theater waren geschlossen, nur das theatro giurno (Tag-Theater) wur offen; hier brachte ich einen Abend zu. Schiffer u. dgl. bildete das ganze Publicum, dessen Naivetit mich unendlich gaudire, denn hier war nun die Theilnahme rein stoffartig, der Schauspieler, der einen Bösewicht spielt, wird, je besser er spielt, desto rasender ausgezischt, ausgetrommelt, ausgepfiffen. Einer wurde für eine edle That, die in seiner Rolle vorkam, dreimal gerufen u. mächtig beklatscht, beim Hinausgehen aber stolperer er über seinen Söhel, worüber erin demselben Moment eben so toll ausgelacht wurde. Bei der Musik pfiff das ganze Parterre mit.

Die Natürlichkeit ist wie im Süden überall. Man kann ohne Aergerniss in den Kanälen (d. h. in den Strassen der Stadt) baden, u. ich hatte einmal meinen Spass, als ich bei dem Maier Robert, dem Bruder des berühmten, mit drei österreichischen Offsieren war, und diese plötzlich sich auszogen, mit grossen Sätzen aus der Hausthür fuhren, ohwohl Damen auf dem Balkon standen, u. im Kanal herumschwammen wie Wasser-Enten. Wunderschöne Männer, zum Malen. In diesen Ländern war eine Plastik möglich; wir vermummten Leute wissen nicht mehr, was eine Schulter, eine Brust, ein Schenkel bedeutet.

Am 3. Sept. nahm ich Abschled von dieser Stadt, deren wunderbare Situation ich oft von dem Campanile dem Marcus-Platzes betrachtet hatte. Mein Haus-Philister, ein echter Hungerteufel, den ich his dahin knapp gehalten hatte, war über ein gutes Trinkgeld, das ich ihm zuletzt gab, so glücklich, dass er mir heftig die Hand küsste, wohel er sich meinen Stock, den ich eben in der Hand hatte, ins Auge stiess. — Noch einmal betrachtete ich mir die Pallistate am grosses Kanal, durch den die Barke fuhr, den Rialto, die Kuppeln, u. prägte mir das grosse Bild für immer in die Phantasie.

Ich hatte mit drei Norddeutschen Bekanntschaft gemacht, recht artigen Leuten, zwei davon sind Architekten, daher mir ein helehrender Umgang. Diese reisten nach Bologna, u. ich, für den dies ein grosser Umweg war, der ich aher einen solchen nicht vermeiden konnte, wenn ich Venedig und Genua sehen wollte, heschloss mit ihnen dahin zu reisen, da ich Bologna auch nicht lassen wollte. Die erste Station war Padua, die alte berühmte Universität, die als solche einem akademischen Wesen schon heimathlich sein musste: man fühlt sich zudem behaglich zu Hause, wenn man wieder auf dem ordentlichen festen Lande ist, Pferde u. Wagen sieht; auch gab es hier - keine geringe Sache die unerträglichen Schnaken nicht, die sich gegen den Schlaf des armen Fremdlings verschworen hahen. Padua ist reich an Kunstalterthümern, eine Kapelle enthält wundervolle Fresken; wenn du in die Kirche S. Annunziata trittst, die ultramarinblaue Decke mit den goldenen Sternen. die Wände mit Fresken von der Hand des ehrlichen Giotto hedeckt findest, so fühlst du dich in einen Weihnschtsahend aus deiner Kindheit versetzt. -

Zwei Stücke sah ich von einer trefflichen Truppe aufführen, ich hatte von dieser Präcision u. Lehendigkeit im italienischen Schauspiel nichts gewusst. Das Outriren u. zu scharfe Markiren plötzlicher Übergänge hahen sie mit den Franzosen gemein. Das eine Stück war der Orest von Alferi, — die Fabel übel aufgestutzt und moralisirt, aber viel gute Gelegenheit für den Schauspieler.

Am S. nach Rovigo, am 6. üher Ferrara nach Bologna. Der Eintritt ins päpstliche Gebiet war mit Widerwärtigkeiten aller Art verhunden, u. wir gestanden uns Ahends, dass es ein wahrhaft Nicolaischer Tag war. In Ferrara stand ich unter dem Wirthshaus, als die drei Anderen schon eingesessen warer; ich hatte für alle vier die Kasse und sollte noch Einiges zahlen, nun zupfte mich an der einen Seite der Cameriere, an der anderen der Facchino (d. h. derjenige, der die Effekten in die Chaise trägt, denn das hut hier kein Kustscher ech, von der anderen ein Vetturin.

der uns vorher einen Weg gezeigt hatte, u. endlich eine Bettlerin. Ich verlor doch die Geduld, stampfte auf den Boden, brannte zuerst einen 24 Pfünder von einem guten deutschen Fluch ab, u. fuhr dann los: gente cattival senza vergogna (ohne Scham), senza pudore u. s. f., dass die Kerle doch Respect kriegten und mäuschenstill wurden.

Aus Padus muss ich noch nachholen; ich ging Nachmittags durch eine entlegene Strasse dieser einst so belebten Stadt. Gras wuchs aus allen Ritzen, kein Mensch war zu sehen. Nur ein Orgelmann ging, sein Instrument spielend, durch die öden Räume u. sah vergeblich nach den leeren Fenstern, ob kein Almosen herausgeworfen werde. Eine Scene sovoill tiefer Meiancholie, dass sie mir immer eingeprägt belibt.

Fortsetzung in Florenz seit dem 5. Oktober.

Am 7. Abends kamen wir in Bologna an, die zweite altberühmte italienische Universität, die ich sah. Nach den lästigen Erfahrungen dieses Tags war es mir besonders erfreulich, einen Württembergischen Kellner im Gasthof zu treffen, der aber nachher nicht Stich hielt. - Was eine alte Stadt ist, kann man nur in Italien sehen, wo ein reiches, durch Kunst und Geschichte bedeutendes, Leben blühte, als Deutschland noch halb barbarisch war. An den Strassen sind in Bologna wie in anderen Städten links und rechts fast überall Bogengänge mit den interessantesten Säulen, deren fast iede ein anderes Capitäl hat. Ein für sich bestehender bedeckter Bogengang führt eine Stunde weit nach S. Luca, einer Kirche mit einem Marienbilde, das der Apostel Lucas selbst gemalt hat! Der Campo Santo (Kirchhof) ist prachtvoll, ein schönes Monument am anderen. Kirchen - eine Menge der interessantesten, nur leider gerade die durch alten Styl ausgezeichnetsten an der Façade u. im Innern unverantwortlich durch den Zopf, d. h. Perückenstyl der letzten Jahrhunderte (seit dem 16ten) verhunzt. Dieser schlimmste aller Style hat auch in Deutschland, noch mehr in Frankreich, am meisten aber und mit einem wahren Blutdurst in Italien gewüthet. In Ravenna ist eine Rotunde aus dem 6ten Jahrhundert, ihr Inneres war mit Mosaiken in allen Farben Gold u. Silber bedeckt, man reisst die Mosaiken ab u. malt die Wände mit perückenhaftem Gesudel. In Parma sind in der Kathedrale herrliche Fresken im Style Giotto's unter einem weissen Überzug von Gyps u. unter einem viereckigen Anwurf von Stuck runde byzantinische Säulenschäfte u. Capitäle vom schönsten Marmor entdeckt worden! Möchte man nicht mit Bomben u. Granaten drein schiessen?

Die Galerie von Bologna hat wundervolle Schitze. Ein Perugino (der Meister Raphael's) — man kann inicht wegkommen von diesen Köpfen! Kinderträume von einer Seligkeit, die wir verscherzt haben, schweben bittend und weinend um diese Leinwand. Raphael's berühmte Cäcilie, die daneben hängt, erscheint in dieser Nähe des strengen religiösen Styls, der eben erst in die freie Schönheit überzugehen den Schritt gethan hat, sinnlich und profan. Unter den Aelteren finden sich hier von meinem Liebling Francesco Francia drei herri. Bilder, unter den Späteren viel Prächtigtes von Guido Reni.

In solcher Umgebung von solchen Gestalten ist mir wohl. In

diesem Reiche seliger Schatten, herausgehoben aus dem Geschrei u. Markte des Lebens, wo meine Rosen nicht blühen u. wo ich mein Glück nicht zu suchen weiss, in staubigen uralten Kirchen gegenüber einem schönen Madonnen-Kopfe, da verdoppelt sich mein sonst so einsames Leben. Abber diejenigen, die nach Italien reisen, in der Meinung, hier eine Welt von Lebens genüssen nur pflücken zu dürfen, ohne Sinn für Kunst, ohne Kenntniss ihrer Geschichte, ohne Lust zur Anstrengung werden sich bitter getäuscht finden. Wenn ich Abends recht mild u. matt vom Sehen nach Haus komme, haben mit dieser genussreichen Anstrengung auch meine Genüsse ein Ende. Die Hauptgenüsse des Italieners sind — Müssiggang, Maulaffen feil haben im Cafchaus.

Will der Reisende das einmal sein, was wir in Deutschland fidel sein heissen, so ist er am falschen Ort. Es bleibt also die Kunst u. die schöne Natur, die künstlerische Anschauung der Landschaft, des Volks, — das ist es, was ich suche, finde, worin ich glücklich bin.

Von Bologna machte ich mit meinen Norddeutschen einen Ausflug nach dem uralten Ravenna, wo römische Kaiser, griechische Exarchen, gotbische Könige gewohnt haben, und wenige, aber uralte Reste, so ein Trümmer von Theodorichs Pallast und dessen Grabmal, an diese altergrauen Zeiten mahnen. Doch lässt sich auch die Gegenwart nicht schlecht finden, denn das Auge hat hier eine reiche Weide an den schönsten Mädchen. Die päpstlichen Soldaten, die hier liegen, sind lauter Deutsche, meist Schweizer, viele Württemberger. Es war rührend, wenn diese Leute, die doch fast alle etwas Heimweh haben, stehen blieben, sich anstiessen und zuflüsterten: "Deutsch, deutschl" wenn sie uns im Vorübergeben reden hörten. Ein junger Mann hörte uns aufmerksam zu u. sang, als er um die nächste Ecke bog: -'s ist so schön im fremden Lande" u. s. w. Wir unterhielten uns viel mit unseren guten Landsleuten u, im Heimweg fand ich in Faenza den Trommler, von dem ich einen Brief einschloss, u. den ich nebst einem anderen Württemberger durch einen Scudo sehr beglückte. Der Bursch stand eben auf der Hauptwache u. trommelte, ich fixirte ihn u. dachte: das ist doch das ächte Schwäbische Hannesle's- u. Jockele's-Gesicht; er mochte etwas Aehnliches denken u. redete mich an, wo wir uns dann freundlich die Hand drückten.

Ich war aber damals übel auf, ja an der Schwelle einer Unterleibs-Entzündung, die man sich in diesem heimtückischen Klima leicht zuzieht. Die grosse Hitze bewirkt nämlich die gefährlichsten Erkältungen u. diese (eine sonderbare Logik) innere Entzündungen.

Nach Bologna zurückgekebrt, hatte ich nun aber das Stätige Zusammensein mit meinen Landsleuten aus Norden, so ordentlich die Leute waren, namentlich einer, ein Preussischer Lieutenant u. Architekt, der mich sehr in Affection nahm, schon genug. Man lerten inchte istleinisch, suchte keine Bekanntschaft mit Italienern, sondern bildete ein insularisches Deutschland in Italien, u. — was eine alte Erfahrung von mir ist. — steckte sich gegenseitig mit Zerstreutheit u. unpraktischem Wesen an. Man lief auf der Strasse hinter einander her, suchte einen Ort, u. ieder meinte, Einer der Anderen habe schon gefragt, u. s. w. Es ging bis in's Simpelhafte, - sind sie in corpore, - gleich wird euch ein Dummkopf daraus," ja ich unpraktischer Mensch musste oft für die praktischen Norddeutschen handeln. In Bologna hörten wir noch einer Controverspredigt von zwei Pfaffen über den Dienst der Maria zu. Den andern Morgen wandten sich die anderen Florenz zu, und ich stürzte mich wieder in meine, trotz allen ihren Beschwerden und Verlegenheiten geliebte, Einsamkeit. Im Postwagen, den Dragoner begleiteten, lernte ich eine liebenswürdige Familie aus Alessandria in Sardinien kennen, einen Particulier, der dem Schnapsprofessor in Tübingen ähnlich gleich sah. u, seine Frau, nebst einer Genueserin, eine Frau, der man nicht ansah dass sie acht Kinder gehabt. Viel Spass machten mir ihre naiven Fragen. Als ich sagte, dass ich ein eretico sei, wollten sie wissen, ob ich auch getauft sei. Das bin ich schon öfter gefragt worden. Ob es in meinem Land noch Sclaven gebe? u. dgl. In Parma besahen wir zusammen die schöne Galerie, wo ich namentlich wieder einen herrlichen Franc. Francia bewunderte, u. wo man den, schon zu süssen u. sentimentalen. Correggio am besten lernen kann, interessante Ausgrabungen aus der verschütteten etrurischen Stadt Vellejae, und schöne Kirchen. Wie weit die italienische Natürlichkeit geht, sah ich, als ich Abends in meinem Gasthofe zu den beiden Frauen auf's Zimmer trat. Sie lagen auf dem Bett, als ich eintrat, hiessen mich aber ungenirt kommen, standen dann auf u. spazirten in Corset u. Unterrock ganz unbefangen vor mir herum. Es waren ganz honette und gebildete Damen. -

Piacenza passirte ich schnell u. sah seine schöne Kirchen im Flug. wobei ich Gelegenheit hatte, den katholischen Gottesdienst in seiner ganzen Versunkenheit kennen zu lernen. Vollständige Ballmusik in den Kirchen, es fehlten nur die Schleifer, u. ein Glockengeläute, ein kindisches unharmonisches Gebimmel, das nicht zum Hören ist. Wenn unsere Katholiken in Deutschland, die jetzt so fanatisch für ihre Kirche sind, die wahre Gestalt des Katholicismus hier in Italien ansehen würden, so würden selbst sie sich ihrer Brüder schämen. Es ist ärger, als man glaubt, es ist unter dem Heidenthum1) --- -. Unterwegs nach Mailand fuhr mit mir ein interessanter, hagerer, bleicher Karmeliter Mönch in seiner Kutte u. dem breiten weissen Hut, der mich u. A. belehrte. dass der König von Preussen einen Bischof eingekerkert, weil derselbe dem ordine divino mehr gefolgt, als dem umano, und dass es dort einen Dr. Strauss gebe, der sage, Christus sei solamente eine idea. Ich machte einen sehr belehrten Kopf hin. Deinem Buch, lieber Strauss, ist die grosse Ehre widerfahren, dass es nicht nur, wie gewöhnlich, in den index vetitorum aufgenommen, sondern durch einen ausserordentlichen öffentlichen Anschlag verdammt worden ist.")

In Mailand angekommen hatte ich sogleich das Glück, das Innere

Hiezu hat Fr. Vischer später geschrieben: Thut nichts. Dummes Zeug.
 Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet von David Friedrich Strauss, Tübingen 1835.

ĕ

į

des Doms in der schönsten Ahendheleuchtung zu treffen. Ein mystischer Dämmerschein fiel durch die Rose üher dem Eingang auf das Crucifix im Chor. Eine gothische Kirche sollte niemals ein anderes Licht haben. als durch gemalte Fenster. Denn so wie der ganze Charakter des Baus, so soll auch die Art der Beleuchtung, ein Helldunkel, dem Eintretenden sogleich sagen: Hier trittst du in eine andere Welt, heraus aus der gemeinen Wirklichkeit u. Deutlichkeit der Dinge, dem Geschrei des Marktes, ein Raum im Raume, geschaffen zwar aus dem Material, das die Natur giht, aher dieses umgehildet u. verwendet, einen idealen Raum zu schaffen, der symholisch ein Inneres, ein Insichgehen u. Insich-Einkehren anzeigt: so ist es auch ein anderes Licht, das du hier triffst, ein Licht von aussen, das in's Innere fällt, ein gehrochener, durch ein Medium eindringender Strahl. - Dieser Dom ist wirklich etwas Wundervolles, ich wandelte ohen auf dem Dache in einer Marmorwelt von Millionen von Ornamenten, ich sah ihn im Mondschein, ein Feen-Gebäude. - In der Gemälde-Gallerie verliehte ich mich. In wen rathet ihr? In die Madonnen von Bernardino Luini. Ja wenn ihr die sehen könntet! Ihr armen Leute im Norden1 Diese Süssigkeit, diesen Schmerz, diese Reinheit! Hier ist die Schönheit, die himmlische, herah aus unbekannten Höhen in diese arme Welt, so fern und doch so vertraulich nah, Himmelsgüte, unaussprechliche Milde,

Mit Herrn Tafel, an den ich addressiert war, speiste ich in den Italienischen Trattorien. Mein Magen u. noch mehr meine Nase war glücklicher Weise schon an Italien gewöhnt. Die unerlässliche Zugabe in diesen Trattorien, wo man meist in einem freien Hofraum speist, ist ein beitsender Gestank, eine Folge der gronzenlosen Natürlichkeit der Italiener, die keine Strassen-Ecke schont, selbst die angemalten Kreuze und das "rispettate la casa di Dio" nicht. In dem prachtvollen Theater della scala verhreitet sich dieses Aroma mit sinnberaubender, herz-bethörender Gewalt.

In Mailand machte mir ein ungarischer Husaren-Posten mit grosser Attention die Honeur. Eine Folge des schönen Schunrtharts, den ich mir habe wachsen lassen. Derselbe ist schön goldfartig roth, steht dicht wie Kressich und gewährt folgende Vortheile: I. macht das Rasiren weniger Mithe. 2. Kann man damit spielen, wenn die Hand Langeweile hat. 3. flösst er Ehrfurcht mit Heiterkeit vermischt nebst Schrecken ein. 4. komme ich mir selbst jünger vor. So vieler Gründe süssem Andrang kann doch wohl auch meiner gesetztesten Freunde strenges Herz nicht wüderstehen.

Am 21. Sept. ah über Pavia nach Genua mit zwei Professoren aus Padua. Ein italienischer Zug: Einer der Professoren, ein grauer Pedant, stiess sich im Gasthof ein wenig an meinen Fuss u. machte nun, als wäre er entsetzlich gestolpert, im hellen Muthwillen den ganzen Saal entlang die tollsten Hanswurstsprünge. — Genua ist herrlich, amphitheatralisch am Meere, voll von den reichsten Pallästen der alten Familien. Aber das Volk grundverdorhen, wie in allen Seehäfen u. in allen Misch-Racen, halb französisch halb deutsch. Eine facht italienische Seene sah

ich auf der Strasse, wo sich zwei Jungen wüthend um einen Esels-Koth prügelten, wer ihn aufheben dürfe. Meine Aussicht aus dem Gasthof war auf den Hafen, ich stand einmal Nachts auf, die Aussicht zu geniessen, der Mond lag auf dem Merer, vor mir ein Wald von Masten, ferne das rothe Licht des Leuchthurmes, Töne einer Flöte in der stillen Nacht. Dieses Schauspiel hat Schiller's Flesko, da er nächtig aus dem Fenster blickt. Ich war auch im Pallast des Andrea Doria. Alte Zeiten! An einem Laden las ich auf dem Schild: Andrea Calcagno—parruchiere. Der hat es weit; gebracht.

Hättet ihr meine Lieben in der Nacht vom 26. auf den 27. Sept. das mittelländische Meer zwischen Genua und Livorno sehen können, so hättet ihr daselbst das grosse Dampfschiff Pharamonde erblicht, auf demselben auf dem Verdeck zwischen Felleisen und Kisten schlumernd eine nicht unbekannte, nicht sehr schlanke Gestalt ("Hamlet is beleibt").

— Dieselbe richtet sich bisweilen auf, der volle Mond hängt über dem weiten Meere, die Räder brausen im Schaume, unendliche Mollusken leuchten in bläulichem Phosphor aus den Wellen, der Freund sieht diese fremde Welt an: "Das wäre also vor der Hand etwas Anderes, als Nesenbach u. Ammer; dieser Mond ist aber doch auch der Kuppinger Mond u. steht jetzt eben so über meinen Freunden", er nickt den Kopf und schläft wieder ein.

Sehr zufrieden, die Seekrankheit nicht bekommen zu haben, ward ich in Livorno ans Land gestett, sah mir den schönen Hafen au und reiste noch denselben Abend nach Pisa. Hier sollte eben die grosse Naturforscher-Versammlung beginnen, der Name eines Professors war daher derzeit von gutem Klang, ich ward schon unter dem Thor zu Allem eingeladen, liess mich in die zoologische Section einschreiben u. genoss die rothe Charte, die ich bekam, alle Merkwürdigkeiten recht ungestört zu sehen. Dom, Baptisterium, Krummer Thurm, vor Allem der campo santo mit den herri. Gemilden in Fresco! Eine rechte Weide für meinen Kunsthunger! Ich sah auch den Thurm, wo Ugolino verhungert ist. Erinnern Sie sich, vererhetse Frau Prälätin;) der schönen Stelle aus Dante? "Da kroch mein Taddo zu mir her ———! Dabel fiel mir so mancher schöne Nachmitzug ein, wo wir zusammen lassen.

Pisa ist ein stiller zurraulicher Ort. So ein bischen Ludwigsburgisch mit dem Unterschied grosser Erinnerungen. Ich war auch einmal im französischen Theater a. wollte den gamin de Paris sehen, verstand aber, obwohl ich ihn diesen Sommer gelesen, kein Wort, 1. weil ich überhaupt keins verstehe, 2. weil ich einen Zopf hatte. Der elementarische Stoff desselben waren vortreffliche Franzweine, bei einem jungen reichen Franzosen getrunken, den Ofterdinger, unser Landsmann, als Arzt begleitet. Dieser Stoff hätte mich aber nicht ausser Gleichgewicht gebracht, hätte cin icht die ersten Glisser in einem Zorn getrunken. Und dieser Zorn kam von einem Facchino, der sich geweigert hatte, alle meine Effekten zu tragen, daher ich das Tringkeid zwischen him u. einem

<sup>1)</sup> S. oben S. 380.

Jungen, dem ich das Andere auflud, wie billig theilte. In Wuth darüber fasste der Fachin den Jungen an der Brust u. schüttelte ihn, ich riss ihm den Jungen aus den Klauen, packte ihn hinten am Kragen u. schmiss ihn zur Thür hinaus. Ein Anderer thut so was mit ruhigem Blut, mich regt es stark auf. - Inzwischen wird dies wie mein erster so mein letzter Haarbeutel in Italien sein, denn man kann sich nicht genug in Acht nehmen. - Fast alle Deutsche müssen Lehrgeld geben. Das Blut ist entzündlich, die durch warme Kleider und Betten verwöhnte nordische Haut bei der ungewohnten Transpiration furchtbar empfindlich für Erkältungen; hier in Florenz habe ich mich über der lagd gegen die gottvergessenen Schnaken, welche der Herr grausam vernichten möge, in der Nacht entblösst u. dadurch in einen ausserordentlichen heftigen Katarrh gestürzt, wobei man hier sich sehr in Acht zu nehmen hat. Der Stich der Schnaken thut gar nicht weh, sie summen aber mit scharfem Ton wie ein fernes Geläute immer um's Gesicht, stets im Begriff, sich zu setzen, u. darüber kann man nicht einschlafen. Ich habe darüber schon viele Nächte ganz verloren u. war dann den andern Tag matt u. unbrauchbar. Eben bemerke ich 2 in meinem Zimmer u. weiss somit, dass ich heute Nacht nicht schlafen werde. Denn fangen kann man sie nicht.

Böse Zugaben, aber wahrlich all das Schöne ist durch keine Beschwerde zu theuer erkauft. Hier in Florenz, wo ich mich auf 3 Wochen angesiedelt, welche Schätzel Von Plastik nenne ich nur die Mediceische Venus, den cymbelschlagenden Faun, die Niobiden-Gruppe, von Malerei zwei der schönsten Raphael, Titian's Venus, die schönsten Perugino's es ist aber so viel Vortreffliches, dass ich wieder ganz überschüttet bin, 1ch meinte, ausser dem Interesse u. Sinn auch einige Kunstkenntnisse zu haben. Sancta simplicitas! Jetzt eben brechen die ersten Breschen in die dicke Mauer meiner Ignoranz. Feuerbach ist hier, der den vaticanischen Apoll geschrieben,1) und ein Dr. Gaye,2) zwei Archäologen, an deren Gesprächen ich sehen kann, was ich nicht weiss. Glaubt mir nur, meine Freunde, man kann viel Sinn haben, auch schon vielerlei gesehen haben, u. ist jeden Moment noch capabel, ein geradezu schlechtes Bild für schön zu halten und an einem guten vorüberzugehen. Sehen lernen, das ist nichts Kleines. Feuerbach ist ein seltsamer Mensch. Kenner, Gelehrter u. doch Enthusiast, eine abstracte, scharf abgerissene Natur, vor schönen Gegenständen drückt er aber eine wahre Ekstase durch allerhand wunderliche Tone, Mauzen, Aechzen, Blasen u. dgl., aus. - Kirchen, Architectur, eine Pracht! Der Campanile (frei stehender Glockenthurm) aus lauter Marmor-Mosaik, das Battistero mit den Thüren von Ghiberti, der Dom u. s. f. u. s. f., es ist eben schwer fertig werden, Brunnen, Palläste, Gärten, die Zeit dauert mich, die ich mit Essen zubringe. Es ist ia die Stadt der Mediceer.

<sup>1)</sup> Anselm Feuerbach, 1798-1851, der Vster des gieichnsmigen Malers.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) G. Gsye, der Herausgeber des Carteggio inediso d'artisti dei sec. XIV — XVI. Firenze 1839-40.

Abends gehe ich ins Theater, um im Italienischen fortzukommen. Aber dieses Publikum und dieses Spiell Prikcision, Lebendigkeit ist vielfach zu achten, aber das Übertreiben des Affects geht ins Ekelhafte. Weinen ist nicht genug, der Schmerz steigert sich in ein Heulen, Auchzgen,1) Husten, Rülpsen, im höchsten Zorn bellen sie ordentlich; dabei würde bei uns unfehlbar das ganze Parterre lachen, hier stampfen sie vor Entzücken. Das ist das gebildete Publikum, zu welchem nicht zu gehören ich mir stets zur Ehre rechnete.

Florenz liegt himmlisch. Es ist aber nicht die Schönheit deutscher Natur, nicht unser helles, frisches Grün, die Hügel meist, was die niedrigere Vegetation betrifft, verbrannt von der Sonne, die vielen Oliven haben ein grauliches, mattes Grün, aber diese weichen Linien, diese Pinien, Cypressen, die tausend weissen Villen, die flachen Dächer, die dir sogleich sagen, dass hier kein Schnee liegen bleibt, der ewig klare Himmel, der silberne Duft über der Ferne, dieser noble classische Anflug des Ganzen, die Rebenguirlanden, die blühenden Rosenhecken!

Und was machen denn Sie. liebe Frau Ober-Justizräthin, getreue

Hausfrau?3) Glauben Sie, ich vergesse nicht mein Stübchen am Neckar, nicht so manches vertrauliche Wort, was wir besonders diesen Sommer geplandert u. was wir nach meiner Rückkehr weiter plaudern werden. Ich wohne hier bei einem braven Irländer (man verkehrt mit allen Nationen, ich habe Griechen, Spanier, Illyrier, Engländer, Schotten, Franzosen kennen gelernt, in Pisa einer vornehmen Corsin aufgewartet, die mir die Zimmer ihres Pallastes zelgte, wo Byron gewohnt), aber Frau Ranzin, meine Hausfrau, ist nicht Frau Ober-Justizrätin Dann, 3) und ihre Gefälligkeit nicht die herzliche Freundlichkeit, die ich zu Hause finde. Wir wollen brav zusammen haushalten, wenn ich wieder komme. Lassen Sie den Hagestolz so geduldig in Ihrem Hause absterben.

Lebhaft wurde ich an Tübingen erinnert, als ich auf der Insel Lido bei Venedig die Demoiselle Schwarz sah, mit elner Familie, bei der sie Gesellschafterin zu sein schien. Kürzlich entdeckte ich in einer Tasche noch Brosamen von den Caféküchlein, die ich aus Ihrem Hause, Herr Procurator u. Gemahlin, dankbarlichst mitgenommen und ver-

zehrt habe.4)

In Florenz traf ich also O. Müller, 5) Schöll, 6) Pressel. Sie reisten aber nach zwei Tagen nach Rom ab, wo ich sie wieder finde.

Von Scribe sah ich ein neues, oder neuerdings in's Italienische übersetztes Lustspiel aufführen: Il custode della moglie d'altrui. Ich kenne den französischen Titel nicht; wörtlich: le gardeur de la femme d'un autre. Es hatte das Interesse, dass Scribe selbst anwesend war. Ich sah ihn ziemlich deutlich, ein ältlicher Kopf mit graulichem Teint. Den gamin

<sup>1)</sup> Schwäblsch - Ächzen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die "Frau Danne". S. oben S. 380.

<sup>3)</sup> u. 4) S. oben S. 380.

b) Oifried Müller, Archholog, geb. 1797 in Brieg, gestorben 1840 in Athen. S. oben S. 380.

<sup>9)</sup> Ad. Schöll, Archäolog, geb. 1805 in Brünn, gestorben 1882 in Weimar.

haben sie auch übersetzt, il birichino; aber ohne den franz. Geist gegeben. Den Goldoni lerne ich bequem auf dem Theater kennen, den Boccaccio habe ich mir gekauft, die Dichter lese ich nicht, sie sind doch alle langweilig, die Hauptpartieen im Dante ausgenommen. Dem Volk fehlt die Tiefe für die höhere eipsche u. dramat. Poesie, die Novelle ist sein Gebiet und etwa das Lustspiel. Jetzt zehren sie von der französischen Romantik. Es sind im Ganzen Kinder, sie haben alle guten und bösen Eigenschaften der Kinder. Sie stecken bis über die Ohren in der lieben Natur drin.

Jetzt nicht mehr lang, so bin ich in Rom. Es ist mir bang vor Freude, wie einem Bräutigam.

Noch ein curiosum aus Pisa. Ich bestieg den berühmten krummen Thurm daseibst gegen Sonnen-Untergang, verspätete mich oben und hörte auf einmal die schwere Thüre unten mit Geräusch zuschlagen. Ich eilte die dunkeln Treppen hinab, richtig — ich war eingeschlossen. Es war hier in Wirklichkeit keine Gefahr, auf lautes Rufen hörte man mich aussen und der custode kam herbei zu öffnen, aber es fuhr mir doch der Moment durch die Phantasie, wo in demselben Pisa einst Ugolino, mit seinen Kindern in den Thurm geführt, die Pforte donnernd zufallen hörte, der Schlüssel im Arno versenkt ward u. der Unglückliche sich dem gewissen Hungertod geweiht sah.

Das Innere von Florenz ist gar nicht, wie man sich's vorstellt, enge, schmutzige Strassen, finstere castellartige alte Palläste, u. die Nase wird an ganz andere Dinge als Blumen erinnert.

Ich reise diese Woche noch nach Rom ab.

Florenz, d. 21. Okt. 1839. Euer Fr. Vischer.

# Ungedruckte Briefe Hugo Wolfs an schwäbische Freunde.

An Edwin Mayser.

Stuttgart, den 18. Februar 1904. An die Redaktion der Süddeutschen Monatshefte, München.

Der freundlichen Aufforderung, ihnen meine Briefe von Hugo Wolf zur Veröffentlichung zu überissen, komme ich geren nach. Freilich täuschen Sie sich, wenn Sie dabei suf eine grosse Ausbeute rechnen. Es alnd eigentlich nur zwei, höchstens drei Zuschriften Wolfs, die einigermassen von weiter reichendem interease eine Können. Keilenere Kungdebungen, wie Ansichkaturen, Granistienserwiderungen,

Inmediationals

anch ein Telegramm zur Geburt meines Sohnes oder Wähnungen in Notenheitens können nicht in den ein eine Erne Sohnes oder Wähnungen in Notenheitens Können nicht in ein seitstegemschere, zurerklichte Kopte 2 langere Briefe vom Jahr 1897 bet, sowie einen kurzen Nenjahrswunsch (vom 1898), der mit einmat wegen seiner originellien Fassung, dann sieher deshalb beschensawert erzebein, well ihn Wolf in der Sveilinschen Anntalt geschrieben hat, zu elner Zeit, da man den Verfasser für geitstegestöft halbeim mochte.

Aus der kleinen Zahl dieser Briefe dürfen Sie aber ja nicht schliessen, dass wir nicht im regaten Wechselverkehr gestanden wären. Seit dem Jahre 1891, nachdem ich tells durch Schalks Aufsatz in der Münchener Allgemeinen, tells durch Emil Kauffmann in Tübingen anf Wolfs Lieder aufmerksam geworden, ruhte ich nicht, bis ich den Komponisten persönlich kennen lernte, dessen Werke ich mit wachsender Bewunderung anfnahm. Erst im Jabre i894 gelang mir dies durch Vermittinng meines Freundes Hugo Faisst, in dessen eiterlichem Hause zu Heilbronn (wo ich von 1887-98 als Gymnasialiehrer lebte) wir den verehrten Meister in Geseilschaft der Fri. Frieda Zerny begrüssen durften. Seltdem habe ich wiederhoit nicht nur als "Schreiber der Wolfsbande", wie Wolf selbst mich nennt, sondern auch hin und wieder in meinem eigenen und meiner Frau Namen als jeweiligen Ausdruck unserer Verehrung und Begeisterung Briefe an Wolf geschrieben. Da ich mit Faisst sehr häufig zusammenkam, durfte Ich nicht seiten die Briefe an Ihn als Erwiderung der meinigen betrachten, wie ich auch so manche Mittellung seinen Briefen an Wolf beigab. Zum zweitenmal kam Wolf zu uns nach Heilbronn im Jahre 1896, kurz vor der Uraufführung des Corregidor in Mannheim. Damala genossen wir die Anwesenheit des Unvergleichlichen an einem herrlichen Frühlingstag. Er apleite uns fast die ganze Oper vor, mit jener unerhörten Kunst des Vortrags, die in jedem Ton zugleich den Schöpfer erkennen liess; in die Wiedergabe lyrischer Gesänge teilten sich Hugo Faisst, acbon damais Wolf's treuester Freund \_erprobt zn Lust und Pein", und Kammersänger Karl Lang aus Schwerin (ein Heilbronner Kind), der eine Reihe Mörikelieder dem gerührten Komponisten gn Danke sang. Unvergesslich ist mir eine Spazierfahrt nach Weinsberg; hatte Woif schon von ferne mit kindlicher Freude die regelmässigen Formen der Welbertreu bewundert, so stieg er, am Kernerhaus angelangt, flink wie eine Gazelle den Burgberg hinan and fand daneben noch Zeit, mich durch die eingehendsten Kenntnisse der Beziehungen zwischen Justinus Kerner, Lensu und dem ganzen schwäbischen Dichterkreis in Staunen zu setzen. Baid darauf sahen wir nns bei der Aufführung der Oper in Mannheim. Wolf sass unwelt von mir in der Mittelloge, neben ihm Frau Mayreder, die Textdichterin, und sein Jugendfrennd Dr. Potpeschnigg: aus dem bielchen Gesicht des Ergriffenen blitzten wie glühende Kohlen aus einem Aschenhäufchen seine scharfen Augen hervor; sprachlos sass er da und konnte nur mit Aufwand der äussersten Überredung veranjasst werden. sich nach dem 3. Akt vor dem Vorhang zu zeigen. Als wir nach der Aufführung in grösserer Gesellschaft bis gegen Mitternacht belsammen gewesen, fragten ich and meine Frau Wolf, ob wir ihn taga darauf besuchen dürften? "Je balder, je lieberi" sagte er, "damit wir uns allein treffen." Natürlich fanden wir uns schon in früher Morgenstunde bei ihm ein. Er sass, umringt von Lorbeerkränzen, die er nicht beschtete, beim Frühstück; auf dem Plügel lag die wanderbar geschriebene Corregidor-Partitur, die er uns mit Stolz zelgte. Wir sprachen nicht viel über die Aufführung, um so mehr über das Werk. Plötzlich setzte er sich an den Plügei and sang und spielte zugleich seine noch ungedruckten "Italienischen" (II. Heft). Es ist unsagbar, wie tief ergriffen wir alle drei bei diesen reifsten und vollkommensten Offenbarungen seiner Muse waren; manches spielte er uns zwei-, dreimai, selbst ganz entrückt und hingerissen. Er hob wiederholt hervor, dass in diesen Liedern noch mehr absolute Musik stecke als in anderen; manches könnte ebensogut als Streichquartett gespielt werden, meinte er. - Dies halte ich für den Höhepunkt unseres persönlichen und künstierischen Verkehrs. - Zweimal habe ich Wolf öffentlich bei Liederabenden in Stuttgart gehört (1894 und 1896), jedesmal war ich überrascht und erschüttert von seiner unvergleichlichen Kunst.

Seit 1896 und der Corregtdor-Première, wohl auch im Zussmmenhang

mit den bitteren Erfahrungen in Wien, atieg zusehenda die Verstimmung Hngo Wolfs. Faisst, der ihn wiederhoit in Wien und Matzen besuchte, lockte ihn vergebens zurück ins Schwabenland: er hatte nns alle in sein Herz geschiossen, aber er kam nicht mehr herzus.

Im Heimweh nach dem innigst verehrten Meister schrieb ich mehrmals an ihn. Als wir an nichts dachten, kam im Sommer 1897 die furchtbare Nachricht von seiner plötzlichen Erkrankung. Während der Remissionsperiode 1898 schickte er mir noch seine Michelangeiogesänge mit freundlicher Dedikation — dies war

das ietzte Lebenszeichen von seiner Hand.

THE SEC

'n

: 8

x

E

bi

ġτ

b

11

d

ģ

ď

e

ø

g

k

ø

s

ĸ

Weichen Einschnitt die Bekanntschaft und spätere Freundschaft mit Woif in mein ganzes ästhetisches Fühlen und Denken machte, kann ich nicht mit zwei Worten asgen. Jedenfalis ist der Genius Woif für mich mein bedeutendstes Eriebnia: seit volien dreizehn Jahren stehe ich ganz und gar im Banne seiner Kunst; seine Lieder, die mir am Kiavier vertrauter sind als alle von früher Jugend geübten und geliebten klassischen Werke der Alten, sind mein tägliches Brot. immer wieder gehen mir neue, ungeahnte Schönheiten auf in dieser unbegrenzten Welt des Schonen; die Dichter selbst, die er interpretiert, sind mir über ihre frühere Grösse hinausgewachsen, Goethe habe ich grossenteils erst durch ihn verstehen iernen. Eine ganz besondere Freude und Befriedigung ist es mir seit Jahren, die Jugend zum reinen Born zu führen, der aus Woifs unsterbiichen Schöpfungen jedem Empfänglichen entgegenquiiit. Gerne iiess ich mich auch im Frühjahr 1898 herbei, das erste hiesige Wolfkenzert (ohne Wolf selbat) am Flügel zu begleiten: Mitwirkende natürlich zwei Diiettanten: H. Faiast, Fri. Dinkeiacker (Kauffmanns Schülerin) - und Konzertsänger Kari Diezei. Wenn ich mich seitdem von der Öffentlichkeit ganz zurückziehe, so bieibe ich im Herzen treu der Kunst Woifs, die ja hier in H. Faisst den berufenaten, opferwilligaten, tatkräftigsten Vorkämpfer hat. Und der Erfolg krönt seine Mühe. -

tatkrikligsten Vorklimpfer hat. Und der Erfolg krönt seine Möhe.—
Entschuligen Sie meine weifündigne Enpektorationen; wers das Herz voll
ist, dess gebet der Mund über. Verwenden Sie nach Beileben beiliegende Briefe,
die wie gesagt ein matter Abganz unserse Verkheres sind. Sehr frense würde
es mich, dieselben in gicklicher Umrahmung bald in Ihrer "Schwabennummer" zu
lesen; lässt doch der vortreffliche Aufnatz vom Max Reger das Beate erwarten.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr ergebenster Dr. Edwin Mayser Professor am Karlsgymnasium.

Lieber Herr Professor!

Eben im Begriffe nach überstandenen Briefbeschwerden die Feder wegzulegen, treffen Ihre Zeilen mit der reizenden Beilage ein. Was thun? natürlich schreiben, um so mehr als drei liebliche Engelsköpfchen Fürbitte einlegen und ich Kindern, namentlich aber hübschen Kindern gezenüber wehrlos bin. Allso auf denn, an's Werk!\*

ī.

Was Sie mir Schmeichelhaftes über meine Italienischen sagen, kommt zumeist auf Rechung Ihrer enthusiastischen Natur, von der Sie mir schon einigemal ganz erschreckende Proben gegeben. Immerhin aber freut es mich in Ihnen einen wirklich verständnisvollen Freund meiner Elaborate gefunden zu haben. Sie sind dünn genug gesäet als dass man noch an ihnen mäkeln sollte.

Demnächst werden zwei Hefte Lieder von mir erscheinen — 3 nach Rob. Reinick und 3 nach Ibsen aus dem Fest auf Solhaug — worauf ich Sie jetzt schon aufmerksam mache. Ein weiteres Heft folgt in Bälde nach. Von der Musik zur 2. Hälfte des 4. Aktes wird wohl nicht viel ürig hleihen, da die Handlung einen ganz anderen Verlauf mehmen soll. Dass ich davon aufs schmerzlichste hetroffen werde, hrauche ich lhnen wohl nicht erst zu sagen. Mir graut förmlich, wenn ich an diese Höllenarbeit denke. Aher was will man machen? Wenn Sie in diesen Tagen meine liehenswürdige Gönnerin und Freundin Frau Faisst schen sollten, bitte ich derselhen meine schönsten Grüsse und Glückwünsche zu überhringen. Seien auch Sie mit all den lieben blrigen aufs herzlichste begrüsst und beglückwünscht von Ihrem treulichst ergebenen Huze Wolf.

Wien, 2. Januar 897.

[Adresse: Herren Edwin Mayser, Heilbronn.]

11

Lieber Herr Professor!

lhre iugendliche Schutzhefohlene hat sich hereits vor einigen Tagen in Begleitung des Herrn Haaga und seiner charmanten Tochter hei mir eingefunden und ihren Geleitshrief, dessen es freilich nicht hedurft hätte, an Ort und Stelle abgegehen. Wir haben uns rasch befreundet und am nächsten Tag eine gemeinsame Eisenhahnfahrt nach dem nahe gelegenen Perchtoldsdorf unternommen, wo es den Herrschaften sehr gefallen hat. Demnächst werde ich mich zu einer Gegenvisite aufschwingen. Schade nur, dass Sie nicht mit dahei waren, denn wenn Sie auf mein Erscheinen in Heilbronn zählen, dürfte Ihr Rechenexempel nicht ganz stimmen, da ich mich jetzt mit schweren Gedanken hezüglich einer neuen Oper herumtrage, und dazu hedarf es völligster Einsamkeit und Ruhe. - Von Mütterchen und Söhnlein Faisst erhielt ich gestern eine freundliehe Bierkarte aus dem Schwarzwalde. Freund Faisst scheint sich meine "Fussreise" sehr zu Herzen genommen zu hahen, da er, freilich auch mit gelegentlicher Zuhilfenahme eines Coupés I. Classe - Blitzzug der Neidenswerthe! - so rüstig in der Welt umherwandert. Der verstehts doch zu leben! Wollt' ich könnts ihm nachmachen. Statt dessen werde ich diessmal mehr denn je zu einer sesshaften Lehensweise verurtheilt sein. Nun, jedes Thierchen hat sein Plaisirchen, und so sage ich mit Mörikes Präceptor Ziborius;

"Freut's ihn, Canarienvögel und Einwerfkäfige dutzend-Weise zu hahen, mich freut's tüchtigen Essig zu ziehn."

Wünschen Sie mir also Glück zu dem tüchtigen Essiggehräu meiner neuen Oper (Manuel Venegas) und seien Sie mit all den Ihrigen aufs herzlichste hegrüsst von Ihrem

Hugo Wolf.

Wien, 1. Juni 897.

An Herrn Lang einen schönen Gruss, ditto an Halm.

III.

Das aus "voller Brust kommende prosit Neujahr" des liebenswerten Ehepaares und seiner vier putzigen, allerliebsten Orgelpfeifen erweckt im Resonanzboden des Unterzeichneten ein freudiges und hoffentlich bis Heilbronn hin schallendes Echo.

In alter Liebe und Treue

Wien, 3. Januar 898.

Hugo Wolf.

### An Emil Engelmann.

### Hochgeehrter Herrl

Nehmen Sie diese Zeilen, wenn sie auch etwas verspätet eintreffen, doch freundlich auf. Bei meiner Rückkunft aus Tübingen hatte Ich einigemale den energischen Versuch gemacht an Ihre Thüre zu klopfen, wurde aber immer durch einen unvorhergesehenen Zwischenfall in meinem ibblichen Vorhaben verhindert. Da gab ich's denn endlich auf, nicht ohne ein innigstes Bedauern über mein permanentes Missgeschick. Ihre freundliche Zusendung nach Tübingen, ich meine die Zusendung Inter Pflagstfahrt und der Lenzlieder, weren mir ein fröhlicher Willkomm in der Musenstadt. Sohald sich mir tigendwie die richtige Stimmung ein-finden sollte wird es mir ein Vergnügen sein an die Komposition der Lenzlieder zu gehen. Einstwellen ist daran noch nicht zu denken, doch erhoffe ich mir Alles von der keimenden und strahlenden Kraft des Frühlings, der sich diesmal schon so vorzeitig ankündigt und höffentlich auch in meiner Brust eine verwandte Saite erklingen lassen wird.

Mit dem besten Dank für Ihre freundlichen Wünsche zu meinem Tübinger Erfolg begrüsst Sie und Ihre verehrte Frau Ihr hochachtungsvoll ergebener

Wien, 2. März 894.

Hugo Wolf.

# An Karl Grunsky.

### Verehrtester Herr I

Zu meinem jetzigen Bedauern hatte ich seinerzeit verabsäumt, ein von Ihnen an mich gerichtetes Schreiben zu beantworten. Ich ergreife daher, anlässlich Ihrer so ungemein sachgemässen und wahrhaft profunden Besprechung meiner Lieder in der schwäbischen Chronik, die sich mir darbietende Gelegenheit, meine unverzeihliche Fahrlässigkeit wieder gut zu machen.

Um es kurz zu sagen: Sie haben mir mit Ihrem trefflichen Aufsatz eine wahre Herzensfreude bereitet.

Wenn ich bisher in den meisten Fällen Ursache hatte, mit dem "Entituschten" zu klagen: "ich horchte auf Widerhall, und ich hörte nur Lob" — durfte ich auf Ihre herrliche Besprechung hin aus vollem Herzen ausrufen: endlich ein Widerhall, und nicht nur ein Lob.

Ich glaube mit dieser Bemerkung alle weitern Expectorationen überflüssig gemacht zu haben.

Genehmigen Sie, verehrtester Herr, den Ausdruck meiner respectvollsten Hochschung und bewahren Sie auch weiterhin Ihre mir so wertvolle Zuneigung.

In aller Ergebenheit Ihr hochverpflichteter

Wien, 27. März 1897.

Hugo Wolf

### Geehrtester Herri

Gleichzeitig sende ich mit bestem Danke die mir gütigst zugestellten Rezensionen an Ihre werte Adresse ab. Das Schatzkästlein Ihres poetischen Freundes') habe ich mit grossem Interesse durchgelesen und mich an dem gediegenen Gehalt sowohl als der vollendet schönen Form der Verse erbaut.

Mein Freund Dr. Haberlandt, der schon manches bäuerliche Genie endeckte, und dessen Händen ich das Büchlein anvertramt habe, wird demnächst eine Besprechung desselben in den Spalten der neuen freien Presse vom Stapel laufen lassen. Da der Verfasser sein Buch mit einer Inscription versehen, zugleich aber auch ein paar artige Verse für mich sich vorfinden, weiss ich wahrlich nicht, wie ich mich dazu verhalten soll. Ich möcher Sein eur ungern um ein Autograf des Dichertes bringen, anderseits aber auch Ihre freundliche Dedication nicht so ohne weiteres von mir weisen.

Befreien Sie mich aus diesem Dilemma. Dass Sie freiwillig auf eine anzubahnende Correspondenz mit mir verzichten wollen, däfür bin leh Ihnen ganz speziell verbunden, was immer ich auch dabei verlieren möge. Bei der enormen Arbeitslast, die mir das sujet der neuen Oper Manuel Venegas in alkoster Zeit aufbürden wird, würde legliche Correspondenz, selbst mit meinen vertrautesten Freunden, als ein unleidlicher Zwang von mir empfanden werden.

Nehmen Sie mir, hochverehrter Herr, diese Freimütigkeit nicht übel und bleiben Sie trotzdem hold gesinnt

Ihrem freundschaftlichst ergebenen

Wien, 2. April 897. Hugo Wolf.

# An Gertrud Lambert.

### 1.

Liebe gnädige Frau!

Ich bin Ihnen sehr verbunden für den Fingerzeig, den Sie mir meuchlings versetzten, denn ich war ohnehin in Verlegenheit wegen eines Weihnachtsgrusses für N.'s. Zuerst dachte ich ihn oder vielmehr

<sup>3)</sup> Christian Wagner, aus Warmbronn bei Leonberg.

beide mit einem Band der unlängst erschienenen neuen Italienischen zu überraschen, ein Ansinnen, das ich auch für Sie in Bereitschaft hatte, Da Sie aber als neugierige Evastochter mir zuvorgekommen sind und ich ähnliche Neigungen auch bei Frau N. vorauszusetzen wagte, wusste ich mir absolut keinen Rath. Nun kam mir Ihr Fingerzeig wie gewünscht.

Mit heutiger Post geht zugleich eine von mir bekritzelte Photographie an N.'s ab und trifft hoffentlich zu rechter Zeit auch ein. Dass meine Italienischen als eine wahre Fundgrube für Ihre Stimmlage sich erweisen ist für uns Beide sehr erfreulich. Ich wünsche Ihnen bald die nöthige Musse sich eingehender mit dem Bande zu befassen. Was Sie mir über M. schreiben, überrascht mich gar nicht. Wie mir scheint ist M. bereits ein alter Knabe. Da wunderts mich nicht, dass er sich schon für meine Sachen interessiert.

Lassen Sie ihn erst Methusalem's Alter errelchen und warten wir noch bls er heiser sein wird wie eine Krähe und Ich möchte wetten, dass er sich mit einer wahren Wuth auf meine Sachen stürzen wird. Ich kenne diese illustre Sängerbagage. Wenn sich diese hohen und höchsten Herrschaften ausgegröhlt haben, dann kommen sie zu mir, dann wär' ich ihnen gut genug - aber - Hand von der Taschen dann giebts von meiner Seite nur Fusstritte und Rippenstösse. Herr M. möge sich dies gesagt sein lassen.

Mit Nächstem werde ich das zweifelhafte Vergnügen haben die 2. Hälfte des 4. Aktes meiner Oper Im Vereln mit Frau Mayreder gänzlich umzugestalten, da sich das Wiener Operntheater an der ursprünglichen Fassung, trotz vorgenommener Striche, stösst.

Das ist mir eine schöne Weihnachtsbescheerung. Wünschen Sie mir Geduld und Fassung zu diesem heillosen Unternehmen und seien Sie mit Ihrem Gemahl aufs schönste begrüsst von

Ihrem sehr ergebenen Hugo Wolf.

Alles Gute und Schöne zum neuen Jahr.

Wien, 21, Dezemb. 1896.

.... - Bezüglich der transponirten Lieder, - natürlich für tiefere Stimme - kann ich gegenwärtig nichts Bestimmtes mittheilen. Vorläufig besteht nur die Absicht transp. Ausgaben zu veranstalten. Sobald diese Angelegenheit spruchreif sein wird sollen Sie davon verständigt werden. Also noch ein bischen Geduld. Ganz der Ihrige Hugo Wolf.

Wien, 4. Mai 1898.

Stuttgart, den 16. Februar 1904.

An die Redaktion der Süddeutschen Monatshefte. Es ist mir eine Freude, meinen Wolfbrief in Ihrem geschätzten Blatt und in so würdigem Rahmen erscheinen zu sehen. Von Wert wäre mir, wenn Sie auch den paar Zeilen, die ich hier niederschreibe, Raum gonnten. Ich mochte gern damit beigen, dass Hugo Wolf der Transposition seiner Lieder nicht grundstätlich stgeneigt war, Jeder Komponist wird vorziehen, wenn seine Kompositionen in der von ihm gewählten Tonart wiedergegeben werden. Geht dies aber nicht, so ist es ihm in den meisten Fällen gewiss leiber, wenn die Lieder in anderer Tonart, sie wenn sie ger nicht gesungen werden. — Die Zeiten bilden den Schlinss stier kannlich erkrankte Hugo Wolf im Setember 1988 sath neue.

Hochschtungsvoil

Gertrud Lambert.

# An Adolf Nast.

Verzeihen Sie lieber u. hochverehrter Herr Nast, dass ich nicht früher schon an Sie geschriehen, aber Sie wissen nur zu gut, wie sehr ich unter dem Andrang von Correspondenzen zu leiden hahe. Ich wiederhole nochmals, dass die herrlich schönen Tage, die ich in Ihrem gastlichen Heim verleht, bleihend in meinem Gedächtnisse haften werden. Hahen Sie herziichsten Dank für all die Liehe und Güte, die Sie und Ihre iiehe verehrte Frau mir in so reichem Masse angedeihen liessen. Director Jahn habe ich nun doch nicht in Salzhurg angetroffen, da er Tags zuvor nach Wien reisen musste. Da ich aher nun einmal die route über Salzhurg eingeschlagen, henützte ich dieselhe zu einem kieinen Abstecher, um Köcherts in Traunkirchen aufzusuchen. Das schlechte Wetter, das jedoch inzwischen eingetreten (wir hätten dasselbe am 15.1) nötiger gehaht), verjeidet mir einigermassen den Aufenthalt hier, und so werde ich noch heute Ahend mich auf die Socken machen und nach Wien Falls Sie die Copien der italienischen Lieder noch nicht an Heckei gesendet, bitte ich Sie dieselben nach Wien IV. Plösselgasse 4 zu adressiren. Faisst wird die zwei fehienden Lieder wohl schon ausgefolgt haben, wenn aher nicht, möge er mir dieselhen sofort nach Wien senden u. z. an die ohen angegebene Adresse. Sohald ich mit Director Jahn mich verständigt haben werde, solien Sie Nachricht erhalten. Inzwischen die allerherzlichsten Grüsse an Sie und Ihre jiehenswürdige Frau von Ihrem dankhar ergehenen

Traunkirchen, 21. Juni 896.

Hugo Wolf.

Lieber Herr Nast! Bis heute 27. Juni ist noch immer nicht der Tannhäuserklavierauszug eingetroffen. Bitte mir genau das Datum anzugehen, an weichem Tage die Sendung in Stuttgart resp. Degerloch aufgegehen wurde, oder wollen Sie dieselhe reciamieren? Das Einrichten

<sup>1)</sup> Tag des Konzertes in Stattgart.

meiner neuen Wohnung macht mir jetzt viel zu schaffen. Ende nächster Woche gedenke ich in die Schwindgasse 3 zu übersiedeln. Einstweilen bitte Plösselgasse 4 zu adressiren. Herzlichste Grüsse auch an Lamberts. Letztere bitte telephonisch von mir aus zu grüssen.

Immer Ihr dankbarer

Wien, 27. Juni 896.

Hugo Wolf.

### Lieber verehrter Herr Nast!

sie haben mir mit den zwei Bänden der Kellerbriefe, die vorgestern wohlbehalten hier anlangten, eine ganz besondere Freude gemacht. Ihre freundlichen Zellen sind mir erst gestern zugestellt worden. Nehmen Sie für beides meinen verbindlichsten Dank entgegen. Ihr gemütliches Heim kann ich mir zur schönen Winterzeit lebhaft vorstellen. Wie Sie sich's behaglich in der grossen luftigen Halle vor dem prasselnden Kamin machen, den köstlichen Duft einer Havanna einschliften, mit Ihrer lieben Frau plaudern und ab und zu mit der schönen Aussicht liebäugeln. Wie gern würde ich Ihnen dabei Gesellschaft leisten, mindestens am Klavier, das letzt wohl nicht sonderflich straoszierr wird.

Über das Schicksal meiner Oper kann ich leider nicht viel erfreuliches berichten; bis dato hat sich noch keine Bühne um das Werk beworben. Wohl aber wurde mir von Kapellmeister Fuchs (von der hiesigen Oper) bedeutet den 4. Akt umzugestalten, da die grösseren Bühnen es nicht riskiren könnten ein Werk mit einem dergestalt "problematischen" Schluss aufzuführen. Sie können sich denken, dass solche Eröffnungen nicht sehr ermuthigend auf mich einwirken. Wenn ich nur schon die ganze Geschichte vom Halse hätte, um mit frischen Kräften an ein neues Werk zu gehen, denn Änderungen und Umgestaltungen machen eine Sache gewöhnlich schlechter als besser. Leider werde ich, wie in letzter Zeit so häufig, durch unwillkommenen Besuch unterbrochen. Da ich ohnedies schon zu lange mit meiner Antwort gezögert, will ich dieses Schreiben nicht wieder hinausschieben und eile somit zum Schluss nicht ohne Ihnen zuvor noch ein herzliches prosit Neuighr zuzurufen und Sie wie Ihre liebe verehrte Frau auf's allerschönste und wärmste zu begrüssen als Ihr treulichst ergebener

Wien, 4. Januar 897.

Hugo Wolf.

Verzeihen Sie, lieber Herr Nast, diese etwas verspäteten Zeilen. Die Neujahrswoche häufte solche Massen von Correspondenzen an, dass es mir beim besten Willen nicht möglich war allen meinen Verpflichtungen bei Zeiten nachzukommen. Wie geht es Ihnen, lieber Herr Nast, und was macht Ihre chermante Frau? In Ihrem werschneiten, aber äusserst gemülichen Nest auf der windigen Höhe mag es jetzt wohl sehr traulich sein. Was gäbe ich drum, könnte ich meinen dermaligen Aufenthaltsort mit dem Ihrigen vertauschen! Sind Sie ein giltcklicher Mensch! Besitzer einer schönen Villa in prachtvoller Gegend auf wäldiger Höh und dazu einer liebenswerthen Frau — wahrlich Sie sind beneidenswerth. Weiss Gott, ob ich's jemals annähernd nur so weit bringen werde. Zu schätzen wüsste ich jedenfalls ein solches Glück. Aber ich bin ein prädestiniter Pechvogel, der sich's an seinen Luftschlössern genügen lassen muss, was freilich verdammt wenie ist.

Grüssen Sie meine Freunde Keller und Lambert und nicht zuletzt Ihre verehrte Frau.

In alter Herzlichkeit und Ergebenheit

ganz der Ihrige

Hugo Wolf.

Wien, 7. Januar 898.

III. Leonhardgasse 3-5.

# Eduard Mörike.

Rede bei der Jahrhundertfeier') in Stuttgart gehalten

von Otto Güntter in Stuttgart.

Am Spätnachmittag des 6. Juni 1875 umatand ein kleiner Kreis ernster Männer und Frauen auf unserem Pragfriedhof ein offenes Grab. In tief empfundenen Worten gab einer der Leidtragenden dem Ausdruck, was sie alle bewegte. "Du wirst nicht berühmt sein, rief er dem dahingeschiedenen Freund nach, bei denen, die es nicht fassen, dass der Dichter in diese nnsere Welt eine zweite, eine Welt von holden

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Am 8. September 1904 werden es hundert Jahre seit Mörikes Geburt. Der kleine Kreis derer, die schon zu seinen Lebzeiten die unvergieichliche Herrlichkeit seiner Poeste in ihrem vollen Wert erkannten und würdigten, hat baid auch Mörikes Hingang über seinem Grab in Stuttgart ein Denkreichen mit dem Reilefülld des Düchters erfichtet. Leider hat sich der damsie gewählte Stein als wenig widerstands-

und gewaltigen Wundern hineinstellt. Aber es gibt eine Gemeinde, die sich labt und entziekt an deinen wunderbaren Träumen, und sie wird wachsen, diese Gemeinde, sich erweitern zu Kreis um Kreis, Bund um Bund wird sich bilden von Einverstandenen in deinem Verständnis.\* Der so sprach, war Friedrich Vischer, und wie begründet sein vorsusschauendes Vertrauen war, dürfen wir heute mit Augen sehen, denn der, dem diese Worte galten, war der Dichter, dessen Name uns hier zussammengeführt hat. Eduard Mörike.

Wohl hatten die Freunde schon nach den ersten Werken Mörikes den reichen Lorbeer geschaut, der, andern noch unsichtbar, dieses Dichters Stirn umkränzte, wohl hatten sie ihn mit feinem und sicherem Verständnis sofort an die richtige Stelle gerückt in ihrer Schätzung und ihm seinen Platz in der ersten Reihe unserer Lyriker angewiesen. Aber es blieben lange Zeit nur vereinzelte Stimmen, denen andere gegenübertraten, die da meinten, dass diese Schwaben viel zu hoch dächten von ihrem Landsmann. Eine seltsame Täuschung! Denn die Schwaben sind sehr kritische Leute und haben ihre Dichter nie verwöhnt mit Lob, so lange diese lebten. So blieb denn auch in seinem Heimatland Mörikes Poesie lange Zeit nur ein Besitz weniger, die es ihm freilich Dank wussten, dass sie bei ihm gelernt, was wahre Poesie sei, und noch Jahrzehnte dauerte es nach seinem Tod, bis im Norden unseres Vaterlandes die Erkenntnis reifte, dass Mörikes Dichtung "die eigenartigste und duftigste Blüte sei, die dem schwäbischen Gottesgarten, der poetisch reichsten Landschaft Deutschlands, entsprossen". Jetzt, wo das 19. Jahrhundert hinabgesunken ist und alles, was in ihm nur Tagesbedeutung hatte, immer mehr zusammenschrumpft, jetzt wird es immer deutlicher und immer weiteren Kreisen erkennbar, was echt und bleibend ist in der Kunst dieses Jahrhunderts, was jetzt noch aus ihm hervorragt und wie hoch es emporragt. Kommt auch keiner seiner Dichter an Umfang und Bedeutung seines Schaffens den ganz Grossen und Gewaltigen der vorangegangenen Periode gleich, so leuchtet doch mehr als einer von ihnen in unvergänglichem Glanz, weil er mit Eigenlicht strahlt, und unter diesen nicht als der geringste unser Eduard Mörike.

Als Mörike in einem schmächtigen Bändchen seine Gedichte zum erstenmal vereinigt erscheinen liess, da war die Zeit freilich nicht dazu

hammada Grounde

fählg erwiesen, so dass zehon jetzt die Verwitterung weit vorgeschritten ist. Der Literarische Küb Stutgart stellte sich dahre die Aufgabe, sat den handersten Geburstag Mörikes das Grabmal sus wetterbenisnligem Material herzustellen. Die Gedichnistiefen Stutgarts für Eduard Mörike wurde darum sehon im November v. J. gehalten, da der Ertrag dieser Feler, neben einer Sammlung, die Mittel für die Erneuerung des Grahmais hingen sollte. Dieser Zweck ist denn auch im reichteten Mass erreicht worden, so dass noch din Grundstock zur Verfügung Belah, der die Erhaltung des Denkmais und dien entsprechende Bepflantung des Orstenst und die entsprechende Bepflantung des Orstenstau und eine entsprechende Bepflantung des Orstenstauten der der Aufgebrauer des Schaffers auswohneten, während hunderte andere keinen Zulass mehr finden konnten, legte beredtes Zeugnis defür ab, wie sehr Mörike sich jetzt in weitesten Kreisen die Herren gewonnen hat.

angetan, einen Dichter, der nichts als Dichter war, zu erkennen und zu würdigen. In den Jahren, in denen diese Gedichte ihren Weg hatten machen sollen, übertönte der Lärm der politischen Tendenzlyrik der vierziger Jahre die feinen Klänge der Mörikeschen Poesie, die nicht aus dem Dunst und Gewölk des Tages herausblitzte, sondern dem heitern Himmel ew'ger Kunst entstiegen war, und keine andere Absicht hatte, als eben Poesie zu sein. Die Losungsworte der Zeit klangen in seinen Dichtungen nicht wieder; dem Kampf der politischen Meinungen stand er fern. Das soll nicht zu seinem Lobe gesagt sein, aber es darf ihm aus dieser Tatsache auch kein Vorwurf gemacht werden. Er wusste, was ihm gemäss war. Seine Natur brauchte die Stille: "Einsamkeit ist deine Welt", hatte er sich schon auf der Schule gesagt sein lassen. Er liebte es, wie ein Kind aus einem stillvergnügten Winkelchen hinauszugucken in die Welt, vor der er sich ohne Hass verschloss. So war's ihm wohl und nur so konnte reifen, was in ihn gelegt war, und die vergeblichen Versuche, die er in jungen Jahren gemacht hat, um in andere Verhältnisse zu kommen, haben ihn nur gelehrt, dass er dazu nicht geschaffen sei, und ihn wieder zurückgeführt in die umfriedeten Kreise, wo er sich zuletzt doch geborgen fühlte, in die

> wo nur dem Dichter reine Freude blüht, Wo Lieb' und Freundschsft unsres Herzens Segen Mit Gönerband erschaffen und erpflegen.

Und wie er hier das fand, was seiner Art zusagte, so wurde ihm auch bald klar, wo seine eigentliche Begabung liege. Als Jüngling hatte er geglaubt auf dramatischem Gebiet sein Höchstes leisten zu können; aber das Drama, das seiner Bestimmung nach nicht langsam und still wirken kann, sondern sofort und mit starkem Druck, muss mit gröberen Strichen zeichnen, als sie Mörikes feinem Stift zu Gebot standen. Wohl führt er uns in dem Roman seiner Jugend, im "Maler Nolten", in einem dramatischen Zwischenspiel in das Traumland seiner Jünglingsjahre, und wunderbare Schönheiten leuchten auch da uns entgegen, aber die Stimmungspoesie dieses Schattenspiels bewährt ihn eben als Lyriker. Führen von diesem Drama Fäden zurück zu der romantischen Periode unserer Literatur, so ist das auch im erzählenden Teil seines "Maler Nolten" der Fall, und dieser romantische Einschuss im Gewebe der Dichtung berührt uns Kinder einer andern Zeit recht fremdartig. Aber trotz allem, was sich einwenden lässt, welch ein Meer von Poesie wogt in diesem Roman an uns vorüber, in einer Sprache von wunderbarem Wohlklang und unerhörtem Bilderreichtum, und dabei doch mit einem weisen Masshalten, das Erstlingswerken sonst nicht eigen zu sein pflegt. So stand er als Erzähler sofort auf seiner vollen Höhe: der junge Dichter, der von Welt und Leben wahrhaftig nicht viel gesehen hatte, erwies sich als ein Schöpfer von Menschen voll sinnlicher Lebensfülle und Lebenswärme, die in voller Rundung, in Fleisch und Blut, vor uns stehen und ihren eigenen Gang durchs Leben gehen.

Und wie sein Roman nicht als erster tastender Versuch erscheint,

4

7

1

3

z

π

'n

so finden wir auch unter seinen Gedichten keines, in dem er uns als unmündiger Sohn Apollens entgegenträte. Mag im "Maler Nolten" manches an die Zeit seiner Entstehung erinnern: die herrlichen Lieder, die er in ihn verwoben hat, sie wissen von keiner Zeit; wie am ersten Tage blicken sie noch heute uns an in stiller ewiger Klarheit. Lyriker ist Mörike vor allem gewesen und im tiefsten Kern seines Wesens, und seine Gedichte zeigen die gleiche Vollendung von dem ersten des Jünglings bis zu den wenigen, die ihm seine späteren Tage noch beschert haben. Wüssten wir es nicht, wir würden es nicht vermuten, dass ein Zwanzigjähriger jene wunderbaren, geheimnisumwobenen Peregrinalieder gedichtet hat, die uns erzählen, wie ein Irrsal kam in die Mondscheingärten einer einst heiligen Liebe, die wie heisse Blutstropfen seinem blutenden Herzen entquollen, deren Gold in heiligem Gram gediehen ist aus dem schwersten seelischen Kampf, den er durchgekämpft hat. Das persönlichste Erlebnis, aber rein Bild geworden, so sind die Mehrzahl seiner Gedichte, und eben das macht ihren hohen Wert aus. Niemals finden wir bei ihm etwas Anempfundenes oder gar Gemachtes, nichts als was aus seinem Innersten ganz von selbst emporstieg und sich gestaltete, im grössten wie im kleinsten die unbedingte Wahrheit aller innerlich grossen Kunst. "Von innerem Gold ein Widerschein", sind diese Gedichte hervorgeflossen aus den Tiefen eines mit sich selbst einigen und immer sich selbst treuen Menschen, der in sich etwas war. Nur aus einer reingestimmten Seele konnten solche reingestimmte Tone kommen, und wir verstehen es, wenn der Freund seiner lünglingsiahre, wenn Ludwig Bauer an Mörike schreibt: "Es ist mir lieb, dass nur dann Dein ganzes wunderbares Selbst vor mir steht, wenn sich die gemeinen Gedanken wie müde Arbeiter schlafen legen und die Wünschelrute meines Herzens sich zitternd nach den verborgenen Urmetallen hinab-Es sind die Sonntagstunden unseres Lebens, wo wir in des Schönen Gestalt ewige Mächte uns nahe fühlen, und es will nicht wenig heissen, ein Dichter zu sein, zu dem wir uns hinwenden in den stillen Augenblicken, wo der Mensch gleichsam mit angehaltenem Atem auf den Grund der eigenen Seele niederschaut und den geheimsten Puls seines ahnungsvolleren geistigen Lebens fühlt, wo wir Einkehr halten in uns selbst, und all das, was am Alltag in lautem Lärm uns umgibt, hinabsinkt und in der Ferne verklingt und auch wir mit dem Dichter ausrufen:

> "Lass, o Welt, o lass mich sein! — Lasst dies Herz alleine haben Seine Wonne, seine Pein!"

Mörike war einer der Menschen, die uns etwas geben können, die nach innen leben und nicht nach aussen, und die in ihrem Innern eine Weit bergen. Diese Weit hatte nicht die Weite des geistigen Weltreichs eines Goethe; es war ein weit engerer Bezirk, aber innerhalb dieser Grenzen war auch er ein König. Und so eng diese Grenzen sind, sie umschliessen doch eine Fülle des Lebens. Er vernimmt eben, was Tausende nicht hören, und sieht, was sie nicht sehen. Wenn der freche

Tag verstummt und des Himmels klingende Heere heraufziehen und ihren seigen Weg ewig gelassen dahin gehen, wenn auf Dirt und Nebelhälle des Mondes leiser Zaubertag schwimmt, da lässt er uns die leisen Stimmen hörun, der Erdenkräfte flüsterndes Gedringer', und die Quellen, die in der Stille kecker hervorrauschen und singen, vom Tage, vom heute gewesenen Tage-'. Tiefer als andere blickt er hinein in das, was unausgesprochen, aber doch nicht unfühlbar, um uns lebt und webt, und weiss ihm Wort zu leihen, so dass wir oft auf seine Gedichte seibst die Worte anweden möchten.

O hier ist's, wo Natur den Schleier reisst! Sie bricht einmai ihr übermenschlich Schweigen; Laut mit sich seiber redend will ihr Geist, Sich selbst vernehmend, sich ihm seiber zeigen.

Wer ihn kennen gelernt hat, den begleitet er durch den Wechsel der Jahreszeiten, wenn der Frühling sein blaues Band wieder flattern lässt durch die Lüfte, wenn im Sommer die Blüten beben und die Lüfte leben und in höherm Rot die Rosen leuchten vor, wenn der blaue Himmel den Nebel durchbricht und herbstkräftig die gedämpfte Welt in warmem Golde fliesst. Wir sehen, wie er am Waldsaum liegt und sein Gemüte offen steht, sehnend, sich dehnend in Lieben und Hoffen, und ein lieblicher Gedankenschwarm ihn überfällt, oder wie er in Erinnerung verdämmernd träumt und denkt "alte, unnennbare Tage", oder wie er an einem Wintermorgen in der flaumenleichten Zeit der dunkeln Frühe, dem Eindruck naher Wunderkräfte offen, von sanfter Wohllust seines Daseins glüht, und im Gefühl entzückter Stärke der Genius in ihm lauchzt und ihm doch der Blick von Wehmut feucht wird. Der ausruft: "Erdenleben, lass dich hegen, uns ist wohl in deinem Arm", kennt aber auch die qualvollen Stunden, wo nächtelang kein Schlaf das Auge kühlt, wo sein verstörter Sinn hin- und herwühlt und Nachtgespenster schafft, wo er angstvoll und vorwurfsvoll sich am Boden windet. Doch auch dann heisst es wieder "ängste, quale dich nicht länger, meine Seele", und er verwünscht nicht seinen Lebenstag, sondern fasst sich still im Herzen, das er kennt und das ihn kennt, und "es hüpfte ihm das Herz im Busen, das noch erst geweinet hatte".

Aber Mörike versteht es auch, von der Person des Dichters völlig losgelöste Bilder zu geben. Von so vielen köstlichen Perlen sei nur die köstlichste genannt, jenes Lied vom verlassenen Mägdlein, dem Träne auf Träne niederstürzt über dem unermesslichen Weh gänzlicher Verlassenheit, ein Lied gestätigt mit Empfindung und dabei von der reinsten und klarsten Zeichnung, wie es ausser Mörike nur Goethe hätte machen können. Und wie dieser, so weiss auch Mörike immer die rechte Form zu finden, oder vielmehr: Gehalt und Gestalt entfliessen ihm wie mit Inneren Naturnotwendigkeit in wunderbarem Einklang. Dabei verfügt er über einen stauennswerten Reichtum an Formen und bewegt sich in allen mit gleicher Vollendung und Anmut, ob er nun von König Ringangs Töchterlein singt oder in geisterschwillen Balladen eine Weit

des Traumes vorführt, in Idylle und Legende alten Chronikenstil anschlägt und in Hans Sachsischen Ton sich gehen lässt, ob sein Lied wie ein Vögelein zierlich auf der Erde dahin hüpft oder den hohen Flug wagt, ob er ein Mausfallensprüchlein dichtet oder über seinem Sange die Sonne Homers leuchtet und er wie Iphigeniens Dichter in reiner Opferschale den echten Tau der alten Kunst schöpft. Aus kleinen Anregungen des Erlebens fühlt er den dauernden Gehalt heraus und stellt ihn bildmässig vor uns hin. Er verstand es aber auch, aus Kleinigkeiten Lust und Begeisterung zu saugen, bis auf den letzten verborgensten Honigtronfen alles aus der unscheinbarsten Lebensblüte herauszuholen. Das kleinste Erlebnis konnte in seiner überaus empfindungsfähigen Natur nachzittern bis in die feinsten Veräderungen seines geistigen Wesens, um früher oder später bildgeworden wieder hervorzutreten. Oft erst nach Jahren, denn er verstand es, zu warten, und nie hat er mit stumpfem Finger die Saiten gerührt. Er hat nie dichten wollen; still harrte er, bis ihm die Muse mit einem Liebeshauch das Herz berührte und er im Geist ein köstliches Liedchen empfing. Wenn ihm aber die Muse günstig war, dann wusste er aus allem etwas zu machen und was er berührte, wurde dichterisches Gold. Diese besondere Gabe, das scheinbar Wertlose in poetisches Leben zu verwandeln, hat einem seiner Freunde das köstliche Wort eingegeben: "Mörike nimmt eine Handvoll Erde, drückt sie ein wenig - und alsbald fliegt ein Vögelchen davon\*. Mit der äussersten Konzentration von Wort und Bild, die ihm eigen ist, vermag er in Einem Gedicht, ja in Einer Strophe zu geben, was andere in einer Reihe von Gedichten ausgesnonnen hätten. Dabei umspielt seine Worte ein milder Schimmer goldenen Lichts; es umwittert sie jener Hauch geheimnisvollen Naturlebens, der die wahre Blüte unterscheidet von der künstlichen, und sie fügen sich zusammen in wunderbarem Wohllaut. Von jeher haben sie denn auch Komponisten gereizt, die entsprechenden Tone hinzuzufinden. Die Freunde der Musik wissen es Mörike Dank, dass er mit seinen Dichtungen so manchen Meister des Tones entzündet und herrliche Lieder hervorgelockt hat, von den trefflichen Kompositionen seiner Freunde und Landsleute aus früheren Jahren, eines Hetsch, Kauffmann, Scherzer, bis zu Hugo Wolfs genialen musikalischen Paralleldichtungen zu Mörikes Liedern, die uns wie durch ein Zauberglas ins Goldgewebe seiner Träume blicken lassen und Mörike vielen Tausenden bekannt und vertraut gemacht haben. Und ist es nicht, als habe Mörike der Schwesterkunst dies zum voraus vergelten wollen, indem er jenes Kleinod seiner erzählenden Poesie schuf, Mozart auf der Reise nach Prag?

So musikalisch aber Mörikes Lieder sind, niemals zerfliests und verschwebt seine Dichtung in blossen Wohlklang achöner Worte, immer bleibt sie gestaltend und klar umrissen, auch wenn er uns selbstgeschaffene Traum- und Märchenwelten vorführt oder seinem phantastischen Humor die Zügel schiessen lässt. Denn mit einem echten Tropfen köstlichen Humors war Mörike gesalbt, dem schon bei der Geburt jegliche Gabe und Kunst der scherzenden Muse geschenkt ward. In

mutwilliger Laune springt er in seinen Erzählungen gern über ins Phantastische, wo wir oft eine strengere Scheidung wünschen möchten, und am wohlsten ist ihm, wenn er seine humoristische Phantasie so recht nach Herzenslust sich überpurzeln lassen kann. Diese Welt des Märchens hatte für ihn ebensoviel innere Wirklichkeit und empfing von ihm ebensoviel Lebenskraft wie die Welt des Tatsächlichen, und mit Recht hat man eine Phantasie mythenbildend genannt, die einen Urweltgöttersohn geschaffen hat wie den "sichern Mann" und eine so prächtige Märchengestalt wie die schöne Lau. Die Nichtschwaben wissen sich freilich nicht recht hineinzufinden in ein Werk wie das Stuttgarter Hutzelmännlein, und es muss dann eben für uns ein kleines Reservatrecht bleiben, dass wir die Art von Humor, der hier sein närrisches Spiel treibt, verstehen, dass wir mitmachen und mitlachen können und uns freuen, altvertraute Örtlichkeiten mit Mörikes Gestalten belebt zu sehen. Auch über mancher andern Stätte unseres Heimatlandes, in dem er so still seinen Erdenweg dahingegangen ist, schwebt sein Name, von dem Dörfchen im Unterland, wo seine und Schillers Mutter nebeneinander ruhn, bis zu den Tälern und Höhen unserer schwäbischen Alb. über dem waldumkränzten Tal von Bebenhausen mit seinem licht durchbrochenen Turm, wie über den glitzernden Gebreiten ienes Sees, über dem im Glanz durchsichtiger Lüfte der Säntis in himmlischer Ruh die gewaltigen Schultern erhebet.

Denn der unsere warst du und bleibst du, an Herz und Sitte ein Sohn der Heimat, so sehr du hinausgewachsen bist ins Weite und Allgemeine, und uns vor allen geziemt daher deiner zu gedenken, wo die hundert Jahre sich dem Abschluss zuneigen, die seit deiner Geburt vergangen sind. Du lebst und wirst leben! Geschlecht um Geschlecht werden deine Lieder erfreuen, unveraltend, so lange Poesie Poesie, Gold Gold, Kristall Kristall bleibt, so lange es Menschen gibt, die das Wort verstehen, das du gesungen:

"Was aber schön ist, selig scheint es in ihm selbst."

# Ungedruckte Briefe von Eduard Mörike.

Mitgeteilt von Rudolf Krauss in Stutigart.

Man denke sich, dass jemand vor einen mit den herriichsten Früchten üherreich hehangenen Baum geführt wird, um davon soviel zu pflücken, als ein hestimmter Korb fasst! Er wird kaum wissen, was er zuerst ahhrechen soll, und beklagen, dass er so viel stehen lassen muss, und schlieslich wird hei der schweren Wahl der Zufall nicht unhetelligt hleihen. Kaum anders ist es mir ergangen, als es galt, Eduard Mörikes Briefe für eine Buchausgabe zu sichten und auszuwählen, deren Umfang aus guten Gründen zu beschränken war. Es ist etwas Schönes, aus dem Vollen zu schöpfen, aher es kann auch Pein schaffen. Wie viel Vollwertiges musste im angeführten Falle der Raumersparails zulieb mit innigem Bedauern ausgeschieden werden! Desto mehr verlohnt es sich, Nachlese zu halten, und so können auch die Leser dieser Zeit-schrift zum Genuss einer bunten Reihe würdiger neuer Mörike-Briefe einselsden werden.

Mörike ist auch als Briefschreiber ganz er selbst und nur mit sich seibst vergleichbar. An seinen Ergüssen ist nichts Gemachtes, nichts Erkünstelles, nichts Erkünstelles, nichts Erkünstelles, seinen Ergüssen ist nichts Gemachtes, nichts Erkünstelles, nichts Erkünstelles, nichts Erkünstelles, seinen Ergüssen er gewesen lat, als det tiefgründige, felnsinnige Poet, der mit seinen geistigen Interessen nur eine 
kleine Welt umspannt, diese aher bis auf den letzten Rest ausschöptt. 
Grossen stofflichen Gewinn werden aus seinen Mittellungen nur die 
ziehen, welche willens sind, in seinen Lehens- und Entwicklungsgang 
bis ins einzelne einzudringen: aber an Ihrem reichen Stimmungsgehalt 
wird sich jeder erbauen, der dem Dichter auch nur oberflächliche Teilnahme entgegenbringt oder überhaupt für den unbewusst künstlerischen 
Ausdruck der feinsten Seelenschwingungen Empfänglichkeit hesitzt. Es 
ist eine relzvoile Beobachtung, wie hier angeborener Formsinn und von 
Natur verliehene Sprachgewalt unbeabsichtigte Triumphe felern. So 
weht uns eine Fällie individuellen Lehens aus Mörikes Briefen entgegen.

### 1. An die Mutter.1)

Der erste von den Briefen, die an dieser Stelle mitgeteilt werden sollen, ist an die Mutter gerichtet. Mörke hat eben eine der schwersten Epochen seines Lebens hinter sich gehracht: er hatte sich von seiner vorgesetzten Kirchenbehörde einen längeren Urlauh erteilen lassen, den er dazu benutzte, sich nach einer Lebensstellung ausserhalt des ihm wenig zusagenden theologischen Berufes umzuschen. Der Versuch ist missglückt. Nach sechswöhiger Beschäftigung als Journalist musste er zur Einsicht gelangen, dass er auf diesem Wege sein poetisches Talent zugrunde richte. Anfang 1829 hat er sich wieder dem Onbertsudienrat

<sup>1)</sup> Die Urschrift im Goethe-Schiller-Archiv zu Weimar.

zur Verfügung gestellt. Zu Scheer an der Donau in Oberschwaben, vo sein älterer Bruder, Karl Mörike, Amtmann ist, harrt er der Dinge, die da kommen sollen. Durch seine Mutter erfährt er, dass er zum Pfarramtsverweser in dem unweit von Scheer gelegenen Dorfe Pflummern ernannt worden sei. Das folgende Schreiben ist die Antwort auf diese Benachrichtigung.

Scheer, den 10. Februar 1829.

Gestern abends um 8 Uhr erhielt ich Deine liebe Sendung und die entscheidende Nachricht wegen Pflummerns, die ich eine halbe Stunde zuvor schon durch das liebe Dorchen1) aus einem Briefe ihrer Frau Mutter vernommen hatte. So keck ich auch von jeher auf meinen guten Stern vertraute, so überraschend war mir dennoch diese kaum verdiente Gunst des Schicksals. Ich ergriff sie, wie Du Dich selbst ausdrückst, mit gemischten Empfindungen, bei denen jedoch Freude, gute Hoffnung und der beste Wille bei weitem vorschlug. Tausendfache Vorstellungen von meiner nächsten und entfernteren Zukunft spielten in lebhaftem Gedränge durch meine Seele, und ein grosser Teil, beste Mutter, war an Dein Bild geknüpft. In diesem Sinne vermag ich so manche Schwierigkeit, die sich mit meiner Situation besonders anfänglich verbinden muss, leichter aufzunehmen, als sonst möglich wäre. Indem mir nämlich der Gedanke, dass ich nun bald zu Deiner Erleichterung etwas werde beitragen können. Mut und Eifer gibt, so hege ich überdies eine eigennützige Hoffnung, durch deren Erfüllung Du den Zweck meines neuen Standpunktes wesentlich befördern würdest. Darf ich Dir sagen, was ich damit meine? Du deutest selber nicht ohne Besorgnis auf die Frage hin, wer meine ökonomischen Bedürfnisse leiten werde, und ich denke noch an ganz andere Bedürfnisse als jene: ich denke an meine isolierte Lage überhaupt, an so manchen Fall, wo es mir an Rat, an Anregung und Ermunterung gebrechen wird; ich denke an die friedlichen Gemälde, die wir beide, ich und Du, und Klärchen<sup>3</sup>) in ahnungsvoller Erwartung meiner künftigen mehr fixierten Lage zuweilen halb scherzend entworfen haben. Der Vorschlag nun, den ich Dir ietzt tun möchte, könnte Dir zwar leicht immer noch wie halber Scherz vorkommen, denn ich habe wohl noch eine gute Zeit bis zum ordentlichen Pfarrer hin aber besieh meine Bitte doch genauer und sieh nur erst, wie bescheiden sie vorderhand ist! Ich meine nämlich, wir sollten in Pflummern ein kleines Vorspiel zu unserer künftigen gemeinschaftlichen Lebensweise machen, und zwar entweder so, dass Du förmlich zu mir zögest oder wenigstens für den Anfang mit einigen Wochen den Versuch machtest. Dann liesse sich ja schon weiter sehen, und wie glückselig wäre Dein Eduard, wenn Du Dich zu einer völligen Niederlassung verstündest, die in betracht einer sehr möglichen Aussicht auf die dortige Pfarrei selbst gewiss der Überlegung wert ist! 3)

<sup>)</sup> Karl Mörikes Frau.

a) Der Schluss des Briefes fehlt.

### 2-4. An Luise Rau.1)

Die leise Hoffnung Mörikes, die erledigte Pfarrei Pflummern übertragen zu erhalten, erfüllte sich nicht. Er musste den Wanderstab weiter setzen. Zuerst Pfarrverweser im Dorf Plattenhardt auf den über der Landeshauptstadt gelegenen Höhen, dann Vikar im Städtchen Owen am Fuss der Teck! In Plattenhardt verlobt er sich mit Luise Rau, dem Töchterlein seines vor kurzem gestorbenen Amtsvorgängers. Luise lebt mit Mutter und Geschwistern im Städtchen Grötzingen, dessen Seelenhirte ein Schwiegersohn der Frau Rau, namens Denk, ist. Grötzingen liegt unweit von Owen, und auch Nürtingen, der Witwensitz von Mörikes Mutter, ist in nächster Nähe. So lässt sich eine ununterbrochene Verbindung zwischen den drei Orten und den sich nahestehenden Menschen herstellen. Die zahlreichen Briefe, die Mörike an die Braut gerichtet hat, gehören zu den schönsten Denkmalen seines tiefen und reichen Sie liefern zugleich den unumstösslichen Beweis, dass er das Mädchen innig und wahr geliebt hat. Und dennoch hat die Macht der äusseren Verhältnisse das Paar nach mehr als vierjähriger Dauer der Verlobung wieder auselnander gerissen.

1

8

à

ť

2 4 1

11

£

1

Ĭ

### Owen, Dienstag den 4. Mai 1830. Abends 9 Uhr.

Tausend Dank, mein gutes, herrliches Kind, für Deinen unvergleichlichen Brief vom Sonntag! Ich ging ihm gestern nach Tische bis Dettingen entgegen und fing ihn glücklich vom Boten auf, lief gleich nach dem nächsten Walde mit davon und ias ihn wohl zwanzigmal immer wieder an einem andern hübschen Plätzchen. Er ist gar zu lieb und schön - das eine ausgenommen, dass Du krank warst (bist - will ich nicht mehr sagen). Du liebes armes Herz! Davon wusst ich ja gar nichts; Du hättest Dir deswegen auch Deine Sorge um meine Unruhe ersparen können, denn iene Nachricht durch die 1. Mutter, wovon Du sagst, und worauf Du Dich beziehst, hatte ich keineswegs erhalten und habe sie noch immer nicht. Ein glücklicher Zufall hat sie verzögert, wiewohi ich die Boten deshalb eben nicht ioben kann. liebevoile Selbstanklage rührte mich aber tief, und statt dass ich Dir die erbetene Verzeihung erteile, möcht ich Dir lieber tausendmai um den Hals fallen; denn ein Engel bist und bleibst Du doch! Ich bitte Gott, dass er Dein Übel ganz vorüber sein lasse.

Der Seitenweg, den Ich mit Deinem Briefe machte, entdeckte mir ein vortrefflich angenehmes Örtchen, das ich bisher nicht gekannt hatte: ein kleiner, von Bäumen und Buschwerk besetzter, abhängiger Wiesenwinkel an der lebhaften Lauter, in die sich eine andre Quelle vom Berg her giesst. Dort assa ich nieder, las, dache und flag mit Bleistift an zu schreiben, was Du hier als poëtische Bellage erhältst. Dann stieg ich vollends den Wald hinan und spann die Verse so fort. Sie kamen recht aus meinem innersten. Seitdem ist dieser Spaziergang mein

<sup>1)</sup> Die Urschriften auf der K. Landesbibliothek in Stuttgart.

Lieblingsweg. Ich machte ihn erst heute wieder und schnitt die Buchstaben L. E. in die Rinde einer jungen Erle dort am Bach. (Während des Eingrabens fiel mir ein, man könnte recht sinnreich ein i e b zwischen die beiden setzen.)

Noch weiss ich nicht gewiss, wo meine Gedanken Dich zu suchen haben, in Nürtingen oder Grötzingen; das erstere wäre doch wohl kein

gutes Zeichen, und so wünsch ichs auch nicht.

Die Maiblümchen — vom ersten des Monats — aus dem Hardter Wald haben mich herzlich gefreut. Auch für die andern sag ich Dir meinen wehmütigen Dank.

Grüsse alles zum schönsten und sag mir bald etwas von Jettchen!')

Lebwohl, wohl und gesund, meine Luise! und bleibe mit ganzem

huran dan E Cantamban 1930

treven Eduard.

Owen, den 5. September 1830. Sonntag 2 Uhr N. M.

Meine teuerste, beste Luise!

Hatte ich bisher in unserer Korrespondenz immer einigen Vorsprung vor Dir, so bist nun im Gegenteil Du es, die mich beinah ein wenig beschämt. In der Tat, als mir gestern unter den verschiedentlichen Handschriften, die der Bote brachte, auch die beliebte Skriptur mit k' k' ins Gesicht fiel (zum Glück kommt der Buchstabe, dem Du immer so ein naivs Häkchen beigibst, jedesmal doppelt auf den Couverts vor, so lange wenigstens als ich noch Vikarius bin, und dass er von meinem Namen ganz unzertrennlich ist, möcht ich mir nicht mit Gold abkaufen lassen, da so ein k' von Deiner Hand in meinen Augen längst der Repräsentant so mancher kleinen Eigenheiten meines Kindes wurde, welche für den Liebhaber natürlich eben so viele Liebenswürdigkeiten sind - aber wo bleibt der Schluss meiner Periode? wahrhaftig der blieb an dem Häkchen hängen) - so hätt ich wohl etwas rot werden können, wenn bei so was nicht alle Scham in der puren Freude unterginge. Dass aber mein Letztes verloren sein soll, ist mir insofern fatal, weil es zu meiner Satisfaktion hätte dienen mögen; doch sein Gegenstand ist traurig genug, um gerne nie wieder an ihn erinnert zu werden-Nur um eine artige Beilage von Karl wäre mirs leid.

Wenn ich nicht fürchten müsste, Dir ein altzubekanntes Lied aufneue wieder zu singen, so würde ich auch diesmal die Hälfte diesesBriefs mit den lieblichen Betrachtungen anfällen, die mir der Nachgenuss Deines Wiedersehens jedesmal zu machen gibt. Und doch, wie
gerne Hast mein eigen Herz sich durch die Worte schmelcheln, womit
Du Deinerseits Dich so glücklich auf jene Freuden beziehst! Ich begnüge mich, Dir zu sagen, dass für diese Tage in meinem Liebekalender ein besonderer Heiliger angeschrieben wird. Ich betrachte sie,
in vollem Ernste, zugleich als die schöhste Feier der Wiedergenesung

<sup>1)</sup> Eine Schwester von Luise Rau.

unserer guten Mutter, und insoferne durften sie Närtingen vorzugsweise gewidmet sein, dagegen ich nun hoffen darf, das nächstemal den
lieben Grötzinger Kreis vollständig anzutreffen. Herzlich gratulier ich
Schütten und Rike<sup>1</sup>) zu hrem angenehmen Ausfug; ich kann mir
denken, wie dem guten Schwager auf diesem alt- und werten Schupplart
kostbarer Freiheit das Herz wieder gelacht und getrauert haben mag.
Und Waldenbuch? Ich meine, dort müssten die beiden sich lassen
trauen, wenn Denk erst Pfarrer dort wäre. ("Waldabuech!" — weisst
Du noch?)

Fritz<sup>5</sup>) schrieb mir kürzlich einen ganz lieben, treuherzigen Brief. Wo möglich, soll er noch Antwort haben vor der Schweizerreise...

Von Mährlen<sup>5</sup>) erhielt ich eine böchst angenehme Sendung mit neuen, noch ungebundenen Drucksachen, die mich Essen und Schlafen vergessen liessen; schade, dass ich mir von dieser Lektüre für Dich und zwar billigerweise — nicht ein gleiches Interesse versprechen kann; sonst solltest Du sie nichts mir zuerst haben . . .

Vor allen Dingen muss darauf gedacht werden, dass meine Augen Grötzingen wieder sehn. Ja, sage nur dem 1. Schwager, mich gedüste auch recht wieder nach ihm, nach allen. Am Mittwoch ist die edle Disputation, das theologische Ringel-Stechen; ich werde mich mit Paragraphis nicht allzusehr erhitzen und dafür ein gut Gliss Wein auf meine Menschwerdung und auf das Wohl derjenigen Person trinken, der zulleb ich doch eigentlich musste geboren werden ...

Und so leb wohl, liebste Luise! ich küsse diesen Namen, dass Dus weisst; wenn Du mit dem meinigen dasselbe tust, sagts mir mein ésprit d'amour treulich wieder.

Ewig

Dein Eduard.

Erst heute hat die letzte Rose in unserm Garten verblüht: ich sah sie traufig mit dem Gedanken an, dass, als sie noch alle blühten, Luise dagewesen.

### Kirchheim auf der Post, den 9. September 1830. Morgens 8 Uhr.

Wenn vor meinem Parterrefenster eine Schar flugfertiger Tauben ässe, wovoe eine auch den Weg anch Grötzingen nähme, sollt ich da die letztere nicht geschwind noch am Fittich erwischen und ihr ein Zettelchen um den Hals binden? Das heisst mit anderen Worten: Könnt ich mitten im Posthaus sitzen, ohne einige Zeilen für Dich da zu lassen, die heute noch abgehen?

Gestern also war Disputation, eln langweilig Ding, von dem nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Friederike (Rike) Rau, eine Schwester Luisens, war mit einem norddeutschen Theologen Schütte, der in Tübingen studiert hatte, verlobt.

<sup>\*)</sup> Ein Bruder von Luise Rau.

<sup>5)</sup> Vergl. Brief 5.

viel zu erzählen ist; doch machte ich einige angenehme Charakterbemerkungen und erneute ein paar alte Bekanntschaften.

Das Mittagessen war auf der Post und fiel reichlich genug aus. Die Herren betrachten das doch immer als eine Hauptstache. Ich machte den ummassgeblichen Vorschlag, man sollte schon während des Diputierens (um des stärkenden Vorgefühls vom zweiten Akte willen) Messer und Gabel in die Bücher stecken beim Aufschlagen und Bezeichnen der Parinas.

Um vier Ühr stahlen wir Jüngern, — Griesinger,) Schmid (von Köngen), ein junger Pfarrer und ich — uns zu einem besondern Glas Weine fort, es wurde spät und später, so dass der neue Vetter und ich uns gerne überreden liessen, hier zu übernachten. Ein hiesiger Oberamtsgerichtsaktur, der artigiste, bescheidentse Mensch, der mir je vorgekommen, gesellte sich an unsern Tisch, und nachdem das widrige kommersierende Johlen einer Hohenheimer Studentenbande nach und nach ausgedoch hatte, wurde es erst recht traulich und lustig bei uns. Wir blieben bis Mitternacht auf und teilten uns dann in zwei Zimmer, wo ieder ein vortreffliches Bette fand.

Der Griesinger, der mich duzen lernte, erschien mir in seinem Humor und in allem doch weit gemässigter und liebenswürdiger als früher.

Ich enthielt mich während des fröhlichen Durcheinander-Schwätzens nicht, einige verstohlene Blicke in Deinen letzten Brief zu tun, und die Kameraden durftens wohl gemerkt haben; sass doch neben mir auch einer, den die Liebe zahm und geschmeidig gemacht hat (G[riesinger]).

Diesen Morgen verloren sich die andern bald ohne Frühstück, weil allerlei antliche Funktionen — Hochzeiten, Leichen usw. — sie erwarteten. Ich liess mir eine Tasse Kaffee bringen und forderte Feder, Tinte und Papler, meinem Schätzchen zu schreiben (nur nichts weniger als einen Abschiedsbrief — versteht sicht.

Was mich aber besonders in Gedanken an Dich alarmierte, war die Annonce in der heutigen Zeitung: Romeo und Julie!

Alle Fest- und Lustglocken von Poësie schlugen und läuteten in mir zusammen; augenblicklich formierte sich ein Plan in meinem Kopf, wie es zu machen wäre, dass ich Dich und eins und das andere von Euch morgen abend auf den bewussten grünen Bänken hätte.

Aber schon nach fünf Minuten platzte die herrliche Luthblase. Ich sahe ein — was doch unerhört ist — Shakespeare muss an einer Freitagskinderlehre scheitern, anderer Hindernisse nicht zu gedonken. Der Montag wäre mir wohl auch dadurch benommen; kurz — "Türm Ossa auf Pelion!" (dacht ich): Du erreichtes nicht.

Gut! was mich tröstet, ist Dein Briefchen und der Montag. Ich wiederhole Dir meinen Herzensdank für das liebliche Angedenken; der wärmste Kuss wird das weitere hierüber sagen. Lieb Mutterchen soll

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Gustav Griesinger, Theologe, als Gelegenheitsdichter in Schwaben einst eine bekannte Persönlichkeit.

machen, dass ich sie gesund antreffe, und Ihr übrigen, Schütte, Rike, Denk und Jettchen, iebet wohl bis dahin! Unveränderlich

Dein

treuster Eduard.

### 5. An Johannes Mährlen.1)

Vom hochgelegenen Albdorf Ochsenwang aus, wo Mörike fast zwei Jahre als sändiger Plarvikar wellte, hat er im Herbst 1832 seine einzige umfangreichere Schöpfung, den Maler Nolten, in die Welt gesandt. Wir sehen im nachstehenden Brief den Dichter darum bemäht, dem Geisteakinde ein freundliches Schicksal auf seiner Pilgerfahrt zu bereiten. Der Empfänger, Johannes Mährien, nachmals Professor am Stuttgarter Polytechnikum, stand ihm in dieser Periode besonders nahe. Er lebte als Lehrer an der Gewerbeschule und Schriftsteller in der Haupstadt, hatte mancherlei ilterarische Verbindungen und war auch an einem neu begründeten demokratischen Organ, "Der Hochwächter", beteiligt. Er nahm sich des Mörliesschen Romans mit Wärme an und unterstützte den Freund nicht nur bei der Herausgabe nach Kräften, sondern sorgte auch für freundliche Aufnahm des Werkes.

### Ochsenwang, Sonntag den 2. September 1832. Mein Lieber und Getreueri

Erst gestern abend spät erhieit ich Deinen neuesten Brief ohne Kalenderdatum — aber das wahre Datum sei mir die Nachricht von Deiner Eroberung des goidnen Kleinods is Bring Deiner Auguste? meinen herzlichen Gruss und Glückwunschi Ich will mich mit ihr in Dich und Deine Liebes so bescheidentlich teilen, als ich nur immer kann. Oder vieimehr, ich will Dich ihr ganz überlassen und — ganz behaiten.

Auf Deinen und Brutzers\*) Besuch freu ich mich weidlich. Ihr werdet an meinem Teile der schwäbischen Alb eine schöne und grossartige Introduktion ins Ganze finden, aber begleiten werd ich Euch nicht können, so heiss mir das Wörtchen Urach auf die Seele fiel.

Dass ich neulich (von Grötzingen aus) in Angeiegenheiten meines Karis mit dessen Frau, meiner Mutter und Braut auf ein paar Stunden in Stuttgart gewesen bin, ohne Deiner habhaft werden zu können, wirst Du wohl von Adolf<sup>1</sup>) gehört haben. Das Resultat unserer Reise (des Bruders alichste Existenz betreffend) war eben vorderhand — keines.

Den Freundschaftsdienst, welchen Du dem Maler Noiten im "Hochwächter" leisten willst, werd ich Dir hoch anrechnen. Indessen bin ich ausser stande, Dir etwas über Orpijd") zu schreiben. Ich weiss gar nicht,

Urschrift auf der K. Landesbibliothek in Stuttgart.
 Tochter des Staatsrats Süskind, Mährlens Braut.

<sup>\*)</sup> Heinrich Brutzer sus Riga, zuletzt Professor am Stuttgarter Polytechnikum.

Ein jüngerer Bruder Mörikes.
 Orplid, das von Mörikes Phantssie geschaffene Zaubereiland, das auch im.

<sup>&</sup>quot;) Orplid, das von Mörikes Phantasie geschaffene Zaubereiland, das auch im Maler Nolten (das Schattenspiel "Der letzte König von Orplid") eine Rolle spielt.

was die Leute wollen. Du kannst ummöglich fehl treffen, das zeigt mir schon das alligmenier Raisonnement Deines letzten Briefs, wo Du vortreffliche Worte in meinem Sinne hinwarfst. Schiller sagt in einem seiner Briefe, er möchte behaupten, dasse se kein Geffens gibe, die Werke der Einbildungskraft zu fassen, als eben diese Einbildungskraft selbst.

Übrigens möchte ich Dich in Deiner Beurteilung insbesondre auf Elisabeth und ihr Schicksatigsewbe (vorwärts und rückwärts weisend) aufmerksam machen, was mir stets ein Hauptmoment beim Ganzen war. Ebenso hoffe ich, dass Du der Gräfin, wiewohl sie nur Neben-Medium ist. Gerechtiskeit widerfahren lassest.

Hier ein Brief von Professor Hochstetter,<sup>3</sup>) den ich Dir abschreiben liess. Sein Urteil ist mir von wirklichem Wert, sofern er als ein Mann von feinem poetischen Sinn und seltener Bildung mir und andern längst bekannt war. Es ist viel, dass ein Professor matheseos so jugendlich empfindet und die Phantsmagorie goutert. Ich habe noch neulich einige Aufsätze von ihm im Morgenblatt gelesen, welche sehr viel tiefer sehn als die neuesten Kunsturteile der Mss. X. und Z.

Du wirst aber natürlich auch mündlich nirgend keinen weitern Gebrauch von diesem Briefe Hjochstetterjs machen, sondern, nachdem Du ihn gelesen, bäte ich Dich, einen Umschlag darum zu machen und [ihn] nebst zwei Worten an meinen Bruder K[arl] unfrankiert zu schicken, der sich für Hjochstetterj nicht minder als die Novelle interessiert. Verziss nicht

Grüneisen,<sup>5</sup>) der auch ein Exemplar von mir überkam, schreibt mir kurz, aber fast enthusiasiisch von dem Eindruck, den das Büchleis auf ihn gemacht. Von Schwab<sup>5</sup>) erwart ich heut einen Brief. Von Tübingen lauten die Urteile vorzüglich gut. Bei Leuten wie der (Hegel-) Strauss<sup>5</sup>) (ders nicht von mir aus hatte) ist mir das selbst verwundersam.

Ich habe nun einen neuen, rein poetischen Gegenstand in Versen auf dem Korn, an dem ich mit ganzer Seele hänge. Du sollst aber vor einem halben Jahr nichts davon erfahren.

Dem lieben Bauer<sup>5</sup>) lass ich von Herzen Glück zur Reise wünschen. Ewig

Dein treuer Eduard.

## 6-8. An Wilhelm Hartlaub.6)

Keinem, der irgendwie in Mörikes Leben bewandert ist, klingt der Name Wilhelm Hartlaub fremd. Er war dem Dichter Freund und Bruder

<sup>1)</sup> Professor der Mathematik am Stuttgarter Gymnasium.

Karl Grüneisen, Hofkaplan, apäter Oberhofprediger in Stuttgart, Dichter.
 Gustav Schwab, der Dichter.

<sup>4)</sup> Friedrich Strauss, der berühmte kritische Theologe, Freund Mörikes.

b) Ludwig Bauer, Pfarrer, dann Gymnasiallebrer, Dichter, einer der vertrautesten Freunde Mörikes.

<sup>6)</sup> Die Urschriften auf der K. Landeabibliothek in Stuttgart.

zugleich, der verständnisvolle Vertraute seines künstlerischen Schaffens wie auch der nie versagende Berster und Helfer in grossen und kleinen Nöten. Als Uracher Seminaristen schlossen die beiden den Freundschaftsbund, den sie als Tübinger Stiftsstudenten eifrig pflegten. Dann wurden sie auseinander gerissen, und ein spärlichen Briefwechsel hielt die Verbindung nur notdürftig aufrecht. Im Sommer 1837 sah Mörike, jetzt Pfarrer fin Cleversulzbach, im Bade Mergentheim, das er aus Gesundheitsrücksichten gebrauchen musste, nach zehnjihriger Trennung Hartlaub wieder, der seinen Pfarrsitz im benachbarten Wermutshausen hatte. Und nummer entspann sich jener lebhafteste, inniget, persönliche und schriftliche Verkerh, den Mörike selber so schön als "ewigen Kreislauf der Liebe' bezeichnet hat.

Mergentheim, den 9. September 37. Morgens.

Im Nebel ruhet noch die Welt, Noch träumen Wald und Wiesen; Bald siehst Du, wenn der Schleier fällt, Den blauen Himmel unverstellt, Herbsikräftig die gedämpfte Welt In braunem Golde filessen.<sup>5</sup>)

(1828.)

Und also fortan alle Morgen bis tief in den September und Oktober hien, wo ihr den Rauch der Sulzbacher Häuser, die Wälder und Weinberge, den Garten, die Kapelle und den Kirchhof in dieser lieben Sonne seht! — Ihr seld doch gut heimgekommen?

Klärchen und ich, wir haben diesen Morgen nachgerechnet, wieviel köstliche Tage ihr hier uns geschenkt habt, und beide wir waren erstaunt und gerührt über so viele Liebe und Güte.

Wenn nur die gestrige Nachtluft Konstanzen<sup>5</sup>) und Agnes<sup>5</sup>) nichts that! Ich trat gestern noch spät auf den Altan, den herrlichen Mond zu beschauen, in dessen Licht Ihr heimrolltet.

Die Blumen auf der runden Platte sind noch so frisch wie vom Garten hinweg und stehn gar schön zu der grünen Tapete in Klärchens Schlafzimmer.

Nun sitzest Du wohl schon tief in Deiner Predigt, und hier im Haus wird gekocht und gebacken auf morgen zu dem Schützenball, der uns wahrscheinlich dem Herrn Nörr wird in die Arme treiben. Ich wollt, ich wär bei Euch in jenem obern Stübchen!

Sage doch Frau Konstanzen, der "Schampler" habe sich als ein ganz praktisches Möbel erwiesen; es ist nur zu schön, um es immer zu brauchen.

Adieu für diesesmal! Ich muss noch etwas malen. Tausend Grüsse

<sup>1) &</sup>quot;Septembermorgen" (Gedichte S. 125).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Hartlaubs Gattin.
<sup>3</sup>) Hartlaubs Töchterchen.

Süddeutsche Monatshefte. 1,5.

Das nächstemal bring auch Epistolas quasdam ab diversis mit! Montag abend zwischen 5 und 6 Uhr steh ich auf der Lauer.

Der Geisterhund (canis spectralis) auf dem Anstand

(d. h. wie er Anstand nimmt, von der Tauberbrück hinabzusetzen. Den 7. September 1837).1)

Dieser Brief war anfangs bestimmt, einer Schachtel beigelegt zu werden, in welcher Briefe von der Mutter, von Klärchen, auch einer von mir an Agnes befindlich. Nun will ich aber Gegenwärtiges abgesondert durch Briefpost laufen lassen, und Ihr sollt uns dann schreiben, an welchen Tagen beides ankam.

### Liebsterl

Die Riesenschachtel mit dem reichlichen Material zu Wermbrechtshäuser Klösen ist neulich angelangt. Ihr seid aber herzgute Leute! Das ist ja Proviant, um eine Reise bis ans Kap zu tun! Wir haben schon davon gespeist, recht im Andenken Eures Tisches vom vorigen Herbst, und sie, wie damals, vortrefflich gefunden. Dann noch die Strumpfbänder, erste und zweite Lieferung, worunter auch ein rotes Paar für mich; sie haben mich in der Seele gefreut. Dazu Agnesens Briefchen, welchem man Satz für Satz anspürt, dass es aus ihrem eigenen Munde floss. Das soll mir nicht verloren gehn.

Es darf Euch nicht befremden, meine Teuersten, dass wir so lange schwiegen. Beinah seitdem ich wieder hier bin, ist mein Rheumatismus. am Hals mit neuer Heftigkeit erwacht, was mich oft missmutig machte und zu einer vergnüglichen Mitteilung an Euch nicht kommen liess. Auch Klärchen hatte viel mit Zahnschmerzen und dergleichen Flussübeln zu leiden, und ich bin nun fast mit den Meinigen überzeugt, dass unsere Wohnung ungesund ist und Dispositionen lener Art in hohem Grad begünstiget. Dr. Elsässer behauptets auch; ich hatte es nie so recht geglaubt. Nun ist es wieder ziemlich besser bei mir, und so schreib ich denn gleich. Verzeiht also, 1hr Besten. Auch den Stuttgarter Freunden, dem Hardegg<sup>a</sup>) besonders, der mir so viel Liebes getan, hab ich bis jetzt nicht schreiben mögen.

Nun aber seis für heut auslamentiert! Ich will Dir einige Novitäten erfreulicher Art auftischen:

1.) wird die Anthologie nunmehr bei Schweizerbart gedruckt. nachdem Metzler den neuen, von uns beiden aufgesetzten Plan (12 fl. 30 à Bogen) abgelehnt hat. 1ch habe zu Schweizerbart ein neues Zutrauen gewonnen und er, wie es scheint, auch zu mir, ungeachtet Herr Maler Nolten noch in Menge bei ihm zu haben ist. Findet das erste Bändchen der Anthologie Absatz, so wird das Honorar erhöht.

<sup>1)</sup> Mit entsprechender Zeichnung; gemeint ist Mörikes langjähriger Haushund Joli.

<sup>3)</sup> Hermann Hardegg, später Obermedizinalrat und Hofarzt in Stuttgart.

- 2.) erscheint in derselben Buchhandlung zu Ende dieses Monats oder zu Anfang März ein Büchlein unter dem Titel "Iris", was eine Sammlung folgender Sachen enthält:
- I. Der Schatz. Wiederabdruck aus dem Jahrbuch schwäbischer Dichter, und zwar unverändert bis auf die Romanze am Schluss, die ich Deiner Bemerkung zufolge wegstrich.
- II. Die Regenbrüder. Oper. Dass dieser Text gleichzeitig mit der Aufführung des Stücks ins Publikum kommt, wie die Absicht ist. soll dem Verkauf des Büchleins zugute kommen.
  - III. Der letzte König von Orplid, Schattenspiel aus M[aler] Nolten. IV. Novelle aus der Urania (mit veränderten Kleinigkeiten, Titel etc.)1)
- V. Arm-Frieder, das für den Volkskalender bestimmt gewesene Märchen.2)

Das Buch erhält 2 Bilder, Umrisse, gezeichnet von Dr. Fellner und Julius Nisle. Der erstere macht, meinem Vorschlag gemäss, die Szene aus der Oper, wo die zwei Brüder zum erstenmal auf dem Theater erscheinen und um Justina werben. (Diese Zeichnung allein, abgesehn vom Graveur, kostet den Verleger 6 Karolin.) Der andere liefert den Moment aus dem Schattenspiel, wo die Thereile vor dem alten König tanzt. Dies Blatt hab ich fertig gesehn und sehr gut gefunden.

Das Beste an der ganzen Sache aber ist, dass mir Schweizerbart 2 Karolin für den Bogen bezahlt.

Hier hast Du eine Probe vom Druck.

3.) Für den Spiegelvers3) - wirst Du es glauben? - hat mir ein junger Stuttgarter Buchhändler. Etzel, bare dreihundert Gulden Honorar bezahlt. Die Verlagshandlung der Europa wollte 100 fl. geben; andere hätten ihn auch gern gehabt, wollten aber nichts mit riskieren. Es fragt sich jetzt nur noch, ob Herr Etzel das Unternehmen splendid durchführen wird und kann, woran einiger Zweifel ist. Es sollen zweierlei Zeichnungen dazu gemacht werden, eine eigentlich künstlerische für das feinere Publikum und eine modische für die übrige galante Welt. Den Entwurf zur ersten hab ich noch gesehn; er ist von Dr. Fellner (Fellner ist - wie mir Professor Dieterich in Stuttgart, der Historienmaler, mit Freuden zugegeben hat - einer der ersten jetztlebenden Zeichner in Deutschland. 1ch habe ihn persönlich kennen gelernt und einen schönen Abend mit ihm und Nisle zugebracht) und ganz vortrefflich, antike Allegorie: Paris mit dem Apfel, eine sinnende Psyche, Sphinxen, Amoren, wovon der eine mit einem Schlüssel gegen den Spiegel weist etc. - Aber die 300 fl. - "es war, als ob die Erd sie eingeschluckt"! Ich habe den geringsten Teil davon genossen. Die süsseste Freude wär mir gewesen, das Geld so, wie ich es empfing, nach Wermutshausen zu spedieren; allein die bösen Gläubiger, weisst Du wohl, haben ja leider stets den Vorzug vor den guten. Nur

<sup>1)</sup> Lucie Gelmeroth.

<sup>1)</sup> Der Bauer und sein Sohn.

<sup>3)</sup> Das als Sonderbistt herausgegebene, im Spiegel zu lesende und derum verkehrt gedruckte Gedicht "Ein artig Lob. Du wirst es nicht verwehren".

siehst Du aus allen diesen Geschäften, dass Dein Freund noch immer kein ganz desperater Schuldner ist.

Hetschs1) Brief war mir sebr angenehm zu lesen. Ich wünschte von Herzen, ihm einmal mit der Tat einen Beweis meiner grossen Anerkennung wie meiner aufrichtigen Freundschaft geben zu können. Rührend war mir, dass er mit Pietät für Waiblinger\*) ein Lied von diesem komponierte, der ihn in Tübingen doch nur herabsetzte.

Auf beiliegendem Blättchen Kauffmanns<sup>8</sup>) findest Du diejenigen meiner Lieder verzeichnet, die er komponierte. Ich kenne von den neuen Melodien nur wenige. Den König Milesint hat mir Hardegg gespielt und gesungen und die Soldatenbraut Emilie Zumsteeg. Letzteres Stück bat mir besser gefallen als ersteres, besonders ist der Abschluss eines ieden Verses durchs Klavier von höchster Lieblichkeit. - Apropos. als Hardege dem Bauer das A-Stück von Havdn vorspielte - er war jenen Abend ohnehin etwas durch Hardeggs guten Wein entzündet ward er ganz wild, gleichsam selig erbost über dieser Schönheit. Zuvor waren ihm die Augen einigemal halb zugefallen, jetzt wurde er mit eins wieder wie elektrisiert, und so oft es an jene unaussprechliche Stelle kam, machte er, wie Mährlen sagte, mit einem wahren Uchruckersbrummer "Hm!" Am Ende rief er aus: "Der Kerl, der Haydn, soll der nicht die Kränk kriegen?"

Hat er Dir denn die beiden Lustspiele nicht geschickt? Er musste mirs bestimmt versprechen und wird es wohl noch tun. Als wir von meiner klassischen Blumenlese spracben, offerierte er mir auf die bekannte treuherzige Weise seine Übersetzungen aus dem Horaz, wie sie in seinen Lektionsheften stehen. Es sind mehrere gereimte darunter, wovon ich ein paar auswählte. Einige andere schick ich Dir hiemit in Abschrift, die Du behalten darfst. Hie und da tritt Bauers ganze Eigentümlichkeit sehr überraschend draus hervor.

Unter anderem dank ich Dir auch für die Nachrichten über Ostertag.4) die Du doch immer fortsetzen wollest. Die Doktorin K[rauss]<sup>6</sup>) hab ich freilich etwas vernachlässigt, was mir in Wahrheit leid ist. Ich will ihr jene Iris schicken, sobald sie heraus ist (d. h. zugleich mit Deinem Exemplar), und es wäre gut, wenn Du oder die liebe Konstanze dies vorläufig andeutete.

Ich lege Dir ein Schriftchen von Grüneisen bei, das Du gewiss gern liesest. 6)

Nun hab ich aber die Bitte an Dich. Du möchtest doch bei Jan?) in Niederstetten, den ich schön grüssen lasse, bald möglichst anfragen, ob denn die Reiskesche Ausgabe des Theokrit, die er so gut war mir

<sup>1)</sup> Louis Heisch, Komponist Mörikescher Lieder.

<sup>\*)</sup> Wilhelm Walblinger, der genialische, 1830 in Rom gestorbene Dichier, Studienfreund Mörikes.

<sup>\*)</sup> Friedrich Kauffmann, Jugendfreund Mörikes und Komponist seiner Lieder.

Amisrichier in Niederstetten, Schöngeist und Dichterling.

<sup>6)</sup> In Mergenthelm.

<sup>\*)</sup> Von Klara Mörikes Hand: "Das Buch geht nicht mehr in Schachtel".

<sup>7)</sup> Stadipfarrer.

zu leihen, nicht einen zweiten Teil habe, wie die Praefatio verspricht, welcher den Kommentar enthielte, und ob Jan nicht geneigt wäre, mir diesen gleichfalls anzuvertrauen. Du hättest dann die Güte, mir das Buch mit nächster Post zu schicken. Oder Ihr bringt es selbst diese Tage im Schiltten. Wetter I das wär ein ganz unzahbarer Gedanke. Aufrichtig gesagt, wir trugen uns mit dieser Hoffnung die ganze letzte Zeit herein so ziemlich stark, weil exzellente Schneebahn war. Und sie ist noch. Was meinen Sie? was Frau Konstanze? Es könnte ihr so wohl bekommen! Soll es nicht sein, so lasst uns doch unser tam longe non scripsisse nicht büssen. Deine Briefe sind mir eine ganz unentehrliche Nahrung geworden.

Lebt wohl, Geliebteste!

Euer

getreuer Eduard.

Cleversulzbach, den 3. Februar 1839.

Ė

æ

Ė

'n

'n

×

Cleversulzbach, den 2. Mai [1839].
. Morgens 9 Uhr.

Grün steht das Tal schon rings, und der lichte Wald Vertieft in Schatten schon sich geheimnisvoll, Die wilde Taube gurrt, der läger

Die wilde laube gurrt, der Jager

(Fragment, welches ich neuten Wieden Hut mit dem frischen Zweige.
(Fragment, welches ich neutlich auf einem alten Wischchen vom nir fand.))
So wirds nun allernächstens heissen, Liebster. Soeben komme ich im Schlafrock von dem wohlbekannten Hügel hinterm Kirchhof herunter.
Der Himmel ist bedeckt, die Luft durch Regen abgekühlt, die jungen

Saaten breiten sich überall aus, zwei Kuckucke rufen vom Walde herüber, und die Lerchen singen sich beinah die Seele heraus.

Morgen ist unserer euren Konstanze Geburtstag, den ich im stillen wie den einer Schwester begehe. Ein kleines donum natale, für Euch beide bestimmt, liegt schon in Stuttgart bereit, das wir vielleicht selbst überbringen. Klärchen ist noch nicht da; es scheint, sie muss nun schon das Schillerfest abwarten. Apropos, den Handel mit den Briefen hab ich nun abgemacht (zu 350 fl.), nachdem ich zweimal in Möckmühl gewesen.") Dabei hat sich ein merkwürdiges Zusammentreffen ereignet. Der Kauf wurde nach vielen Schwierigkeiten am 28. April geschlossen; vom 29. datiert sich daher das kurze Vorwort, mit welchem ich auf Schweizerbarts Wunsch die kleine Briefsammlung versah und

i) In das Gedicht "An einen Liebenden" (Gedichte S. 296) als 4. Strophe mit leichten Änderungen aufgenommen.

<sup>9</sup> Mörike vermittelte der Schweiterbartschen Verlagsbuchbandlung in Stuttgart das Recht, die im Bestitz des Kaufmanns K\u00e4hner in Möckm\u00fchl befindlichen Schillerschen Familienbriefe zum Abdruck zu bringen, und gab sie selbst am Schluss des 2. Bands der Bossachen "Nachtr\u00e4ge zu Schillers a\u00e4mtlichen Werken"beraus.

am gieichen Tag zum Druck abschickte. Nun findest Du in einem liener Briefe Schillers ungefähr folgende Stelle (aus Weimar vom August 1802 an seine Schwester in Cleversulzbach): "Wir haben unser neues Haus im Frühjahr hezogen. Allein es war ein unglücklicher Tag: der Sterbetag unserer lieben Mutter (in Cleversulzbach). Ich gesubet, dass ich nicht wenig erschrak, als ich dies in des Schwagers Briefe fand; denn es ist immer eine sonderbar truurige Verkettung des Schicksals." Die Mutter Schillers aber, musst Du wissen, starb am 20. April 1802 laut der hiesigen Kirchenhicher. Ich konnte nicht umhin, dies alles in der kleinen Einleitung zu bemerken. Es ist doch wirklich sehr seltsam. Und dass ich von hier aus die Sache zu besorgen bekam, da doch dieser Ort, dieses Haus in gar keiner wesentlichen Reistion zu dem Handel steht ausser der 21/stündigen Nachbarschaft mit dem Wohnort des Kaufmannsi (Schweizerbart wusste so wenig wie ich hei meiner Hierberkunkt von den frühern Bewöhnern des Haussel).

Übrigens enthalten die Briefe manchen schönen Beitrag zur Charakteristik Schillers. Aus Anlass von seines Vaters Tode schreiht er sehr bewegt unter anderm ungefähr folgendes: "Es ist etwas Grosses darum, eine so lange Laufhahn so zu vollenden, wie er es vermochte. Möchte es mir vergönnt sehn, und wärs mit Übernahme aller seiner Schmerzen, so unschuldig von meinem Leben zu scheiden wie er!" etc. Ich habe das schöne Schiller-Lengefeldische Wappen (mit Einhorn und Pfeil) nach dem schwarzen Siegel eines hieber gerichteten Schreibens gezeichnet; der Verleger wills in einem Hoizschnitt heigeben. Das Couvert hab ich behalten, und Ihr sollt es drüben sehn.

Wenn wir zu Euch kommen, ist noch nicht wohl auf den Tag zu bestimmen. Klärchen wird sich wahrscheinlich erst noch ein wenig, hier ausruhen wollen, eh sie den Fuss zu neuen und grösseren Freuden wieder ins Gefährt setzt. Allein ich werde ihr nicht allzu lange Rast erlaubeu. Unter den projektierten Ausfügen hat mich Delien Schilderung des unheimlichen Waldplatzes ahsouderlich gereitzt. Ich will recht viel zu Fusse gehn und wieder enliges Mergennteimer Wasser trinken.

Für die Proben aus den gereimten Evangelien bin ich Dir sehr verbunden. Ich hatte den Verfasser, nachdem Ich ihn früher so gut wie gar nicht gekannt, erst neuerdings schätzen gelernt und kann ihm vieles hingehn lassen; aber das heisst doch die Leute ein bischen stark fiber die Ohren hauen!

Strauss schickte mir kürzlich seine Zwei friedlichen Blätter, die Du schon anderwärts lasest. Vielleicht ist Dir aber die Vorrede noch neu: dann brüchte ich das Büchlein mit.

Hierbei einige Spässe für die Kinder. Das fremde Tier von Louis') für die Bada, die zwei andern Bildchen für Agnes von mir. Hab ich das Gesichtchen nicht einigermassen getroffen? Hebt es ihr auf, dass sies noch in zehn Jahren sicht!

<sup>1)</sup> Ein Bruder Mörikes.

<sup>5)</sup> Hartlaubs Töchterchen Ada.

Schliesslich muss [ich] Ihm sagen, dass man zwar Wermutshausen füglich nicht von jenem bittern Kraut herleiten darf. Die rechte Derivation weiss Er aber nicht. Es kommt von "wehren" und von "Muth", "wehrhaftem Muth", wodurch sich hoffentlich die Wehrmuthshäuser sehr geschmeichelt finden und gern drei h für eines in Kauf nehmen werden.

Lebt wohl, meine Teuren l

Ewig Euer E.

Wir können uns wohl noch ein- bis zweimal schreiben.

### 9. An Klara Mörike.1)

14 Jahre später! Mörike hat sein Gretchen heimgeführt und sitzt am eigenen Herd in einer Stuttgarter Miterohnung, deren Lärm freilich manche verdriessliche Störung verursacht. Er ist eben damit beschäftigt, seine reizende Novelle "Mozart auf der Reise nach Prag" zu schreiben. Schwester Klara, die Hausgenossin der jung verheinzeten Gatten, weitigerade zu Besuch in Mergentheim, wo Mörike mit dieser vor seiner Vermählung gewohnt, wo er die Gattin gefunden hat, und wo seine Schwiegermutter, Frau von Speeth, noch lebt. Mit Klärchen plaudert der Dichter in unsrem Briefe von den Fortschritten seiner poetischen Arbeit, von einer beabsichtigten, aber nicht zustande gekommenen Reise nach München in Geschäftsangelegenheiten, von einer Familien-Kaffeevisite und andern kleinen Ereignissen des täglichen Lebens.

27. Juni 53.

Ich habe mich heut früh, wie schon mehrere Tage, mit meiner "Landstrasse" der grösseren Ungestörtheit wegen in Dein Stübchen herüber gemacht, liebstes Klärchen, auf Deine Matratze und bis jetzt - nach 11 Uhr - auf der Patentschiefertafel geschrieben. Die Läden sind zur Hälfte zu, der Sturmwind treibt die hohen Bäume hin und her, die Buben fangen sich im Hof, und oben wurde lang gebeethovelt, so dass ich einmal wieder Gebrauch von meinen alten Ohrenstöpseln machte und allerdings dann fast so still wie auf dem untersten Meeresgrund lag. Die Arbeit ging diesmal auch sonst erträglich vorwärts, und die Auspizien dafür sind gut. Vorgestern wollte der Zufall, dass, als ich eben die Partie von dem italienischen Kunststück mit den Orangen (von Mozart erzählt) vor mir hatte, aus der Kaserne drüben das erste Finale des Don Juan gemacht wurde und zu gleicher Zeit Gretchen dem Louis Auftrag wegen einer Pomeranze für die vorhabende Visite gab. Ich nahm dieses Zusammentreffen als ein günstiges Vorzeichen für mein Geschäft. Wenn ich mich nur so 14 Tage in das Dachkämmerchen bei Euch zu meinen alten Steinkisten") setzen könnte, die ich is ganz gewiss fest zugenagelt lassen wollte. Von Bruder Ljouis]

<sup>1)</sup> Urschrift im Besitz des Herausgebers.

<sup>2)</sup> Mörike war eifriger Petrefaktensammier.

bin ich inzwischen nicht gehindert, er kommt nie mehr vor Abend, und das liehe Gretchen erleichtert mich auf alle Weise.

Und Du'r wie geht en Dir? Gesundheitlich? gesellig? musikalisch? Wir hahen gross Verlangen nach einer Nachricht und stellen uns einstwellen, um unsre Sorgen wenigstens von dieser Seite nicht zu vermehren, das Beste vor. Jetzt giht der Münchner Brief zu denken, auch für Dich und die liehe Mutter. Ich weiss da wahrlich für die nächste Zeit noch entfernt keinen Rat. Ich muss notwendig jetzt abrechen. Grüsse die gute Frau Mama und alles I Leh wohl, geliebtestes Klärchen, und sei des stetesten Andenkens versichert

Deines getreuen E.

Den 28., Dienstag, in Deinem Stühchen.

Ich sage Dir, Gelichteste, tausendmal Dank für die guten, liehen, erschöpfenden Bilitter, womit Du unsere Sehnsucht nach einem Wort von Dir auf einmal zufrieden gestellt hast, und Gott Dank, dass Du von Dir im ganzen doch Gutes, wenigstens nichts von dem Gegenteil zu sagen hattest. Die liehe Mutter dauert mich um desto mehr, und freillich ists ein schlechter Trost, dass Du für ihre viele Güte etwas durch Krankenoflese helfen kannst.

Was sagt Ihr denn zu unserem Münchner Plan, und wenn wir Dich am Ende in Mergentheim selber abhothen? En ist mir selbst bis jetzt noch gar nicht glaublich, und eh ein Mittel dazu sichthar ist, bitte ich Euch, noch niemanden davon zu sprechen. Nach München an sich selber gelüstet es mich bei Gott! nicht, allein es ist doch unerträglich, so stockhlind in dieser wichtigen Angelegenheit zu heiben. Denn weder die Würzburger noch Wilhelm') noch das Gericht und unseren Advokaten kann ich verstehn. Unter den manchertel widerstrehenden Empfindungen, die ich hei dem Gedanken an diese Reise habe, ist auch das Vorgefühl, wie sehr De in e Gegenwart und Mitwirkung uns fehlen werde. Genug davon! das liehe Gerechen Schreibt ausführlich üher alles.

Noch soll ich Dir sagen, dass letzten Sonntag die Neuffer-Buttersackische Kaffeevisite mit Lotte Spläth] sehr vergnügt hei uns war, Ich musste ihnen einiges von mir, z. B. den Essig-Präzeptor, †) vorlesen, der alle ausnehmend ergötzte, besonders auch die Rommeisbacher.

Recht angenehm ist mir nehen vielem andern in Deinem Brief so manche Ausserung über das Märchen<sup>9</sup> gewesen. Der ausführlichere Aufsatz Fischers<sup>4</sup>) darüber, statt dessen der Merkur jenen kurzen gebracht hat, wird jetzt im Morgenhlatt erscheinen.

Ferner: morgen verlässt der Legationsrätin<sup>b</sup>) Moriz das Haus; er soll zu einem Geistlichen in die Schweiz, glauh ich, kommen. Der

<sup>1)</sup> von Speeth, ein Bruder Gretchens.

<sup>9) &</sup>quot;Häusliche Szene" (Gedichte S. 304-309).

Das auf Weihnschten 1852 erschienene "Stuttgarter Hutzelmännlein".
 Johann Georg Fischer, der Dichter.

b) Mörike wohnte damais im Haus der Legationsrats-Witwe Reuss (Hospitalstrasse 36).

heftige Auftritt im oberen Stock, von welchem wir schrieben, hatte keinen Verdruss, sondern den unvermuteten Tod eines Bruders der Legationsrätin in Wien zur Ursache.

Nochmals die innigsten Grüsse und Küsse

....

Deinem Eduard.

Soeben hör ich Zitherklänge in oder neben unserm Garten. Wie muss ich Dein dabei gedenken!

10. An Edward Schröder.1)

Zum Schluss noch ein pasr flüchtige Zeilen aus Mörikes vorletztem Lebensjahr, die nach zwei Richtungen bezeichnend sind: einmal für seine Saumseligkeit, die ihn zur Erledigung eines noch so geringfügigen Geschäfts nur schwer kommen liess, dann für die Liebenswürdigkeit, mit der er alle an ihn herantretenden Wünsche zu erfüllen bestreb war. Der Empfänger des Briefchens, der jetzige Göttinger Germanist Edward Schröder, hatte als Kasseler Obersekundaner den von ihm hochverehrten Dichter zweimal um ein Autogramm angegangen. Er trug schliesslich als Beute neben jenem kleinen Begleitschreiben ein handschriftliches Exemplar des Gedichts "Göcfunden" (Gödichts 5.96) davon.

Entschuldigen Sie, lieber Freund, die sehr verspätere Übersendung meines Beitrags zu Ihrer Handschriften-Sammlung. Ich war geraume Zeit von Haus entfernt, Ihre beiden Briefe kamen spät in meine Hände, nachber gab es noch manche Abhaltung, und jezt, da ich eine ruhlge Viertelstunde finde und das Datum Ihrer letzten Zuschrift nachsehe, tut es mir herzlich leid, dass ich in den Augen eines meiner schätzbaren jungen Leser so lange als ein ganz unfreundlicher Kauz gegolten haben muss.

<del></del>

Sie bestens grüssend Stuttgart, den 13. März 1874.

Eduard Mörike.

<sup>1)</sup> Urschrift im Besitz des Empfängers.

# Das literarische Leben in Württembern.

Bon Ernft Jaedb in Beilbronn.

Jundoft ausendmenerse eine Lurge captatio benevolenties, die ihre Bergindung und pugleich ihre Antschalbigung in ber Eigenart unfter schmölischen Berhältniffe finden mag. Es gefchiedt außerhalb des vor 3 Jahren von mir beraussigeabenen "Schmabenhipsegte" jest an beier Stelle um ersteman, doß, wenn auch mur im vergeschriebenen um beschrächten Aum um Bahnen einer Stige, die Aufgade verlucht wirt, das jüngste literarische Erben bes Schmadenlands in seinen werten einer Stige, der Aufgade verlucht wirt, das jüngste literarische Erben bes Tachweise in feinen werfentlichen Ertenfen zu zeichnen. Sellen dies Wirdenberalbeit einer Alkarung und Verständigung erfällen, se wird der ihren natürlichen Iwee einer Alkarung und Verständigung erfällen, sie wird die Nobenedigsteit eines össen der geste zur Pflicht, ausglufvechen, was ist, niemand zulieb und niemand zuleid, im ausrichtigen Teinst nur untere amenschamen Stammerschach.

Es ift etwas Gigenes um bas geiftige Leben in Burttemberg. Der Ronia aab jungft in einer Geburtefestaubient bem Dberburgermeifter ber Refibent eine Charafteriftif, Die bierbergebort. Er fei fich feit feiner Ehronbesteigung - fo fagte ber Ronig - flete bemuft gemefen, bag ber politifchen Betatigung eines Ctaates, wie Burttemberg, verhaltniemagig enge Grengen gezogen feien; auf bem Gebiet funftlerifcher und wiffenichaftlicher Beftrebungen aber haben bie beutschen Bunbeeftaaten ein ebenfo reiches, mie bantbares Relb ber Bearbeitung por fich, und er fei baber allegeit barauf bedacht gemefen, in Burttemberg fogufagen ein Rufturgentrum gu ichaffen und zu erhalten, eine Statte, wo mancherlei Intereffen ibegler Datur eine liebevollere und mobl auch eigenartigere Rorberung und Bflege erfahren tounen, ale bas vielleicht ba und bort fonft ber Rall fein moge. Gin folches Ronigewort ehrt und fennzeichnet ben Sprecher wie Die Befprochenen, jenen burch bie mieberholte Rundgebung feines vorurteilelofen Billene gur Pragung beimatlicher Berte und Diefe burch bas Butrauen ju ihrer Schopferfraft. Db fie treiben wird? Freilich: babeim und braugen ift auch eine andere Borftellung verbreitet, eine, Die unfre Literatur unfrer ichmabifchen Lanbichaft vergleicht. Bu und ragen noch bie gleticherhaften Alpenriefen aus ber flafifchen Beriode ber beutichen Doeffe und Philosophie berein, aber Schiller und Begel find boch mehr Gemeingut bes gangen Bolte ale ichmabifcher Conberbefig. Jeboch Die Dorife und Uhland, Die Fr. Eh. Bifcher und D. Fr. Strauf, Die 2. Pfau und 3. G. Fifcher find ebenfo ichmabifch mie unfre Mib und unfer Comargmalb. Allein Enbe ber 70er, anfange ber 80er Jahre fallt es merflich ab; eine bunne Bugelreibe von Ramen ftrebt noch uber bie Alltaglichfeit empor. Und beute? "3ft benn im Schmabenlande verflungen aller Cana?"

Diefes Geft soll barauf eine Antwort geben, allerdings in einer burch Raumrichsichten bedingten Ausliefe, feine erschöpfende. Auch Schwaben hat eine Alten und feine Jungen. Das Bebeneinander ober - richtiger - bas Gegeneinander biefer beiben Schichten charafteristert unfre Gegenwart,

bie ubrigene auch hierin auf ein fruberes ahnliches Berbaltnie in ber fcmabifchen Literatur verweifen fann. 3ch meine ben Gegenfat por balb 100 Jahren gwifden bem in Stuttgart berrichenben Rlaffiziemus und feiner literarifchen Bertretung im Cottafchen "Morgenblatt fur gebilbete Stanbe" einerfeite und ber in Tubingen ftubierenben Romantif mit ihrem polemischen "Conntageblatt fur ungebilbete Ctanbe", bem Freundesfreis um Ubland, Rerner und Schwab, ber fpater fogenannten Schwabifchen Schule auf ber anbern Geite. Diefer Bergleich gefchieht nicht von ungefahr, er erlaubt Anhaltevunfte auch fur bie beutigen Berhaltniffe. Unfre Alten und unfre Jungen: Die Gegenüberftellung enthalt neben bem felbftverftanblichen burchs fonittlichen Altereuntericieb einige andere Differengmertmale. Bunachft außerlich: Die Alteren figen in ber Sauptfache in ber Refibent in ficherer und behaglicher Pofition und mit perfonlichem Bufammenhalt untereinander, eine Gruppe. Die Jungeren befinden fich meift fern pon ber Beimat, einzeln und gerftreut, mit nur ichmaden Raben borthin verbunden, ober aber, mer von ihnen babeimgeblieben ift, bem fehlt Die außere Freiheit und Gelb. ftanbigfeit, fich unummunben auszusprechen. Beiter pringipiell: beibe Teile geben in ihren Runftmitteln und iftoffen je ihre eigenen Bege. Das ift geschichtlich erflarlich. Ale bie erfte naive Freude ber geiftigen Bortfubrer in Comaben uber bie Erfolge pon 1870/71 und uber bie Grundung bee Reiche fich ericopft batte, begann es ber ichmabifchen Literatur balb an tongenialen Materien ju mangeln. 3hre Bertreter - Die altere Gruppe fnupften teile noch mit perfonlichem Miterleben, teile fcon in Reminisgengen an jene große Beit an, fie haben von biefer Eradition mitgenoffen und bleiben in ihrem Bann. Die Dichtung geht bort burch bas Debium ber Bilbung, fie treibt in ben reichen Schaben ber Bater Archaologie und ale Ergebnie ericeint eine reife Abflarung und eine eble Form, eine gemiffe poetifche Bernunft, ein Abmenden von ben Problemen bes unmittelbaren Lebens, baneben auch ab und ju ein bichterifder Dilettantismus in biefes Bortes befter Bebeutung. Echte prachtige Außerungen perbanten mir biefen Alten. 3ch verweife g. B. auf Die Proben ber brei Ctuttgarter in Diefem Beft, Dberftubienrat Eduard Daulus, Generalftaateanwalt Rarl Schonhardt und Literaturprofessor Rarl Beitbrecht. Daulus und Beitbrecht haben auch 1883 ein "Schmabifches Dichterbuch" berausgegeben. Bie Rarl Beitbrecht, bes fanntlich auch Berfaffer einer Literaturgeschichte, bat fich auch beffen Bruber Richard Beitbrecht, Stadtpfarrer im befifchen Bimpfen a. B., burch bie Pflege bes ichmabifchen Dialette in Bauernnovellen einen Ramen gemacht. Ein geradezu fuggeflipes Element ift aber bem aus bem Bollen gefchopften mundartlichen Regliemus pon Chuard Siller eigen. Reben ihm find bes fonbere ber Pfarrer Dtto Gittinger und ber frubere Tenorift und Bilbhauer Abolf Grimminger am befannteften geworben. Scheffeliche Zone charafteris fferen ben Rottmeiler Canbaerichterat Robert Doffer. Gin flafficiftifch glatter "Bolfebichter" ift ber Schornborfer Gifenmobelarbeiter Lubwig Palmer. Damit maren einige Innen menigftens angebeutet.

Andre - ben Jahren nach nur - Altere, wie, gleichfalle ein "Boltebichter", ber Barmbronner Bauer Christian Bagner mit seiner naturwüchsigen Ursprünglichfeit, ber Sentigarter Juftigrat Eduard Eggert mit grandios anschaulichen Bilbern im Epos, und Jiolbe Aurz, bie Runftlerin ber Rovelle, mit ihrem Realismus im Stil ber großen Schweiger G. Reller und R. F. Meyer, — fle leiten bereits us Juna-Schweden über.

Gine Reibe pon Perfonlichfeiten perforpern biefe ichmabiiche Moberne. 3hr Ausbrud ift mefentlich ein fprifcher. Ale ihre Rennzeichen ericheinen mir gegenuber ber alteren Gruppe mit ihrer Ronvention eine besonbere Uns mittelbarfeit ber Empfindung und ber Darftellung, eine fnappe, ichlichte Braanang bee Ausbrude, baufig bie jur epigrammatifchen Rongentration gebend, eine fuggeftive Rraft in ber Birfung. Das baburd Erreichte ift ein Bumache an Unichauungen und an Rultur. Reben garten Stimmungegebichten finbet fich tiefe Beltanichauungspoeffe. Muf ben gemeinsamen Renner etwa biefer Charafteriftit laffen fich bei aller individuellen Berichiebenheit untereinander eine Angabl moberner felbftanbiger Daturen bringen, beren ausgesprochener fubbeuticher Atzent fie mobituend von ben gewohnten Stilarten ber Berliner Moberne unterscheibet: mit beren Sturm und Drang bat biefes Jung-Schmaben meber außere noch innere Begiebungen mehr; es ift gebiegener, ficherer; mitunter flingt eine Doriteiche Rote in biefer Lprif an. Aber wie ber Glang Morifefcher Dichtung erft von auferbalb Burttemberge burch bie Sugo Bolfiche Dufit ine rechte Licht gefest werben mußte, ehe man felbit babeim es fah, - abnlich ergeht es biefen modernen Profilen. Der beichauliche Rat bee "Bleibe im ganbe und nabre bich reblich" ichafft ibnen Entfagung. Entweber meilen fie jahrelang ichon ferne von ber Beimat, fo - von Ifolbe Rurg mar icon bie Rebe - auch Cafar Rlaifdlen (aeb. 1864) aus Stuttaart in Berlin, Bermann Beffe (geb. 1877) aus Calm in Bafel, Rarl Buftav Bollmoeller (geb. 1878) aus Etuttaart in Italien: ober bleiben fie mobl ober fint fie mieber in ber Beimat, fo Gertrub Ingeborg Rlett (aus Calm) und Therefe Roftlin (aus Maulbronn), B. S. Ehrler, ber Lehrer Rr. Relger, Ernft Rrauß, aber es fehlt ihnen Rorberung; einige anbere ichlieflich, ein Architeft Guftav Daver ober ein Runftmaler Beinrich Schaff tragen bas Rainsmal ber Bobeme an fich, ale topifche Bhofiganomie eines berangierten 3pnifere ber eine, ale pagierenber Philosoph mit bem Lachen auf ber Beibe ber anbere. Aber Talente find fie famt und fondere, eigenartige, vom Grabe bee beachtenes werten bis ju bem bes bebeutenben mit bestimmter funftlerifder Entwidlung. Und wieder eine Tatfache: Die große Buchhandeleftabt Ctuttgart bat - mit einer Ausnahme - feines ber von biefen Dichtern ericienenen Bucher auf ben Martt gebracht; Berliner ober Leipziger Berleger find es, Die ben befannteften, Cafar Algifchlen, ober neuerbinge Bermann Beffe ober Cammelbanbe moberner beuticher gprif herausgeben, in benen auch von ben anbern Poeten einiges ju finden ift. Es ift mabr, außer Glaifchlen und Beffe bat vielleicht niemand eine vollwertige Produttion aufzuweifen, Die ein ganges Buch rechtfertigt. Aber ju einem Deuschwabischen Dichterbuch reicht übergenug, mas ungebrudt in Manuffripten mir befannt ift und mas auch ju einem folden 3med von bem ichon genannten Schriftfteller Ernft Rrauß gefammelt ift. Db mobl auch biergu ein nichtschmabifder Berlag notig merben muß? Co fieht bas Intereffe ober bas Berftanbnis ber einbeimifchen Berlagshanbe lungen aus. Und gleichermaßen ftebt es burchichnittlich um bie murtteme

bergifche Preffe: eine Zeitschrift, eine Art Sammelpuntt und Bentralrebue, gibt es bei une nicht mehr,1) und unfre Tagedzeitungen zeigen fich jeber literarifchen Produttion geradezu abhold (mit einer verfdmindenden Ausnahme) und wollen fich nicht um Die Außerungen unfrer Dichter fummern, meber ber alteren noch ber jungeren. Bo aber fein Rapital tatig ift, fehlt auch ber Ronfum. Die Befonberbeit ber fleinburgerlichen Ronftitution Burttemberge birgt meitere geschloffene Begenfrafte. Bubem mirten bie Reigungen ber Alten und ber Jungen gentrifugal. Die Alten meiben bie Jungen und - fennen fie taum. 1894 ift in Stuttgart ber literarifche Rlub ine Leben gerufen morben: "Cub. und norbbeutiche Gelehrte, Dichter und Journaliften, Berufes und fonftige Chriftsteller, Danner, Die fich, wenn nicht fur Literatur, fo boch fur Gefelligfeit intereffieren, fiben barin friedlich beieinanber. Db es bem jungen Berein gelingen wirb, allmablich eine Biebergeburt bes litergrifden Lebens in Stuttagrt anzubahnen, liegt im Chofe ber Butunft perborgen. Im ichmerglichften mift man augenblidlich jebe engere Berbinbung, jeben festeren Bufammenhalt ber murttembergifchen Dichter untereinander." Go bat Rubolf Rrauß in feiner Comabifchen Literaturgeschichte im Jahre 1899 gefdrieben; fo ift es beute noch. Die legten 5 Jahre haben baran nichte geanbert. Der Rlub pflegt icone Befelligfeit; ein tatiges Außenleben, ein Berangieben noch nicht burch bas Giegel bes Erfolge Musgezeichneter, noch Strebenber ift feiner Burbe nicht gemaß.

Tropbem ift es nicht wahr, das bife Wert von ben "Schwaben im Mintel". Gerethe hat einmal von Ilhand vermeint, feine Sachen sein ja gan, nett, aber etwas Welterschätternbes babe er nicht zustandsperacht. Dos gilt bis zu einem geneiffen Grab für bie gesamte ichmedbilde Rultur und Literatur. Allein biese ist doch eine Welt im ffeinen und sie gehbet einem Scham, der ist Geltsgeschichte Verziehfande bestehndet bat, wie einem Allein der ihr geschört einem Allein der ihr gestehnt eine nahrer. Auch jest regt sich der Pulosischag eines eigenen frichen Lebens, so das Schlagwert bes Epigonentums nicht rrifft, dicht so als politische, als bilturelle Welerwartende find es, die wir Schwaben ber wahren. Freisich sichein auch im gerisigen Leben die Verderungsergel der Deuten noch zu gesten: wollschmienen ein Ausendbrach, Wir sommen aber darüber dienas. Ein zustamkenfallenbed vorurreissische Schliebunds bereitigen Schleffen im Schwabenschan, in der Form eines Skurdswöhlichen Deuten der der der eine Weltschunds, könnte um beute wieder das Recht zeben, mit Schiller zu ruften: "Ahr, ihr der anschalen der bei Most geben, mit Schiller zu ruften: "Die, die der eine der Benachen der der in der Betrachen der

<sup>1)</sup> Doffentlich übernehmen bie "Gutbeutschen Monatsbefte" biefe Mufgabe. D. B.

# Bedichte von Christian Wagner.

#### Beleitmort.

Der eigenartigfte unter ben ichmabifchen Dichtern ber Begenwart ift wohl Chriftian Bagner, ber ale Bauer ju Barmbronn bei Leonberg lebt, mofelbit er im 3abr 1835 bas Licht ber Belt erblidte. Gin Lprifer von uriprunglicher Begabung, ein Eraumer, Grubler und Geber, baju ein Drebiger von ftartem fittlichen Pathoe nach ber humanitaren Richtung bin - bas etwa find bie Umriflinien, mit benen man eine Beichnung feiner geiftigen Individualitat ju beginnen batte. In ben brei Banbden ber "Conntages gange", bie er amifchen 1885 und 1890 veröffentlicht bat, und in ben "Reuen Dichtungen" (1897) finben fich in großer Angabl Gebichte von feltener Schonheit, überrafchend und merfmurbig burch ihren Gebantengehalt und bie Driginglitat ber in ihnen gebotenen bilblichen Unichauung, geminnend auch burch bie Innigfeit und bie Barme ihres Tones. Gingelnes, wenn auch nur weniges, von gleichem bichterifden Berte bringen bie "Beihegeschente" (1893). Gin Ubelftand find freilich bie nicht feltenen Dachlaffigfeiten, Uns gelentigfeiten und Unfertigfeiten, Die in ber Sprache Chriftian Bagnere nur in ben "Deuen Dichtungen" ift bie Form reiner - mit unterlaufen; barf man fie bem burch feine miffenschaftliche ober funftlerifche Schulung binburchgegangenen Dichter nicht voll anrechnen, fo mare ibm boch mehr Gelbitfritit nachaerabe bringent ju munichen, und taum tonnte er in ber Bufunft befferes tun, ale bag er bie bieber entstandenen Rinder feiner Dufe in bezug auf Die Sprachform einer ernftlichen Prufung und Reinigung untergoge. Inbeffen ift bee Sabellofen nicht nur, fonbern bee Bewunderungemurbigen eine betrachtliche Gumme vorhanden, und hatten wir eine weife Musmahl ber gprif Chriftian Baaners, einen Cammelband feiner beften Schopfungen, fo murbe bie Schar feiner Berehrer rafch machfen. 3m britten Banbchen ber "Conntagegange" ("Ballaben und Blumenlieber") ift bas Iprifc Bortreffliche vielleicht am bichteften gehauft, fast intereffanter noch burch Reiche tum an Beift, mannigfaltigen Inhalt und Gebantenreife find bie "Deuen Diche tungen," bie aus ben Abteilungen "Berbftblumen" und "Demalb und Rlara. Ein Stud Emigfeiteleben" befteben.

Es find, wiemehl unter sich nicht ohne Jusammenhang, haupflächlich ber Ibertaten und Bericklungskrifti, bei giede Fehemate, bie ben Anhalt ber Dichtung Eber. Wagnere abgeben. Die Schiefung vom Pflangemeichen ist das einer. Bagner befett bie Ratur, die Pflangemeit, die ihm bei feinen täglichen Gängen burch Wald und Flur unter die Augen tritt, er seht in der Gestalt und Bildung, den Wahdstumsebedingungen und den Geschieden Frühallicher Westen Spiegelungen menschlichen Seine Ande Tunk, Weberertscheinungen menschlichen Leine Aus Einerkungen menschlichen Leine Aus Einerkungen in der flach und der feine Vallerungen erirtert fich auch auch der Einer Vallerungen erirtert fich auch auch auch der Einerkung einkorftliche und Stitterungsehännenen. Es ift aber teine willkarliche und Stitterungsehännenen. Es ift aber teine willkarliche und

mertmurbig ale bie Ginnigfeit ber Bilbicopfung und bie Rulle ber marchenbilbenben Intuition Chr. Bagnere ift Die Raturmahrheit in feinem bichterifchen Berfahren, infofern ber Phantaffeaft, ber bie Umbeutung eines pflanglichen Befens vollzieht, auf bem Grunde einer ungemein icharfen Erfaffung bee Befentlichen, bes fur bas Auge Charafteriftifchen einer pflanglichen Form und Art rubt. Auch ift biefes gange Berhalten bee Dichtere gur untermenichlichen Ratur nicht nur bas Phantaffefpiel, ale meldes es junachft ericheint: fonbern in Die afthetifche guft bee Gebene und Bestaltene mengt fich bei ihm ein religiofer Glaube, ein philosophifches Bedurfnie, eine fein Muffaffen ber Ericheinungemelt beberrichenbe 3bee: ber Geelenwanderungeglaube, ermeitert und vergeiftigt, freilich auch ine Materialiftifche gewendet, entwidelt fich bei Chr. Bagner, ber bie popular geworbenen naturmiffenschaftlichen Lebren pom Rreislauf bes Stoffes und ber Banberung ber Stoffteilchen in fich aufgenommen hat, jur 3dee bes emigen Formmechfele alles Geine, ber emigen Miebertebr bes Bergangenen, und hiermit begegnen mir bem zweiten großen Thema und Motivengebiet feiner Dichtung. Comeit bie eigentliche 3bee ber Geelenwanderung hervortritt, werben wir an bie gehren ber Inber, inebefonbere ber Bubbhiften erinnert, von benen Chr. Bagner bod nicht abbangig ift und fich auch bestimmt genug unterfcheibet: benn fein Dirmana lodt ibn, und ber Affefe bee Bubbhiemus fest er bie Lobpreifung bee Dafeines gludes, ber Lebenefreude und feinen Schonheitefult entgegen. Gine in fich vollig geflarte Beltanichauung barf man bei Christian Bagner freilich nicht fuchen; er gibt fich von pfnchologifden Begriffen feine ftrenge Rechenicalt, und mit feiner von ben Atomporftellungen beeinflugten Betrachtungemeife geben bie Stimmungen und Befichte, bie bem ihm innewohnenben Bang gur Moftif entfpringen, nicht recht jufammen. Aber auf febr intereffante Gebichte ftoffen mir bier boch, und ale bebeutfam und fruchtbar in ethifder Richtung ermeifen fich feine ihm gur lebhafteften Phantafie-Anfchauung geworbenen intelleftuellen Uberzeugungen. Bon ber Anerfennung bes Bertes bee Lebens, pon ber Mertichanung ber Dafeinefreube aus, Die ihm ale ein notwendiges Starfungemittel jur Bervolltommnung bes Menfchen ericheint, ift er jum Grundfat ber "moglichften Schonung alles Lebendigen" gelangt. Siemit ift bas britte große Thema feiner Poefie genannt; ja, man fann fagen, ber Bedante ber Chonung bee Lebenbigen, ber "Rechteanerfennung alles Lebenbigen", ber Gebante bee Rechtes alles Lebenbigen auf Unverletlichfeit, ift Die ftartite Eriebfraft feines Dichterifchen Chaffens, ift Die Geele feiner Doeffe. Rein Dichter por ibm bat mit folder Innigfeit und Unermublichfeit, foldem Ernite, foldem Aufwand von Reuer und folder Beitherzigfeit Die erbarmenbe Liebe ju aller Rreatur geprebigt wie er, und wenn aus ben Bebanfentiefen bes Bubbhismus ein mohlwollenbes und mitleibiges Berhalten gegen alle Befen flog, wenn bas Chriftentum in feinen reinften Offenbarungen Die Liebe jum "Rachften", ju ben Ditmenfchen lehrte, fo ift ee porguglich bie Tiericonung und auch bie Bflangeniconung (Baumiconung gumal), in beren Berfundigung ber Bauer und Dichter ju Barmbronn feines Lebens Sinn, Inhalt und Biel erfannt, feine Miffion, fein Prophetentum gefunden bat. Ein Evangelium bee Friedene will er ben Erbenbewohnern bringen, erlofen mochte er bie Tiermelt von ber taufenbfachen Difhanblung, melde

3ch habe geglaubt, bie festen biefer Sage aus bem Budte weiterholen un bufren, bas ich unter bem Litel "Chriftian Bagner, ber Bauer und Dichter zu Warmbronn" als eine nicht ausschiftligftig titerarbitiorische und biogrophische, sondern zugleich sezialetbische Etwie verffentlich bode. Den Eftern biefer Bidter aber seien als Proben ber Magnerischen Poeffe bie solgendem Gebichte geboten.

Richard Meltrich.

I.

### Ofterfamftag.

Es ift Oftersamstag. Binterlich fteht ber Balb, und Die Anemonen, bie Ropfchen hangenb, ba und bort in fleinen Gruppen beisammen:

Bie bie Frauen Bions wohl bereinft beim matten Grauen Benes Erauertags beifammen ftanben, Borte nicht mehr, nur noch Tranen fanben;

So noch heute Stehen, ale in ferne Zeit verftreute Bleiche Zionetochter, Anemonen In bee Morbens winterlichen Jonen.

Bom Gewimmel Dichter Floden ift er trub, ber himmel; Traurig fieben fie bie Ropfchen hangend Und in Gruppen fic jufammenbrangenb.

Alfo einsam, Behn und zwolfe hier so leidgemeinsam, Da und bort verftreut auf grauer Dbe, Beiße Tuchlein aufgebunden jede.

Alfo trauernb, Innerlich vor Froft jusammenschauernb, Stehn alljährlich fie als Klagebildnis, In bes minterlichen Balbes Bilbnis. 11.

## Muf der Burgruine.1)

In bem Refte Droben auf bem gele ein Sanger') lag, Eingefertert bort ichon Jahr und Tag Auf ber Befte.

Aus bem Rerter Orach er einst bei mitternacht'ger Beil', Bollt' berab fich laffen an bem Geil Bon bem Erter.

Doch gerichmettert Fanben ihn bie Bachter morgens icon; 6' war im Spatherbit, und ber Buchen Rron' Laubenthiattert.

Aus ben welfen Grauen Flechten, bie fein Blut beneht, Sind nun aufgefproft und bluben jest Restennelten.

Aus ben Moofen, Aus ben Steinen, die fein Blut besprist, Sind nun aufgesproßt und bluben ist Stabiofen.

Augenspiegel\*)
Schweben um die Rell' und Stabiol',
Um die weiß und rote Balbebrol'
Auf bem Gugel.

Augenspiegel Schweben hier im blauen Freiheitssaal, Blut'ge Eropflein wie ein blut'ges Mal Auf bem Flugel. —

laß bas Trauern! Bon bes Leibes Banben ausgeschirrt, Geine Geele nun als Falter irrt Db ben Mauern.

<sup>1)</sup> Boben-Urad.

<sup>9)</sup> Rifobemus Frifdlin † 1590.

<sup>3)</sup> Der Arellefalter, "Roter Augenfpiegel", Schmettering, beffen hintrefügel zwei biutrote emfieden baben.

III.

#### (Bitte)

Berbrodle, wenn ich tot bin, fel'ges Licht, Bu Berttagefchladen mir mein Befen nicht!

Bu buft'gen Blumen in bem lenggefild Und ju ber Rofen bobem Schonbeitebilb

Und zu ber Lieber fel'gen Melobien, Schallmellen, Die burch Menschenfeelen giehn

Und fie erheben in ber Andacht Dom, Boll'ft bu verwenden jedes Staubatom!

IV.

### (Bieberfehr.)

Ben Seligfeiten traumst bu nach bem harten Lind mahreollen keben und Geres; Die Michen, die du hast in diesem Garren, Missant ben Freuden wirft du sie nur los; Bohl ander freuden werben bich erwarten, Zoch ander Wähen werben sein von Von Die mehr und mehr das von dir ausgeschieden, Was beinem Wessen mindern kann den Frieden.

V.

## Rarfreitaasgebanten.

Des Schidfale Balten, taub ift es und blind, Ein wilbgewordnes icheues Beiberinb.

Ein Buffel ift's, ber graft auf gruner Beib' Und leuchten fieht von fern ein rotes Rleib:

Ein Ebler naht in feinem Ronigofchmud, Dem Buffel buntt er wirrer Beibefput.

Die Sorner fentt er und erhebt ben Schweif, Gein Auge fast ben Purpur und ben Reif!

Er fturgt heran, burchbohrt ihn mit bem horn Und tritt ihn unter fich in feinem Born. -

Rarfreitag heut'. - D ungludfel'ger Tag, In bem ein Gott bee Bornes Stof erlag! - VI.

### Eigentum.

Es ift nicht alles gang bein, mas bu bein nenneft; es ift eigentlich gar nichts gang bein ale bie Bertfachen in beiner Bruft, in bem feuerfeften und biebebficheren Raffenichrant beiner Geele. Deine Garten, beine Ader und Biefen haft bu ertauft und bezahlt; aber mas bu nicht ertauft und bezahlt haft, bas ift ber Sau und ber Regen, ber beine Gemachie tranft, bas ift bie Luft und ber freudige Connenschein. - Drum fiebe: Dicht gang bein ift beine Ernte. - Giebe, ber Berr ber Erbe, ber Luft, bee Regene und Connenicheine hat bir mitunter arme Menichenfinder, auch Tiere, mitunter Schmache finnige und Unmundige, auch Berbergelofe - ich mochte fagen - ine Ausgebing gegeben mit ber gewift nicht ichmer brudenben Bebingung, fie ein menia zu bulben. - 3a es find geringe Musbinger, bie pon beinen Relbe fruchten nafchen, Felbhuhner, Balbrogel und Tauben - ja noch geringere: Sperlinge und Daufe, Maulmurfe und Maifafer; aber glaube ja nicht, bag biefelben ihrem Schopfer auch fo gering und wertlos ericheinen ale bir. -Du muteft mit Reuerrohr, mit Bift und Collinge unter biefen fleinen nafchenben Ausbingern. Giebe mohl ju, bag bich biefelben nicht verflagen! Bute bich, auf bag bir bein Lebensherr bie verliebenen Dunniegungen nicht wieber nehme - Die Rugnieftungen bes Regens und Connenicheins, Die Dusnieftungen ber froblichen Gefundheit und bes Gebeibens! - Und fiebe mobil qu. baf beine Religion nicht in beiner Zahlungefabigfeit beftebe!

### VII.

## Berufung.

Ber mar es, ber mich Armen in ber Saft Des fleinen Dorfleins ruftete mit Rraft?

Durchleuchtete mein ichattenbuntel Dichte? - D eine Gabe mar's bes em'gen Lichte!

Das meine flein' und meine große Belt Dit feinen Rofenftrablen mir erhellt

Und Gegenwart und Butunft machet flar Und bas Bergangene mir offenbar. - -

3d hatt' nicht Biffenichaft, ich hatt' nicht Runft, -

Und Ronigen und Furften fteh' ich gleich, Doch in ber Butunft ichlummert noch mein Reich.

# Die beiden Bräute.

(Ballade.)

Bon Sfolde Rur; in Bloreng.

Frau Serfrud, feg' den Goldschmuck an, Du sollst die stolze Graut empfah'n. In Juchten tritt vor fie und sprich:

herrn Rainers Schwester grußet bich. (Warum faffen ihr bie Tranen auf die (Bange?

Und ale die Graut zum Hofe ritt, Frau Gertrud ihr entgegenschritt, Sie beut ihr Gruf und Labewein.

- (Das ift fo bleich die Schwester dein?

(Warum faffen ihr die Eranen auf die (Bange? Die Schwester mein ift Bleich und trub,

Sie trauert um verforne Lieb', Mein Greudentag macht ihr Befchwer,

Der ihre Scheint wohl nimmermehr.

Warum faffen ihr die Tranen auf die (Wange?

Als nun das Paar zur Rammer ging, Frau Gertrud dienend fie empfing, Sie loft der Graut das Goldgefchmeid:

Die lost der Graut das Goldgeschmeid: Schlaft suß und niemals treff' euch Leid!

Warum faffen ihr die Tranen auf die Mange? Herr Rainer, macht die Wahrheit fund, Bo traurig spricht ftein Schwestermund:

3ch forg', 3er felber feid der (Mann, Um den fie Herzensnot gewann.

(Warum fallen ifr die Tranen auf die (Wange? Ja, edle Frau, ich behl' es nicht,

Weif jeder Erug vor Euch gerbricht: Gevor Ihr einzogt bier als Graut, War fie mir manches Jahr vertraut.

(Warum faffen ihr die Eranen auf die (Bange?

Habt Ihr zur Trauten fie begehrt Und haltet fie des (Rings nicht wert? Dem (Manne sei mein Herz versagt, Der von fich flief; so edle (Magd!

(Warum faffen ihr die Tranen auf die (Mange? Frau Gertrud, taf das Trauern fein.

Mein rotes Gold ift affes dein. Ich steig' zu Pferde sonder Harm, Du ruße sanft in Rainers Arm.

(Warum faffen ihr die Tranen auf die (Bange?

# Württembergische Lyrifer.

Rarl Schonbardt (geboren am J. Mary 1833 in Stuttgart).

Gor J. G. Sifders Denimat.

Entwandefnd aus der Gaffen wirrem Leben, ju fillen Pfaden fiebieft du zu flüchten, Gerfunken in dein Sinnen und dein Dichten, Der Schopfung reinen Araften bingegeben.

Bier, wo dich an der Halbe deine Reben, Dich von den Boben gruften beine Sichten, Bier kommen wir, dein Gildnis aufzurichten: Hier follt bu ftehn in frifcher Lufte Weben.

Dann naßet woßt ein Freund und Regret wieder; Of dir ums Haupt des Berbftes Sturme jagen, Den Frufting abnend, denft er deine Lieder.

Und wenn im Maien beine Droffeln foflagen, Da fühlt er's, und die Erane folleicht ihm nieder: Du lebft uns, wie in beinen Erbetagen.

Eduard Paulus (geboren am Jo. Ofteber 1837 in Stuttgart).

Pafmpra.

Der Perfe gleich erglangtest du im Sande Der Braunen (Bulte, Palmenwipfel boten Bich um die Tempel; — Giebel und Metopen Ergfus aus purem Got im Sonnenbrande.

Groß ift das Reich, vom Batten Morgentande Wird bier der jabrliche Eribut erhoben, Und machtig berricht, vom Polatem umwoben, Jenobia mit gottfichem Gerstande.

Ju ihren Suffen fitzt Longin und fpricht Om ewig Schonen, von dem Gnadenficht, Womit manch holden (Bunder schon geschaß.

Sie zucht empor: (Was fliegt da für ein Speer Im Portifus? — "Das ist das Komerheer, (Man bringt die Betten dir, Jenobia!"

### Sotifde Dome.

Ja, diese Dome heben wie Giganten fum Himmel auf durchbrochne Sandfteinmaffen, do fles fie einsam in den engen Gaffen, (Mit Glumenwerk beseit an allen Kanten.

So glubn fie gleich Aubinen und Demanten, Wenn schon der Sonnenschlich die Stadt verfassen, Und bringen, wenn die Sterne sanft erblassen, Den Morgengruß dem großen Unbekannten.

D Menichenkind in Dufternis verfenkt, Dem Cod geweißt und allen Codesschmerzen, Unendlich steigt aus deinem munden Herzen

Die Sehnsucht auf, die Simmtische, und sprengt Die (Wolkenhuffe, und im Atherficht (Wird uns ein Straft aus Gottes Angesicht.

Rarl Weitbrecht (geboren am 8. Dezember 1847 in Weubengstett).

Bruf an Tubingen.

Aus dammeig außer gerne Aus Ledens Kampf und Mot Wie denk ich dein so gerne, Du Stadt voll Morgenrot! Eon deiner Befte nieder Ins blutenveiße Tal Möckt ich schauen und fraumen wieder Mur noch ein einzigmaf!

Dort Kommen die Welken gezogen Des Alecater in Klichenden Auf, An der aften Grücke Gogen Kaufsten fie murmethd auf; Und die graven Geistef fchaen So ernst binab in die Thie, Und die fernen Gerge bkauen Herüber fo treu und so gut.

Und mit den Wellen zießen In rußlos schwellendem Sang Vieltausend Melodieen Die grunenden Ufer entlang. Wieltaufend (Melodicen Aus farbig Bewegter Zeit An der Seele vorüberffieben In trunkener Traurigfeit. Bier fragt' ich zuerft das Beben: (Das Bift du? (Das winkft du mir gu? - Mur Traume Bat mir's gegeben, Sie gingen wie Traume gur (Ruß! O fo rafc vertangte die (Beffe, O fo rafch find die Rofen verbfußt, Die Bier an bes Bebens Schweffe Mir verbeißend entgegengegfüßt! Doch Gins ift mir aufgegangen Wie feuchtende Morgenafut Aus Traumen und Traumverlangen: Ein trotzig freier (Mut! Der foll fich nimmer Beugen In Bebens Rampf und Mot, Soff fets von dir mir zeugen, Du Stadt voll Morgenrot!

# Wilhelm Bauffs BeBurtshaus.

Morgenrot und finfire Mitternacht, Marchenmondlicht über Beimatbugefn, Sagenfchate unter Drachenffugefn Und das Gelb ber fauten (Mannerfchlacht -Auf dem Ratkfteinfels ein ragend Schlof. Drunten in der Erde tiefem Schof Der perbannte (Mann in Tropffteinkluften Und das BirfcBornBanner in den Buften -Burfchenfchaft und Beiliges Waterland -Grifder Rampf mit Blanken (Ditgefcoffen Begen Marrenvoll und Modetand -Craumereien an ber Beffermand. Botonen (Deines Beifter zu Benoffen -Junges, Beiterernftes Dichterhaupt, Schon von dichtem Borbeerfrang umlaubt Und umglangt von milber Liebe Straft -Dann ein fruber Cod nach rafchem Siege: Aff dies beffe (Bunder fchlief einmal Stiff bort ofen in ber engen (Diege.

Richard Weitbrecht (geboren am 20. gebruar 1851 in Zeumaden).

Dia mers fait.

Der forfter ifcht a' reachter (Ma'. Offos flommt en oft a'sno (fcbick!) a': Doch wenns en a'Rommt, woift er fluge s reacht (Bortle, s ifcht a' fchlauer Suchs. A'mot beim (Waldgang bricht a' Stanga, Er faft a' Schuba dreiftig na -"ber OBerforfter", tuat er fa, Desmot mar i fchiergar') ei'ganga!" Ond noche mit em Dokter gobt Er dur da' (Bato, a's ifcht fcau fpot, Ond ftofpret uber fornsa' (Burzef. Bei' flent goft laus bei bem Gepurget, Ond vornem Backa tropft em s Bluat. Er fcnauft, ftobt uf, fuacht noch em Buat: "Dia Donndersschuaß, wann fe frifch gfoft! Schiergar Batt mi der Teufel aBoft!" Mo wieder gost er mit em Ofarr (Uf ehner Strof - fommt fornsa' (Marr Do' Radler, fabrt en en da' Graba. Der Ofarr, der fprengt em tapfer : Biff: "s wird doch fei' D'gfuck gesa Baba?" Der forfter pfaucht") und mit Segiff") Tuats aus em Graba aufer bromma: "Schiergar mar i en Demmel fomma."

Otto Guntter (geboren am 30. Oftober 1858 in Stuttgart).

Beati mortul.

Es war in Gom. Oom Monte Opincis fash Girk Schieft bie Sonnen nichterfliegen, Und vor ber goldenen Ferne fod fich Atar Der schone Emicanya ber Petersatupet. Operanken fedauen wir Simmeg vom Borfe, Ober restlies wogend fich vorüber schole; Wir waren wirtsch French in der Menge Funnen fliegen wir Sinak jur atten Skatt Und fenkten langfam in der Geien ein, Die nach San Carlo thre Schritte wandten.

<sup>1)</sup> Unfall. 2) beinabe. 3) tut fdmer. 4) Geftibn.

Oon Richtern fell ergfangte rings die Halle (Int) Weifrauchwolken liegen vom Altar, Verschweiend in dem dammernden Gewölfe. Die fletten uns in einer Säule Schatten ich laufdere, wie die Orgel nun begann, Den Geigen weiche Tone fanft entquolken. Der Shon dann anfing leie mitzulkagen.

Sie fangen zum Sedachtnis affer Coten.

Und ich vergafz der Stätte, wo ich war. 
Over meinem Glick bob fich ein frisches Erah, 
Mit Ginterflern völfig überdelt 
ycht Generalten volfig überdelt 
Own Sartenkert, um das sie oft gespielt, 
Ein fröstlich Sind, um deine ragte boch, 
Die neigte sich und schwankte leicht im WindelDarüber lag ein nordischer Späckerklabend, 
Ein matt Gerdammenn eines trüben Tago. 
So war ich von dem Hisget dort geschieden 
Open wenig Wochn erst; in bittern höchmery 
Hat' ich mich losgerusen von der Stätte, 
Dat' ich mich losgerusen von der Stätte, 
Dat' ich mich losgerusen von der Stätte. 
Die beitig mir, seit die se ausgenommen. 
Tief stillt war's, nur Mütterchen und ich 
Alktin noch is dem weiten Grüberfeld.

Und nieder fürzten mir die Beifen Tranen, Daf ich auf immer bich, mein Rind, verforen, Daft ich bein fiebes Stimmeben nie mehr bore, Dein Armchen mir ben Bals nicht mehr umklammert, Dein Bandchen nicht in meine mehr fich legt. Moch an des (Weges (Wendung hieft ich inne (Und faß zuruck nach beinem Blumenbuget Und faß die Aftern fich noch einmal neigen, Und dunkfer immer ward es um uns Ber. D warum mußteft du auch von uns gebn, Du wußteft doch, wie wir fo beif dich fiebten, Die wir, ofnmächtig, dich zu halten fuchten. Als wir dich unfrer Band entgleiten fühlten. Das fliegeft du fo fruß binab vom Licht Ins dunkte Grab. O fieh, mas du gefan, (Die es in unfrer Seele Tiefen reifit.

Da flang vom hohen Chore eine Stimme Bie eines Brigte Ewigsleitenstimme, Der nur, mas feltz er geschaut, verkündet: Beatl mortul! — O biefer Ton, 50 feltz sie wie flegtwordnes Richt, Alingt unverfierbar fort in meiner Deeft. Beatl mortul! Seltz die Toten!

Aufs neue brach die Trane mir vom Auge, Doch nicht mehr mar's die Treine bittern Schmerzes, Sie folfe fanf ben Kraupf in meiner Gruff. Gepriefen fei, daß du vollendet fast und Schmerz, Wind in nichts mehr weifte von allem Reid und Schmerz, Der armen Erdenmenichen bartem Boo! Und immer zittert in der Seele nach Der fante Jaudi: Bealt mortul!

### Beben.

Leben ift ein buntes Spiel (Wechfelnder Gestalten, Die in Dafeinsluftgefühl Sich fur bauernd batten

Und doch schwinden wie ein Jug Wolken, windgetrieben, Die fich andern ftets im Flug, Endlich gang zerftieben,

Der wie ein füßer Rlang, Der im (Bato fich bebet, Und am naben (Wiefenbang Titternd feis verschwebet.

Strett auch noch fo boch der Gaum, Ginmal muß er finken; Schaumt auch noch fo boch der Schaum, Lang wird er nicht blinken.

Helft du noch fo ftolz den Ropf Und Bestimmst die Moden, Ginmal doch als armer Tropf Liegst du unterm Goden.

(Wo fich dann ein Hügel hebt, 3ft bato gruner Rafen, Und in hundert Jahren grabt Man darüber Strafen.

Die dort wohnen, glauben auch Sich der Erde Herren, Sie auch wird, nach altem Grauch, Schein des Lebens narren.

Leben ift ein Sauketspiel (Wechselnder Gestalten, Die in Daseinstustgefühl Sich für dauernd halten. Otto Bittinger (neboren am 31. Mars 1861 in Lauffen a. 17).

### Benderfpiel.

Em Ernta drenn, mo d' Bauerefeut für neng wia's B'fchaft em feto Bent Zeit, Beit fterBesfrank em Bett ber Ehne, Ufe feld naus ifcht ber Sofn ond d' Sofne. Er g'best fe fcmer, lang gobt's net mais, Ehm ifcht an Beiß ond Seel fo mais. "Ach!" fait er, "ifcht denn affes fort? Sait miar Rein (Menfc Rein drifdtfiche (Bort? (Muaf i denn fterba muaters' fein?" Bord, was fommt bo gom genfchter rein? Do fpiela Afeine Mable drauf Schuafmeifchterle's por's Cones Daus. Sprudb'borerles fommt g'erfchta barn? "Bommt ber ihr Gefegneten" fangt eine an Ond wia fe fertich ifcht bermit, Rommt glei de ander ond de britt Ond affe dur mit beffe Stemma. Der Bone Borcht, d' Band taift er g'femma Ond Betat mit mit Berg ond Band, Bis affe Kender fertich fend. Ond wia's no Beift: "Des Bent ar Renna!" Mo nicht er feis em Stuble brenna, Schnauft no mot tiaf ond 's Berg ftobt ftiff Em frieda - nontr' am Kenderfpiel.

Theodor Mauch (geboren am 1. April 1863 in Göppingen).

# Liebestraum.

Als eines dem andern ins Auge geschaut
Da bat es dem Auge das Auge vertraut
Eb Herr sich noch sangend zum Herren geschmiegt
War Secke schon leinend in Secke gefigt.
Und Schwiere gestische von Mund zu Mund
Derwosens zum Gande, schossens zum Gund –
So wandellen weiter zwei Hand in Hand
Als schwiere sie is na ner Sestigen Strand.

August Reiff (geboren am 29, September 1866 in Efchenbach, O. 2. Goppingen).

Dr fruebling fangt a'! A Rind mit Weigele in dr Band Rommt aufer feft am (Diefe'rand, Und uf 'm Bankle fitt por'm Baus Dr ftoialt Abne und quelt naus; Sucht naus in dees (Bunder von Sonnefchei', Bucht naus, als fürcht 'r, 's ko't 's tetfchtmot bato fei'. 'r Bat jo net gwift mais, daß d' (Welt fo fcbo' ifcbt, Dr (Winter und 's After Bent affes verwifcht! Jett trinft 'r fich fatt an dem Sonnefchei' Und fcfoft dabei gang fachte ei' ... Und traumt und traumt von feffer Zeit, Die's oimof und net wieder geit, Und traumt fich in fei' Rindbeit gruck,

Als of fei' (Mueter uf en guck . . . Und um ihn fpieft a Kinderfcbar, Und uf dem Dach felt fitt a Star, Der fingt que Traum und Spiel fei' Bied, Bei' urafts Lied und wirds net mued, Dees Bied, dees flois quueq Baire fa': "Dr Gruebling fangt a'!"

Gertrud Ingeborg Rlett (geboren am J. Juli (871 in Lubwigsburg).

#### Stille

Beut - im Taumet frober Lebensfeier -Tos mein Schickfal feife feinen Schleier: - Aff mein (Mubn und Haften ift vergebens, Du nur Sift die Beuchte meines Bebens. Und ich lachelte ob aff ben Jahren, Die mir ofne dich verronnen maren. Meine Tranen tofchten jede Stunde, Die mir foft in fremder Gotter Runde. After Liebes chimmer fremder Bergen, Blich, wie flackerflamchen fcmacher Bergen. Affe Schritte, die mit mir gegangen,

Schwanden in die Gerne und perklangen.

. - 1

Und ich fußt' in mundervoller (Babrbeit' Bieber meines Bebens fieffte Alarbeit: All mein eignes Haften ift vergebens — Du nur bift die Leuchte meines Lebens!

#### Sonnenmende.

freund, an meines Lebens Sonnenwende Crafft du auf mich zu mit ftiffem Gruf. Gine fackel trugen beine Banbe, Schwingen trugen beinen rafchen fuf. Gottesleuchten lag auf beinen (Mienen, (Um die Stirne ging ein Beffer Glang, Wo die Sonnen deiner Augen Schienen Stand der Cag im gotonen Sommerkrang. Meine Beele fog - vom Licht entzundet -Clammend um der Gackel ftumme Glut. Die der Sturm, der neuen Gruffing kundet Raufcte durch mein berg bas junge Blut - -Uber beines Angefichtes Schweigen Sing ein Racheln, jung wie (Morgenrot -Und ich faß dich ftiff die Sackel neigen. Freund, ich fiebe bich. Du bift ber Cob.

Ernft Rrauß (geboren am 28. februar 1872 in Stammheim bei Calw).

# Amor fati. Cbr. Shrempf ju eigen.

Aus dunkeln gernen fpricht ein beitig Wort: Dring', Sterblicher, zu meiner Rube fort! Brie wird ein Cag mit nie verbleichten Benzen Des em'gen Bluds dir beinen Scheitel fkrangen,

Gerworrner Laut vom Lebensfahrinth: Horch, wie er bier zu Harmonien rinnt! Hier [chniegt sich Gelanz und Wech, und staß und Jerne Jur einz'gen Pracht entstammter Himmekofterne.

Doch, nur ein Jauber öffnet dir die Gaßn. — Und drängts mit Staub und Gluten sich beran, Schlägt beiß ihr Grodem über dir zusammen: Du hebst das Haupt und wandetst durch die Klammen. Du glubft und fragft? (Wohlan! Der Jauber beift: (Wenn's Stud um Stud bir von der Seele reift, Wenn Clud und (Wunfde wolltenweit zerftieben, (Mit feinem Schielfal ringen, doch — es lieben!

Germann Seffe (geboren am 2. Juli 1877 in Calw).

3m (Morden. 1)

Soll ich sagen, was ich traume? An beglangten, sonnenstillen Hügeln Haine dunkler Gaume, Gelbe Gelsen, weifze Willen!

Gine Stadt, im Tal gelegen, Gine Stadt mit marmorweißen Rirchen leuchtet mir entgegen, Und fie ift florenz geheißen.

Und in einem alten Garten Eingestegt von ichmaten Saffen (Muß das Stuck noch auf mich warten, Das ich dort zurückgetaffen.

## frußling,

In dammrigen Gruften Traumte ich tang Bon deinen Saumen und Blauen Luften, Bon deinem Duft und Wogelgefang!

fun fiegft du erschloffen In Bleift und Zier Gon Licht übergoffen Wie ein (Wunder vor mir.

Du ftennst mich wieder, Du tockest mich zart, Es zittert durch all meine Glieder Deine setige Gegenwart.

<sup>1)</sup> Mus "Gebichte". Berlin. G. Groteide Berlagsbuchbanblung 1902,

Therese Rostlin (geboren am 30. Mai 1877 in Maulbronn).

36r fragt, warum fo trub mein Singen? 36r fragt, warum fo trub mein Singen? 3d fann von Bergen froblich fein, Doch, wurde mir ein Bied, fo ftingen Tieftraurige Alkorde brein.

(Micht eignes (Wes tagt mich erbeben, Denn hell und freundlich fiel mein Lou; Das Leid, von dem ich rings umgeben, Das Leid der (Well ward mir fo groß.

Die Armen in den dunkeln Gaffen, Die Reichen, die der Harm umspinnt, Die Sunder, die fich selber baffen, Der Kranke und das Waisenkind,

Die Glaubens: und die Hoffnungstofen, Die ftumme Breatur im Gann, — Sie affe ichauen mich mit großen, Verweinten Augen fragend an.

Con affem Beid, von affem Gofen, Con aff dem Bampf und aff der Dein (Mocht' ich im Liebe fie ertofen, Im Liebe fie und mich befrein.

Doch allzutief bat mir erschüttert Der andern (Def' das eigne Herz, Daß immer in den Saiten zittert Der ganzen (Menschbeit Rampf und Schmerz.

 Jede Weffe Der mogenden Blange Im Reich der Cone, Tebes Belifte Schaffender Tande. Jede Offume und jeder (Windhauch Dom leife flufternden Zephprfüftchen Gis zu des Sturmes Donnergebraufe Soblieft fich mit meiner Seele gufammen In einen jauchzenden, Bergeverfetgenden, Dimmelffurmenden Siegesruf: "Ich glaube ein ewiges Beben!"

Verantwortlich: Für den politischen Tell: Friedrich Naumann in Schöneberg; für den wissenschaftlichen Tell: Paul Nikolana Cossmann in München; für den könstlerischen Teil: Wilhelm Weigand in München-Bogenhausen.

## Was ist der Friede?

Von Friedrich Naumann in Schöneberg.

Friede ist Abwesenheit von Krieg, Krieg aher ist methodische Erledigung von Streit, Streit aber ist Naturzustand der Menschheit. Man mag sich den Urzustand der Menschen so oder so denken, als Frieden denkt ihn keiner mehr, der auch nur etwas von ihm weiss. Der Kampf um Brot und Weib, um Lagerplatz und Waffe, der Kampf um die Hilfsmittel des Daseins, ergiht sich aus der einfachen Tatsache, dass immer Menschen dagewesen sind, die irgend einen ungestillten Hunger hatten. Erst dort, wo die Wunschlosigkeit vollkommen ist, verstummt der Streit. Wunschlosigkeit aher ist schwer als allgemeiner Seelenzustand freier Menschen zu denken. Der Einzelne kann wunschlos sein, wenn er ein Philosoph, oder wenn er schwach, oder wenn er unter feuchter Wärme faul geworden ist. Ein Stamm kann wunschlos sein, wenn er nur wenige einfachste Bedürfnisse kennt und gerade diese Befürfnisse reichlich befriedigen kann. Aher die Erdkugel im ganzen ist nicht so, dass es überall Apfel oder Fische im Überfluss giht, und - selhst die Apfelesser finden noch immer etwas, um das sie sich streiten. Wo also Friede ist. wurde er im allgemeinen den Menschen aufgezwungen und zwar dadurch, dass man Streite methodisch hehandelte.

Wer am hesten streiten kann, ist am ersten in der Lage, Ruhe zu schaffen. Er umgibt sich mit einem Gehiet, das bei Todesgefahr nicht heschritten werden darf, sei es ein Gebiet sichtharen oder unsichtbaren Lehens. Dieses Gehiet ist sein Machtgehiet. Macht ist die Herstellung von Friedensgebieten durch Streit. Im Friedensgebiet dürfen die Unterwürfigen zwar lehen, sohald sie aher aufhören, Unterwürfige zu sein, heginnt der Streit. Der Unterwordene kann Frieden hahen, der Herrscher nie, denn selhst wenn er Herrscher einer Insel ist, die fern von allem Begehren einer Aussenwelt liegt, kann jeden Tag ein Unterworfens zeine Wunschlosigieti vergessen und damit den Streit woder wecken. Hat er dann verlernt, Herrscher zu sein, das heisst sieghaft zu streiten, so beginnt der Streit von neuem.

Der Streitbändiger lernt es, dem Unterwürfigen das Streiten abzugewöhnen. Das kann er mit der Peitsche tun oder mit der Predigt. Ob er mehr Tyrann oder mehr Priester ist, seine letzte Frage bleibt immer, ob er genug gefürchtet ist, um auch den Widerwärtigsten seiner Befriedigten noch gerade in Zucht zu halten. Ein Mensch, der stärker ist als Priester und Häuptling, wird der Sturz von beiden. Es gilt also die Stärke methodisch zu sichern. Man muss sie sammeln wie man Getreide sammelt, um im Kriegsfall Brot zu haben. Die Sammlung von Stärke heisst Heeresverfassung, Strafrecht, Polizei, Königstreue, Erziehung. Auf diesen Dingen beruht der Friede. Darum ist es kein übles Wort: das Kaiserreich ist der Friede! Friede ist Folge von Beherrschung.

Es gehört zur ewigen Ironie, von der unser Dasein so voll ist, dass der Friede nicht aus sich selbst geboren werden kann, sondern nur aus dem Krieg. Diejenigen Leute, die man die friedlichsten nennt, können für den Frieden das wenigste tun, denn selbst wenn sie sich aufregen wollten, würde man sie bald irgendwo an eine Mauer gebunden oder in eine Grube geworfen haben. Wer nämlich nicht imstande ist, unfriedlich aufzutreten, der hat für den Frieden nur eben den Wert, den jetzt der Kaiser von Korea hat. Ist etwa dieser Kaiser deshalb eine Friedensmacht, weil er als Kriegsmacht nichts bedeutet?

la, die Ironie geht noch weiter. Wer den Frieden herstellen will, muss kriegerisch gesonnen sein. Es hat für die Streitbändiger, die man Friedensfürsten nennt, sein sehr bedenkliches, wenn sie über ihre Friedensrolle allzu glücklich sind, denn in dem Mass, als sie sich innerlich dem Krieg entfremden, werden sie unfähig, Kriege richtig kommen zu sehen, vorzubereiten und zu verhindern. Auch hierfür gibt es Beispiele.

Selbst den Unterworfenen ist es nicht zu raten, unkriegerisch zu werden. So gern der Friedensfürst gehorsame Untertanen hat, so muss er doch wünschen, dass sie nicht so friedfertig werden, dass nur Stockschläge sie in Schlachtordnung halten können. Auch der friedlichste Untertan soll etwas Pulver in seiner Seele haben. Wenn die Menschen gar zu kriegsscheu werden, kommt gerade über sie der Krieg. Man denke an China!

O Wirnis über Wirnis: je besser die Entwöhnung von Streit gelingt, desto grösser wird die Gefahr! Je braver der Bürger wird, desto unbrauchbarer wird er als Patriot. Der Friedensgeist wird Gift für den Frieden, wenn er zu üppig gedeiht. 1ch kannte eine Dame, die es unerhört fand, dass man den Knaben Bleisoldaten schenkte. Diese Dame dachte, dass sie für den Frieden arbeitete.

Die Fürsten also sind dadurch, dass sie bis an die Zähne gerüstet sten, Wächter des Friedens. Ein merkwürdiger Gedanke: an jedem Pfeller steht ein Mensch in voller Rüstung und ist ganz friedlich, bis zu dem Augenblick, wo er sieht, dass ein anderer Gewappneter müde wird oder unachtsaml Eine grosse Siille ist zwischen den Gewappneten, eine Stille, in der Würde und Angst sich nebelhaft mischen

Das Volk aber sagre: seht diese Fürsten in ihren schweren Rüstungen; sie sind die Friedensstörer, wir aber, wenn wir regieren würden, wir würden die Schwerter weglegen und die Welt zum Paradiese harmlosen Wetteilers machen! Die Männer im Tuchrock wollten die im Eisenrock beseitigen, damit der Friede grösser würde. Aber wie wirft man eiserne Männer hinaus, wenn man nicht seiber klirrt und dröhnt? Das sahen auch einst die Redener der Paulskirche ein, dass man mit Gesinnungen keine Herrschaftsmächte brechen kann, es sei denn, dass auch die Gesinnung sich im metallener Weise materialisiert. Dis ist die Iroule wieder da: um des Friedens willen möchte man Revolution machen, Revolution sher ist eine Form des organisierten Unfriedens.

Aber wenn denn einmal mit Gewalt und List und Zusammenrafung aller Streitgewohnheiten die Fürsten beseitigt sind, dann wenigstens, so meinten die Gutgläubigen, würden Republiken voll reichen Friedens entstehen, denn "die Völker sind stets voll von Friedenssehnsucht". Welche Völker? Die Völker, die in Sachen ihres Ruhmes, sobald sie sich selbst regieren, mindestens so empfindlich werden als es Fürsten je sein konnten? Die Völker, die in Südamerika sich selbst regieren? Oder die grosse Nation, die vor unseren Augen in Nordamerika entsteht? Auch sie hatte ihren Bürgerkrieg, und auch sie wird unruhig, wenn jemand anderes als sie den Panamakanal bauen und beherrschen will.

Man spottet darüber, dass die Fürsten bei ihren Zusammenkünften Friedensreden halten, während sie Kriegskombinationen erwägen. An diesem Spott ist das eine falsch, dass man verlangt, sie sollten ohne Kriegspläne vom Frieden reden, denn das würde leeres Geschwätz sein. Nur durch Kriegsbündnisse entsteht Friede. Aber richtig ist an dem Spott, dass man darüber lacht, wenn jeder der gewappneten Männer sich als besonderen Friedensengel hinstellen will, als ob die anderen böse, zanklustige Gesellen, er aber tugendhaft und gätig sei bis an die Grenze des Erlaubten. Es soll so aussehen, als ob der Friede vom guten Herzen irgend eines Cäsars abhinge. Dieser Schein ist es, der die Völker revolutionär macht, denn dieser Heucheischein veranlasst allerdings, dass der einfache Mann sagt: sie könnten Frieden halten, wenn sie nur wollten, sie wollen aber nicht! Das ist das Grosse an Bismarcks "Gedanken und Einnerungen", dass sie von diesem Schein frei sind.

•

Und doch wächst der Friede. Europa hat Ruhe trotz aller Kanonen, nein, nicht trotz der Kanonen, sondern durch die Kanonen. Man nehme den Geschichtsaulas zur Hand und sehe sich das mittelalterliche Europa 30° an! Das war voll Blut und Schädelspalterei, weil es viele Herrscher hatte. Ob die Herrscher gelstich oder weltlich, agrarisch oder städissch waren, machte nichts aus. Die Verminderung ihrer Zahl war der Weg zum Frieden, der Krieg aber war es, der sie verminderte, Krieg oder Kriegafordung. Die Geschichte des Friedens ist die Geschichte der Konzentration der Souveränftiten.

Dieser Vorgang verläuft nach doppeltem Schema. Entweder die kleinere Souverknität wird einfach ausgeschaltet und libre Rechtsnachfolge geht an den Sieger über, oder der kleine Souverän wird als Bundesgenosse mediatisiert und auf diese Weise der Entscheidung über Krieg und Frieden ontkleidet. Nur die Grossen dürfen sich noch streiten. Darin besteht der heutige Weltfriede, sowelt er vorhanden ist. Der politische Grossbetrieb, das ist der Friede.

Einst waren es viele hundert Menschen, die Imstande waren, Krieg anzusagen. Das war damals, als die Politik noch wie kleines Handwerk hetriehen wurde. Die freie Konkurrenz führte zu zahllosen Zasammensteien Konkurrenz der Staaten zur veraltenden Legende. Die Herrschaft kam in die Hand der Syndikate der Grossmächte. Zweibund, Dreibund sind nur Formen dieser Syndikatseldien Kleine Staaten brauchen einen Erlaubnisschein, wenn sie noch streiten wollen. Trifft man sie ohne Erlaubnisschein auf dem Kriegspfad, so werden sie in Haft gebracht. Diese Methodik der Erledigung von Streit macht Fortschritte. Schon dachte man daran, ein Bureau der Syndikate für Ausstellung und Verweigerung von Erlaubnisscheinen einzurichten. Dieses Bureau sollte in Holland sitzen und Schiedsgericht heissen.

Der heutige Zustand ist der: versteckt in Innerafrika und etlichen saistischen Gehirgen giht es noch Landstriche, die von der Methodik der Friedensherstellung unberührt sind, die ganze ührige Erdoherfläche ist reguliertes Terrain; die Mehrzahl aller Menschen und Völker ist ohne Souveränlith, und nur acht oder zehn Stellen können noch ernstlich mitreden. Diese acht oder zehn Stellen können innerhalb ihrer lateressensphäre frei schalten und ihre Buren, ihre Hereros oder ihre Armenier methodisch zum Frieden nötigen. Zwischen ihnen selbst aber wird gewürfelt. Das ist die Form, die der Utzustand des Unfriedens durch die Fortschritte der Waffen und der Kriegsüberlegung angenommen hat.

Dasselhe, was sonst den Kleinhandwerker ruiniert hat, hat ihn auch in der Pollitk deposediert: der Fortschritt der Technik, und zwar nicht nur der Fortschritt der Waffentechnik im engeren Sinne des Wortes, da auch Eisenhahnen, Landkarten, Kornlager und statistische Handbücher zum Krieg gehören. Das Militärwesen ist das erste Gebiet menschlichen Lehens, in dem die Tendenz zum technischen Grossbetrieb sich frei auslehen konnte. Der Grossbetrieb, diese Fesselung der Individualitäten

zugunsten der Gesamtieistung, brachte den Frieden. Das haben die alten Fortschrittsträumer sich nicht gedacht, wenn sie von Fortschritt redeten, und so, wie er kam, wollten sie den Frieden nicht. Er kam, indem die Gebiete der Unfreiheit ausgedehnt wurden.

Und was kann nun den Frieden noch stören? Einerseits die Abgrenzung der interessensphären, andererseits das Ohnmächtigwerden einzelner Gewappneter. Beides kann unter Umständen ineinander übergeben. Der jetzige Krieg in Ostasien ist ein fast reinliches Belspiel für einen Kampf zur Fixierung der Friedensgenze im bisher untergulerten Terrain, aber selbst dieser Kampf hat einen leisen Hintergrund vom Kampf um einen Ohnmächtigen, denn die Mandschurei ist ja chinesisch und China ist — Grossmacht. Ganz rein erscheint die erste Form, wenn man sich der Streite um die Hersteilung des Friedens in Samoa erinnert. Ein Krieg aus derartiger Ursache ist immer möglich, denn es gibt noch viele Plätze, die Faschoda heissen könnten, aber die Objekte sind meist zu klein, um die Gefähren und Ausgaben einen Regullerungsstreites wert zu sein. Die eigentliche Gefahr ilegt bei den Ohnmächtigen.

Acht oder zehn oder zwölf bungernde Menschen fahren in einem Kahne über das Weitmeer. Wer schwach wird, ist verloren, denn den fressen die andera. Wenn einer den Kopf ein wenig vorn überbeugt, dann recken sich die Hälse der übrigen. Die schreckliche Angst vor einander hält sie alle aufrecht. Alle füblen, dass ein Todesfall die unsusdenklichsten Folgen haben kann. in diesem Sinne sagte schon Nikolaus I. von einem seinen Kancharn: wir haben einen Kranken im Hause.

Es ist merkwirdig, wie iebenverlängernd die allgemeine Angst wirken kann. Der "kranke Mann" iebt noch immer. Auch andere Kranke ieben noch. Aber irgendwann beginnt die innere Zersetzung und dann entsteht wieder unreguliertes Terrain, dann hat das System der erdumspannenden Friedenssyndikate wieder ein Loch, dann scheidet einer aus und ein anderer wird der nächste dazu.

Der ewige Friede aber kommt nur dann, wenn sich das Bibelwort erfüllt, "eine Herde und ein Hirt". Bis dahin ist es noch sehr weit, und kein Mensch kann wissen, ob dieser Endustsand ein möglicher ist. Schon unseren jetzigen Zustand aber würden frühere Zeiten für unmöglich gehalten haben. Die Erde ist jetzt übersehbar geworden. Der Krieg in Ostasien spielt sich vor unseren Augen ab. Es gibt kein dunkles, unberechenbares Hinteriand mehr wie in den Zeiten des römischen Friedensreiches. Aber was waren die 80 Millionen Einwohner des aiten Römerreiches gegen die Bevölkerung der Erde? Was war das Römerreich zesen Chins und indien? Der Gedanke einer Menscheitsorzani-

sation zur Streitvermeidung übersteigt alle verständige Überlegung. Soviel nur ist klar, dass erst noch Todesfälle zu erledigen sein werden, deren Ausgang die Zertrümmerung grosser bisheriger Staatsverbände in sich schliesst. Auch wir Deutschen wirden zu den Geopferten gehören müssen, denn es ist unwahrscheinlich, dass wir den letzten und einzigen Hirten der Herde werden stellen können. Und vor uns wirden andere fallen und von uns mit verzehrt werden. Was aber nützt alles dieses Spekulieren uns, die wir morgen oder übermorgen sterben und für den ewigen Frieden, selbst wenn er ein Ideal sein sollte, nichts, gar nichts tun können?

Das, was wir tun können, liegt innerhalb des vorhandenen politischen Körpers zu dem wir gehören. Nicht das letzte Ende der Weltgeschichte kann das Ziel unseres Handeins sein, selbst wenn wir glauben
sollten, es ahnen zu können. Unser Tun muss darauf gerichtet sein,
dass unser Staat nicht ohnmächtig wird. Damit dienen wir nicht der
Friedensidee an sich, aber wir helfen mit, dass unsere Kinder nicht in
den tödlichen Bereich eines sich auflösenden Körpers hineingeboren
werden. Je stärker wir sind, desto grösser ist die Aussicht, dass wir
nicht das Schlachtfeld liefern. Das Entstehen neuer Kriege können wir
nicht hindern, aber wir können hindern, dass wir es sind, deren Erbe
man verteilen will. In diesem Sinn gilt für Grossstaaten: die Macht
ist der Friede.

Eins freilich ist für jeden Staatsbürger peinlich: er trägt zur Macht mit bei und ist doch an der Verwendung der Macht im grossen politischen Betriebe unbeteiligt. So ist es in den Monarchien, kaum anders aber auch in den Republiken, denn die Arbeitsteilung, die zu jedem Grossbetriebe gehört, hat die Vorbereitung der Entscheidungen über Krieg und Frieden zur Angelegenheit eines eigenen Hilfsgewerbes gemacht, dessen Schaffen wie jede andere Facharbeit den anderen verborgen bleibt und nicht nur wie jede andere Facharbeit, da gerade hier Geheimnis zur Methode gehört. Die Entscheidungen in der Öffentlichkeit sind nur unvermeidliche Zustimmungserklärungen zu dem, was vorher nur die Eingeweihten kommen sahen oder herbeiführen wollten. Der Friede gehört, soweit er greifbar und erzwingbar ist, uns allen, aber freilich, er wird für uns gesponnen, gut oder schlecht, wir können es nicht ändern, und die Spinnerei arbeitet hinter festen Türen. Oder anders gesprochen: je grösser das Schiff ist, desto weniger kann der einzelne Passagier mitreden; das einzig tröstliche ist, dass er sich sagt; grosse Schiffe fahren im allgemeinen sicherer als kleine.

Wassist also der Friede? Er ist die Verallgemeinerung des einheitlichen Zwanges über die Erdoberfläche. Ihn ohne Zwang zu denken, ist Gedankenlosigkeit. Das ist es, was seinen Siegeweg trotz ungezählter Vorteile nicht einfach zum Weg des Glückes werden lässt. Auch mitten im Sieg des Friedens erwenkene neue Probleme. die

Probleme, deren Kern etwe ist: ob die, die zum Frieden gekommen sind, noch Charakter haben können? Wenn aller Streit methodisch geregelt sein wird, wenn alles im Grossbetrieb ertrunken ist, so wird uns etwas fehlen, was oft gering geschätzt wurde: die Freiheit des Streites. Die ist es, die auf Erden immer kleiner wird. Das aber ist ja eben — der Friede.

# Technisches Beamtentum.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Von Ernst Mayer in Würzburg.

Wie einst seit dem 16., insbesondere seit dem 18. Jahrhundert zuerst von den Theoretikern der Gedanke gefunden wurde, dass der Einzelarbeiter ganz und gar abzulösen sei von der Einordnung in die Produktionsverbände des Mittelalters, unabhängig gestellt werden müsse von der Grundherrschaft, der Zunft, schliesslich auch vom Schutz durch die kleinstaatlichen Zollkörper, so haben wieder zuerst die Theoretiker die kommende Notwendigkeit einer Eingliederung des einzelnen in einen weit grösseren Produktionsverband verkündigt; denn auf nichts anderes gehen jene modernen Einschränkungen der Einzelwirtschaft, die mit gelegentlichem Schutzzoll beginnen, die Staatshilfe für die Landwirtschaft fordern und die sich dann in abstrakter Universalität zum Sozialismus zusammenschliessen. Und mag man über die einzelnen Anregungen denken wie man will, das ist eben doch wohl jedem historisch Denkenden klar geworden, dass die kommenden Zeiten genau so unter dem Zeichen einer fortschreitenden Sozialisierung stehen werden wie die letzten Jahrhunderte an der Befreiung der Einzelkraft sich abmühten. Es handelt sich für die Zukunft nicht mehr um die Richtung im ganzen, die festgelegt ist, sondern um das entscheidende, die mühsame staatsmännische Detailarbeit. Und da erhebt sich nun eine grundsätzliche Frage, die selten genug gestellt wird, so wichtig sie ist und so sehr sie unausgesprochen hinter der ganzen preussischen Schulreform liegt. Die Frage ist: hat der moderne Staat das Beamtenmaterial zu einer starken Beeinflussung der Einzelwirtschaft sich schon bereitet?

Man kann die Frage nicht mehr mit jener Antwort abtun, welche vergangenen Generationen geläufig war, und die auch jetzt noch altmodische Politiker aller Richtungen im Mund führen, nämlich damit, dass man die Möglichkeit eines solchen Beamtentums von vornherein ableugnet. Das war ja die alte Meinung, dass der einzelne stets viel billiger und zweckmässiger arbeitet wie der Beamte, und von keinem Argument haben die Wirtschaftsbefreier mehr Gebrauch gemacht. Allein die riesenhafte Verdrängung des Einzelgeschäftes durch die Gesellschaften, die Zusammenballung grosser Gewerbszweige in Syndikate haben uns in der ganzen Welt ein privates Wirtschaftsbeamtentum geschaffen, das gerade so wie die Staatsbeamten an dem wirtschaftlichen Gedeihen des Betriebs eben auch nur mit dem Gehalt und mit der Ehre interessiert ist. Die Gehaltsform ist in freilich eine andere als die im Staate gebräuchliche. Leistungen, welche eine starke Persönlichkeit verlangen, werden höher und im Akkord (Tantièmen) bezahlt, während der Staat überall einen niedrigeren aber stets gleichen Lohn gibt; dort ist die Bestellung widerruflich, hier dauernd. Umgekehrt verwendet, oft genug kann man sagen verschwendet, der Staat für die niederen, rein mechanischen Schreibergeschäfte ein viel höher vorgebildetes und kostspieligeres Personal. Hier eine Annäherung an die Entlohnung, wie sie im Gesellschaftsbetriebe üblich ist, durchzuführen, ist eine mehr komplizierte als schwierige Reform. Im übrigen aber hat das verbreitete Privatbeamtentum unserer Tage die Unrichtigkeit ienes alten Axioms schlagend erwiesen und gezeigt. dass auch der durch richtig bemessenen Gehalt bestimmte Egoismus des Betriebsbeamten eine ausreichend starke Kraft ist, um den Wettbewerb des Betriebes zu ermöglichen. Wie es oft mit solchen Axiomen geht, dass sie eine richtige Beobachtung unrichtig generalisieren, so ist es auch hier: nicht das Beamtentum überhaupt ist zu wirtschaftlichen Arbeiten unfähig, sondern unser geschichtliches Beamtentum ist dazu nicht recht geeignet, weil es in der Masse nur ein juristisches und kein technisches Beamtentum ist.

Am Anfang unserer deutschen Geschichte steht is nur ein rein technisches Beamtentum. Jene alten Schultheissen und Vögte, welche die öffentlichen Gefälle der Gewalthaber einzogen und von finanziellen Gesichtspunkten aus allmählich die Gerichtsverhandlungen in die Hand bekamen, die Ministerialen und die Meier, welche die Domänen der regierenden Herren verwalteten, sie waren alle Techniker im Sinne jener primitiv agrarischen Zeiten, bald mit den ganz rohen Mitteln der germanischen Wirtschaft, bald mit den feineren des romanischen Grossbesitzers arbeitend. Nur diese Form galt für iene alten Gemeinwesen ohne Geld, in welchen die Naturalgefälle überwiegend wieder an der Ablieferungsstelle aufgebraucht wurden, und nur ein kleiner Überschuss an die Zentralstelle kam. Seit dem spätern Mittelalter aber ist in einer Entwicklung, welche von Westen nach Osten fortschreitet, der Staat zur zentralisierenden Geldwirtschaft übergegangen und damit ist jene staatliche Buchführung notwendig geworden, die man die Bureaukratie nennt. Die schriftliche Fixierung der staatlichen Geschäfte, welche in den grossen Kodifikationen des letzten Jahrhunderts ausklingt, wurde die wichtigste Staatsarbeit, weil sie die ungenaue, unkontrollierbare und doch mit einem übergrossen Menschenapparat wirtschaftende Verwaltung des Naturalstaates beseitigte und deshalb konnten nur diejenigen zu Beamten werden,

welche nach der Zeitlage allein ein staatliches Schreibwesen zu leiten vermochten, nämlich die römisch gebildeten Juristen; seit dem 14. Jahrhundert haben sie in der Stadt, seit dem 15. in den Territorien das Regiment in die Hand bekommen. - Gerade wie es einer der geheimen Mängel unserer modernen Wirtschaft ist und immer wieder zu einer relativ berechtigten Reaktion führt, dass der schreibende, buchende Faktor im Verkehr, der Kaufmann die handarbeitenden, direkt produzierenden Elemente bei der Gewinnverteilung zurückdrängt, ebenso hat der Jurist in der Verwaltung seit dem 16. Jahrhundert immer mehr den Techniker beseitigt. Noch im 17. und 18. Jahrhundert ist der Amtmann oft ein juristischer Laie, und während des 19. Jahrhunderts hat sich diese alte Form in dem Landrat des preussischen Rechts erhalten. Wie aber in der preussischen Verwaltung der Jurist gegenwärtig immer mehr die Herrschaft erlangt, so ist in Süddeutschland, wo die altständischen Verhältnisse dem modernen Staat gegenüber im guten und bösen geringere Widerstandskraft hatten, seit Beginn des 19. Jahrhunderts der Jurist ausschliesslich Herr geworden, und zwar ein in seinem Wissenszweig überfein ausgebildeter Jurist. Denn das ist ein wesentliches und interessantes Element in der Entwicklung, dass der baverische und badische Verwaltungsbeamte ein trefflicher und soweit seine preussischen Amtsgenossen weit übertreffender Verwaltungsjurist ist, dass aber gerade durch dieses Überwiegen des juristischen Elements in der Verwaltung immer mehr jede technische Initiative verloren geht. Die Geschichte des baverischen Staates in den letzten 30 Jahren, wo alle technischen Fortschritte nicht von der Regierung, sondern in oft sehr ungeordneter Weise vom Landtag ausgingen und dadurch das jetzt in Bayern herrschende System heraufgeführt ist, belegt das auf das beste. Es ist natürlich verkehrt, abgeschlossenen historischen Erscheinungen gegenüber viel zu fragen, ob sie berechtigt sind: sie sind eben einmal da und können nicht mehr geändert werden. Jedenfalls ist dann auch der Mangel technischen Wissens kein sehr empfindlicher gewesen, in einer Zeit, wo die Staatsaufgaben keine komplizierten waren und umgekehrt die geringere Spezialisierung des menschlichen Wissens den Beamten mehr zu einer Arbeit über sein eigentliches Fachgebiet hinaus befähigte. Vor allem aber hat es sich, wie gesagt, eben für die frühere Zeit darum gehandelt, Ordnung und Rechtsprechung in die Verwaltung zu bringen, selbst wenn darüber technische Interessen vernachlässigt werden mussten.

Solche Vernachlässigungen sind freilich vorgekommen und haben manche rückstrebende Richtungen unseres Jetzigen Parteiwesens bewirkt. Der Jurist nicht erst des 19. Jahrhunderts war ein rücksichtsioser Gleichmacher, weil ihm eben der technische Instinkt fehlt: er hat seit dem 18. Jahrhundert die Zunftverfassung beseitigt, aber er hat versäumt, an Stelle des Haltes, den diese Verfassung den meisten gab, ein intensives gewerbliches Fortbildungswesen zu setzen, welches den Übergang zum Kunstgewerbe und damit zu einer unverlierbaren Position ermöglicht hätte. Nur in Württemberg, wo in der entscheidenden Zeit ein Techniker – Steinbeis – an der Spitze stand, hat

man in dem Sinne gearheitet und sich dadurch auch gegen modernes Zünftlertum geschützt. Anderwärts ist man nicht über die Realschule hinausgekommen, welche den Staat mit Eisenhahn- und Postheamten überschwemmt und auch noch junge Kaufleute liefert, aber für die technische Produktion gar nichts austrägt. Die Strafe für solche Gedankenlosigkeit ist, dass die gegenwärtigen Handwerker wieder in einem ganz gedankenlosen Zünftlertum ihr Heil suchen und die Staatsmaschine bedenklich bremsen. - Die gleiche Versäumnis ferner hat man hei Aufhebung der Grundherrschaft hegangen; man hat erst damals den bäuerlichen Besitz dem städtischen rechtlich gleichgestellt, ohne daran zu denken, dass man mit der Grundherrschaft auch einen starken Schutz gegen Üherschuldung heseitigte und dass auch die modernste Landwirtschaft, wie die amerikanische Gesetzgehung lehrt, einen solchen Schutz braucht. - Allein immerhin waren diese Fehler der Vergangenheit erträglich.

Wird aber auch in Zukunft ein ganz untechnisches Beamtentum erträglich sein? Ich sehe von der Rechtsprechung in folgendem ganz ab, wenn auch hier Erscheinungen wie Geschwornen- und Schöffengericht. Kammer für Handelssachen, jetzt auch das Umsichgreifen der Gewerbegerichte, der Versicherungsschiedsgerichte, ja vielleicht die neue Jurisprudenz selbst, welche sich an dem hürgerlichen Gesetzhuch hildet, nicht jeden Zweifel benehmen, ob dem Juristen auch nur auf diesem seinem eigensten Herrschaftsgehiet die Alleinherrschaft bleihen wird. Für diese Blätter steht nur die Verwaltung in Frage. -

Wenn es sich in Zukunft darum handeln sollte, dass der Staat den Kampf gegenüber weltweiten Syndikaten aufnimmt, und nun selber als Käufer oder Produzent im grossen eintritt, wenn z. B. einmal der Kanitzantrag seine Auferstehung feiert, nicht mehr im Interesse der ostelhischen Grundhesitzer, sondern um den deutschen Konsumenten gegen eine ausländische Bewucherung durch monopolistische Verkaufsverhände zu schützen wie das schon zur Zeit der 60er Jahre ein sehr massgehend und linksstehender schweizer Politiker dachte -, wird da der jetzige Verwaltungsbeamte den Käufer und Händler abgehen können? Können da etwa die Intendanturbeamten ein Muster staatlicher Händler sein? - Oder wo hat der Staat den tüchtigen Bankier, die ungeheuren Kapitalien zweckmässig zu verwalten, die jetzt durch die Versicherungsgesetze in seiner Hand zusammenfliessen? - Oder ein anderes: es ist ein grosser Fehler all jener politischen Gruppen, die man liberale nennt, und hat die Landwirtschaft einer Menge politischer Naturheilkünstler zugetrieben, dass man zwar immer wieder davon redet, der Landwirt solle zur Viehzucht ühergehen und werde dann gerade in einer aufblühenden Industrie einen ausgezeichneten Absatz finden, dass man sich aber keine Gedanken darüher macht, wie denn im Detail dieser Übergang stattfinden soll. Wer, wie Schreiber dieser Zeilen, in einem üheraus fruchtharen Gehiet lebt, wo innerhalh der letzten 10 lahre durch Dürre zweimal das lehende Kapital der Landwirte auf das Heftigste angegriffen, einmal his auf die Hälfte reduziert wurde, der weiss, dass in einer solchen Gegend, in allen grossen Korngegenden überhaupt, der Übergang nur durch gewaltige Bewässerungsanlagen möglich ist und dass diese auf dem Wege der Selbsthilfe nicht zu heschaffen sind. Es muss ehen die Staatshilfe einsetzen: aher wo sind dazu geeignete Beamte? - Sind sie überhaupt geeignet für ienes wichtigste Problem der Zukunftspolitik, hefähigt dazu, die Menschen durchaus nicht nur als Landwirte, sondern vor allem auch als Industriearbeiter auf das Land zu vertellen? Es werden einmal kommende Geschlechter von der unbegreiflichen Torheit unserer Zeit reden, dass sie gedankenlos, entzückt sogar, dem Wuchern jener riesigen sozialen Geschwulsten zusah, welche zum Tod unserer Gesellschaft führen müssen, wenn sie nicht die Hand eines geschickten Arztes schneidet; ich meine unsere grossen Städte. Denn was Gutes an unserer bürgerlichen Gesellschaft ist, das ist nicht dank, sondern trotz den grossen Städten vorhanden: Schuld dieser unnatürlichen Bildungen aher ist jene geiatige Verflachung, jene Armut an Bildern und wesenhaften Vorstellungen, an Gemütsempfindungen, welche zum Ersatz den fürchterlichen hysterischen Hang nach sinnlicher Sensation zeitigt; wie eine Schmutzwelle strömt es darum jetzt üher unser Volk. Und Völker sterben überall an sittlicher Verfaulung, nicht an Unglück und wirtschaftlicher Verarmung. Unser ganzes Deutschtum, die Gesittung üherhaupt, hängt davon ab, dass unsern Kindern die Naturfreude erhalten hleiht und dass die grosse Industrie überall auf das Land verteilt wird, wo noch jeder einzelne Arbeiter seine Rast und sein Genüge unter Baumesschatten am klaren Bach finden kann. Soweit man zu sehen vermag, sind genug technische Faktoren vorhanden, die eine solche örtliche Verteilung unseres Lehens ermöglichen könnten; aber das Privatinteresse allein wird die Zusammenhallung in den grossen Städten nicht üherwinden, sondern hler muss der Staat eingreifen. Unser Beamtentum aher sieht kaum das Prohlem, von dem zu geschweigen, dass es imstande wäre, dasselhe technisch zu lösen. - So könnte man in vielfältiger Anwendung zeigen, wie die Zukunft dem Staat wesentlich technische Aufgahen stellt, und wie es überall am Personal fehlt, die Aufgahe zu lösen. Keine Sozialreform ohne technisches Beamtentum. -Allmählich heginnt man ja das Unvermögen unserer Verwaltung zu fühlen. Entscheidend aher ist, wie man sich die Ahhilfe denkt. Natürlich genügt das Rezept alter Aristokratien nicht, welches noch jetzt da und dort, namentlich im Norden hefolgt wird, nämlich dass man in die Verwaltung Leute von guten Formen stellt, welche durch den Mangel alles, auch des juristischen Fachwissens, gegen jede doktrinäre Einseitigkeit geschützt scheinen. Der Grundbesitzer, der einige lustige Leutnantsiahre hinter sich hat, oder als flotter Korpsstudent mühselig das erste Examen bestand, ist nicht der Beamte der Zukunft, sondern wie gezeigt, ein Beamter der Vergangenheit, ein Enkel jener alten Ministerialen. - Näher liegt und wird von manchem hefürwortet, dass man dem Beamten gleichzeitig elne tüchtige wirtschaftliche Bildung mitgibt; in der Tat hat namentlich im deutschen Süden die Volkswirtschaft und Verwaltungslehre grosse Bedeutung für das Studium der angehenden Juristen gewonnen. Allein den Kernpunkt trifft so etwas so wenig als jenes württembergische Kameralistentum, welches von den Verwaltungsleuten weniger theoretische Kenntnisse in der Jurisprudenz, mehr theoretische in der Technik fordert. Denn all das wird sich niemals über einen flachen Encyklopädismus erheben: er wird begabte Menschen allerdings zu einem verständnisvollen Eingehen auf Reformen befähigen, welche ihnen von Technikern nahegelegt werden; aber es wird all das keine technische Initiative erzeugen. Der Staat und gerade so die einzelnen Gemeinden gleichen auch da, wo dem Techniker bereits Konzesslonen gemacht werden, etwa einer grossen Fabrik, deren bedeutende Amter alle in der Hand von Juristen liegen. während der Techniker über den Werkmeister und den kleineren Buchhalter nicht hinauskommt; dass so eine Fabrik zugrunde gehen muss, zugrunde gehen namentlich, wenn sie amerikanische Konkurrenten hat. ist klar. Es bleibt nichts übrig, als dass man in die Verwaltung und zwar bis in die obersten Verwaltungsposten hinauf Techniker. - industrielle, landwirtschaftliche, kaufmännische - stellt. Der Jurist wird auch in der Verwaltung nie ganz beseitigt werden; so Schlimmes wünscht der Schreiber dieser Zeilen, der selbst Jurist ist, seinen Fachgenossen nicht; denn an der Organisierung der Verbände, ohne welche jede technische Reform unmöglich ist, wird jener immer entscheidend mitarbeiten: er wird oft besser als der Techniker erkennen, dass verschiedene menschliche Vereinigungen demselben technischen Zweck dienen können, wie er freilich umgekehrt dadurch auch leicht opportunistisch und als Spezialist der Organisation gleichgültig gegen die technischen Zwecke selber wird. - Es wird weiter noch ein Teil der Verwaltung. Verwaltungsrechtsprechung ganz und gar den Juristen reserviert Freilich, dass eine Hand die Verwaltungsrechtsprechung mit der aktiven Verwaltung wenigstens für die unteren Instanzen vereinigt, das wird für die Zukunft nicht mehr angehen; denn gerade daher stammt jene doktrinäre Verlangsamung der Verwaltung, an der wir z. B. in Bayern leiden. Entweder lokale Verwaltungsgerichte erster Instanz oder vielleicht noch besser die Rückkehr zu iener Forderung. die man ursprünglich im Kampf um die Verwaltungsgerichte oft erhoben hat, die Zuteilung der publizistischen Justiz an die ordentlichen Gerichte ist hier das Ziel. Im übrigen aber denke ich mir am preussischen Landratamte oder am bayerischen Bezirksamte einen Juristen und einen Techniker nebenelnander, so dass der eine oder andere Amtsvorstand sein kann; jeder der Beamten kann dann bis zum Minister hinauf avancieren. - In den grossen Gemeinden aber müssen vollständig ausgebildete Techniker die Mehrzahl der Beamten ausmachen. -

Die Schwierigkeit einer solchen Reform liegt nicht darin, wie mir das von Politikern da und dort eingewendet worden ist, dass die heutigen Techniker zu einseitig ausgebildet werden, die einen als Elektriker, die anderen als Maschinentechniker; denn die Wahrheit ist, dass in der Industrie eine Menge von Fabrikdhrektoren jene universeile Bildung besitzen, jenen Einblich in alle Formen der Industrie und des Handels, den auch der staatliche Techniker nötig hat; und ist auch ein solcher vielleicht auf dem einen technischen Gebiet nicht so erfahren, wie auf dem andern, so übertrifft er doch an Wissen und Können auf technischem Gebiet

den Juristen immerhin weit. Damit ist dann freilich nicht geleugnet, dass es viele Arbeit und Nachdenken kosten wird, die Verwaltungsämter je nach der Art der Techniker einzuteilen, die dort nötig sind: in Niederbayern z. B. oder in der fränkischen Getreidegegend werden Landwirtschaftstechniker nötig sein, bei Nürnberg Industrielle. - Die Hauptschwierigkeit liegt aber doch, wie ich denke, in einem viel unscheinbareren Punkt. Der Staat namentlich hat durch sein Prüfungswesen, so mangelhaft es auch noch im Detall sein mag, in einer allerdings verdeckten Weise dem gesunden demokratischen Gedanken nachgegeben, dass der Würdigste das beste Recht auf das öffentliche Amt hat; die moderne Empfindlichkeit gegen iede ungleichmässige, ungerechte Handhabung der Staatsgewalt steht in einer genauen Wechselbeziehung zu jenem System der Beamtenernennung. Dasselbe Prüfungsrecht, das dem Staatstechniker gegenüber sich natürlich nicht auf eine Erprobung seines theoretischen Wissens beschränken dürfte, wird nun auch für das neue Beamtentum hergestellt werden müssen, um hier alles Protektionswesen zu beseitigen. Schwer ist das besonders in den landwirtschaftlichen und kaufmännischen Materien. Aber unmöglich ist es nicht. Vielleicht darf ich ein anderes Mal ausführen, wie ich mir das technische Vorbildungswesen denke,

# Kommunale Hygiene.

Von Julian Marcuse in Mannheim.

Zu den modernen Aufgaben, die Staat und Gesellschaft zu erfüllen haben, wollen sie der Erkenntnis vom Bau und Leben unseres sozialen Organismus gerecht werden, gehört in erster Reihe eine planmissige Gestaltung der öffentlichen Gesundheitspflege. Diese aus der Notvendigkeit herausgeborene Erfahrungswissenschaft, die das wirtschaftliche Aneinanderschweissen breiter Volksmassen erzeugt hat, umfasst alle Bedingungen für den Gesundheitszussand des einzelnen und findet ihre praktische Dhertragung in Stadt und Haus durch die Institutionen modernen Völkerlebens, durch Staat, Gemeinde und sozialpolitische Organisationen. Der sozialen Hygiene ist es gelungen, die Ursschen und die Natur der grossen völkervernichtenden Krankheiten, die Bedingungen der Debertragung, der Aufnahme und der Eursicklung von Giftstoffen, sowie den Zusammenhang der Volkskrankheiten mit den Stotomiskenber Verhältnissen von dem Gesichtspunkte der Prophylaxis

aus zu heleuchten, sie hat die Ursachen der Sterhlichkeit und die Bewegung der Bevölkerung mit Hülfe der Statistik aufgehellt, sie hat die Hygiene des Bodens, des Wassers und der Luft, die der Städte, Spitäler und Schulen so gründlich bearheitet, dass man heute in der Assanierung der Brutstätten menschlicher Krankheiten ruhig vorgehen kann, ohne fürchten zu müssen, unproduktive Ausgahen zu machen. So ist die Sozialhygiene eine reife Wissenschaft geworden, deren Forschungen kein einziger sich mehr verschliesst, deren Arbeitsgehiet von Jahr zu Jahr grösser wird, deren Bedeutung in zivilisierten Ländern mehr und mehr wächst." (Nossig.) Mit diesen theoretischen Grundlagen, der gefestigten Erkenntnis, wie sie die Hygiene geschaffen hat, wachsen natürlich auch die Aufgahen der ohengenannten Institutionen als der Träger modernen gesellschaftlichen Lehens, die innerhalb des Machtkreises ihrer Sphäre zu den Exekutivorganen sozialhygienischer Erkenntnis und zu Pionieren neuer, durch praktische Beobachtung und Erfahrung gewerteter Ideen auf dem grossen Gehiet der öffentlichen Gesundheitspflege werden. Das ist und bleibt eine der vornehmsten und wichtigsten Aufgaben der Gegenwart, der sich vor allem die Kommunen nicht zu entziehen vermögen. Ihre Aufgahe erschöpft sich nicht mit der Durchführung der Kanalisation und der Assanierung des Bodens, mit der Beschaffung guten Trinkwassers und der Prüfung der in den Handel gelangenden Nahrungs- und Genussmittel: Viel weitere Befugnisse und Pflichten steckt ihnen in der Melioration der Lebensbedingungen Gesetz und finanzielle Fähigkeit, so die Verhesserung des Wohnungswesens, wohl die hedeutsamste aller sozialhygienischen Fragen, die Bekämpfung der Tuberkulose, als der verheerendsten der modernen Volkskrankheiten, die Erhaltung der Widerstandskraft des einzelnen durch rationelle sanitäre und hygienische Massnahmen, und endlich der Schutz der Allgemeinheit vor hetrügerischer Ausbeutung in gesundheitlicher Hinsicht.

Dieses kommunalhygienische Programm selhst nur in seinen Grundzügen zu skizzieren, würde Zweck und Umfang der vorliegenden Ausführungen weit üherschreiten, so dass wir uns darauf beschränken müssen, nur einige der wichtigsten Punkte aus ihm herauszuhehen und an ihrer Erfüllung das Kriterium sozialen Erkentnisvermögens anzulegen. Zu den verderhlichsten Infektionskrankheiten der Gegenwart gehört die Tuberkulose, deren Anteilnahme an Morhidität und Mortalität der Bevölkerung bekanntlich die aller anderen Volkskrankheiten so weit übersteigt, dass sie nahezu ein Siehentel aller Todesfälle für sich heansprucht. Ihre Bekämpfung hat sich im wesentlichen in der Errichtung von Lungenheilstätten kristallisiert, die zum grössten Teil dem Eintreten der Landesversicherungsanstalten ihre Existenz verdanken. Aher die rückhaltlose Begeisterung, mit der die Heilstättenbewegung inauguriert wurde, ist einer ruhigeren Auffassung gewichen, seitdem sich gezeigt, dass die Erfolge durchaus nicht den Erwartungen entsprechen, die man an sie geknüpft hatte! Wohl sind sie imstande, Leben und Arheitsfähigkeit des erkrankten Individuums zu verlängern, wohl einen gewissen Stillstand des pathologischen Prozesses herbeizuführen, allein mit der Wiederverpflanzung in das alte Milieu beginnt von neuem der Kampf mit den zerstörenden Gewalten und in der überaus grossen Mehrzahl der Fälle erliegt der Organismus. Zeitliche und räumliche Fesseln lähmen die Schwingen der Infektion, diese Erkenntnis bahnt den Pfad, um das Niveau der Heilungsmöglichkeit wie des Schutzes wester Volkskreise zn heben. Auch hier teilen sich die Aufgaben der sozialpolitischen Organisationen von denen der Gemeinden: Während es den ersteren obliegt, Mittel und Wege zu finden, das Heilverfahren entsprechend umzugestalten, fällt den Gemeinden im wesentlichen die Aufgabe der Prophylaxe, der Eindämmung der Seuchenausdehnung, zu. Hierfür sind zwei Wege gangbar: Einmal die Eliminierung der unheilbaren Schwindsüchtigen aus der Gesellschaft und der Familie durch Unterbringung in Heimstätten und weiterhin die Zentralisterung der gesamten Schwindsuchtsbekämpfung in der Armenverwaltung. Dass die öffentliche Armenpflege es als ihre Aufgabe zu erachten hat, in den Kampf gegen die Tuberkulose einzutreten, bedarf bei dem sozialhygienischen Pflichtenkreis, den wir den modernen Städten zuweisen, kaum weiterer Begründung: Zu allem Überfluss sei aber bemerkt, dass die massgebenden Kommentare zum Gesetz über den Unterstützungswohnsitz, sowie zahlreiche Entscheidungen des Bundesamtes die vorliegende Frage beiahen und somit auch die gesetzliche Unterlage für das Eintreten der Armenverwaltung schaffen. Auf Grund derselben haben unter anderen die Städte Charlottenburg und Halle einen Modus der Mitarbeit elngeführt, der in dem engen Zusammenwirken der öffentlichen Armenpflege mlt humanitären Organisationen eine Zentralstelle schafft, von der aus sämtliche Hilfsquellen für ein Eintreten mit aller Kraft nutzbar gemacht werden können. Nächst der Fürsorge für den Erkrankten und dessen Überweisung in Erholungsstätten oder Heilstätten konzentrierte sich die Tätigkelt dieser Zentralstellen vor allem auf den Schutz der gesunden Familienmitglieder. Die Absonderung der gefährdeten Kinder, die Beschaffung anderer, gesünderer Wohnungen, mit einem Wort die Umwandlung eines verseuchten in ein seuchenfreies Quartier war ihre Hauptaufgabe, und in dem Gelingen derselben erschöpft sich das souverane Prinzip der Tuberkulosebekämpfung, die Prophylaxis.

Dieser sozialen Pflicht sich zu erinnern, dürfte auch für eine Reibe söddeutscher Stüdte der Zeitpunkt gekommen sein, an die teilweise die Wellen dieser Kulturchewegang kaum noch angebrandet sind. Wohl haben die Landesversicherungsanstalten der söddeutschen Staaten, die Parole des internationalen Tuberkulosekongresses vom Jahre 1899 aufnehmend, Heilstütten errichtet, wohl hat Baden als erster unter den deutschen Bundeesstaaten die Anzeigepflicht der Tuberkulose eingeführt und vielerorts sich die private Wohltätigkeit geregt, allein die Kommunen spielten, froh in dem Bewusstein, ihre eigenen Pflichten auf andere Schultern abwälzen zu können, die Rolle des wohlvollenden, aber unfätigen Protektors. So reiften Zustände herna, die, wie in Mann-heim zum Beispiel, die notgedrungene Folge einer systematischen Lethargie und einer nach aussen gerichteten kommunalen Politik sein mussten,

während im Innern vitale Interessen der Bevölkerung der Vernachlässigung anheimfielen. Die süddeutsche Handelsempore hat in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eine überaus rasche Karriere gemacht und sich auf dem Weltmarkt einen Namen von bestem Klang geschaffen. Ein reger Erwerbstrieb paart sich mit im grossen und ganzen solider Gesinnung und fest fundiert stehen die Mannheimer Handelshäuser, von Stürmen der Krisis und schwindelhaften Spekulationen verhältnismässig wenig berührt. Aus der Kunststadt Karl Theodors, aus der schäumenden Flut, die einen Schiller der Welt offenbarte, ist allerdings im Laufe der Jahrhunderte eine nüchterne, dem Daseinsgenuss und Erwerbsgeiste zugewandte Stadt geworden, in der Kasten- und Krämergeist nicht bloss an der Oberfläche haften, sondern in vielfacher Beziehung auch das Lebensprinzip des autochtonen Geldadels bilden. Der furor poeticus moderner Dichtergestalten, die bei üppigen Konvivien lukullische Pracht und gut gespieltes Mäcenatentum zu sehen bekamen, hat zwar jüngst gelegentlich eines Prunkbazars in Dithyramben Mannheims Bewohner und ihre Metropole gefeiert, allein, was dem nüchternen Beobachter, der nicht lorbeerbekränzt zu Gaste sitzt, von Mannheim bleibt, ist alles andere eher wie Sinn für das pulsierende Leben der Gegenwart, für ernste, über das Alltagsdasein hinaus sich erhebende Ideen, für soziales Denken und für geistiges Emporringen! Wie der Geist der Bevölkerung, so ihre Politik: der Nimbus der Grossstadt zwängt in der Peripherie gelegene Ortschaften in den Bannkreis, man paradiert mit Zahlen und mit jedem neuen Tausend an Menschen schwillt die Selbstschätzung. Dieser Grossstadtdünkel ist allerdings leider ein allgemeines Charakteristikum moderner Städteentwicklung und auf Mannheim nicht beschränkt, und Hand in Hand mit ihm geht der Drang, nach aussen hin eine Gloriole heimischer Institutionen und heimischer Verhältnisse zu verbreiten. Das "Kreuziget ihn" erschallt auch heute noch gegen ieden, der diese Kreise zu stören wagt, nur sind die Zwangsmittel zum Widerruf, gemäss den veränderten Zeitepochen, andere geworden! Man schlägt Körper und Geist nicht mehr an den Holzpfahl, aber man sucht den Widerhall der in die Öffentlichkeit geflüchteten Anklagen zu ersticken, indem man mit dem Brustton sittlicher Empörung alles leugnet und auf der schwanken Leiter der Beschönigung die misera plebs zu beschwichtigen sucht. "Alles ist aufs beste bestellt in der besten der möglichen Welten." So verkündeten es die Väter der Stadtgemeinde Mannheim im Juni 1903, als kurze Zeit vorher auf der Versammlung des Deutschen Komitees zur Errichtung von Lungenheilstätten schwere Anklagen gegen die Unterbringung von Tuberkulösen in Mannheim erhoben worden waren. Zur Entlastung des Krankenhauses hatte man eine alte Notbaracke ausserhalb des städtischen Weichbildes den Lungenschwindsüchtigen eingeräumt und hier nun in völlig ungenügenden und unhygienischen Räumen eine Schar von Kranken untergebracht. Aus dem amtlichen Gutachten, das der Grossherzogliche Bezirksarzt über diese Unterkunftsstätte am 8. März 1903 erstattete, seien folgende Wahrnehmungen auszugsweise wiedergegeben: "Der Fussboden in der Baracke ist sehr schlecht. Seine Fugen

sind im allgemeinen so gross, dass man überall fast einen Finger hineinlegen kann, an einzelnen Stellen sind ganze Ausbrüche aus den Brettern sichtbar. Die Türen sind im ganzen Bau sehr schlecht gefügt, so dass überall grosse Spalten vorhanden sind, durch welche Winters über starke Kälte eindringt. Der Plafond der Krankensäle ist mit einfacher weisser Kalkfarbe angestrichen worden, welche in trockenem Zustand. besonders bei stürmischem Wetter abfällt und die Kranken in ihren Betten überdeckt. Durch die Löcher in den Seltenwänden der Baracke dringt im Winter die Kälte ausserordentlich stark herein, so dass das Wasser in Krügen und Lavoirs sich nachts mit einer Eiskruste bedeckt. - Die vorhandenen Betten haben nur Strohsackmatratzen und sind zu kurz. Dieselben sind recht hart, was bei Schwerkranken, die dauernd liegen müssen, leicht zu Druckbrand führt. Die Öfen waren im letzten Winter teilweise durchgebrannt. Man sollte sich vor allzu eiliger Anwendung des nur der Ersparnis dienlichen Spruches hüten "Es tut es noch". Es scheint, dass im letzten Herbst nach dieser Vorschrift verfahren wurde und dann stellte es sich im Winter heraus, dass die Öfen unbrauchbar waren." Ich hatte diesem geradezu vernichtenden Urteil folgendes hinzugefügt: "Die Gesichtspunkte, die mich bei der Verurteilung von Anlage wie System dieses Gebäudes leiteten, sind damit noch nicht erschöpft, heute wie damals erblicke ich in dem Zusammenlegen von 23 Lungenkranken in einen und denselben Raum, selbst wenn für jeden Luftraum und Bodenfläche in wissenschaftlich erforderlichem Umfange gesichert sein sollten, einen Missstand ärgster Art, der das elementarste Prinzip der Tuberkulosebehandlung und -Wartung, die individuelle Selbsterziehung und damit den Schutz der Umgebung, völlig aufhebt. Zugleich aber involviert dieses System in sich eine schwere körperliche wie psychische Störung der Patienten, die vor ihren Augen das Schauspiel des langsamen Dahinsterbens ihrer unglücklichen Schicksalsgenossen sich abspielen sehen und dadurch selbst in ihrer Widerstandsfähigkeit beeinträchtigt werden. Peinlichste Sauberkeit, das unentbehrliche Imponderabile eines Aufenthaltes für Lungenkranke, kann in derartig angefüllten Räumen nie und nimmermehr herrschen! Damlt in Zusammenhang steht die mangelnde Auslese und es ware ein leichtes für mich, an der Hand des vorliegenden Materiales nachzuweisen, dass Tuberkulöse 1. Stadiums mit solchen III. Stadiums wochen- und monatelang zusammenhausen und dadurch der Gefahr einer Verschlimmerung ihres Zustandes sich aussetzen mussten." Der weitere Verlauf der Dinge gab dem Ankläger die Genugtuung, die die leitenden Organe der Stadtverwaltung ihm versagt hatten: Es wurden eine Reihe baulicher Änderungen vorgenommen, die die gröbsten Missstände beseitigten. Auch hier bewährte sich wieder einmal der Satz, dass, wo die Kraft der Überzeugung treu einer einmal erfassten Sache dient, selbst der frechste Finger redlichen Wirkens Spur nie mehr völlig verwischen kann! - Aber der vorstehend skizzierte Fall hat nicht nur lokale Bedeutung, er ist typisch für die Stellungnahme gewisser Städte zu sozialhygienischen Aufgaben. Hat man die elementarsten Forderungen der öffentlichen Gesundheitspflege, die Durch-

führung der Kanalisation und der Assanierung des Bodens, die Beschaffung guten Trinkwassers erfüllt, so bleiben alle übrigen Fragen curae posteriores. Die Toilette der Stadt, ihr Eindruck nach aussen wird zum leitenden Gesichtspunkt kommunaler Politik, und so erstehen oft weit über den Rahmen lokaler Verhältnisse hinausgehende Prachtbauten, die Millionen verschlingen und jedwede Ausgabe für unbedingt notwendige Zwecke unmöglich machen. Auch dies ist ein Stück Grossstadtdünkel, und wir sehen diese Phase der Entwicklung auch in Mannheim vor uns. Ein grandioser Bau erstand, die Festhalle, nahezu drei Millionen beanspruchte sie zu ihrer Fertigstellung, ohne dass der Grund und Boden, dessen Wert wohl ebenfalls auf ein his zwei siehenstellige Zahlen anzusetzen ist, darin einbezogen wäre. Und nur um die Zinsschuld dieses Prachthaues zu decken, muss der Stadtsäckel aller Voraussicht nach hereits im ersten Jahre einen Zuschuss von über 170000 Mark leisten, und wie ein grinsendes Gespenst wird dieses "Dehet" nun in dem alljährlichen Haushaltungsetat immer wieder erscheinen und einen düsteren Schatten auf die laute Freude am Besitz werfen. Da ist es kein Wunder, wenn es überall hapert, wenn am notwendigsten gespart, wenn das Prinzip des laisser aller selhst in hygienischen Fragen massgehend wird. Unhegrenzt ist die Leistungsfähigkeit der Gemeinden allerdings nicht, denn von Jahr zu Jahr steigen die Anforderungen an sie, aber eine wirklich weise Politik sollte imstande sein, zu unterscheiden zwischen unaufschiehbaren und für das öffentliche Wohl unerlässlichen Postulaten und Luxushauten, die, so künstlerisch vollendet sie auch sein mögen, doch gegenüher vitalen Fragen des gesellschaftlichen Lebensprozesses zurückzutreten haben. Im Vordergrund dieser steht das Krankenhaus, dessen Bedeutung in der Gegenwart durch die verschiedensten Momente zu einer souveränen geworden ist. Einmal sind es Momente medizinischer und technischer Natur - die Begründung der Antisepsis, die Vielgestaltigkeit und Kompliziertheit des modernen Heilverfahrens - und weiterhin solche politischer Natur, die hierfür ausschlaggebend geworden sind. Als solche sind zu nennen die Reichsgesetze über den Unterstützungswohnsitz und die Krankenversicherung. Das erstere setzte für die Gemeinden die gesetzliche Verpflichtung fest, jedem hilfshedürftigen Deutschen oder Ausländer die erforderliche Pflege in Krankheitsfällen zu gewähren, das Krankenversicherungsgesetz gab den Krankenkassen das Recht, an die Stelle der Zahlung von Krankengeld und Gewährung ärztlicher Behandlung die freie Kur und Verpflegung in einem Krankenhause eintreten zu lassen. Aus dem Einflusse dieser Faktoren erklärt sich die rasche Zunahme der Krankenaustalten in der Periode von 1870 an. Die wachsende Inanspruchnahme der Krankenhäuser aber, die in vielen Fällen proportional grösser wie die der Bevölkerungszunahme ist, erfordert eine Ergänzung des Heilverfahrens und zwar nach der Richtung der Rekonvaleszenz hin. In diesem Punkte vereinigen sich die Forderungen der städtischen Wirtschaft mit denen der modernen Krankenpflege. Die Krankenhäuser gelten daher durchaus nicht als Plätze, die für die Rekonvaleszenz geeignet sind,

denn die Pflege der Rekonvaleszenten erfordert eine weit andere Lage der Anstatt und völlig andere Einrichtungen, als sie das Krankenhaus zu bleten vermag. So gelangte als erste die Berliner Stadtverwaltung im Jahre 1877 dazu, zwei Heimstätten für Genesende zu errichten, die eine ausserordentlich rasche Entwicklung durchmachten; ihr folgen München mit seiner hervorragenden Anlage bei Harlaching, weiterhin Breslau, Dortmund, Dresden, Mainz und andere Sidte.

Auch diesen Problemen ist Mannheim bisher nicht näher getreten, hat es ja selbst nicht einmal den Wettlauf der deutschen Städte um mustergültige Krankenhausbauten mitgemacht. Ein alter Häuserblock, der von Jahr zu Jahr durch Anbauten einen etwas erträglicheren Anstrich erhalten hat, inmitten der Stadt gelegen, von allen Seiten von bewohnten Häusern umschlossen, stellt das Mannheimer Krankenhaus dar, dessen unwürdige Verhältnisse allein schon dadurch gegeben sind, dass die nicht bettlägerig Kranken und Rekonvaleszenten die dumpfen Gänge und den steinigen Boden des luftlosen Hofes als einzigen Erholungsraum besitzen. Kein fussbreit Garten steht diesem Territorium zu Gebote, kein Blick ins Freie, in die Natur, dieser nie versiegenden Helferin menschlicher Leiden! Wo es daran ermangelt, da ist es auch kein Wunder, dass alles Weitere zurücktreten muss, dass die Errichtung einer grossen städtischen Badeanstalt, dass die Kreierung von Schulärzten und andere sozialhygienische Postulate für utopische Probleme angesehen werden! Und dies um so mehr, als die geborenen Leiter des Volkes und seiner Gesundheit, die Ärzte, sie, die in ihrer überwiegend grossen Mehrzahl die sozialhygienischen Aufgaben der Medizin erkannt und sich wissensfreudig in den Dienst neuer, kulturfördernder Ziele gestellt, in Mannheim völlig versagt haben. Dem Geiste der dominierenden Klassen sich willig beugend, um des wirtschaftlichen Kampfes praktisches Endziel einzig und allein bekümmert, sind sie an dem engen Gehäuse haften geblieben, in dem die Medizin als ein mechanisches Triebwerk jahrhundertelang lief und haben den Anprall des pulsierenden Lebens nie vernommen, nie vernehmen wollen. Hier kann kein Echo in der Volksseele geweckt, kein Finger auf eine eiternde Wunde gelegt, kein Ansporn zu gemeinnützigem Tun gegeben werden. So fehlt den leitenden Männern des Gemeinwesens sachdienlicher Rat, es fehlen die freidenkenden Vertreter der Wissenschaft, die unbekümmert um Flüstern und Raunen ihre Überzeugung offenbaren, und dies mildert der ersteren Schuld.

Nur der Sturmwind der öffentlichen Meinung, der Boden, auf dem sich die Elemente kultureller Entwicklung finden und zu gemeinsamer Arbeit vereinigen, kann hier Wandel schaffen und die Kommunen zur Erfüllung ihrer sozialhygienischen Pflichten wachrütteln.

### Briefe aus Italien, II.

Von Friedrich Th. Vischer.

Mitgeteilt von Robert Vischer in Göttingen.

Lieber Bruder und Schwägerin, liebe Schwester nebst Kindern, Freunde und wer mir gut ist! Lest mit Verstand, ich schreibe aus Rom!

Ich sitze so in meinem freundlichen Stübchen in der via Sistina auf Monte Pincio, dem alten collis hortulorum. Ein fürchterlicher Platzregen (wenn es in Italien regnet, so regnet's gleich recht) hat eben nachgelassen, und ein Giessbach, der sich in der Strasse gebildet hat, macht der ganzen Nachbarschaft Unterhaltung. Ein halbnackter teufelswilder Junge hat eine Mulde, oder was es ist, gestohlen, watet bis ans Knie im Wasser und treibt sein Holz als Schiff hinunter. Unten ist die Passage gehemmt, da stehen nun die Passagiere wie die Ochsen am Berge, denn die Italiener sind schlechte Gymnastiker; probirts hie und da Einer und macht einen komischen Hopf, wie soeben ein langer Abbate, der dabei seinen schwarzen Kittel gar zierlich bis an den podex hinaufschob, so will die dunkelbraune, hreitnackige, schwarzlockige Römerin, die da drüben im Fenster liegt, sich zu Tode lachen; endlich kommt ein blonder deutscher Maler und ist ohne Ansatz mit einem kräftigen Sprunge drüben: Ecco il tedescol Che salta benel Da habe ich doch Respect. Ein alter Bettler mit langem weissem Barte stürzt sogleich auf ihn zu, als wäre er nur herüber gesprungen, ihm einen Bajocco zu geben: povero vecchio! povero vecchio! per carità! per la Madonna Santissima! Aber der deutsche Bengel will nichts von der Madonna Santissima und geht weiter, indem er einen wunderschönen Kerl, der faul an der Ecke lehnt, das classische Gesicht in einem Walde schöngelockter rabenschwarzer Bartu. Haupthaare, obendrauf eine rothe Schiffermütze, scharf fixirt, ob er nicht etwa als Modell zu haben wäre. Ein kreischender, melancholischer Ton von Schalmeyen erhebt sich, es ziehen einige pifferari daher. Bauern aus den Gebirgen mit Wämsern aus Schaafspelz u. roth verbrämt, braune Mäntel darüber, spitze Hüte, Sandalen an den Füssen, sie kommen seit undenklicher Zeit um Weihnachten in die Stadt und blasen vor den Marienbildern u. in den Trattorien. Zwei Landmädchen im besten Staate gesellen sich hinzu, der braune Kopf sticht trefflich von dem Dach aus schneeweissen Linnen, das ihn breit bedeckt, und der braune Hals von den schneeweissen Aermeln ab, grune Sammtröcke und ein rothes Tuch, das als Schaal und in andern Gestalten dient, malerisch um die Hüfte geworfen und mit dem Arm in grossen Falten aufgezogen; das sind 2 Figuren und Köpfe von alt-italienischem Schlag, aus der tiefen Bräune der Haut blitzt auf schneeweissem, bläulicht angeflogenem Grunde ein stolzes, ernstes, beerschwarzes Auge; da tappt Einer ungeschickt in den Bach, und plötzlich löst sich der Ernst in das lauteste Gelächter auf, wobei sie eine Kette von Zähnen zeigen.

So ist es freilich nicht immer und überall in Rom. Unten auf dem Corso ist man in einer rein modernen Stadt u. wird von englischen, französ., russ. Equipagen fast überfahren. Rom ist eine Stadt voll moderner raffinirter Corruption; aber dazwischen sehen wie in der Architectur, so in Sitte, Tracht, Gebäude, Haltung, Sinn doch überall noch die Ruinen untergegangener Grösse hervor, u. der gemeinste Römer ist immer ein Römer. Was ist ein Klang in dem Wort! Roma! Da hört man den dumpfen Donner der alten Siegeswagen auf der via sacra, derselben, auf deren Resten ich jetzt wandle, und wo man noch Spuren der alten Wagengeleise sieht, unter dem Triumphbogen des Titus durch, wo auf dem Relief der jüdische Tempelleuchter noch heut zu sehen ist, den die Sieger aus Jerusalem schleppten. - Es gibt Momente, wo man es nicht glauben kann, dass man in Rom sei, dass es möglich sei, hier, ganz ordentlich u. eigentlich hier, wo all die grossen und all die schrecklichen alten Männer wandelten, hier als ein spitznasiger, blondund glatthariger Deutscher mit Handschuh u. Cravatte herumzugehen. Ehe ich hieher kam, hatte ich das entgegengesetzte Gefühl; jetzt glaube ich nicht zu sein u. zu bestehen auf Einem Raume mit diesen ungeheuren Erinnerungen; damals glaubte ich nicht recht, dass Rom existire. Versteht mich nicht falsch, meine Trefflichen, ich meine es ganz wörtlich. Ich hatte aus Büchern u. Erzählungen als Mann von Kopf allerdings gemerkt, dass es eine solche Stadt gebe, welche das alte Rom ist, dass Titus die Juden, M. Aurel die Ouaden u. Marcomannen, Cäsar die Gallier besiegt hat u. s. w. Ich dachte aber als feiner Kopf, all diese Sachen erzählt man zwar, aber ich bin nicht dabei gewesen; weiss der Henker ob sie wahr sind: die Zerstörung Jerusalems, Carthagos, so viele andere ungeheure Schauspiele sind wohl nur grosse Schattenspiele der Phantasie. Aber siehe, da sind nun die handgreiflichen Reste: dieser Mörtel ist wirklich von Menschen aus jener Zeit angemacht, da stehen noch die Säulen, die Triumphbogen, in diesem Colosseum erhob sich wirklich das Gebrüll der Tiger u. Löwen, das Waffengeklirr der Fechter, - da tritt aus dem Schulstaube, der die Classiker dir bisher umgab, plötzlich die alte Welt vertraut und hell vor die Augen, du siehst ihr ins Angesicht, sie lebt. Ich bin hier, das kann man auch sagen, wenn man in Degerloch, Lustnau, Derendingen ist, nur nicht hinzusetzen: Cäsar war auch hier, Pompejus auch hier, u. dieser Fleck Erde hat einst die Welt erobert.

Aber ich vergesse ganz, dass ich erzählen wollte.

In Florenz studirte ich noch die Kunstschätze mit Genauigkeit durch und genoss so manche schöne Stunde in den reichen Sälten der Uffzizen, die mit grösster Liberalität unentgeldlich alle Tage geöffnet sind, vor den Broncethürendes Ghiberti am Baptisterium, von denen einst M. Angelo sagte sie wiren würdig die Pforten des Paradicese zu sein, in den Kirchen, vo die interessantesten Fresken sowohl aus den ersten, naiven Zeiten des Cimabue und Giotto, als aus dem grossen Fortschritt des herrlichen Masaccio u. endlich der Blützeit des Fra Bartolomeo und Andres del Sarto die Hauptepochen der mittelalter! Malerei darstellen. Es ist auch

behaglich lehen in Fiorenz, nicht theuer und ein höfliches, gutes Volk dort; die Toscaner sind die italienischen Sachsen. Gewöhnlich ass ich mit dem Archäologen Dr. Gave, übrigens einem gar säuerlichen, übermüthig schweigsamen Menschen, gegen den ich zugleich immer auf den Hinterbeinen sein musste. Mit grossem Genuss sah ich ein italienisches Ballspiel, das ich einmal mündlich beschreiben will.1) Da sieht man Männer, Köpfe, Steljungen, Lehen, so antik! - Das Wetter hatte ich glühend heiss getroffen, zuletzt gieng es durch einige Gewitter mit Platzregen in empfindliche Kälte üher. Ich reiste am 30. October nach Siena ab. Gute Gesellschaft von lauter Italienern in der Chaise, worunter eine Frau mit Gemahl, ganz honett, aher im Gespräch von einer Natürlichkeit, wohey ein Deutscher, der es noch nicht gewohnt gewesen wäre, sich auf den Kopf gestellt hätte. Z. B. Es stiegen Einige aus ob certam necessitatem. Die Frau sagte: Jo sono donna, non smonto mai, sono stata a cavallo dieci miglia e non sono smontata mai. Das war aber auf mein Wort eine ganz honette Frau von viel Anstand. Und doch sind die Italiener in andern Dingen viel strenger decent als wir. Auf dem Theater darf kein Kuss auf die Wange, auch nicht scheinhar gegehen werden, sondern nur auf die Hand. Ucherhaupt gilt Küssen als etwas durchaus verfängliches. Ein Beweis der Verdorbenheit, denn je verdorbener die Sitten, desto ängstlicher die Decenz. Selbst in der Kirche ist mir zu Pisa ein schändlicher Antrag gemacht worden, worauf ich aber ganz still meinen schönen, hraungebeizten Reisestock von starkem eichenem Kaliber dem Antragesteller dicht vor die Nase hielt, der dieses deutsch augenhlicklich verstand. Siena hat einen wunderherrlichen Dom u. so vieles andere Schöne, das ich nur leider wegen des nasskalten Regenwetters in schlechter Beleuchtung u. unbehaglichem Zustande sah. Ich war da einem Sprachlehrer Cypriani empfohlen, einem gar ehrlichen Mann, der in der italienischen Garde gedient hat. Die Sieneser sind überhaupt nette Leute, u. ihre Sprache ist durch das Sprichwort berühmt: lingua Toscana in hocca (Mund) Romana. Im Caffee hatte ich Abends den eigenthümischen Genuss, mit einem Bihijothecar, dem man in seiner italienischen Sammtiacke und dem jugendlichen Lockenwaid den Gelehrten nicht ansah, über Schiller zu disputiren; die Italiener sind gewaltig für das Sentimentale, er nahm aber doch meine Bemerkungen zu Berichtigung seiner Begriffe sehr willig auf u. fasste im Moment den Unterschied zwischen rhetorisch u. poëtisch. Ueherhaupt was ist das für ein Volk, welche Fassungskraft! welch liehenswürdiger Kern, wie heiter, wie frisch, wie wohlgestimmt! Was wäre aus dem Volke zu machen, da es ohne alle Volkserziehung so wild aufwächst u. doch das ist, was es ist! Besonders die Knaben liehe ich. Sie sind entsetzlich unartig, man sieht seiten eine Katze, der sie nicht den Schwanz abgeschnitten hatten. Doch ahgesehen von diesen Strassen-Unarten, erscheinen sie so naiv klug, gegen Erwachsene freimüthig und doch edei hescheiden, dass man nicht ohne Unwillen an die verwünschte deutsche Erziehung denken kann, die den

<sup>1)</sup> Ballonenspiel.

Menschen fast bis zum 30. Jahr als unfrei u. dumm behandelt, wovon die Folge ist, dass er es wird. Im Rathe der Erwachsenen darf der Knabe hier in Italien frei mitsprechen, da horcht er aufmerksam auf die Hand gestützt, die dicken Locken fallen ihm leichtsinnig unter der Mütze auf die Stirne herunter, da bringt er denn auch seinen Senf herbei, hat zu fragen, zu urtheilen, zu erzählen, u. die Alten lassen ihn billig mitankommen. Sagt er was dummes, so belehrt man ihn lachend, sagt er was kluges, so heisst es, der Kleine hat Recht u. s. w. Ebenso behandelt man die Diensthoten als Menschen; im Anfang verwunderte sich meine deutsche Corporalsstocknatur nicht wenig, wenn eine Dienstmagd oder ein Bedienter im Vorzimmer einer Familie auf eine Frage nicht einfach antwortete, sondern eine Bemerkung machte, wodurch er sich mit mir auf den Fuss der Unterhaltung zwischen Menschen von gleicher Würde setzte. Dort fährt eine glänzende Equipage über den Corso, bei der Familie sitzt eine Amme in ländlicher Tracht u. unterhält sich mit Herr u. Frau wie ein Glied der Familie, u. das ist von diesen keine Herablassung, sondern Gefühl der Menschlichkeit, Menschenwürde. Man meine nicht, das begünstige die Unbescheidenheit, nein, der Sclave wird unbescheiden.

Von Siena nahm ich einen Vetturin nach Perugia auf 2 Tage. Obwohl Cypriani mir ihn gerathen hatte (kein Italiener hindert ie den Andern in spitzbübischen Prellereien der Fremden; kein noch so honetter Wirth sagt dir: so u. so viel Geld ist vom Vetturin, Fachin u. s. w. überfordert, den oder jenen Vetturin nimm nicht u. s. w. Alle sind im Complott), so war doch die Vettura grundschlecht und der Vetturin ein Erzspitzbube. Ich fuhr früh Morgens ab, hatte nicht gefrühstückt, es kam ein kalter Platzregen, ich verkältete mich und sass in der Trattoria des nächsten Städtchens in recht üblem Zustande auf dem Heerde, wohin man mir den Stuhl gesezt, nach üblicher Manier, am Feuer. Es regnete fort, der Vetturin hatte immer mit den Wirthsleuten. zu flüstern, er meinte, ich merke in meiner Apathie nichts. Absicht war, heute nicht weiter zu fahren, wodurch der ganze Contrakt verwirrt worden wäre, zu diesem Behuf liess er sich ein Essen bringen, das als Verzögerungs-Vorwand dienen sollte. Ich liess alles geschehen, als könnte ich nicht fünf zählen, weil ich bei m. Leibweh und dem Regen selbst unentschlossen war, doch begannen die heiml. Umtriebe. die der Vetturin aus reiner Lust zur Heimlichkeit offenem Vorschlage vorzog, mich zu ärgern. Endlich beschloss man, mir in einem eignen Zimmer das Kamin anzuzünden, was ich nicht befohlen hatte, um so mich zu gängeln und zu bestimmen. Plötzlich brach mir die Geduld, ich war mit einem Sprung vom Heerde und vor dem Vetturin, schrie: wer ist Herr? Ich oder ihr? In dem nächsten Moment ist angespannt oder ihr bekommt keinen Quadrin Trinkgeld 1 Das wirkte, und in derselben Viertelstunde war ich unterwegs, das Wetter wieder hell, das Leibweh weg. -Den andern Tag sah ich das merkwürdige Chiusi, das alte Clusium, eine der 12 etruskischen Republiken, deren Lukumone Porsenna war, derselbe, der vor Rom zog. Es war ein grauer, melancholischer Tag, ganz geeignet zu Erinnerungen an das finstere Wesen der alten Etrusker: die Stadt liegt hoch gegen Westen, mit der Aussicht auf ernste Eichenwälder. Ausser dem Museum der ausgegrabenen Urnen, Bronzen u. s. w. versäumte ich nicht, Eines der gefundenen Gräber zu besuchen, das schönste. Ich kannte die Form dieser Gräber gut aus dem Werk von Inghirami, aber wie anders, wenn man die Sache selbst sieht und das Antike Einem plötzlich wahr, wirklich, gegenwärtig wird! Eine Kammer in die feste Lehm-Erde des Berges gehauen, mit steinerner Thur, mit Farben und heitern Bildern von Tänzerinnen, Gauklern u. dergleichen in dem harten, aber doch edlen etrurischen Style bemalt, frisch und glänzend, als wäre es von gestern; hier standen nebst den Vasen u. Anderem die Aschen-Urnen, viereckige Kästchen mit Relief, auf dem Deckel hingestreckt das Bild des Todten - die finstern, mürrischen Etrusker-Köpfe, doch auch liebliche Gruppen, eine Mutter, das kl. Töchterchen im Arm, das liebreich zu ihr aufblickt. Der Tag war empfindlich kalt, hier unter der Erde war eine dumpfe Hitze, was den eigentlichen Eindruck bei der mystischen Lampenbeleuchtung vollendete. - Mit diesem Momente begann eigentlich für mich das Gefühl des Antiken, d. h. das Gefühl in der Heimath des Antiken zu sein, bisher war es mehr das Mittelalter mit s. Baukunst u. Malerei gewesen, was mich beschäftigte. Den Ort zu betreten, wo handereifliche Spuren darthun, dass hier einst "das Antike neu" war diess gibt dem Gemüth den ersten starken, durchgreifenden Eindruck. Uebernacht in Città della Pieve, dem Geburtsort des herrl, Pietro Perugino, u. eine herrl. Freske desselben gesehen.

Am 3. Novb. nach Perugia, ebenfalls eine der etrusk, 12 Städte, später von Augustus erobert und förmlich unter Rom gebracht. Es liegt sehr hoch über einem Bergrücken hingelagert, ein paar der bekannten schönen Ochsen Unter-Italiens zogen als Vorspann die Chaise hinauf. Perugia hat mich nach allen Seiten äusserst gemüthlich angesprochen. Die Leute sind gar freundlich und gutartig, gleich am ersten Abend, wo ich mich nicht nach meiner Wohnung (casa Zannetti, dieser ist ein Bruder der Bildhauerin Braun in Stuttgart) zurückfinden konnte, führten mich 2 Frauen, die mich fragen hörten, der Kleidung nach vom Honoratioren-Stande, mehrere Strassen weit selbst u. ohne Interesse, denn sie waren bejahrt. Thäte das eine deutsche Frau? Doch ja, du liebe Majorin, thätest es,1) u. überhaupt lasse ich den deutschen Frauen nichts geschehen, streiche sie auch den Italienerinnen höllisch heraus, u. diese, die fast keine Kunst verstehen, als die ars amandi, von welcher der heidnische Dichter Ovidius ein Buch in Versen verfasst hat, bewundern besonders die zierlichen Werke ihrer kunstreichen Hände, u. deine Brieftssche 1. Schwägerin, geniesst verdiente Lobsprüche. - In 2 Pallästen, von denen der Eine ein gar köstliches Madonnenbild von Raphael besitzt, führten mich die jungen Besitzer selbst herum, mit Mönchen in den herrlich gelegenen Klöstern conversirte ich gar behaglich, denn alle Italiener hören gar gern ihr Land, ihr Besitzthum u. s. w. loben.

<sup>1)</sup> S. oben S. 380.

Kirchen und öffentliche Bauten sind voll der tiefempfundenen Gemälde Peruginos, der hier als Ehrenbürger lebte u. Raphael unterrichtete. Die Aussicht auf die Kette der Gebirge mit jenem tiefblauen Dufte, den nur Italien hat u. der seinen Landschaften die Idealität gibt, mit den herrl. gezogenen Linien, — hier verspitre ich endlich wieder das Ding, das Göthe Stimmung nennt, ich lege das Produkt, zwel Gedichte bet, sie scheinem mir zu lang, ich welss überhaupt nicht, ob sie etwas werth sind; gemacht sind sie mit aller Neigung; sind sie's werth, so kannst du, I. Sirauss, sie vielleicht in einem geeigneten Blatte als Gruss an die entferateren Freunde abdrucken. (Dass die Gothen nicht von Norden sondern von Osten kamen, weiss ich, aber sie waren ursprünglich doch nordisch, u. so mag der 2. Vers des 2. Gedichts stehen beibenh.)<sup>1</sup>

Einen Tag bestimmte ich für das 3 Stunden entfernte Assisi, wo der h. Franziscus s. berühmten Wunder erlebt bat, über dessen Grabe 2 wundervolle gothische Kirchen erbaut sind, die Eine halb unterirdisch, mystisch dunkel, blaues Gewölb mit Sternen an den Wänden, Fresken der ältesten Florentiner Maler. Ich sass hier in den höchst malerischen Dämmerschein vertieft, u. wusste noch nicht, dass ich soeben meine Brieftasche mit Pass u. Creditbrief verloren hatte. Beim Herauskommen vermisse ich sie, stürze zurück, suche alles hundertmal durch, vergebens; Assisi ist als ein completes Pfaffen-Nest auch ein completes Spitzbuben-Nest. Die Bettler fressen einen fast, ich gab sie schon verloren, da redet mich auf dem Marktplatz ein Lazzaroni an, ob ich etwas verloren, er hab's gefunden, auf der Polizei niedergelegt, er sei ein galantuomo (ein Ehrenmann), aber boffentlich werde ich ein erkleckliches Trinkgeld geben. Dass kein Geld in der Brieftasche war u. dass in demselben Moment noch ein zweiter sie auf der Strasse bemerkte, der den Erstern controlirte, das war meine Rettung. - Ich machte der Priorinn eines Klosters deutscher Nonnen eine Aufwartung, die mich aber kein Wort verstand, bis ich tyrolisch zu reden anfieng, und die nicht wusste, dass der Kaiser von Oestreich einen Theil von Italien hat (was mir viel Sympathie einflösste, denn es sind kaum 7 Jahre dass ich es zufällig erfuhr.) Kaum aus dem Kloster, hält mich ein fetter Pfaffe auf der Strasse an u, erzählt mir unter dem bebaglichsten Lachen, er habe eben zur Beichte gesessen, als ich in der Nähe des Beichtstuhls einen Menschen verzweifelt ausfragte, ob er nichts von meiner Brieftasche gesehen, der Mensch sei aber halbtaub u. ein Simpel, er babe Alles so bemerkt und doch nichts sagen können, weil er eben Beichte gehört. Ueber diese Situation wollte sich der gemästete Kalbsschlegel kropfig lachen, ob ich m. Tasche gefunden, oder nicht war ihm ganz gleichgültig.

Am 8. Novbr. ab nach Rom. In der Vettura sass als Gesellschaft für 4 Tage 1) eine hässliche Frau, verheirathet, aber jetzt nicht in Gesellschaft ihres Mannes, sondern des Cicisbeo, 2) ein Federhändler von Florenz, 3) 2 Dominikaner, denn anders thut es die liebe Vorsehung nicht,

i) Diese Gedichte wurden im Morgenblatt veröffentlicht, und auch Fr. Vischers Lyrische Gänge, Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt, 3. Auft., S. 60ff. enthalten sie.

steige ich in eine Chaise, so bockt heilig ein Pfaffe drinn. So muss man ja mehr und mehr für den Himmel reifen. In Orticoli gieng, da es Sontag war, die ganze übrige Gesellschaft zur Messe, die Frau sagte mir, sie habe, als man an den Kirchengang dachte, die 2 Heiligen zu einander sagen hören: jetzt muss es sich zeigen, ob er ein Protestant ist. Als die Gesellschaft von der Kirche kam, sass ich unter der Osteria auf einem Balken u. verzehrte behaglich Castanien, wo dann Freilich ganz klar wurde, dass ich Ketzer bin. — Abends sah ich den wunderschönen Wasserfall von Terni, — weit über allem, was ich von der Art gesehn. —
Der Keilner in Terni war unbescheiden, ich putze ihn, wusste aber nicht was Figgel auf Italienisch heisst, er wollte entflehen, ich hiet ihn aber fest am Frack mit der Eilnen Hand, indessen ich mit der Andern im Lexicon aufsuchte. Man sollte es in ein Lustspiel bringen, es ist wie gemacht dazu. —

Am 11. Novbr. zog ich Abends in Rom ein. Ich wusste vorher. was von dem ersten Eindruck zu erwarten war, nämlich wenig und steifte mich nicht im mindesten auf grosse Gefühle. Ueberhaupt nur sich auf keine Gefühle forçiren, nur nicht sentimental sein, das ist nirgends mehr zu rathen als in Italien. Wenn man nemlich von der Porta del Popolo hineinfährt, so sieht man zuerst nur das neue Rom, das so ziemlich den Anblick einer gewöhnlichen modernen Stadt darbietet. Die Architektur des ganzen neuen Roms an Kirchen u. Pallästen ist bekanntlich lauter Zopf. Rom war seine Wiege und fruchtbarste Residenz. Ich will statt hundert anderer Beispiele nur das schauderhafte anführen, dass in den von den schönen Säulen des alten Tempels der Faustina eingeschlossenen Raum eine Zopf-Kirche mit der hier gezeichneten unerträglichen Facade gebaut ist. Dieser Styl nun gefiel sich bekanntlich besonders in der Kuppeltorm, u. es geben die vielen Kuppeln neuerer Zeit, so weit dieselben auch von der herrlichen, viel flacher gehaltenen Kuppel des Pantheons abweichen, dem modernen Rom in der Perspektive ein allerdings grossartiges Aussehen. Tritt man aber ins Innere dieser Kirchen, so herrscht hier der Berninische Zoof in allen Formen des Abreschmackten. Die Peters Kirche ist bekanntlich ebenfalls bereits Zopf und verfehlt ganz den grossen Eindruck, den ihre ungeheure Höhe beabsichtigte. Der Grund des letztern ist namentlich, dass aller Schmuck an Gelenken, alle Gemälde, Statuen, welche die ungeheuren hohen Wände und Kuppeln schmücken, perspektivisch so berechnet sind, dass die Figuren für das Auge in gewöhnlicher Grösse erschelnen. Sie sind neml. je höher, desto grösser ausgeführt, statt dass, wenn alle denselben Maasstab hätten, die Figuren, je entfernter, desto kleiner erschienen und so dem Auge ein Maas der grandiosen Höhe gäben. Im Style des Mittelalters hat Rom an Pallästen u. Kirchen fast nichts aufzuweisen, u. so bleiben ihm nur die Ruinen der Römerzeit u. der Zopf. Man kann sich das schon gefallen lassen, denn so haben diese Ruinen keine Nebenbuhler und stehen in tragischer Einsamkeit um so ergreifender da. Dagegen sind die byzantinischen Basiliken, meist ausser der Stadt, aus den ersten christl. Jahrhunderten, höchst lehrreich für die erste Baukunst des Mittelalters.

Ich war kaum abgestiegen, so machte ich mich nach dem antiken Rom, dessen Lage ich aus der Lecture ungefähr kannte. Es war nach empfindlichen frostigen Tagen ein warmer heller, ja dumpfheisser Abend, denn es wehte Scirocco. Nach einer halben Stunde hatte ich das forum Trajani, das Colosseum, den Tempel des Friedens, Constantinsbogen, Vesta Tempel für den ersten flüchtigen Anblick gesehen und gerieth im Heimweg in der Dämmerung auf das Kapitol, das ich im Dunkeln nur an der Statue M. Aurels erkannte. Meine Freunde, da wir nachher gemeinschaftliche Spaziergänge machten, verwunderten sich nicht wenig, da ich, wenn sie mich nach dieser, jetzt nach jener Ruine führten, fast überall sagte, habs schon gesehen, und doch kaum angekommen war. Zuerst fand ich den wackern Lieutenant der Landwehr u. Architekt Römer im Café greco, der mein häufiger Umgang und naher Nachbar ist, eine gar ehrenfeste deusche Natur, ich hatte ihn wie er euch geschrieben in Venedig kennen gelernt. Bald fand sich Müller mit seiner Gesellschaft u. waren manche neue Bekantschaften gemacht, worunter besonders Secretär Vollard, dem ich empfohlen war u. der mich sehr freundlich in seine Familie einführte. Abends gehe ich in die Künstler-Kneipe, eine wahre Spelunke, wo die liebe Natur zu allen Löchern hereinpfeift, der nasskalte Regen durch die Thüre, die Kälte aus dem steinernen Boden eindringt, aber die Unterhaltung um so heiterer ist. Gar nette Leute sind da, Reinick von Düsseldorf (der das Liederbuch mit den allerliebsten Zeichnungen herausgegeben),1) Schirmer v. Düsseldorf, ein liebenswürdiger Mann,2) der alte Landschaftsmaler Reinhard,2) in den 80, aber so rüstig, dass er jetzt noch in dieser kalten Nässe Sommerhosen trägt u. 2 Flaschen trinkt, wo wir Jungen Eine, ein Fels von Mann, derb, polternd u. eifriger Protestant, der einst zu einem Cardinal auf die Frage: voi siete catholico? sagte: No, grazie à Dio, sono protestante, dabei frei an Geist u. ein Verehrer deiner Ansichten. I. Strauss. Auch Rittmeister Maler hat mich sehr freundlich aufgenommen. Ich miethete mich zuerst bei einer alten Frau nebst Mops ein. Aber das Zimmer gefiel mir wegen seiner melancholischen Farbe in die Länge nicht, u. dem Mops konnte ich keine moralische Achtung zollen, da er nichts als fressen und bellen konnte und gar keinen Humor hatte. Ich trat daher dieses Logis dem Dr. C. ab. der sich nun auch hier eingefunden hat, aber durch seine Hegelschen Phrasen, die er den Künstlern auf den Leib wirft, sich etwas beschwerlich macht, u. zog in ein anderes Logis in der Nähe, wo sich eine Katze fand, die an Herz u. Geist vorzügliche Eigenschaften vereinigte.

In der ersten schönen Woche machte ich Ausflüge nach Ruinen Villen Punkten schöner Aussichten. Das Colosseum sah ich besonders eines Abends in wundervoll warmer, goldiger Beleuchtung, das Blau drang so klar zwischen den altersgrauen Bögen hindurch, die Lichter der Abend-

<sup>1)</sup> R. Reinick, geb. 1807 zu Danzig, gest. 1852 in Dresden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Joh. With. Schirmer, geb. 1807 in Jülich, gest. 1864 in Karisruhe.
<sup>3</sup> J. Chr. Reinhard, geb. 1761 bei Hof in Oberfranken, gest. 1847 in Rom.

sonne flossen an dem Epheu n. anderm Schlingkraut wie flüssiges Feuer nieder. Fast hätte ich aber mein, nicht mehr junges, Leben eingebüsst, da wir über einen dünnen Bogen von Backsteinen in bedeutender Höhe kletterten, u. ein Stück unter meinen Füssen in die gewaltige Tiefe mit dumpfen Getöse rollte. Himmlische Aussichten auf die Campagna habe ich genossen. Diese weite Oede um Rom, theilweise von den Albaner und Sabiner Gebirgen abgeschlossen, an den übrigen Punkten als unendliche Fläche sich im Horizont verlierend, bietet ein Farbenspiel, einen bläulich silbernen Duft der Ferne, der den Maler entzückt u. dem Laien vielleicht besser als irgend ein Fleck der Erde sagt, was Schönheit der Landschaft sei. Wenig Mittel, nichts Bestechendes, Alles einfach, aber Grösse und Stille der Götter. Wer einmal die Campagna gesehen hat, der eilt von den reichsten und glänzendsten Landschaften Neapels sehnsüchtig zu ihrer melancholischen Grösse, ihrer ernsten Einsamkeit zurück. Ja, meine I. Freunde, ich lerne, ich lerne viel; als ich kam, war mein Auge noch wie ein ungeschliffenes Glas, jetzt fange ich an zu sehen.

Die Kunstwelt Roms, der Statuen-Wald des Vatikans, die Stanzen u. Loggien Raphaels eigne ich mir in kleinen, aber nahrhaften Portionen langsam an. Es ist so viel, man taumelt; man muss sehr diät leben. Endlich wird mir Raphael klar. Ich betrachtete ihn früher, weil ich ihn nur von dieser Seite kannte, blos als religiösen Maler, und allerdings steht mir noch jetzt seine Sistinische Madonna in Dresden am höchsten unter seinen Leistungen, dieses Wunder der Malerei, an das ich nicht ohne die tiefste Rührung zurückdenken kann, diese höchste Vereinigung heiliger u. menschlich naturgemässer Schönheit, Spitze und Abschluss der Malerei des Mittelalters. Hier in Rom lernt man nun aber Raphael erst kennen in der Composition figurenreicher, zu einer Handlung vereinigter Gruppen; wie er dort als Abschluss der Malerei des Mittelalters steht, so hier als Beginn der historischen Malerei, wie sie nur der neuern Zeit möglich, aber bisher freilich nicht erreicht ist, besonders in den wundervollen Tapeten. - Doch genug von Kunst, denn wo aufhören, wenn ich recht anslenge?

Der Winter macht sich beschwerlich. Ea regnet u. regnet immer, man hat besändig nasse Flasse, u. der latilaere its auf den Winter gar nicht eingerichtet, auch viel härter und ausdauernder gegen Frost u. Erkältung als der Nordländer. Diess wird euch paradox acheinen: aber es ist sehr natürlich. Jede Nation schützt sich so viel wie möglich gegen das Uebel, das hrem Clima eigen ist, und macht sich durch diese Schutzmittel gerade gegen dieses Uebel empfindlich; wir verweichlichen die Haut durch unsere unsinnigen Federbetten und andere Wärmemittel, der Italiener fürchtet die Hitze, schützt sich veilmöglichs gegen sie, aucht daher besonders das Freie, und das härtet die Haut ab. Alle Deutschen und andere Nordländer ertragen die Hitze taliens siechter als den kurzen italienischen Winter, der Italiener aber klagt wie ein Kind über mässige Hitze und erträgt die nasse Kilte leicht. Ich sah bei empfindlich kaltifeuchtem Wetter halbnackte Kinder auf der nassen Chaussee, indem der Vater danchen arbeitete, fest schalfen, sah bei Florenz bei änhlichem

Wetter einen Mann ganz nackt, bis auf einen Bund um die Hüften, Schiffe ziehen — eine ganz plastische antike Erscheinung.

Lebt wohl behaltet mich lieb, fürchtet nichts. Von Terri hieher kam ich zum Thelf bei Nacht durch die verrufensten Gegenden, wo gegen die Räuber Militärposten von Punkt zu Punkt an der Strasse possitrt sind, die beiden Präffen standen grosse Aengsten aus, während ich mit dem Federhändler auf dem Bock getrost meine Cigarre rauchte. Leh gehe an keinem gewaltsamen Unglück zu Grund, sondern stolpere über einen Strohhalm. — Den Papst sah ich in den ersten Tagen. — Addio. Rom 4. 8. Dechr. 1830.

#### *<u>GRENERANIER GRENERANIER GRENERANIER GRENERANIER</u>*

### Bedanten.

Bon Auguft Pauly in Dunchen.

Der Phissoph fired von ber großen verhüllen Gestalt, die in ber Natur als ihr gefesmäßiges Wesse verborgen ist, ein zusammenhagenebe Ethat auszugraden oder die ganze Kigur in ihren Umrissen zu sählen; der Natursseicher ist mit ziedem aufgedecken unverstandenen Deudsstäd gufrieden, de es mit den andern glammenning bode der nicht, waen es enn wirftig ist,

Echte Gebanken ftromen hetvor wie Lava aus bem Berg. Gie bringen bie Barme einer unbekannten Tiefe mit fich.

Benn wir in unfere Waschinen Utreisbormsgen einigen tonnten, wurden Benichen aus ihnen; wenn wir es aus ben Drganismen herausenspene tonnten, wurden Waschinen baraus. Das ersterr tonnte man fich ausmalen, das weite nicht. Die Wechanilten aber halten das zweite nicht nur fur möglich, sondern sogar für werftich.

Der Philosoph begreift mehr, ale er beweisen fann, ber Raturforicher erforicht mehr, ale er begreifen fann; ber eine hat mehr Einsicht, ale fein Berftand bewätigen fann, ber andere mehr Kenntniffe, ale fein Berstand bezwingen fann. Der Beg ber Biffenichaft geht nicht burch harte Ropfe hindurch, fonbern an ihnen vorbei.

In bem Mispreháltnis, welches zwischen ber unüberscharen Wenge von Tatsachen besteht, die wir zu Tage geschörbert, und dem Minimum von zurreffender thevereischer Estenntnis, die wir für diese Zastachen aufgedracht daben, wird sich für unsere Raahsmumen das Wisperbaltnis unseren Arbeitskraft zu unsern Berfandeberfähren mit einer geradez lächerschen Deutlichteit aussprechen.

Ce ift etwas Merfwurbiges um so ein fertiges Tier, das feine gange Chulbilbung im Mutterleib durchgemacht hat und nun nichts weiter braucht, als feine Abhigfeiten spielen zu laffen und fich und seine kleine Belt zu genießen.

Die Beltgeschichte macht es wie unfere Bauern: wenn fie Pferbe nicht baben fann, fpannt fie Dofen ein.

Urreile über Menfchen und Dinge ber Welt, bie als Bilber in und liegen und so viel Zweige haben, als ein Baum Burgeln hat und ebenso langsam gewachsen find wie ein solcher, laffen sich nicht in einem Sprung aus einem Kopf in ben andern verwilanzen.

Lagt ihnen allen die Freiheit zu schaffen und ans Licht zu kommen, den Begabten wie den Unbegabten, den Geschielten wie den Dummen, den Bernunftigen wie den Narren. Einer wird es dabei doch immer am hatresten haben, durchussommen : das Gewie.

Fur viele find Rirchen nur Berficherungegefellschaften gegen Unfalle im Benfeite.

Barme und Ralte unferer Belt, ihr Licht und ihre Duntelbeit geben von unserem Bergen aus. Sie selbst liegt braußen in ihrem unveränderlichen Bert, in ihrem ewigen Treiben und ihrer ewigen Beiechgaltigfeit gegen und

Es gibt keine materielle Wacht, welche ben sittlichen Machten über ben Kopf wachsen konnte, ohne ben Untergang ihrer felbst vorzubereiten.

Burbe ift ein golbener Cattel, ber jebem Efel aufgelegt werben fann.

Das Beib verbigs seine Erwartungen und Empfindungen nicht nur nach außen, sondern auch der sich selbt. Sie Kraften nur em Fählenden vernehmbar aus seinem Wesen dervor, aber tein Wort derührt sie. Das ist nicht bloß echte Weiblichkit, sondern die Art alter Naturen, und den Wertschen aller Massen, welche empfinden. Diese wortssess der reben in Blid und Ausbruck, in Gang und Gebarbe eine feine Sprache und find bas fostbarfte Gut vos Wenschen, sein inneres Leben, der Mahrobren aller Künfte, eine Gut ab bei feine Grisch. Die find bas Gebeir seiner wärmisen Einsamteit, seiner größten Weltempfindung; fie sind die höchgte vollung der Welter bet Welte, warde in beren Ennober blide Der Welte ber Welte, warde all der Bertandbartheit ung auf sie abzielen. Wenschen, welche biefe Wenne, die bei ber Genach werte, den bei bei bei bei welte Berfahmteit, biefes innere Licht gang versoren und durch einen falten Berstand erfest daben, abam ihrer Watur, dach ben den Abe des Wenschen verloren.

Benn Arbeit bem Menichen nicht mehr Beit lagt, ju fich felbit ju fommen, verarmt fie ihn und feine Rultur. Diefe Gefahr bringen alle Billensmenichen und erbifter fich und andern.

Unter ben mannigfaltigen Bielen, bie fich ber Ehrgeis ftedt, ift auch ein feltenes: einer großen Babrheit gegenüber ber einzige Marr in ber Welt zu fein, ber fie nicht claubt.

Sie murben nicht mit bem falichen Gelb ber Boflichfeit zufrieden fein, wenn fie fich bas echte Golb ber Achtung verdienen tonnten.

Sie find vom Schuh bis jum hut, von ihrer Meinung über biefe bis zu ibrer Meinung über Gott bas Werk Anberer und bunten fich boch gange Leute.

Starte Individualitaten find widerfpenftig gegen Erziehung, weil fie icon einen Erzieher in fich haben, ber bem zweiten widerfpricht.

Co ift es: bas talte Gelb ermarmt ihre Geelen, und bie marmfte Runft tagt fie talt.

Der moberne Menich hat feine Rorperoberflache fo fehr vergeffen, bag ihm feine Rleiber beffer gefallen als feine Saut.

Bas bie Menichen Glud nennen, ift bas Gemeinfte am Leben, ben Riebertrachtigften am leichteften erreichbar.

Das ift bein von ber Welt, was bu in beiner Bruft sammelft und warm hatift von ihr. Sie weiß nichts von beinem Schath, sie scheint kalt gegen ihn zu fein, aber sie hat eine Unenblichkeit solcher Schate in sich.

Ein Menich ohne Phantaffe ift wie ein Sumpf. Der Stein, ben bu hineinwirfft, erzeugt feine Bellen. Der ichlimmfte Feind' aller Runft ift ein nnbescheibener Berftanb, ber ibre Befege beffer tennen will ale fie felbft.

Es gibt im Geelenleben bes Menichen feine, liebliche Dinge, Die fo gart find, bag fie gerftort werben, wenn man fie mit Borten beruhrt.

Bewohnheit ift bie arafte Reindin ber funftlerifden Bahrheit.

Wan bentt fich ben Priefter ber Kunft, ber Wiffenschaft ober ber Religion so fehr in feine ibeale Welt verfunken, baß ihm die nupenbringende wirkliche darüber gang versoren geht; in Mahrheit aber vergessen bie meisten von ihnen nicht biese, sondern jene.

Der ficherfte Beg, an bem geiftigen Inhalt eines Runftwerte vorbeizugeben, ift: bag man guerft ben Berftand ju ibm binicitet.

Es tommt eine Zeit in unferem Leben, in meldere wir mit Lächeln auf unfere eigene Bergånglichkeit herabbliden und den Tag, an dem fie fic erfüllen wird, nicht für wichtiger achten als dengienigen, an dem tigende ein beldgeitenes fleines Lier fein Ende erfeidet. Es ji die Zeit, in der wir uns fo tief in das unaussfoliche Eeden der Welt hinzien empfinden gaden, daß wir aber der fleinen Trauer unferes Tobes die unendliche Speiterfeit enwienen Eeden freinden freihen.

## Carl Spitteler.

Ein künstlerisches Erlebnis von Felix Weingartner in München

Ein junger Komponist? — Ein aufgetauchtes Dirigentengenie? — Am Ende gar der Titel einer neuen realistischen Oper? — So werden vielleicht viele Leser fragen, wenn sie Überschrift und Verfasser dieses Aufsatzes nebeneinander sehen. Nein, meine Verehrten, diesmal handelt es sich nicht um Musik, wenigstens nicht um solche, die durch Notenköpfe darstellbar ist, sondern um einen Dichter, und zwar um

einen sehr grossen. - Wie kommt aher der Musiker dazu, darüher zu schreihen? - Ja, sehen Sie, wenn ein Dichter, der eine heträchtliche Anzahl Werke von allerhöchstem Werte geschaffen hat, heinahe das sechzigste Lehensjahr erreicht, und sein Name nicht nur im grossen Publikum, sondern auch, mit Ausnahme etwa seines engeren Vaterlandes, der Schweiz, in Kreisen, die in der zeitgenössischen Litteratur gut Bescheid wissen, fast unhekannt ist, so ist es schliesslich nicht zu verwundern, wenn es sich in der henachharten Schwesterkunst regt, und ein Musiker die Eindrücke mitteilt, die er Carl Spitteler, dem Dichter verdankt. Mehr will ich auch nicht versuchen. Ich will nicht kritisieren. nicht polemisieren, will Spitteler mit keinem andern lebenden Dichter vergleichen, was ich, nehenbei hemerkt, auch nicht könnte, will keine gelehrte Abhandlung schreihen, will, mit einem Wort, sehr unlitterarisch verfahren. Nur Anregung will ich geben, die Bücher, von denen im weiteren die Rede sein soll, zu lesen, aus dem einfachen Grunde, weil ich's Menschen, die mit einer Seele hegnadet sind, von Herzen gönne.

Es war im Sommer 1901, als ich auf dem Bahnhof in Aussee das gerade angekommene Morgenblatt der "Neuen freien Presse" kaufte. Merkwürdiges Spiel des Schicksals! Hätte ich einen andern der zahlreichen Sommerzüge henutzt, oder einen gedankenlosen Griff nach einem andern Zeitungshlatt getan, so wäre mir einer der grössten und hedeutendsten Kunstgenüsse meines Lehens vielleicht noch auf Jahre hinaus vorenthalten gehliehen, denn in keiner einzigen Zeitung bin ich dem Namen, den ich an diesem Tage kennen lernie, wieder hegegnet, his mich vor kurzem das Interesse antrieh, das wenige auszuforschen, was bisher üher seinen Träger geschriehen worden ist.

Das hetreffende Blatt der "Neuen freien Presse" enthielt einen "Hera, die Braut" hetitelten Artikel des hekannten Berner Dichters und Schriftstellers J. V. Widmann, der so beginnt: "Die anonyme Dichtung "Primavera Olimpica" (Olympischer Frühling), die Professor Gagliardi im Palazzo Piccolomini in Siena neulich entdeckt hat, dürfte derselhen Zeit angehören, in der Domenichino sein herühmtes Bild "Die lagd der Diana' schuf (Galerie Borghese, Rom). Wenigstens strahlt uns aus dem nun auch im Druck zugänglich gewordenen Manuskrips dieselhe Freude an den schönen Gestalten der griechischen Götterwelt entgegen, der die blendenden Reize jenes Gemäldes ihren Ursprung verdanken." Es folgt eine kurze Inhaltsangahe und zwei Zisate von wundervollen deutschen Versreihen. Widmann fährt nun fort: "Ich fühle, dass ich hier von den Lesern unterhrochen werde, und zwar mit der sehr berechtigten Frage: Bittel Von wem ist denn die sprachlich so originelle deutsche Übersetzung des italienischen Epos? Die ist ja an und für sich ein Kunstwerk. Etwa gar von Ihnen?' ,Ach! Leider nein!' muss ich der Wahrheit gemäss und zerknirscht answorten, und meine Verlegenheit wächst, indem ich mir nicht verhehlen kann, dass mit dieser Unterhrechung meine ganze Fiktion zusammenfällt." - Er gesieht nun, dass es weder einen Professor Gagliardi, noch eine Primavera Olimpica giht, dass aher die gezogene Parallele ruhig hestehen könne, wenn man statt

Jagd der Diana\* von Domenichino "Spiel der Wellen" von Arnold Böcklin setzt, und statt der Primavera Olimpica eines fingierten italienischen Dichters der Renaissance das bei Eugen Diederichs in Leipzig 1900 und 1901 erschienene einische Gedicht "Olympischer Frühling" von Carl Spitteler, einem in Luzern lebenden Landsmann Böcklins.

Warum er, Widmann nämlich, so "raffiniert" gelogen habe? Die Antwort giht er uns sofort sehst: "Man darf doch anständigerweise deutschen Lesern nicht so wie aus den Wolken herah mit einem lebendigen deutschen Diehter — vollends mit dem Anachronismus eines Epikers!
— ins Haus fallen, man muss sich Ihrer Wohlgeneigheit erst dadurch versichern, dass man ihn mit einem ausländischen Geschmikklein und Würzgeruch parfümiert und ihm die interessante Blässe der Längstverstorbenheit gibt." — Welch glücklicher Schachzug Widmanns, das Interesse des Lesers von vornherein zu gewinnen, aber auch welch feiner und herber Stich auf den Geschmack des deutschen Publikums, das selbechten Übersetzungen ausländischer Romane zu zahlreichen Auflagen verhilft, wertvolle deutsche Dichtungen aber skeptisch ignoriert, bis der Verfasser gestorben ist, und sie mitunter auch dann nicht liest.

Der genannte Artikel war für mich die Veranlassung, das so geistreich empfohlene Werk sofort zu kaufen. Die beiden mässig starken Bände trugen nehen dem gemeinsamen Titel "Olympischer Frühling" die Untertitel "Die Auffahrt, Ouverture" und "Hera, die Braut". Als ich einmal begonnen hatte zu lesen, wurde es mir schwer aufzuhören: nötigten mich dann äussere Umstände dazu, so konnte ich es kaum erwarten, das Buch wieder zur Hand zu nehmen. Schliesslich zwang mir die Üherfülle des zu Empfangenden ein ruhigeres Lesetempo auf. Bilder auf Bilder zauberte der Dichter vor mein geistiges Auge mit so handgreiflicher Deutlichkeit, dass ich meinte, sie malen zu müssen, und mit so üherzeugender Kraft, dass ich sicher wusste, sie nie vergessen zu können, ohwohl ich nichts Ähnliches früher kennengelernt hatte. Zwar waren es bekannte Namen, die ich las: Hades zunächst, dann die Sibyllen. Sie sprachen von Hera, vom Olymp, von Kronos. Später tauchten aus dem anfänglich summarisch behandelten Göttergeschlechte andere vertraute Gestalten auf, Zeus, Apollon, Aphrodite, Poseidon und die ührigen Grossen und Kleinen des griechischen Mythos. Aber was sie taten und erlitten, war neu, ganz neu, unerhört neu vom Anfang his zum Ende. --

Zur Unterwelt führt uns der Anfang der Dichtung; Hades, ihr Gehieter, bewahrt und hewacht die Götter der Zukunft, die in schlafähnlichem Zustande der Zeit harren, da ihnen hestimmt ist, die Herrschaft der Oherwelt anzutreten. Ein Bote meldet den Sturz des Kronos
und seiner Anhänger. Dies ist der erwartete Augenhlick. Hades weckt
die Schlafumfangenen und versammelt sie in der Tempelballe. Dann
richtet er die felerliche Frage an sie:

"Brüder, — erst bekennt den Namen Des, der dem Leibe Leben ielbt und Saft dem Samen, Dem alles, boch und niedrig, knechtisch untertan, Götter und Menschen; der nach seiuem finstern Plau Der Sterne Lauf bestimmt und der Gedauken Gang." Er sprach's. Und Antwort gab ein Murmein erast und bang: Sein Name beisest Ananke, der gezwungene Zwang."

Mit dieser Antwort ist der Grundton der ganzen Dichtung gegeben. Dieser Grundton ist pessimistisch, denn wo Ananke, die unerhittliche Notwendigkeit, alies Lebende beherrscht, da giht es von Leid und Qual kein Entrinnen. Darin deckt sich die Weltanschauung unseres Dichters mit der der Griechen. So wie aher diese nicht zur Verleugnung des Daseinswertes, zur Askese, gelangten, wie die buddhistischen Inder. sondern die das Leben hemmenden Einflüsse mit Kraft und Schönheit zu bezwingen suchten, und der Daseinsfreude ehenso ihr Recht liessen. wie dem Schmerze, so predigt uns auch die vorliegende Dichtung trotz ihres Pessimismus nicht von Entsagung, sondern entfaltet die Phänomene des Lebens in üppigster Blüte. Wir erleben Greuei und Frevel in riesigem Massstabe, denen sich hochherzige Güte entgegenstellt, aher auch Lust und Schönheit stürmen mit einer Unbändigkeit auf uns ein, die ein Empfinden, das im modernen, vielfach auf nivellierender Ühereinkunft heruhenden Leben herangewachsen ist, vielleicht erschauern lässt, hevor es sich dem vollen Entzücken hingehen kann. Besser, im heutigen moralischen Sinne, waren die Griechen gewiss nicht als wir, aber freier waren sie, schöner, stärker und aufrichtiger in allen Ausserungen ihres Wesens: sie waren Ganz-Naturen im Guten wie im Bösen. Darum hlieh auch nach zwei und einem halhen Jahrtausend den auf uns gekommenen Wirkungsresten dieses herrlichen Volkes so viei Lehenskraft bewahrt, dass sie der Junghrunnen geworden sind, von dem his in ferne Zeiten schaffenstrunkene Naturen um so hegieriger trinken werden, je mehr gewisse Richtungs-Menschlein glauhen, üher die "verstauhte Antike" die Nase rümpfen zudürfen. Diese hegreifen nicht, dass niemals veralten kann, was das Ewigtypische der Welt zu packen und, sei es im grossen oder kleinen, darzustellen wusste, und dass nur das Halhe, das Angepasate seine Eindrucksfählgkeit verliert, sohald die Zeit mit ihrer Geschmacksrichtung vorhei ist, für die es gerade gemacht war. Unsterhlich aher vor allen andern werden die Griechen bleiben, denn niemals ist die menschliche Natur auf eine solche Höhe erhohen worden, als in den Jahrhunderten, da dieses Volk in der Blüte seiner Entwicklung stand. Unser Vollkommenheits-Ideal ist damals gehoren worden, das kein im Namen der göttlichen Liehe geführter Schwertstreich und kein Fluch von bleichen Büsserlippen ausroden konnte. Entrang sich darum der Phantasie eines Dichters eine Welt von Ühermenschen, oder wie es in einem Luzerner Blatt über Spittelers Werk treffend helst; "ein weiter entwickeltes Menschengeschiecht mit hervorragenden Edeltypen, Menschen von kraft- und hoheitsvoiler Erscheinung, voll physischer Stärke und selhstfrohen Kraftgefühls", so waren dies von selhst schon Griechen, bevor noch der erste Vers geschriehen war, denn nur als solche, wenn ich so sagen darf, im griechischen Milieu, konnten die Gestalten

jene Grösse, Wahrhaftigkeit und von aller Convention freie Plastik gewinnen, die Spitteler ihnen gegeben hat.

Auch das landschaftliche Element der Dichtung blieb davon nicht unberührt. Zwar merkt man hier in zahreichen Bildern und Vorgängen, dass Spitteler Schweizer ist und zu deutlichster Anschaulicheit von dem angeregt worden ist, was ihn am nächsten und häufigsten umgab. Er gleicht hierin jenen naiven Malern, die, ohne Rücksicht auf das Historische, Römer und Judier im Kostlim der damaligen Gegenwart und in der Umgebung ihres Wohnorts darsteilten. Aber über diesen Fluhen und Matten, die Spitteler uns schildert, auf diesen Gipfeln und Schroffen weht die dunstlose Luft des Südens, liegen die Farben, der Glanz und die unvergleichliche Perspektive der meerumspüten klassischen Eilande. Dies ergibt Stimmungen von ungewöhnlicher Leuchtkraft.

Auffallen muss, dass Spitteler ein antikes Versmass vermieden hat. Ist es nicht seltsam? Goethe wählt für sein kleinbürgerliches "Hermann und Dorothea" den Hexameter und rückt dadurch den Stoff in die Ferne, indem er ihm gleichzeitig ein dem Epos angemessenes monumentales Gepräge verleiht. Spitteler schenkt uns griechische Göttermärchen in sechsfüssigen Jamben, und gewinnt durch die unserem Gefühle vertrauten paarweisen Reime für den fernen Stoff die trauliche Nähe und Wärme. Torheit, dem Dichter die Wahi dieses Versmasses zum Vorwurf zu machen, weil es zu holperig, oder gar, weil es nicht mehr zeitgemäss seil Es kommt doch wahrhaftig verschwindend weniger darauf an, in welchem Versmass ein Gedicht verfasst ist, als darauf, dass die Verse gut sind. "Diese harten Aiexandriner 1) sind weder so kräftig, noch so ätherisch, dass sie Götter tragen können, es sind rumpelnde (1) Streitwagen für pelasgische (l) Ritter", lese ich in einer Kritik. Nun höre man den Hymnus der aus dem Hades aufsteigenden Götter an die Sonne, die sie zum erstenmai erblicken:

"Wer biat du, hobes Wesen, freundlich und erlaucht, Das Berg und Tai zumal in goldene Frobiani ratuch? Vom Himmel fern in stolter Abgeschiedenbeit Maste du das Veitall mit geschmoltner Seitgetig. Erfüliat mit süssem inhalt den verdrossnen Raum Und Sebein und Wesen einigst du verzöhnt im Traum. Mit weichem Gruss und Namen soll ich dir begegnen? Elch weiss en sicht doch dehen Werke lass mich seenen."

Rumpelnde Streitwagen für pelasgische Ritteri! Es mag ja allerdings recht bequem sein, sich aus ästhetischen oder kunsthistorischen
Lehrbüchern elnige Urteilsbegriffe zusammenzuschachteln und, was da
nicht hineinpasst, mit geistreich sein sollenden Phrasen abzutun, aber
solche Art von Kritik muss ehen gewärig sein, bei Gelegenheit wieder
kritisiert zu werden. Zu diesen Schachtelurteilen gehört auch, dass sich
beutzutage kein Mensch mehr für Mychologie interessiere. Ich könnte
da eine schneidige Bemerkung Spittelers aus einem seiner Vorträge

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die Bezeichnung "Alexandriner" ist nur zum kleinaten Teil richtig. Der Alexandriner hat nach der 6. Siibe eine Cäaur, die bei Spitteler achr seiten vorkommt.

über das Epos zitieren, unterlasse es aber und sage einfach: wer sich nicht dafür interessiert, ei zum Teufel, der soll doch davonbielben. Die übrigen befinden sich dann wenigstens in besserer Gesellschaft. Doch halt — ich versprach, nicht polemisch zuwerden, will also diese, meinem Wahrheitsbedürfnis entspringende Neigung fortan in ein verschwiegenes Kämmerchen meines Herzens verbannen.

Hier möchte ich den Leser aufmerksam machen, dass bei Spitteler Wortbildungen und -anwendungen zu finden sind, die überraschen. Da ich die Ansicht vertrete, dass das Ungewohnte keinesfalls schlecht sein müsse, so rate ich, auch hier zu prüfen, welcher Sinn in dem Worte stecke und oh nicht gerade an der betreffenden Stelle jedes andere Wort unangebracht wäre. Z. B. Den Götrern, die den Erebos verlassen wollen, schwirren unzählige Lästervögel entgegen, ein elendes Sumpfgezücht, das jeden in den Kot ziehen wilt, der nicht mit ihm klappert und plappert. Als sie ihren giftigen Unrat nach den Göttern seelen, sagt Hades von ihnen:

Sie würden nämlich ohne jegliches Bedenken.

Glaubt mir, wenn ich nicht wäre, euch zu Boden stänken. Jemand meinte tadelnd, es müsse "stänken" heissen, was jedoch eine ganz andere Bedeutung hätte. "Er stänkt etwas zu Boden" (oder will es wenigstens) kann man von einem kleinlichen, rachekichtigen, perfiden Gegner sagen, der nachber, im Falle des Misslingen, es mit dem "stänkern" versucht. — Von einem Geler sagt der Dichter:

> Dachauf, dachab vom Giebel bis zum Zinnenkranze Humpft' er umher in schauerlichem Klauentanze.

"Humpfen", weder "hüpfen" noch "humpeln", gibt die unheimlichen Bewegungen des Leichenvogels mit onomatopoeischer Kraft wieder.—
Die Bergbliche, die Poseidon aufwärtzwingen will, lässt er, ihm zum Trotz, ihre Gewässer frech zu Tale "schneuzen"; ein guter Ausdruck für die schnaubenden Wasserfälle der Alpen. Den Sonnenwagen des Helios nennt er ein "Schöngetüm", d. h. Riesengrösse mit Schönhelt vereinitgt, im Gegenastz zum hässlichen "Ungetüm". Auch schweizerische Dialektwörter wird der Kundige herausfinden, die mit wenigen Silben mehr sagen, als lange Umschreibungen.

 Freude an, wenn man sie ganz genau kennt, weil sie so reich sind, dass man sie nie erschöpfen, nie mit ihnen fertig werden kann, durch die Erkenntnis dieser Unmöglichkeit aber die Fülle ihres Reichtums erst versteht. Zu diesen Werken gehört der "Olympische Frühling".

Ich will nun den Faden der Begebenheiten lose in der Hand behalten und bei einigen besonders bemerkenswerten Episoden etwas verweilen. Wollte ich's bei allen, so müsste ich die Dichtung einfach abschreiben, denn da ist keine Zeile, die nicht inhaltreich, kein Wort, das nicht bedeutsam wäre.

Die Götter haben die Unterwelt verlassen, nachdem sie, von Hades treulich geführt, die sieben "erebinischen Gefahren", die uns der Dichter mit kühner Phantasie schildert, ohne Schaden überwunden haben und steigen den "Morgenberg" zur Oberwelt hinan. In einem Lawinenbett beggenen sie dem gestürzten Kronos mit den alten Göttern, die Anankens Wille erbarmungslos in die finstern Tiefen hinabtreibt, denen ihre glücklichen Nachfolger soeben entronnen sind. Diese Beggenung ist von tiefster tragsischer Bedeutsamkeit. Wer sie liest, ohne im Innersten erschüttert zu sein, der lege das Buch aus der Hand; es ist nicht für ihn geschrieben.

Als echter Künstler kennt Spitteler sehr wohl die Wirkung und Notwendigkeit des Gegensatzen. Darum sorgt er weise dafür, dass dem düsteren ein heiteres Bild folge. Die Götter, kleinlaut und verzagt durch die Begegnung mit Kronos, in düsterem Ahnen ihr eigenes, dereinstiges Schiesal erschauend, klimmen sehweigend nach oben, bis sie auf weiten, schattenlosen Wiesen kraftlos in der Sonnenglut zusammenbrechen.

Da biltzt ein Jauchzer über ihnen silherheil, Der hüpft durch die hlum'gen Matten froh und schnell.

Und sich am Horizonte droben auf der Weid Wucha aus dem blauen Himmel eine schlanke Maid', An Tracht und Ansehn einer schlichten Hirtin gleich, Doch schlimmernd wie ein Engel aus dem Himmeireich. Die hohlen Händ' als Muschel hielt ale vor den Mund, Draus atless ale Jauchzerkerten in den Alpengrund.

Leichten Fusses springt sie zu den Lechzenden herab und bietet ihnen labende Speise zur Erquickung dar.

«Gesegnet seist du", dankten sie, "und henedelt, Du holdes Mäckhenangseisch, in Ewigkeit. Nie bracht" ein schör'rer Bote eine schön're Post. Fürwahr, dass, nenn ich eine wunderfätige Kost. Wir spüren lauter Wonne, keine Unlust mehr. Doch sprich: wie heisst dein Name" und wo kommat du her?"

Uranos hat sie gesandt "der Herr des Sterngewimmels", der Mitleid mit den Entkräfteten empfand.

"Doch wollt ihr meinen Namen wissen, nennt mich Hehe."

Zum "Baum der Hesperiden",

Von dem die Sage meldet, dass aus seinem Samen Sämtliche Pfianzen aller Weit den Ursprung nahmen,

wandern die neugestärkten mit der holden Hebe und vertreiben sich in seinem wundersamen Schatten mit Erzählen von Märchen, mit der "Dichtung Purpurbildern" die Zeit, bis sich die Sonne zum Horizont neigt. Doch auch den furchtbaren Ernst des Daseins müssen sie wiederum kennen lernen.

Oben in diesem Forst, in einer schröften Kluft!
Erklifter schaudernd sie.) satzert eine Mördergruft,
Von waldgekrönten Mauerwänden ringsumgeben.
Das ist, die Jeder flicht, die Grone, Tod und Leben'.
Zwei Höhlen lugen oben aus dem Feisenhaus
Die fallen durch ein Dicklicht, wo der Blick erlischt,
In einen Telch, der immerfort im Aufrahr zischt
Und speit und sprüdei Häterliche Fluchgebete.
Willist die des Teiches Namen wissen, nenn' ihn "Lether.
Mertz: Aus der einem Höhle, gräsalich zu erzählen,
Der Tier und Menachen. Auf der anderen Treppe Stufen
Ziehen sie empor, zu neuem Erdengang herrlich

Und sile steigen triefend aus dem Zauberhad Und strauchein auf die Treppe nach dem Lebenspfad. Wohl schürteln sie und schleudern angatvoll Haupt und Glieder, Doch aus dem Nert des Fleisches zieht sich keiner wieder. Der beil'gen Seele ist der Schleim nun Herr und Meister, Du lebat, du kleba, verkitter in den hut'gen Kleister.

Ungläubig lächeln die Götter, doch Hebe führt sie auf die Brücke oberhalb der verhängnisvollen Grotte, nachdem sie ihnen erst Nüsse gegeben hat,

"deren Zimt,

Dem, der sie isst, den herben Schmack des Mittelds nimmt."

Grausend erschauen sie den "Wirbelsturm der fürchterlichen Geistermühle". Da stockt einen Augenblick der grausige Kreislauf und traurig "mit innigen Augen" schauen die Tiere zu den Göttern auf:

> "O sagt uns, weich Verbrechen haben wir verschuidet, Dass solch ein blutig Schicksal wird von uns erduidet? Auch ich hin Gelat, mit eurem Fühlen fühlen wir, Weswegen sind wir Tiere, aber Götter ihr?"

Doch der Ton ihrer Stimme wird zu unverständlichem Grunzen und Gröhlen,

Und wie sie fiehentlich die Hände streckten, hoten Sie keine Hände, sondern Kralien, Tatzen, Pfoten.

In wildem Zorne fluchen die Göter der Grausamkeit Anankes.

Der wild dahinstürmende dritte Gesang erzählt uns von Aktalon,
der die Erde von den Ungeheuern säubert, bis der Unbezwingliche selbst

von der Liebe Wahnsinn grausam bezwungen wird. Der sechste schildert mit feinem Humor die Eifersüchteleien zwischen Pallas und Aphrodite. Die Krone des Ganzen aber, ein Gedicht, nach meinem Gefühl nur den allerhöchsten Erzeugnissen der Weltlitteratur an die Seite zu stellen, ist der vierte Gessen a Apoll der Eindecker\*. Apollon ist das Gegenstück zu Poseidon; ein vergleichender Gegensatz drängt sich daher auch hier unwillkürlich auf; der ernst strebende, hochfliegende, wahrhaftige Künstler im Gegensatz zu dem nach Knalleffekten lüsternem Machen.

Zu seinem Dämon spricht Apoll:

"Weiss du mir einmal einen frischen Himmelsbogen, Hoch, frei und rein, darin noch niemals ward gelogen, Den keine Pfffigkeit befleckte mit Verrat, Weil ihn kein Schlechter kennt, kein Feiger je betrat. ——— "Was du bedingst," versprach der Dämon, "bring' ich dir: in einen frischen Raum. Emdeckter, folge mit."

Ein "Firnlicht" sieht Apoll im Auge seines Dämons glänzen, auf springt er, die Seele voll kühnen Wagemuts, und hinauf kleitern sei ins Hochgebirg. Ein Weib kommt Apoll entgegen. Artemis ist's, die treue Freundin, die ihm schon früher im Wettlauf um Hera aufmuntermd zur Seite blieb. Auf Bergeshöhen, das wusste sei, ist Apoll zu finden. Ein freudiges Rauschen erfönt, ein strahlendes Licht zuckt auf und fämmenlodernd kommt der Sonnenwagen dahergerollt, von Helios geführt. Helios erkennt Apoll nicht, belehrt ihn daher ausführlich üher das Triebwerk der Sonnenschmiede und beantwortet dann seine Frage, warum er die Sonne am Seile und den Wagen ängstlich längs des Felsgeländes führe, und nicht lieber ins Freie, Weite schweife, mit den nicht gerade höflichen Worten:

"Was einer nicht versteht, das lass' er unterwegen."

Von der lachenden Artemis über seine Unkenntnis aufgeklärt, überfliesst er von Entschuldigungen, worauf ihm Apollon die schöne und grosse Antwort gibt:

> "Den Vorteil deiner Lehre mocht' ich gern genlessen. Denn niemand ist so gross, und reicht er zu den Sternen, Eh' dass er etwas kann, muss er's bescheiden iernen."

Apollon löst die Sonne von den fesselnden Stricken und besteigt selbst mit Artemis den Wagen.

> Jext gleich, wie unterm Sattel ein eriesen Pferd Schön hüpft, wenn es den Reiter merkt, der seiner wert, Und gleich dem Schwan, der stolten Flügelschlags den Gischt Aufpelischt und aus gebognem Halse Hochmut zieht, So segeite die Sonne, als sie kaum verspüre, Dass selbst der Könlgliche Heid Apoli sie führe, Mit aufgeblähtem Wimpelwald in ebnem Flug Glückaus ins Blau, durch Äntergianz umd Wolkenzug.

Hinauf geht die Reise über den letzten Erdensaum hinaus in den unbewohnten Weltenraum, in die wesenlose Leere. Die Adler, die noch

eine Weile mitgeflogen, fallen ab, die Mücken, die letzten Lebensboten der Erde, schwirren Unheil, und selbst Artemis erbangt, das Herz bedrängt von grauenvoller Einsamkeit. Endlos scheint die Fahrt durch die Ätherwätste. Da – ein Rauchwölkchen, ein Blatt, ein fremder Vogelschrei und vor einer Wolkenwand, dahinter wonnige Laute tönen, hält der Wagen. Einen einzigen Punkt in dieser Wand, haarscharf, dem Auge unsichtbar, muss Apollon mit dem Pfelie treffen; ein Fehschuss, und sie bleibt für ewig geschlossen. Bogen und Pfelie fliegen ihm zu. Erbangend, zweifelnd, erschauernd vor Unmöglichem lässt er den Bogen immer wieder entmutigt sinken, bis ein plötzlicher Entschluss ihm Kraft verleibt, und er den Pfeli entsendet.

"Web mir und Mitteld! fehl!" ich?" frug der Schütze bang. Doch sieh, die schwarke, seilte sieh der Wolkenber. Doch sieh, die schwarke, seilte sieh der Wolkenber. Und sus dem Schleier trat, gleich einer Jungfrau hold, bes und der Deberreh in Glütze und Farbengold. Ein Wald von Blumen, ein Vulkan von Schmeiterlingen Und Berg und Täler, isat von Siberquellen springen. Die Hände reichten sich, orgriffen, invernabwiegen. Anoll und Artenlau, wornuf aus Land als siteren.

Wir sind nach Metakosmos gelangt, der lichten Überwelt. Sie existiert vorstellbar nur im Kunstwerk und im Gleichnis; beides gibt uns der Dichter. Unbetreten ist der Weg, unbeirrt muss ihn der Künstler wandeln und haarscharf muss er den Zweck - so nennt auch Spitteler Apollons Ziel in der Wolkenwand - den idealen Zweck, natürlich, erraten und treffen, soll das Geschaffene vollkommen sein. Mit Mühsal, Sorge, Enttäuschung und Mutlosigkeit wird er kämpfen müssen, vergeblich wird oft all seine Arbeit sein, bis ein Blitz niederzuckt und das Ziel erleuchtet. dem er nun mit neugestärkter Kraft zueilt. - Indem ich Spittelers Gleichnis zu erklären versuche, fange ich selbst an, im Gleichnis zu sprechen; ein Beweis für die Kraft dieser Poesie, die eine rein verstandesmässige Deutung nicht zulässt, somit nie zur eigentlichen Allegorie hinabsinkt, sondern, wenn sie schon eine Umdeutung erfahren soll, nur eine solche ins Psychische duldet. Ich zitiere hier ein Wort des Dichters aus einem seiner früheren. nachher zu erwähnenden Werke, das Klarheit gibt, wie er selbst darüber denkt: "Der "frostigen" (rhetorischen) Allegorie rede ich nicht im mindesten das Wort: wo aber die Allegorie nicht ,frostig' und rhetorisch, sondern warm und poetisch auftritt, da gibt sie meines Erachtens einer Erzählung, weit entfernt ihr zu schaden, einen vermehrten Reiz: der tiefere Sinn gleitet parallel unter der Handlung dahin, wie die Spiegelung eines segelnden Schiffes im Wasser" (Extramundana.)

"Gleichnis" wird hier aber wohl in jedem Fall eine bessere Bezeichnung sein als "Allegorie", und zwar möchte ich die soeben erwähnte Art ideale Gleichnisse nennen im Gegensatz zu den realen, wo der Dichter einen anschaulichen Vorgang der Natur zum Vergleich mit einer Seelenstimmung heranzieht, z. B. wenn er am Anfang seines Epos das allmählige Erwachen der Götter aus ihrer traumhaften Trauer mit dem Knoseen der Blumen verzleicht. Derartige Gleichnisse, deren

es viele im "Olympischen Frübling" gibt, bilden Parallelen — nicht etwa Reminiszenzen — zu äbnlich gearteten Stellen der Homerischen Gesänge.

In Metakosmos blüht und duftet es geradezu von Gleichnissen, allerdings nur von idealen, denn Vorgänge der irdischen Natur gebören dort nicht mehr binein. Das schönste ist das vom "Tal Eidophane", worder sein eigenes Ich, losgelöst von der Leiblichkeit, erblickt. Dort erschauen auch Apollon und Artemis ihre schlackenlosen, goldreinen Seelen und schliessen den Freundschaftsbund für die Ewigkeit. Der ganze Gesang aber schliesst mit den innigen Worten:

und hoffe niemand zu entzweien,

Die einst ins Tal Eidophane geblickt zu zweien."
"Da war's, als oh ein Schatten aus dem Dicklicht wankte,
Und riesenhaften Schrittes nach der Kanzel schwankte,
Die Hand zum Griff bereit. Von bielchem Schreck erfasst,
Enißohen kreischend als emit atemloser Hast.

Der Einfluss Schopenhauers und der ehrwürdigen indischen Lehre von der Wiedergeburt auf unsern Dichter ist hier unverkennbar. Jedoch gibt er, das Wesen seiner Kunst genau erkennend, nicht gereimte Pbilosopbie, sondern hier wie immer und überall, ein anschauliches, ergreifendes poeitsches Bild.

Die folgenden Partien sind wohl die schönsten im ersten Teil. Weiter steigen die Götter auf Flügelpferden, die Uranos gesandt, von der Erde aufwärts himmelan. Sie seben

Die Sonnenrosse welden auf den roten Flühen.

dann

"die Hindinnen der Nacht, Die vor dem Tal der Träume balten stille Wacht, Wehmür'ge Märchen aus den grossen Augen staunend Und abnungstiefe Rätsel mit den Lippen raunend.

- his dass sie schliesslich kamen auf die Silbermatt, Wo man den Mond zur Hand, die Welt zu Füssen hat.

Mit einer grosszügigen Naiveiti sondergleichen ist dann die Himmelsburg beschrieben und der Empfang bei Uranos, dem gütigen Greise, der väterlich für seine Göste sorgt, sie bedient, ibnen die vom Wandern wunden Füsse badet (worin der Kritikter eines klerikalen Blattes eine unerlaubte Anspielung auf Christus erblickt bah und sie mit Speise und Trank erquickt. Auf diesen Höhen, meinen die Götter, gäbe es nur eitel Glanz und Wonne. Doeb Uranos belehrt sie bald eines andern. Er erzählt den Staumenden vom höllischen Dämon, den er allnächtlich mit Schild und Schwert bekämpfen muss und zeigt ibnen die Narben seiner Brust, die er im Kampfe davongetragen. Ferner berichtet er innen vom Minosturus, dem "evien Ochsen".

> der das Himmelsfundament Tagaus tagein mit nimmermüdem Horn berennt. Warum? Das weiss man nicht. Aus Dummheit offenbar.

Sechs Stunden täglich schenkt ich ihm Beiehrung zwsr, ihm kispp beweisend, dass der Himmel jedenfalls, Wofern er einstürzt, fällt auf seinen Hals. Endlich begreift er's, kraztz sich, leckt die Ohren, muht, Worsuf er unresäumt den alten Unfuz tut. —

Aber noch grössere, ernstere Dinge sollen sie schauen. Hier will ich ein Beispiel unter zahllosen herausgreifen, wie es Spitteler gelingt, mit wenigen Worten, oft mit dem Erwecken einer einzigen Vorstellung, in uns die Stimmung hervorzurufen, die zum vollen Erfassen der nachfolgenden Erfastung notwendig ist. Uranos führt

durch die Enge
Gehelmer und verworr'ner Wendelginge.
Sie') vor ein ritseihaftes, gilsern Wagenhaus.
Ein blasser Ampeischimmer zitterte daraus.
Und an den Penstern hingen grosse fremde Fliegen,
Die eine andere Weit verrieten und verschwiegen.
Dies-, aprech er, "ist des Himmeiskönige Reisewsgen."

Nicht die umständlichsten Verheissungen könnten die dämmerungsschaurige Erwartung, in nie betretene Gegenden einzudringen, so vorbereiten, wie diese "grossen fremden Fliegen", die uns wie märchenhafte Träume erscheinen, vorausgesandt als Vorgeschmack der Wunderwelt, die wir bald erschauen sollen. In diesem Reisewagen fahren sie nun zu einem lärmerfüllten Haus, wo mit eisernen Griffeln in ein stets sich erneuendes Walzenband von Stein das "Weltenklagebuch" eingemeisselt wird. Jedes Weh der Kreatur ist dort aufgezeichnet.

"Auf dass am jüngsten Tag und schliesslichem Gerichte Das Buch den namenlosen Schuldigen bezichte."

Weiter geht die Reise zu einem morschen, spinnwebüberzogenen Pförtchen. Uranos entriegelt es, und — der See "Nirwana" beut sich den Blicken dar. Hier erstirbt aller Lebenswille und Annakes Macht hat ein Ende. Unendlich scheint die graue Flut, und mit dumpfem Schall schlagen die schweren, langezogenen Wogen an die Küste.

> "Doch jenseits in den Wolken grüsst ein Widerschein, Als könnt' ein weitenfernes Land dahlnten sein." "Man glaubt von einem Lande Meon,") dass es wäre, Die Hoffnung betet, dass der Glaube sich bewähre."

Über Nirwana hinaus, wo die tiefste Philosophie endet, gibt es doch noch ein Höheres, das wieder zum Leben führt, zu einem Leben aber, das erhaben ist über Anankes Macht. Auch Uranos kann das ferne Land nur ahnen, nicht betreten. Ein Engel aber schläft in einem Kirchlein unter einem Felsen, an der Scheidgerenze der Welt,

> Und wenn den Atem zieht der Engel aus und ein, Erblaut die Luft von seines Hauches Sonnenschein.

Es ist die Hoffnung, der urewige Trost aller Völker, aller Re-

<sup>1)</sup> Die Götter.

1) μειον = besser.

ligionen, aller vernunftbegabten Wesen, jene Hoffnung nach einem Jenseits, die kein Realist, kein Zyniker und kein Nietzsche ausrotten werden, nach einem Lande Meon, wo der ersehnte Erlöser weilt, den ein Engel, die Hoffnung selbst, am ersten Schöpfungstag aus Anankes Mörderhand gerettet und hinübergetragen hat nach dem Lande, aus dem jetzt, über Nirwanas graue Flut, ein fernes Licht herüberschimmert. Dorther wird er dereinst kommen, das Lilienbanner in der Hand, den Flammenstift auf der Lanze, die zischend in den unheilschwangern Weltenschoss sausen wird, um aufleuchtend das Morgenrot des letzten Tages von Anankes Herrschaft zu verkünden. - Müssen wir aber in transzendentale Vorstellungskreise schweifen, um des Dichters Bild zu verstehen? Deutet es nicht oft genug das tägliche Leben aus? - Dunkel ist es um uns her. Von Trübsal belastet verrichten Leib und Seele nur mühsam die aufgezwungene Arbeit. Da bringt ein unbedeutendes Ereignis, vielleicht nur ein Gedanke die Hoffnung mit. Es muss ja nicht so sein, es kann is anders werden, es wird - -. Der Blick wird hell, die Arbeit leicht. Es blaut um uns die Luft und die Sonne scheint, wenn auch in Wirklichkeit der Regen recht dicht herniederprasselt. -

Spät ist es am folgenden Tag, als die Götter nach ihren ereignisreichen Weltenfahrten erwachen. Die sleben Töchter des Uranos,
sanfte, schöne Wesen voll Güte und Seelensonnenlicht begrüssen die
Gäste. In heiteren Spielen flegen die Stunden den Glücklichen dahin.
Sie geniessen das reine Glück schuldloser Kinder und nie sich trennen
zu müssen ist in einziger Wunsch. Eos, die füngste und liebste Töchter
bittet den gestrengen Vater, Uranos gewährt, und die vorgeschriebene
Fahrt nach dem Olymp, der Götter künftigen Herrschersitz, wird versäumt, aufgeschoben ins Unbestimmte. Ich möchte aus diesem Gesang
nichts zitieren. Die Sprache wird hier zur heitersten, himmlischesten
Musik, und jedes Hervorheben einer Einzelheit wäre Sünde gegen die
Harmonie des Kunstwerks.

Die Harmonie der Seelen ist bald genug gestört. Wenn nicht aussere Begebenheiten eingreifen, so vernichtet gar oft der Überdruss das Glück. Dies ist in der menschlichen Natur tief begründet, und auch Spittelers Götter, wie die Homers, haben menschliche Herzen. Wärßnicht so, kein Mensch könnte sich für sie interessieren. Gar mancher Dichter hätte nun mit den feinsten psychologischen Zügen geschildert, wie sich die Götter allmählich von den Himmelsstöchtern abwenden, bis innen schliesslich verhasst wird, was vordem ihre Seligkeit war. Spitteler aber, der Epiker von Gottes Gnaden, weiss, dass anschauliche Vorgänge, und nicht nur erzählte Gemütsstimmungen wichtige Wendungen herbelführen missen. Aber wiederum nicht auf loser Willkürlichkeit, sondern auf dem tiefen Grunde des Geschehens müssen diese Vorgänge wurzeln, sollen sie wertvoll genug sein, dass Himmel und Welt sich dafür in Bewegung setzen. So ist es auch hier Ananke "mit den runden Tigeraugen", der eingreift.) Er hat nun einmal be-

<sup>1)</sup> Spineler personifiziert Ananke als Herrn der Welt; das Wort ist daher bei

stimmt, dass die Götter Herren des Olymp werden. Dagegen gibt es keine Auslehnung, keinen Widerspruch.

"Ich will doch sehen! Fürwahr, das wär' ein tolles Stück: Ich glaube ger die Unverschämten wollen Glück."

"Luft und Erde hören

Mein Wort und eine Mägdlein wollen mich beiören?"

2

b

z

ē

3

ď

So ruft er hohnlachend und eilt nach seinem Schierlingsgarten, "wo alle Gifte gierig auf Erlaubnis warten". Vom "Krötenpilz" bläst er den Samen und stäubt ihn zur Himmelsburg hinauf, wo die dornbewehrten Sporen "auf unhörbaren Schlitten durch der Freier Schlund" hinabgleiten "in des Herzens dunklen Grund". Sogleich ist des Glückes Quell "versäuert und vergiftet" und "der Königstöchter edles Angesicht, ihr lockig Haar, ihr grosses Auge schön und licht, und ihres keuschen Leibes Gegenwart" den Göttern zur Last. Abseits in einem Holzverschlag, in einem "wildverstruppten Dornenhag" verstecken sie sich schmollend und grollend, bis Uranos sie auffordert, ihrer Bestimmung zu folgen und zum Olymp hinabzureisen. Das Luftschiff ist gerüstet, klagend nehmen sie von Uranos und den holden Schwestern Abschied, nun erst erkennend, was sie verloren haben, und fort geht die Fahrt, hinab zum farbigen Olymp, ihrem künftigen Wohnort, wo sie feierlich empfangen werden. Die Reise und die Ankunft sind mit einer Pracht und einem Reichtum an Bildern geschildert, von denen ich dem Leser hier nichts verraten will.

Hera heisst die Königin des Olymp, von einem Gott gezeugt, von einem Amazonenweib geboren. Darum ist sie sterblich. Beschlossen ist vom Rate der Geronten und Prytanen, dass sie sich vermähle; einen der jungen Götter muss sie wählen. Im Kunstgesang, im Wettlauf und in der Traumweissagung muss als Erster hervorgehen, wer sie besitzen darf. In allen Prüfungen erringt Apollon die Palme, von seinem Siegesdämon geleitet. Doch Ananke hat es anders beschlossen. Die Herrschaft eines Licht- und Liebesgottes ist undenkbar in einer Welt, wo die unerbittliche Notwendigkeit grausam gebietet. Darum muss Zeus, gegen den Beschluss der Preisrichter, gegen den Willen des Volkes, ja gegen seinen eigenen Willen, durch schmählichen Verrat die Krone und Hera gewinnen, die selbst den edlen Apoll verrät. So ist die junge Weltherrschaft schon in ihrem Anfange mit dem Fluche der Schuld belastet. Dies ist im wesentlichen der Inhalt des zweiten Teiles unseres Epos, dessen grossartigen Schluss ich wörtlich anführe. Abseits der Welt, in einem stillen Haine weilt Apollon, der um Ruhm, Krone und Weib Betrogene. Am dritten Tage, nachdem Zeus Hochzeit mit Hera gefeiert hat, rauscht ein schwarzer Schatten aus dem Walde hervor, und der düstere Zeus spricht also zum lichten Apoll:

> "vernimm denn meiner Ankunft Grund. Willst du, so isss uns schliessen einen Fürstenbund.

ihm mänrlich, während es im Griechischen  $\hat{\gamma}$  drann (Die Norwendigkeit) heisst, also weiblich ist.

Zwar du bedarfst mich nicht, ich kann dir nichts gewähren, Ich aher und mein Volk kann deiner nicht entbehren. In dieser Weit, von Übein krank, von Biute rot, Tut Geist und Schönheit, tut ein Fieckchen Himmei not. Ein Glücklicher, der nichts vom Pfuhl des Jammers weiss, Ein Edier, rein von Schuld, ein Heid, des Heimbusch weiss. Ich kann nicht duiden, dass du feindlich ferne weilest, Ich fordre dich, dass du die Herrschaft mit mir teilest. Zwar mir der Weiteniärm, der Völker Not und Streit, Die strenge Rute, waitend der Notwendigkeit. Doch dir im lichten Äthergianz des Reich des Schönen, Wo hoch im freien Raume die Gedanken tonen. Ich setz' dir im Gebirg ein nnabhängig Schioss, Darin als Fürst du schaltest mit Gesind und Tross; Vor seiner Schweile ende meines Szepters Fug. Ich beische kein Entgeit. Dein Dasein gilt genug. Nun lass durchs Ohr ins Herz dir meine Rede rinnen." Apoli erwiderte: "Ich heische kein Besinnen. Vom Bösen hist du, Unhoid, sher gross and wahr. Die Freundschaft schiag' ich aus, das Bündnis nehm' ich dar." Er sprach's. Mit diesem schieden friedlich und versöhnt Er, der die Weit beherrscht und der, der sie verschönt. -

Abseits von der rauchenden Werkstatt der Welt liegt unter fernem, reinem Himmel das Reich des Schönen.

Ich habe mich absichtlich beim zweiten Teil nur kurz aufgehalten, um länger beim jüngst erschienenen dritten verwellen zu können.
"Die hohe Zeit" nennt sich das Buch, in dem uns der Dichter zeigt, wie die Götter, während Zeus und Hers ihre Plitterwochen feiern, mit Ungebundenheit die weite Welt durchstreffen. Jetzt ist der olympische Frühling in Wahrbeit angebrochen. Dieses Buch bedeutet somit den Mittel- und Höhepunkt der noch nicht vollendeten Dichtung. Die ersten beiden Teile waren die Einleitung. Was auf den dritten noch folgt wird gleichsam die Coda bilden.

Eine Vorbemerkung will ich hier einschalten, um einer missverständlichen Auffassung des Werkes, und speziell dieses dritten Buches, vorzubeugen. Es wäre gänzlich verfehlt, wollte man zu ergrübeln versuchen. was die köstlichen Märchen, die uns da erzählt werden "bedeuten", oder was etwa der Dichter mit ihnen beabsichtigt habe. Dies würde nur vom einzig Wichtigen, nämlich von der Dichtung selbst abziehen. Es versteht sich von selbst, dass eine so kühne und reiche poetische Schöpfung, wie der "Olympische Frühling" im Leser Gedanken anregen wird, die mit seinem Leben, seiner Umgebung, seinen Anschauungen und Urteilen übereinstimmen. In diesen Gedanken aber den Ursprung der Dichtung suchen zu wollen, wäre ein grosser Irrtum. Wie aus einem schönen Musikstück sich jeder Hörer eine ganze Geschichte herausdeuten kann, ohne dass dem Tondichter auch nur Ahnliches vorgeschwebt haben mag, da diesem, wenn er kein Scheinmusiker ist, Aufbau, Klarheit, Stimmungskraft und Ausdruck seiner Komposition mehr am Herzen liegen wird, als poetische Fiktionen, so war Carl Spitteler, dem echten Dichter, der abstrakte Gedanke stets Nebensache, alles hingegen der zu deutlicher Anschaulichkeit gesteigerte, in seinen grössten und in seinen feinsten Zügen unmittelhar wahrnehmhare Vorgang selbst, oder, wie Jacob Burkhardt einmal das, worauf es beim Epos ankommt, einfach und treffend bezeichnet hat: "Die Freude am glanzvollen Geschehen."

Spitteler ist weder ein historischer, noch ein tendenziöser, weder ein archaistischer, noch ein moderner, weder ein idealistischer, noch ein realistischer, sondern ein naiver Dichter, der uns schlicht erzählt. was in seiner Phantasie lebt und weht. Da giht es kein Kostüm und keine Richtung, keine Predigt und keine Volksaufklärung, mit einem Worte keine von all den Krücken, die so mancher Dichter zur Aufrichtung seiner Schöpfungen hedarf, sondern alles lebt durch sich selbst und ist aus sich selbst verständlich. Der Dichter scheut sich darum auch nicht im geringsten, vollkommen anachronistisch zu verfahren. z. B. das Luftschiff der Götter als Dampfmaschine darzustellen, im Olymp von Klingelzügen zu sprechen, die verlötet werden müssen, oder uns den Glockenturm zu schildern, von dem Moira die Frühlingshotschaft ausläuten lässt. Wer darüber lächelt, lese zunächst das Gedicht selhst and frage sich, oh er von dieser Darstellungsweise nicht frischer, unmittelbarer berührt wird, als z. B. von "Quo vadis?" oder ähnlichen Romanen, wo es freilich keine historischen Ungenauigkeiten giht. Er erinnere sich ferner, oh es ihn in Shakespeares "Wintermärchen" helästigt, dass Böhmen am Meer liegt, oder dass im "Julius Cäsar" ein Römer von Brillen spricht, die einige Jahrhunderte später erfunden worden sind. Gerade die Najvität des sich um historische Einengung nicht kümmernden Stiles gibt der Darstellung rein menschliche Grösse und unmittelbare Lehenskraft, dass sie auf nnser ühermüdetes Gefühl wirkt wie der Duft der Erdfläche, deren festes Gefüge der scharfe Pflug soeben gründlich durcheinander gewühlt hat. Wir können glanben an diesen Zeus, diesen Apollon, an alle diese Wunderwesen der Luft- und Wasserwelt, als oh wir tagtäglich mit ihnen nmgingen. Freilich ist es viel schwerer, ein solches Epos zu schreiben, als z. B. ein soziales oder politisches Schauspiel. Das hewusste Kunstschaffen des alle Mittel voll beherrschenden Meisters wird durch den naiven Stil Spittelers nicht etwa ausgeschlossen, sondern vielmehr im höchsten Grade erfordert, denn das gänzlich neue, von aller Erfahrung Unabhängige muss dem, der es empfangen soll, in weit festgefügterer Form, weit plastischer und fasslicher entgegen treten, soll es ihm aufnehmhar werden, als das auf vorhandenen Voraussetzungen Aufgehaute, für dessen Verständnis er schon eine ganze Anzahl Faktoren in seinem Bewusstsein vorrätig hat. Nicht nur in die Welt des Dichters sich hineindenken, sondern leihhaftig in ihr wandeln muss er können, sich darin heimisch fühlen und sich als einen Teil von ihr empfinden. Wenn Floerke einmal ungefähr sagt, dass Boecklins Seejungfern, Tritonen und Kentauern wirklich leben, nur werde sich Boecklin wohl hüten, die Herren Naturwissenschaftler an die einsamen Orte zu führen, wo er sie sah, so gilt dies auch von Spittelers Gestalten. Da ist alles erschaut, erlebt in

Pracht und Wahrheit, mit bewundernswerter Kunst festgehalten und wiedergegeben, nicht aber auf dem Wege des Denkens mühsam kombiniert. Was er damit wollte? — Nichts weiter als dass seine "unnützen Fabeleien", so sagt er selbst, nicht wieder vergessen würden. Das hat er erreicht. —

"Das Knäblein Eidolon, mit Namen Glück genannt," ist vom "Gärlein Unbekannt" mit seinem schemenbelasteten Wägelein ins Schloss zu Hera und Zeus getrippelt, und scheucht dem bohen Paare die schweren Weltherrschaftsgedanken von der Stirne. Sogar die gestrenge Schicksalsgötin Moira, Anankes Tochter, bekrinzt sich beim Anblick des Kindes und umgibt die Schultern mit dem "weissen Kleid der Gnade". Sie fordert und erhält von Ananke, innerw Vater, die Erlaubnis zu einem Weltenfrühlingsfest. Mit urwüchsigem Humor wird nun geschildert, wie Erde und Himmel blank gescheuert und geputzt werden, wie die Lutt ein "wärmer Blau", der Wald ein "frischer Grün" erhält. Zwölf Schicksalsboten aber reiten, eine Tafel hochhaltend, zum Olymp empor.

"Den Göttern sämtlich," schrieb die Tafel, "kund zu wissen: Moira die Schicksaisgöttin, gand- und buldefilssen, Gestattet in Anankes Nismen und gewährt, So insg die Fahne Olbia') zur dem Schlossdach währt, Euch allen eine unumschränkte Anarchie, Keinem befehlend noch verbietend was und wie."

Wie eines Knaben Stock den Ameisenhaufen, so rüttelt die frohe Botschaft die "glückverschlafenen Götter" auf. Bündnisse, Freundschaften werden geschlossen und "jauchzerfrohen Jubels" rüstet sich Alt und Jung zur Wanderung. Dies der Inhalt des ersten Gesanges dem acht weitere folgen. Sie hängen nicht direkt unter einander zusammen: jeder erzählt ein Götterschicksal, bildet für sich ein abgeschlossenes Ganze und kann ausser der Reihenfolge gelesen werden. Dennoch ist die tiefe Wurzel einer gemeinsamen Grundidee unverkennbar und besteht ein innerer Zusammenhang, gleichwie die Farben des Prisma, verschieden unter einander, doch alle dem einheitlichen weissen Sonnenstrahle entspringen. Von Urkraft und schrankenlosem Übermut singt uns der zweite Gesang. In einem Wolkenschiff sausen die Winde, an der Spitze Boreas und die wilde Harpalyke, vorbei beim Häuschen des alten mürrischen Aiolos, wo die Nebelknechte in Felsenhöhlen schmausen, und die Gewitter mit den Tatzen durch die Gitter ihrer Käfige hauen, hinab zum Erdenland. Auf dem Bergesriff "Emporion" wirft das Schiff Anker. Nach allen Richtungen stürmen die luftigen Geister und peitschen die Erde auf. Mit dem Hifthorn bläst Harpalyke in die Höhlen der Troglodyten, die "vor jedem Lichtstrahl bocken", "vor tausendjährgem Unsinn Ehrerbietung rutschen" und "dem Quell, der Kraft, dem Glauben Hohngelächter zinsen". Mit "Tugendkrächzen und Sittio" flight das aufgescheuchte Nachtgeschlecht vor Boreas kraftbeschwingter.



<sup>1)</sup> olfios - glücklich.

beherzter Geissel. — Bis zu der Erde Ende gelangt dann das Götterpaar, wo die Sphinx, die unerforschlich tiefe Göttin "Ma" sich immerfort in den eigenen Hinterhuf beisst und dabei klagt:

"Wer giht, wer giht mir vor den bosen Zähnen Ruh?"

Als Boreas ihr verwundert zuruft "Lass es einfach sein", sträuben sich empört die Borsten der Sphinx und ein greiser Eremit tritt mit den strafenden Worten hervor:

> Bet an das Schöpfungswunder, dessen Sinn vergehens, Erschäftner Geist, du spürst die Tage deines Lebenn. Sieh dort von tausend Philosophen die Gerippe. Es hat der Denkerbäupter weise Stirn und Lippe Doch niemals noch, wie viel Systeme sie geschweisst, Erklärt, warum die ilefe Ma sich selber beisst.

Ist überhaupt ein Vergleich gestattet, so höre ich aus dieser Scene das Lachen des Humors, der mir aus mannehen der letzten Schöpfungen Beethovens erklingt. — Zurück aus der Wüstenei der unbegreiflichen Ma stürmen Boreas und Harpalyke zu neuen tollen Streichen. Als sie aber in ihrem Übermut ein reifes Kornfeld durchwühlen, empfange sie eine überaus drastische Zurechtweisung von Erechtheus, dem Erdgeist, der ihnen durch seinen Abgesandten die edle Mahnung zuruft:

"Genug, dass ihr die Welt mit Lust und Lärm bestüht, Den Lufraum fegt, der Erde Oberfäßehe stäubt. Doch innen munkeln dunkle Dinge allerhand, Die liegen ausser eurem sonnigen Verstand. Und geisselt nicht den Grund und schändet nicht das Brot, Denn Tränen kieben dran, gepresst uns beliger Not."

Von Güte und Edelsinn, der hier anklingt, erzählt uns vor allem der letzte. Hermes der Eribser\* beitleite Gesang. Den Gott, der einsam durch den Erdenwald wandert, erreicht Kunde von Maja, der Nymphenfürstin im Lande Gaia. Schmerzumwölkt ist ihr Geist durch den Tod Plutons, ihres mächtigen Gemahls, und in der Knechtschaft der Unterdrückung schmachtet ihr Volk. Zwar Majas Güte ist unverwandelt, doch:

"Von fremden Leichnsmapfaffen wird ihr Schmerz verhandeit, Die, um sich Ämter, Ehren, Ansehn zu erschleichen, Dem abergöti'schen Witwenield der Fürstin schmeichein. Unnütze, unverschämte, bündische Eunuchen, Die jeden Spuck und Druck des sell'gen Herren huchen."

Um Hilfe flehen Hermes die Bewohner Gaiss an. Zweimal weist er sie zurück, denn "Frauensiechtum, das aus Gräberschollen schattet" ist unheitbar, und dem Spiesse widersteht das "Schleimgezücht". Erst als er hört, dass Majas Knäblein heimlich gestoblen und lebend begraben ist in einem steinernen "Riesendenkhaus zu des Vaters Ehren", von dessen Dach die "Heuchelherde, lammsanft von Tritt, doch nicht zu sanft zum Meuchelmorde" den Namen Plutons mit "frechmäuligem Lobtoben" predigt, "dass man nicht höre aus der Grube das Gewimmer",

beschliesst er, die Fürstin zu heilen, das Knäblein zu retten und das gezwungene Volk zu entketten. Mit überlegener Geisteskraft und kluger Wachsamkeit seines adeligen Herzens vollbringt er das schwere Werk.

> — und schön nnd reich Erhiüht ein junges Giück in Majas Königreich.

Spitteler ist bier wie überall Meister der Stimmung. Seine Bilder und Gesänge entwachsen einem Grundakkorde, sowie ein Musikstück einer Tonart, und jede, auch die scheinbar sehr weit abliegende Einzelheit ist auf diesen Grundakkord abgestimmt, sowie die entlegenste Modulation schliesslich auf die Hauptonart zurückführen muss.

Wie ein Komponist mitunter den Hauptsatz seiner Symphonie durch eine Einleitung vorbereitet, so leitet Spitteler den tiefernsten siebenten Gesang, betitelt "Dionysos, der Seher", durch eine kurze, wunderbar bildkräftige Erzählung ein, die ich hier ganz wiedergebe:

> Am späten Tsg, sis Dämmrung das Gefild nmfing, Gefiel es Zens, dass er die Stadt durchstreifen ging. Sechs Männeraugen seh er sus dem Düster blitzen Auf einer Bank. "ist's unzuviel euch heiznsitzen?" "Dein Haupt, erhahner Herr, ist uns erhetne Spende. Willkommen, König Zens," und reichten ihm die Hände. "Verwahrt, du mögest in Geduid dich willig fügen, Mit wunderlichem Voik, wie wir sich zu begnügen. Der Mund ist unbered't, doch nasre Herzen danken." Zeus sprsch: "Wo Minner schweigen, reden die Gedanken." Demaiso setzt er sich den düstern Männern bei. Mit spärlichem Gespräch, ein Stündchen zwei und drei. Doch sis die Nacht jemehr die Stadtgeräusche schweigte, im Schieierwolkenhof der leise Mond sich zeigte, Stand von den Männern einer anf: "Mich zwingt's zn asgen. Oh gern, oh nagern. Um Erisubnis iasst mich fragen. Von einem armen Knsben schmerzt mich die Geschichte." "Erzähi' uns von dem Kneben," mehnte Zeus, "berichte. Ist's denkenswert und fühlbar, hör ich's giäubig sn." a's ist fühlbar," sprach der Unbekannte und begann:

Und nun folgt die ergreifende Erzählung von Dionysos, dem vom Wahrheirsausch begeisterten Jüngling, der Heimat und Eltern verlässt, Not und Entbehrung, Spott und Verhöhnung erduldet, sein Ideal zu suchen dem Glück entflieht, das ihm die liebliche Ariagne opferfreudig entgegenbringt, bis ihn fanatische Priesterinnen zerreissen, weil er die sternenunstrahlte Astraia seine Göttin nennt und nicht Astaroth. Die Raben sättigen sich an seinem Prophetenfleische: Aber als nach langen, langen Jahren ein Fremdling ins Land kommt, gewahrt er den grossen, goldnen Dom des Dionysos und einen feierlichen Zug, der zu einer Kapelle wall-fahrtet, dem "Gnadenort, der Wunderstelle, da unser Herr die heilige Ariagne fandt.

Hörst du das Geschrei: "Ohei Ewő?" Der ganze Adei ist dabei Mit seinen stolzen Fraun und Jungfrauen, schönen, weissen. Doch knie nun hurtig ab, dass sie dich nicht zerreissen" belehren inn vorsorglich die Einheimischen. — Schweigend haben "beim Mondenmuskehl" Zeus und die Männer dem rätsehlarten Eraßler ge-lauscht. "Das hast du nicht erfunden, Freund, das ist gereift" sagt ihm Zeus. Ein Lob spender dann sein Königlicher Mund der holden Ariagne, die In fernem Grabesgrunde ruht. Deriamal unterbricht er seine Rede mit dem feierlichen Ausruf "Pathos". Dies kann Leid und Leidenschaft heissen. Übersetzt darf dieses Wort hier nicht werden; wer den Gesang richtig empfunden hat, wird auch das Wort versteben. Ein kurzer Abschied, und einsam wandert Zeus wieder hinauf zur Königsburg.

Voll des wundersamsten Zaubers, einem hellen Lichtstrahl gleichend. der über Blüten dahinhuscht, leuchtet der achte Gesang "Hylas und Kaleidusa über Berg und Tal". Mit groteskem Humor rasselt der fünfte "Poseidon mit dem Donner". Poseidon, der vom "Ich-einzig-Wahn" besessen ist, will es eben durchaus anders machen, ohne zu fragen, ob Sinn in seinem Handeln sei, und leidet dabei kläglich Schiffbruch. Hier liegen allerdings satirische Vergleiche mit so manchen modernen Originalitätshaschereien so nahe, dass sie kaum von der Hand zu weisen sind. Doch das ist sekundär. Das zyklopische Gedicht bedarf der Auslegung nicht. Es wirkt als Ereignis durch sich selbst. Die allererste poetische Anregung mag der Dichter vielleicht durch den eigentümlichen Reiz empfangen haben, den es gewährt, das unaufhaltsame Herabströmen des Wassers von der Quelle hoch oben auf dem Berg bis hinab zum weiten Meere zu vérfolgen. Noch einmal, in einer anderen Dichtung (die Erdenwanderung Pandoras in "Prometheus und Epimetheus"), hat er diesen Reiz poetisch verwertet, wie auch sonst für viele seiner Erzählungen der unmittelbare Ursprung in Naturanschauungen erratbar ist.

Hiermit will ich die Betrachtung über den "Olympischen Frähling" schliessen. Wie die jungen Götter aus dem Hades auferstanden sind, so ist mit diesem Werke ein neuer inhalt- und bilderschwerer Mythos, von einem überragenden Geiste erdacht, von einer Meisterhand geformt, zum Licht des Tages emporgestiegen. Firstwahr, ein beseiligendes Unterpfand, dass die hobe Poesie lebt und immer wieder ihr leuchtendes Antiliz uns zuwenden wird, wenn es auch von Zeit zu Zeit durch die trüben Nebel eines falschen Realismus verschleiert wird. Dem Dichter aber gebühren dieselben herrlichen Worte, die der Herr von Metakosmos, der niemand anderer ist als Apollons eigener Sigesdämon, diesem zuruft.

"Dreifach ist deines Ruhmes Fürstenkrone:

Du hast's geglaubt, das zeugt, dass Adel in dir wohne. Du hast's gewollt, das spricht, dass Heldenmut dich stählt,

Du hat's gekonnt: du bist aus Tausenden erwählt."

\_ \_ \_

In seinen jüngeren Jahren schrieb Spitteler unter dem Namen C. Felix Tandem. Der glückliche Trotzdem\* übersetze ich mir's, d. h. glücklich ist, wer trotz allem, was ihm innerlich und äusserlich feindlich entgegenarbeitet, unentwegt dabeibleibt, das zu tun, was er für 33°

gut und richtig hält. Ob dies Spittelers Gedanke war, will ich nicht untersuchen, erwähne seines Pseudonyms auch nur, um die unter dem Namen "Tandem" erschienenen Schriften dem Leser auffindbar zu machen. Es sind dies "Prometheus und Epimetheus" (erschienen bei Sauerländer in Aarau) und "Extramundana" (erschienen bei Haessel in Leipzig). Beide Werke sind gänzlich unbekannt und harren der Auferstehung aus mehr als zwanzigiäbriger Nichtbeachtung. Popularität im gewöhnlichen Sinne ist mit dieser Auferstehung nicht gemeint, ja, diesen beiden Dichtungen vielleicht auch nicht zu wünschen. Empfange ich einen grossen künstlerischen Eindruck, so keimt mir gleichzeitig immer der Wunsch auf, dass nur solche Personen die Gelegenheit bekämen, denselben Eindruck zu empfangen, die fähig sind, ihn aufzunehmen. Um dies zu können, ist es notwendig, den springenden Punkt zu erfassen, der das Charakteristische eines Werkes und somit seinen eigentlichen Vorzug ausmacht. Dieser Punkt liegt aber meistens tief verborgen, um so tiefer, je bedeutender das Werk ist, und nur seine Ausstrahlungen sind es, die wir als die verschiedenartigen vorzüglichen Eigenschaften einer Meisterschöpfung erkennen, die aber eben gerade nur durch ihren einheitlichen Ursprung Wert und Bedeutung besitzen. Gar viele begnügen sich nun, diese Ausstrablungen ganz oder teilweise auf sich wirken zu lassen, sie mitunter vielleicht auch nach innen zu verfolgen, ohne aber den Kernpunkt selbst zu treffen, wodurch sie dann in der Verschiedenartigkeit der Eigenschaften Widersprüche zu finden glauben, die ihnen, je festere Wurzel dieser Glaube fasst, um so mehr die Freude am Ganzen verkümmern. Daher kommt wohl auch die immer und immer sich wiederholende Tatsache, dass gerade die grössten Kunstwerke lange Zeit den grössten Missverständnissen ausgesetzt sind. Zwar ist es mitunter bedeutenden Werken, die die Fähigkeit besitzen, stark in einer Empfindungsrichtung zu wirken, vergönnt, verhältnismässig rasch ihr Publikum zu finden. Der "Freischütz" entfachte sofort die gemütliche Neigung des Deutschen für das romantisch-gruselige Halbdunkel seiner Wälder, von dem sich Agathens blonde Poesie liebreizend abhebt; vom bunten Kaleidoskop des "Oberon" hingegen ist trotz der an Melodie- und Klangzauber so reichen Musik nur die Ouvertüre wirklich ins Publikum gedrungen. Während Goethes "Werther" die Tränendrüsen aller Welt heftig affizierte, ist sein "Tasso", die am feinsten gegliederte Seelentragodie der Weltlitteratur, heute noch unpopulär. Die vulkanische, feuergarbige C-moll Symphonie von Beethoven war beliebt, als die Eroica mit ihren sternstrahligen Schönheiten noch so selten als möglich aufgeführt wurde, und untersuchen möchte ich nicht, wie so mancher Zuhörer noch heute urteilte, wenn es möglich wäre, ihm den ersten und dritten Satz der neunten Symphonie mit ihrem reichen Wechsel der Empfindungen als Werke eines unbekannten Komponisten zu suggerieren, während das durchwegs dämonische Scherzo schon bei der ersten Aufführung einen unmittelbaren Beifallssturm entfesselt baben soll, und wohl stets eines der auch äusserlich wirkungsvollsten Orchesterstücke bleiben wird. Wie nun so mancher z. B. für ein besonders farbenprächtiges Bild von Boecklin eingenommen sein

mag, bevor er sich klar gemacht hat, was da eigentlich gemalt ist, so halte ich es nicht für unwahrscheinlich, dass die Bilderpracht und schönheitstrunkene Sprache dem "Olympischen Frühling" Spittelers in absehbarer Zeit zu einem Erfolge verhelfen werden, der zwar dem Werte der Dichtung noch nicht annähernd entsprechen, wohl aber des Dichters Namen in die weitesten Kreise tragen wird. Sollten dann auch seine beiden älteren Werke "Prometheus" und "Extramundana" in den Kreis der Lektüre und Besprechung gezogen werden, so erwarte ich heute schon mit Bangen die Urteile, die man vernehmen wird, wenn sie den vier "Temperamenten" in die Hände fallen, nämlich den Melancholikern, die stets darüber iammern, dass der Künstler nicht lieber etwas anderes gemacht habe, als gerade das vorliegende, wozu er leider gar nicht das Zeug habe, den Phlegmatikern, die sich nie aufregen, und über Shakespeare und einen Kolportageroman mit denselben schneckenweichen Phrasen dahinschleichen, den Sanguinikern, die alles genau hören, was der Künstler nie gesagt hat, und endlich den Cholerikern, die schimpfen und wüten, weil das zum Handwerk gehört. Gerade diesen beiden Büchern wünschte ich aber, dass sie Geheimschriften blieben für Auserwählte, die sich in stillen, weltenfernen Stunden daran erbauen mögen. Ich behaupte sogar, dass ihr tatsächliches Populärwerden eine höhere Kultur voraussetzte, als sich das menschliche Geschlecht bisher erringen konnte, denn sie stehen zu dem, was wir heute Bildung und Fortschritt nennen, nicht in Übereinstimmung, sondern im Widerspruch. Ihr Inhalt ist ungewöhnlich und gänzlich verschieden von allem, was wir sonst gelesen haben. Wir werden in Gebiete, wohin sich nur ein dunkles Ahnen wagte, vom Dichter mit so intensiver Vorstellungskraft geführt, dass wir dort klare Dinge erschauen, wo wir bisher mit unsicherer Hand getastet haben. Fast scheue ich mich, über diese Dichtungen zu sprechen, und den geheimnisvollen Schleier, der beglückende und erhabene, oft aber auch grauenhafte und fürchterliche Mysterien den Augen der Welt verhüllt, zu lüften. Ich tue es auch nur, indem ich ausdrücklich die folgende Warnung vorausschicke: Wer Zerstreuung, Unterhaltung, Lektüre im gewöhnlichen Sinne, womit man müssige Stunden totschlägt, oder ausruhende Ablenkung von des Tages Geschäften zu finden hofft, der nehme sie gar nicht zur Hand. Die Enttäuschung ist unausbleiblich. Wer aber einem grossartigen Dichter durch Himmel und Hölle und darüber hinaus in nie betretene Welten folgen will, wer Neigung verspürt, die tiefsten Empfindungen des menschlichen Herzens in Verkörperungen voll eigentümlichster Poesie zu erschauen, der lasse sich von diesen Zeilen bewegen, mit ehrfürchtigem Gefühl, so wie man sich zu einer heiligen Handlung anschickt, diese Bücher aufzuschlagen und mit hingebender Aufmerksamkeit zu lesen. Nicht Voreingenommenheit will ich mit diesen Worten erzeugen, wohl aber einen Schimmer der heiligen und ehrfürchtigen Empfindungen, die ich selbst den genannten Schriften verdanke, ihren künftigen Lesern in die Seele werfen, damit das Ausserordentliche, das sie erwartet, ihr Gemüt nicht ganz unvorbereitet treffe und es vielleicht allzu gewaltig erschüttere.

Auch ein freundlicher Rat möge mir gestattet sein. Scheint der Sinn an manchen Stellen dunkel, so lese man gerade diese Stellen wiederbolt, langsam und gründlich. Findet sich die Aufklärung dann noch nicht, so wird beim Weiterlesen vielleicht ein Rückschluss von einer späteren auf die frübere Stelle, vor allem aber eine grössere, allmählich wachsende Vertrautbeit mit des Dichters Eigenart Licht verbreiten. Vor allem suche man aber stets das poetische Bild zu erfassen, und fahnde nicht nach Erklärungen, wo diese sich nicht unwillkürlich aufdrängen. Ich glaube dann, dass keinem offenen Gemüte, das sich von menschlichen und litterarischen Vorurteilen freizuhalten vermochte, auch nur ein Wort unverständlich bleiben kann, denn was da steht, ist einfach und klar, schlicht und natürlich, so eigentümlich es ist. Wer durchaus zu keinem Verständnis kommen kann, der suche aber den Grund lieber in sich selbst, als in den Büchern, denn bekanntlich liegt es ia auch nicht am Berge, wenn der Beschauer dessen Form und Grösse nicht richtig beurteilt, sondern an der Stelle, von der aus er ibn betrachtet.

Ist der "Olympische Frühling" das Schönste, was Spitteler geschaffen hat, so ist "Prometheus und Epimetheus" wohl das Tiefste und Grösste. Zunächst will ich bemerken, dass wir es nicht mit dem griechischen Prometbeus zu tun haben. Die mythologischen Namen sind bunt durcheinandergewürfelt. Neben Prometheus finden wir Jehova, Doxa neben Behemot, Messias neben Mythos und Adam neben Proserpina. Keineswegs sollen auch die Namen irgendwie wissenschaftlich gedeutet werden. Spielend wählt sie der Dichter, "wie man auf dem Spaziergang im Walde Blätter abrupft", so sagt er einmal selbst. Leuchteten im "Olympischen Frühling" die einzelnen Gleichnisse wie Edelsteine aus goldener Fassung hervor, so ist hier das ganze Buch ein einziges Gleichnis. So betitelt es auch der Dichter. Prometheus ist der freie Mensch, der seiner Seele folgt, weil er ihrer gewaltigen Schönheit folgen muss. Epimetheus aber folgt dem Geiste der Klugheit. Er verbandelt seine freie Seele für ein Gewissen, das ibm deutlich melde "Ia" und "Nein" und ibm lehre "Heit" und "Keit". - Ungefähre Auslegung: Die moralischen Begriffe sind nichts von Ewigkeit zu Ewigkeit Feststehendes. Sie sind unfertig, vieldeutig und wechselvoll, jenachdem man sie anwendet, und abhängig unter vielen anderen, von Zeit, Ort, Klima, Völkerschaft, allgemeiner Wohlfahrt und Persönlichkeit. Dem Durchschnittsmenschen mögen sie notwendig sein. Dem starken Individuum verbindern sie die eigenkräftige Entwicklung. - Prometheus wird verstossen in Nacht und Elend, Epimetheus, der Gefügige, auf den Thron der Weltherrschaft erhoben. -Ungefähre Auslegung: Wer nicht mit den Wölfen heult, wird von ibnen zerrissen. - In Epimetheus' Reich ereignet sich Verfall, Verrat und Zusammenbruch, bis Prometheus als Retter erscheint und aufrichtet. -Ungefähre Auslegung: Die Kleinen und Abhängigen verfolgen die Grossen und Freien, um sich an ihre Stelle setzen zu können. Ist ihnen dies gelungen, so verderben sie alles so gründlich, dass die Verstossenen wiederkommen und nach dem Rechten sehen müssen. Die Fähigkeit dazu liegt aber gerade wieder nur in dem, was früher ibre Verfolgung

herheigeführt hat, nämlich, dass sie "Heit" und "Keit" nicht kennen, auch nicht immer ängstlich ihr Gewissen nach "Ja" und "Nein" fragen müssen, sondern von selhst wissen, was not tut, weil sie eine freie Seele haben, die dort erst zu lehen beginnt, wo die andern schon nicht mehr atmen können, dann aber auch, weil diese ihre freie Seele nicht, wie die Verfolger meinen und hoffen, im Kampfe gebrochen und vernichtet, sondern vielmehr gesäfrkt worden ist zu immer neuem Aufflug ins Unendliche, zu immer grösserem und seligerem Schaffen im Reiche des Ewigen und Schönen.

Dieses uralte und doch immer wieder neue Problem hildet im wesentlichen den Inhalt der Dichtung, und ihm ordnen sich alle Einzelheiten unter. Die Reihenfolge der Begebenheiten wäre nun wohl wiederzugehen, aber die dürren, logischen Worte klängen in vielen Fällen hanal und hälfen dem Leser im ganzen wenig zum Verständnis des überquellenden Reichtums und der Ursprünglichkeit des Werkes, falls ich mich nicht entschlösse, noch mehr Zitate zu bringen, als ich es bei der Ahhandlung über den "Olympischen Frübling" getan habe, was aber den Umfang, den diese Schrift einnehmen darf, weit überstiege. Ich will mich deshalb zunächst darauf beschränken, eine einzige Episode, deren schnerzliche Ironie mir gerade gegenwärtige Zustlände besonders scharf zu treffen scheint, in gedrängtester Form, soweit dies möglich ist, zu erzählen.

Pandora, die edle Gottestochter, trägt erbarmungsvoll vom hohen Himmel herah ein köstliches Kleinod zu den leidvollen Menschen auf Erden. Unter einem prachtvollen Nusshaum hettet sie es hehutsam unter hohen Halmen. Dort finden es siehen Bauern, von einem stummen Hirtenknahen darauf aufmerksam gemacht, und beschliessen, nach längerem verdutzten Hin- und Herraten, es dem Könige zu bringen, da es wohl ein Schatz sei, der ihre Not lindern könne. Aber Epimetheus' sonst so sicheres Gewissen giht keine Antwort, und so weist sie der König zu den Priestern, die im roten Dom "maassen ihrer täglichen Gewohnheit" versammelt sind. Als aber Hiphil-Hophal, der Oherpriester, das Kleinod gewahrt, bekreuzigt er sich und ruft: "Hinweg mit diesem Hohn, denn etwas Widergöttliches beruht in ihm und fleischlich ist sein Herz und Frechheit hlickt aus seinen Augen." Dann weist er die Bauern zu den Lehrern, "die da wohnen bei der hohen Schule". Aber diese Hochweisen lachen darüber und meinen, der Goldschmied wisse wohl eher, was mit dem kuriosen Ding anzufangen sei; der könne es vielleicht nach dem Gewichte vergüten. Der Goldschmied prüft und hrennt und glüht daran herum, erklärt aber schliesslich das Bild für unecht und seinen Glanz für falsch. Die entmutigten Bauern hringen nun ihren Schatz zum Markt. Die dunklen Beeren in den vielen Körben spüren den Himmelsodem und singen: "Du adeliges Kind aus einem höhern Walde, der sich spiegelt üher reinerm Bach; welch Schicksal führt dich her? und ist zu eng dir deine schöne Heimat?" Aher des Marktes Hüter herrscht die Bauern an: . Wohnt auch ein Herz in eurem Leih, und ruht auch in eurer Seele ein Gewissen, dass ihr solches wagt und leget also öffentlich vor

aller Augen diese blosse unverschämte geile Nacktheit. Wie Diebe eilen die Bauern davon. Fest eingehüllt in einen Sack tragen sie ihr Kleinod, dass es ja niemand gewahre. Vor den Toren der Stadt werfen sie es ingrimmig auf die Strasse, dass es jammernd autstöhnt; den stummen Hirtenknaben aber, der zögernd und harrend am Stadtor wartet, überfallen sie mit witenden Schlägen. Schliesslich verstecken sie das Kleinod abseits unter einem Strauch, als brächt' es Pest und Unheil, und hasten davon, froh, von der unnützen Last befreit zu sein. — Ein Jude aber ist ihren Schritten gefolgt. Mit sonderbarem Grinsen schleicht er zum Strauch. "Und als er nummehr wieder sich erhob, da war verwandelt seine ganze Art und steifen Rückens eilt er jetzt davon, erhobnen Haupts mit kräft'gen Schritten! Der Hirtenknabe aber schrie und schluchzete, wie wem die ganze Welt geraubt, und wem das Herz zersprengt ein namenloses Schnen."

Der Sinn dieser schönen Erzählung ist, dass die Kunst, das herrliche Geschenk einer Gottheit, durch der Menschen Unwert und Unverstand in Mammons Hände geraten ist, und dass sie verkauft und

verschachert wird, wie jedes andere geringe Ding.

Die Form der ganzen Dichtung ist episch, die Sprache durchwegsrhythmisch gehobene, ich möchte sagen, bilbische Prosa. Ein einzigesWerk kann zum Vergleich herangezogen werden, nämlich Nietzsches"Also sprach Zarathustra", und zwar hauptischlich deshalb, weil Nietzsche
den vor 30 Jahren erschienenen "Prometheus" Spittelers gekannt hat
und, wie der Leser vielleicht schon aus einigen Andeutungen bemerkt
haben wird, sichtlich von Imbeeinfluss worden ist. Dies äussert sich
nicht nur darin, dass in belden Werken der Held von zwei Tiergestalten
begleitet wird, Prometheus von Löwe und Hündchen, Zarathustra von
Adler und Schlange, sondern auch vielfach in den Gedankengängen, den
Bildern und der Sprache. Trotz den aus dieser Beeinflussung entstandenen Ähnlichkeiten bestehen aber zwischen belden Werken die
senwerwiegendsten Unterschiede.

Nietzsche bemüht sich, seine philosophischen Absichten in dichterische Formen zu kleiden. Doch sein Bemühen bringt nur blutlose Schemen hervor, die sämtlich ein und dasselbe Antlitz, nämlich das ihres Erzeugers tragen, und durch deren pathetische Reden immer und immer die Worte klingen: "Enträtsle, was ich dir sage." Keine Lebewesen sind diese Gestalten, sondern körperiose mit dem Schein der Persönlichkeit ausgestattete Begriffe. — Spitzleiers Buch strotzt hingegen von Anschaulichkeit. Nichts ist unglaubhaft, trotz der realen Ausserweitlichkeit, und plastische Bilder, Vorgänge von tiefstem Stimmungsgehalt und Szenen von geradezu niederschmetternder Dramatik gibt uns der Dichter auch noch dort, wo seine Phantassie in den transzendentalen Fernen der Metaphysik schweift. — Nietzsche ist scheinbarer, Spitteler wirklicher Dichter.

Nietzsches Buch fliesst von Selbstbespiegelung über. Wie das physische Auge seines Verfassers so kurzsichtig geworden war, dass er eigentlich wohl nur noch sich selbst deutlich sah, so hatte seine Krankheit, vielleicht auch die unnatürliche Einsamkeit seines Lehens seinen Geist schliesslich so umsponnen, dass er alles, was die Welt um ihn her enthielt, nur auf seine eigene Person und sein eigenes Denken und Fühlen hezog und nur durch das Sieb seines Ich alles ausserhalb Liegende zu sich gelangen liess. Je grösser nun durch sein Zerstören, durch sein "Umwerten" dessen, was er nicht zu sich einliess, oder gewaltsam aus sich entfernt hatte, die Trümmerstätte um ihn herum wurde, desto mehr glauhte er, selhst zu wachsen, his er, da er nun an Stelle des Zerstörten hauen, an Stelle des Umgewerteten positive Werte setzen wollte, keinen Platz mehr fand, da er überall, wohin er in seiner Bedrängnis irrte, nur wieder sein scheinhar zur Ungeheuerlichkeit angewachsenes Ich, in Wirklichkeit aber die Trümmerstätte fand, die er selhst aufgehäuft hatte, und die ihm jeden Ausweg versperrte. Nun verwandelten sich die hochstrehenden Gedanken in seinem, schon vom Grinsen des Wahnsinns leise entstellten Munde zu grellem Hohn und abenteuerlichen Schmähungen, mit denen er in steigender Ohnmacht gegen Kleines und Grosses wütete, bis er endlich, ein trauriges Zerrbild dessen, was er unter glücklichen Umständen hätte sein können, kraftlos zusammenhrach. - Aus Spittelers Buch spricht die geistesklare Schlichtheit des wahrhaft grossen Menschen, der unheugsame Kraft mit Bescheidenheit, stolzes Selhstbewusstsein mit Verehrungsfähigkeit in sich vereinigt. - Nietzsche vernichtet, Spitteler schafft.

Bei Nietzsche sind prachtvolle Einfälle und hochpoetische Ansätze mit grosstuenden Widersprüchen und hramarbasierenden Phrasen wahlos durcheinander geworfen. — Spitteler hat den Überreichtum seiner Phantasie mit Meisterhand gefasst, gesichtet, geordnet und zu überschubarer Einheitlichkeit verdichtet. Nicht ein huntes Gemengsel farbiger Steine gibt er uns, sondern herrliche Mosaiken. — Nietzsche ist Experimentator, Spitteler Künstler.

Kein Buch ragt so seltsam in unsere Zeit hinein, wie "Prometheus und Epimetheus". Fast verletzt es mich, es im üblichen kleinen Format und gewöhnlichen Lettera, ein Buch unter Büchern, vor mir zu sehen. Ich wünschte es mir in riesiger Grösse, mit prachtvoll gemalten laitialen und Randverzierungen, auf dickem Pergament mit kunstvollen Buchstaben wie die Inkunaheln gedruckt, im Allerbeitigsten der Behausung aufresstellt.

Gottfried Keiler schrieh über dieses Werk an Widmann: "Das Buch ist von vorn bis hinten voil der auserlessnaten Schönheiten. Schon der wahrhaft epische und ehrwürdige Strom der Sprache in diesen jambischen, jedesmal mit einem Trochäus abschliessenden Absätzen umhüllt uns gleich mit eigentümlicher Stimmung, ehe man das Gehefmist der Form noch wähzenommen hat. — Ich hin gerührt und erstaunt von der selbständigen Kraft und Schönheit der Darstellung der dunklen Gchilde. Trotz der kosmischen, mythologischen und menschheitlich zuständigen Zerfössenheit und Ummöglichkeit ist doch alles so glänzend anschaulich, dass man im Augenhlick immer voll aufgeht. — Die Sache kommt mir heinahe vor, wie venn ein urweltlicher Poet aus der

Zeit, wo die Religionen und Göttersagen wuchsen und doch schon vieles erlebt war, heute unvermittelt ans Licht träte und seinen mysteriösen und grossartig naiven Gesang anstimmte.

Warum hat wohl Keller dieses sein Urteil niemals öffentlich ausgesprochen? Hätte sich eine so gewichtige Stimme wie die seinige für Splitteler erhoben, so wären diesem die zahliosen Bitternisse jahrzehnteilanger Nichtbeachtung vielleicht erspart geblieben. Wie dem auch soi, Kellers Brief ist ein erfreuliches Zeichen der geistigen Frische, mit der der berühnte Dichter auch einer ihm völlig entgegengssetzten Erscheinung gegenübertrat, und die nochmalige Veröffentlichung — einmal war er bereits vollständig in der Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung vom 12. April 1897 abgedruckt — soll nicht nur Spitteler, sondern auch Gottfried Keller chren.

Eine Stelle der Dichtung will ich vollständig zitieren und dabei die Überzeugung aussprechen, dass kein Philosoph jemals eine so tiefe und herrliche Deutung des grossen Rätsels vom unlöbabren Widerspruch in allem Seienden gegeben hat, wie Spitteler in der nachfolgenden Erzählung vom Gotteskinde Hiero (Prometheus II. Teil).

"Und es gescheb, ob dieser Stimme Rufen!) widerheileten die Saiten und die Handen durch den gannen weiten Erdenplan, und über dieses Lided inhalt fing es an zu keimen in den Lüften, silegen aus des Äthers schwarzer unergründlicher Versenkung die vergang nen Dinge, senkte lenchtend sich die reine, duftige Gottesweit hernieder zuf das plumpe Dasein.

Die Gottesweit, die reine, die besselte, wie sie Gort der Schöpfer ahnte, als er sm verhänginvollen Ahned lichestrunken vankte zu Usia, 'seiner sugerstune keuschen Braut, doch überm Waide, wo am beissen Stein die Bromber'n lenchtenen im Abendonnenstrahl, die kam dese Wage entgegeen Physia,' das gewalfen, üpfge Weib, gemein an Seele und Bewegung, kiein von Geist und graussum an Gesitaung, aber helft und gerade war ihr Ween, samt von kriftiger geuunder Schöbnleit ihres Körpers prichtiger Bau und es geschah nach sanher Leute Brauch und Sitte hause Leidenschaft sein weich Gemüt, und da zun jene künstlich spielte mit den Angen, mit dem Munde, mit dem weinsen Gliedern, such in Wahnstin obben seine Sinne, befreite, ob er sie verflichten in den Angen, die Amerikannen Schweinen, den Frei verflichten der Schweine, die Revi and Gram er sich verzehr't in alle Ewigkelt, so wer's geschehen und alles Unbell stammt daher nen also ward geboren eine Bastardweit, gemein von Wesen, aber sebbs von Gliedern, start zugleich und grob und graussm, kraft der schlechten Mutter treeme Ebenbild und Erheteil.

Und jene sohre Welt, die ungeborne, darinnen berracht Gemüt und Llebe, sente sich bernieder bei des rätteihaten Vogeis sehnsochtsvollem Singen, dass von aberausend seilgen Gestalten sich erfüllete der ungebeure Raum – and knieend suf dem Wagen starrte Hiero inmitten dieser Wonder, konnt er alles nicht bewältigen in seinem kielten Hertchen, rung und kämpfte mit ersticktem Arem, weil ein unverstand esse Web verlette seine ilente Seite.

Der Gedanke, der dieser Erzählung zugrunde liegt, beherrscht im wesentlichen auch das dritte grosse Werk Spittelers, die "Extramundana",

<sup>1)</sup> Die Stimme eines Vogeis.

<sup>2)</sup> očou = Wesenheit.

<sup>3)</sup> gross = Naturkraft.

zu deutsch ungefähr "Ausserweltliches". Er ist gleichsam das Thema, das in sieben poetischen Erzählungen variiert wird. Gibt es ein Gottesreich voll Frieden und Schönheit, warum müssen wir dann kämpfen und leiden? Was hat uns abgetrennt von dort? Wer hat es verschuldet? Wo ist - um mit des Dichters eigenen Worten zu reden - der böse Bruch, von dem entfiel die Welt?" ) - Diese Fragen geben den ernsten Grundton der Dichtung. Siebenfach ist die Antwort. - Gewandert sind wir von einer lichten Urheimat zu immer ferneren Stätten bls in die Wüste, wo das Leben nur mehr mühsam in Gräbern von Sand röchelt. Weltenkönig ist der fürchterliche Samum. Aber Ajescha, die Fürstin des Himmels, kommt vom Paradiese hergeritten auf einem weissen Zelter. Schnaubend stampft das edle Ross dle Gräber auf, aus denen zuerst zitternd und zagend, dann immer mutiger und vertrauender die Seelen emportauchen, von Aiescha mit holdem Zuspruch gestärkt. Wütend braust Samum daher, doch mit den blossen Armen wirft ihm Ajescha den Sand entgegen, bis er tot zur Erde sinkt. Rückwärts ziehen die Erlösten mit der hohen Führerin aus der Wüste über die Stätten, woher sie gekommen waren, der Himmelsheimat entgegen.

> "Wenn wir kommen zu dem goldenen Gitter, Stelgt die Himmelskönligh vom Pferde Und beginnt mit ihrer süssen Stimme: "Alzo ist der schöne Sieg errungen, Seld willkommen nun in meinem Hause, Aber ehe wir zum Schlosse steigen, Sollt ihr erst erwarten eure Kinder, Die zu eurem Dienst ich herberufen.

ä

Welche Kinder sollen wir erwarten? Sieh, da regi sich's in der welten Ferne, Köpfe tauchen auf und vieles Possvolk, Und in reichen, bustgestickten Kieldern Naben jetzt die Migdlein und die Knaben, Schön und lieblich von Gestalt und Antlitz. Aber bleich mit schuldbeladnen Mienen Und die Köpfehen bassegend auf den Busen.

Slad die Leiden aus dem Weitsegrabe — Micht die gotterfüchten Leibesiden, Nicht die Todes- und die Lebenstämpte Freinherliehen dummen Angedenkens — Freinherliehen dummen Angedenkens — Jene, die in allebuikher Erinnerung Leuchten wie mit golden Traumesfaren. Summen Mundes fielt sie um Verzelbung, Luten Jubels werden sie empfengen. Wie mas nanimmt Februaggeschenkt: Glücklich werd de meisten nennt sein eigen.

Und Ajescha öffnet jetzt das Gitter Und wir ziehn mit wogenden Gesängen,

<sup>4)</sup> Olymp. Frühling, 3. Tell, Selte 62.

Hold umschwirrt von tausend lichten Schwalben, Froh und selig nach der letzten Heimat. — Komme bald, du liebliche Aieschs!"

In diesem poetischen Bilde stellt sich die Antwort der ersten Erzählung "Der verlorene Sohn" dar.

Thre Kräfte wollen Adonai und Satan messen. Satan baut sich eine riesige Kugel aus Erz, füllt sie, da sie ihm zu leicht erscheint, mit schlechtem Kehricht, Scherben, Uakraut, Gewürm und mit "was da immer dienen mag zur Füllnis". Mit ungeheurer Mühe stemmt er sie in die Höhe und hat gerade noch die Kräft, sie Adonai in die Hand zu legen. Doch dieser wägt sie leicht, trägt sie spielend hinauf zur Zinne der Burg und schleudert sie mit gewaltigem Wurf in die Weite. Die Lanze ergreift er dann und wirft sie der fliegenden nach. Mittendurchgespalten zerplaztt der gewaltige Ball; flammenlodernd saust sein Inhalt in feurig durcheinanderkreisenden Kugeln durch die Lüfte. — Gott hat die Welt von sich gestossen. Dies die Antwort der zweiten Erzählung, Die Weltenkugel

Hart an der Grenze zwischen Poesie und Allegorie steht "Lucilia", die dritte Erzählung. Lucilia, das holde Mägdelein, ist das Licht, das seine göttlichen Strahlen liebreich senkt in die Seele Homos, des zur fernen Insel Tellus verbannten Bruders, damit er erstarke zu der ihm bestimmten Weitherrschaft. Homo ist der Mensch. Tellus die Erde.

Die grösste poetische Kraft verrät wohl die vierte "Der Prophet und die Sibylle" betitelte Erzählung, die uns auch gleich am Anfang ein wundervolles Bild entbüllt.

> "Ringa umschlossen liegt ein einaam Bergtai, Des kein Auge jemais hat ergründet; Statt des Nebela aun dem tiefen Kessel Steigt empor ein mitternächtiges Dunkel, Statt der Wasserbäche von den Feisen Hängt geheimnisvoll ein blasses Schweigen Und die schwarze Luft let starr vom Tode.

Überm Tal auf hohem Bergeagipfel Seht ein Riese seitsam von Gebaren: Schiafend steht er mit geschlossnen Augen, Einwärts schauend nach dem Traumesleben, Während er mit lauter, schöner Stimme Unaufbörlich dichter durch das Bergnal Nicht Gesänge von vergangnen Taten, Nicht von Dingen, die im Raum vorhanden, Sondern prophezeiend seine Pasimen, Sendern prophezeiend seine Pasimen,

Ihm entgegen überm dunkein Tale, Wo die Feisenmauer trotzig aufateigt, Sitzt ein Riesenweib auf einer Steinbank, Eine Schulter an den Felsen lehnend Und die Hände in dem Schoss gefaltet; Blickt hinüber nach dem fernen Sänger Grossen Blickes aus dem schönen Auge, Wie man blickt ins Antlitz des Geilebten."

Gott und die Natur sind die beiden Riesengestalten, die sich unverstanden gegenüberstehen. Er kann sie nicht sehen, weil seine Augen im Dichtertraum geschlossen sind. Sie kann nicht sprechen, weil Stolz ibre Lippen verschliesst. Wenn aber dereinst des Weibes Liebe so übermächbig in bir erstarkt, dass sie ihm das befreinde Wort entgegenjauchzen kann, dann wird er die Augen öffnen, das bertliche Weib erschauen, und die beiden werden sich finden, in seliger Vereinigung ihre ewige Jugendhochzeit zu feiern. — Die überaus reiche dichterische Ausgestaltung dieses Gleichnisses bier auch nur anzudeuten, ist mir unmöglich.

Als die verbrecherische Tat einer Hexe und eines von Eifersucht verzehten Mannes wird die Schöpfung der Welt in "Kosmoxera, oder die Armbandgeschichte", als Pfuscherei eines Strebers in der letzten. Das Weitbaugsreicht" überschriebenen Erählung geschlicht.— Vorher gestattet sich der Dichter einen Scherz, so wie erwa ein Komponist sich erlauben würde, eine seiner Variationen trotz des düstern Tbemas in burieskem Stile zu balten. In der vorletzten Erzäblung, Die Algebristen" versucht Allah mit seinem Hofastronomen die Cottheit durch Ausrechnen der unendlichen Zahl zu gewinnen. Eines sebbene Tiges aber begognet ihm das Unglück, eine 13 in sein Rechenbuch zu sebreiben, die sofort aus der bisher erreichten Summe herausspringt, übermässig anschwillt und alle anderen Zablen auffrisst, bis sie sich selber in Blut und Feuer verzehrt. Aus dem roten Unheilsmeer taucht aber unabwendbar und fürchterlich die Teufelszahl 7 hervor, die sich zu einem Weltall auseinanderspaltet, das

Siebenförmig von Gesicht und Misawachs, Siebenartig nach dem innern Wesen, Siebentönig such an falschem Misaklang.

Mit Differential- und Integralrechnung bemüben sich nun die bestürzten Gelehrten, ihr Werk wieder auf Null zu bringen, aber

> "Eine böse Sieben ist das Weltall, Besser wär' der Luftraum schwarz und einaam. Woliten suchen eine Gottessumme Und der Teufel ist herausgekommen.

Mögen nunmehr ewig sich zermühen So mit Brilien als mit Almanachen, So mit einem grossen Volk von Schreibern Als mit roten Hof-Alkallgraphen, Schwerlich finden sie den Integralen.

Denn die Weit ist leichter, scheint's, zu rechnen Ais sie wieder weg zu dividieren. Ähnlich geht's mit jedem bösen Werke.

Enthüllen uns die besprochenen epischen Dichtungen die grossartige dichterische Persönlichkeit, so lernen wir in einer Sammlung von Essavs, die unter dem Titel "Lachende Wahrheiten" bei Diederichs in Leipzig erschienen sind, den Menschen Carl Spitteler näher kennen. Als Äusserungen eines unabbängigen, schaffensfreudigen und kampfbereiten Geistes werden diese in prachtvollem Deutsch geschriebenen Abhandlungen auch dort fesseln, wo unsere Ansicht zufällig nicht die des Verfassers ist. Als Musiker möchte ich dem Dichter hier danken für seinen wundervollen Aufsatz über Schuberts Klaviersonaten, der das Schönste enthält, was ich über Schubert gelesen habe, den ich, ie öfter ich von seinem Genius berührt werde, immer mehr geneigt bin, für denjenigen Tondichter zu halten, aus dem die Gottheit am allerunmittelbarsten zu uns spricht. Wer nicht übermusikalisch und daher unverdorben genug ist, den herrlichen Zauber Schubertscher Sonaten, Quartette und Symphonien zu geniessen, wird aufjubeln, wenn er folgenden Satz liest: "Wenn wir Schubert zwischen Blumen im Grase liegen sehen — und dies ist seine gewöhnliche Stellung!) - sind wir geneigt, ihn als harmlosen Schäfer und Schläfer zu betrachten. Steht er aber einmal auf, so erstaunen wir über seinen Riesenwuchs, über die Maiestät seiner Bewegungen, über die herkulische Kraft seiner Leistungen." - Ja fürwabr, ein Riesenkind, das seinem himmlischen Heimatgau entlief, und sich für eine kurze Weile auf unsern Erdball verirrte, - das war Schubert. Von kleineren Dichterwerken Spittelers ragen bervor die "Balladen"

von Ateineren intertewerken spiriterer singen nervor ute, saninaenund die "Litterarischen Gleichnisse" (beide im Verlag von Adolf Müller in Zürich). Das zuletzt genannte Büchlein enthält in seinen 85 Seiten mehr Weisheit als manches Hundert dicker Folianten. Mit freundlicher Erlaubnis des Verlegers lasse ich hier eines jener halb poetischen, halb satirischen Gedichte unverkürzt folgen, da es einen scharfen und sehr zeitgemässen Hieb auf die moderne Originalitätsstreberel darstellt.

## Aht Chilperich and die Schreiber.

Aht Chilperich der Zweite von Sanct Gallen Ein Schalk und Original, Fand am Charakteristischen Gefallen, Trivial, das war ihm Qual. Aus diesen, wie aus andern Gründen, Liess er zu Ostern einen Preis verkünden Demlenigen Schreiher, der mit seinem Federstriche Elnzig sich selhst und keinem andern gliche. Und siehe da, am andern Tag hegannen Ein unbeschreiblich Sudeln seine tapfern Aliemannen. Nämlich damit ein leder keinem andern gleiche. Ersannen allesamt dieselhen dummen Streiche. Verrenkten krankhaft sich die Muskeln, Verdrehten und verschnörkelten Majuskeln und Minuskeln. Die ganze Klerisel beklexte Nach Kräften schief und krumm die Texte. Von früh his spät, vom Vesper his zur Mette Pfuschte der Rhein- und Thurgau um die Wette.

<sup>1)</sup> D. h. als Lyriker.

Einzig ein Laienbruder Hreginhard, Erzihhi die Chronik, brummt in seinen Bart: "Was brauch" ich jemand anders nicht zu gleichen? Hochwirfen sind ein Wienei ohnegielchen! Chronik in der Steine der Steine der Steine Leiter in der Steine Leiter Leite

Einfach, reinlich, richtig und gerade! So sollen es alle halten, die mit der Kunst zu tun hahen. —

Der Leser, der mir hisher freundlich gefolgt ist, wird erstaunt sein über die Fülle der wundersamen Dinge, die ich ihm erzählen konnte. Wenn ich ihm nun sage, dass ich nur einige Blüten aus einem dufrefüllten Garten gepflückt hahe, wenn ich weiter sage, dass hel Abfassung dieser Schrift meine grösste Sorge nicht das herraf, was ich sagen könnte, sondern das, was ich verschweigen müsse, um nicht durch zu vielerlei im letiene Raum zu verwirren, und dass ich, um einen Üherhlick üher den logischen Zusammenhang der einzelnen Werke zu ermöglichen und eine Vorstellung Ihres Wertes zu geben, mich begnügt habe, ein dürftiges Gerüst zwischen den einzelnen Zitaen zu spannen, so wird er ermessen, welcher Genuss ihm hevorsteht, wenn er die Bücher, auf die ich hinwies, selbst zur Hand nimmt.

Warum der Weltruhm so hedeutender Werke hisher ausgehliehen ist, heute, wo Berühmtheit im Handumdrehen erworben wird? - die Antwort ist unschwer zu gehen. Hier steht ein Mann und Künstler. der nicht fragt, welcher Geschmack, welche Richtung gerade ohenauf ist, der nicht mit jedem Federhelden gemeinsame Sache macht, um In der Zeitung geloht zu werden, der vielleicht schon oft die Gelegenheit. protegiert zu werden, vorheigehen liess, weil er sie gar nicht wahrgenommen hat, der aher einsam und ehrlich mit seinen Gedanken ringt, um sie in edler Form darstellen zu können, weil er erkannt hat, dass Kunst nur in edler Form möglich ist, der nicht ruht, bis er in Vollendung gestaltet hat, was ihm vorschwebte, der dann aber auch in vornehmer Zurückhaltung verharrt, his die Welt ihn findet. - Und die Welt wird Carl Spltteler finden. - Noch leuchtender aber als ein Jünglingsantlitz umstrahlt der Ruhm ein Haupt, dessen weitschauende Augen uns von den Freuden und Leiden eines reifen Menschendsseins erzählen und dessen Mund bedeutsam verklärt ist vom Hauch der schönheitstrunkenen Wahrheiten, die er nach langen Kämpfen, von schwer erreichter Höhe aus, den andächtig Lauschenden mit weithin tonender, klangvoller Stimmeverkündigt.

## Sein Sien.

Eriablung von Belene Raff in Dunden.

Der Rovemberwind fegte heulend uber die bereiften Stoppelselber, finidte bier und da einem Baum ein paar dure Zweige und rasselte in bem rofftaebenen, am Machrona duigschulten Raub. Mit wohrer Mut warf er fich auf die Sauler bes fleinen Landiddetchene, das so recht schusses mitten in ber Ebene lag, piff burch die engen Stragen und machte ben Kaufern, bie seitschieden der mit ber üben ber und bestehen berumtungerten.

ihren Marttag fo ungemutlich ale moglich.

Gie fursten benn auch bie Banbelichaft ab und beeilten fich, ihre leeren ober gespidten Gelbbeutel unter Dach und Rach zu bringen. Die meiften fuchten ben gaftlichen Schus bes "golbenen fomen", eines altertumlichen Giebelhaufes inmitten ber Sauptftrage, mit beffen vergolbeten Birtefchilbe ber Bind fein flirrendes Spiel trieb und fich emfig bemubte, Die bemalte Bolgfigur bes heiligen Alorian uberm Gingang berabzumerfen. 3m Ru mar bie niebrige Gafiftube im Erbgefchof bes "Lowen" von Gaften befest, beren ungeluftete Binterfleiber, vereint mit bem Dampf landlichen Sabate und einem brenglichen Rettgeruch aus ber Ruche eine giemliche Stide luft ju mege brachten. Der Birt und bie Rellnerin batten alle Banbe voll au tun. Lettere, uber bie viele Arbeit bochit ungehalten, fuhr larmenb umber, richtete menig und vergaß alles. Der Birt ermifchte fie beim Schurzengipfel und fagte halblaut, aber nachbrudlich: "Du, bor"; ben Ropf barfft ein biel beffer g'fammnehmen; fo eine Raffel tann ich net brauchen." - Er felbft hatte bie Augen übergll und verforgte feine Bafte ber Reibe nach, ohne Uberfturjung, biemeilen einem Ungeftumen Bebulb prebigenb: "Billft nach Amerita, bu bag's gar fo preffiert?" - ober "Gin Bierhander is unfereins net, mein Lieber." - Co bielt er fich und bie Unbern bei Laune.

Wenn man ein junger Wirt ist und auf dem Saufe, das man erft turg erworben hat, fein Gebeihen finden will, so muß man sich fubren und den Leuten eine Manier zigen tonnen. Der Bowenwirt tat das. Er date auch dem Trupp alterer Manner, die vorhin eingetreten waren, im Begleitung einer großen dunten Gebiendhen, felth die Picke nem für se auf bewahrten Lische gewiesen und jum Dant ein gemätlich vertrauliches Lächeln ihres Anfahrers gerentet. Es waren Betreanen, die einem toten Kameraden das seine felt gegeben hatten und jezt mit Mirehaus guteberten auf einen

Gebachtnistrunf.

Seberm mochten es lauter flattliche Manner gewelen fein; aber bie abre hielm ein Spifchachlein jugelegt, jenen zusammenfarumpfen laffen, daß er in feinem Gratenroch herumsschetter und manchem bie Basel tupftig gefabt. Erreb ber Dentmunge bes Siebenigier Krieges und bem mittarifden Errep ist die sich findtig auf ber Brutt frugen, spakren ettliche ber jungeren Gabt etwas wie überlegenes Witfeld mit ben "alten Zatteln".

Den Borifs fabrte ein wohlbabiger, noch ratigier Grautoff, mit fartem Doppeffinn und vergnigt blimgietben Augen. Diefem ichzog gegenber faß ein anderer, ber mehr einen fnurrigen Einbrad machte: Die lange hagere Rale inn ihm and anter, die Edmen bes grauen Schaurbarts besgleichen, umd man fablit beutlich, daß auch die Mundwinfel unter diefem berabgiegen feien. Er beteiligte fich wenig an bem Gefprach, das fich hauptsichtlich und bei Augenben des verschenen Kaueraben berbe. Allmahlich gereit man von diefen auf andre gemeinsame Erinnerungen, auf die Kriegsgeit, auf Aranterich.

"Beift, um die Zeit fan ma dagumal auf Paris marichiert!" - rief einer vom Tifdenbe berauf, bem Schweigsamen gu. Der nahm bie Pfeise aus bem Mund, aus ber er bistang beftig gedaunpft batte und fagte: "Stimmt!" -

Der Wobliddige batte indeffen fleißt feinem Aruge jugefprochen und mit bem Rechnienben angeliefen. Dun ich er pleißtig fiem Gegenüber an und ber fibete Ausbruck in feinen Jagen wandelte fich. Er ftanb Cangfam auf und begann indem er fich bemuther, flat und feit ju frechen, was feiner Junge nicht gang glüdte — mehr aus innerer Bewegung als infolge bes michigen Zeheme:

"Meine herren! Achtung! Weine herren! Ich bab das Eprüchmachen und Redenhalten sonft nicht an mir. Gwiss net. Aber — hm — in biefer Etunde brangt es mich — manchmal ie's her, halt voll. Wir haben einen Berlust — sich wie kallen baben einen Berlust — sich wie kallen baben eine Menugtung — eine Genug-tung, sag ich — daß wir hier verframmelt sind und daß mier lieber Niggl/Alist noch abei ie! Was de be für einer is, was er überhaupts gestellte hat, das wiss mir mir allesm — oder ner? Also wollen wir antlogen und auf sein specielle Wash trinken, daß er und noch lange — Nigal, Poris, loss fest für einer sich für einer sich für einer sich für einer sich sich eine Rigglich wir allesm — oder ner?

Die Beteranen hatten sich einmidig erhoben, auch ber [o Angetonstete, derr besten Antilie ein gewisse Juden ging, ba sie alle mit ihm anstießen. Als er auf den Nebner gutam, ward das eiteren Kreuz vorne an feinem schwarzen Bode sichtbar. Er hielt nummehr seinem beseihten Kameraden die Jand hin und sagte mit stocknere Erimme: "Aber weiße, Errepacher, dos ist schier zivie! 3ch dant dir recht schoft. Bir tennen einand." "Ja, freilich tennen wir uns" — bestätigte der anderer; sie wechsselten einen turzen seite bild und handebund, dann ging der Sagere auf feinen Plas zurüd.

"Wedt fdon wiffen, mas die Zwei mitfammen gehabt haben" — bachte der Wirt, der den Borgang jufdlig berdadtet hatte. Noch eine Beile fagen des Alten beeinander, bis das Gefeptach immer einstiger vurde und die Krüge falt alle leer waren. Dann jahlten die Beteranen, holten bie feibene Kahne aus bem Bintel, in dem fie fehrte, und brachen einer nach dem aubern auf. Mit ihnen auch der Juhober des eifernen Kreuzes, nachbem er bem Diden nochmal die Hand geschützelt hatte. Der felbst blied allein zuräch in der falt leer gewordenen Guftlube.

"Au weh, au weh - jest muff'n ma hoam - " fagte er gu bem aufraumenben Birt und warf einen unrubigen Bild burchs genfter auf bie fablen Daume, bie ber Gutrm woch immer zur Geite bog.

"Bleib noch ein bifl hoden, bie ber Bind nachlaft!" riet ber Birt. "Baft eh ben ichlechteften Beimmeg, fo weit brauft, wie bu mohnft! Unb i hatt grab ber Beil, bag i rechnen tonnt mit bir - i hab bie Abgahlung fcon berg'richt't."

"Das braucht's net, hat feine Gil!" wehrte ber altere gwar ab, boch ließ er fich jum Bermeilen bereben, und ber Birt, nachbem er noch in ber Ruche einige Befehle gegeben, tam mit einer Brieftafche berein und feste fich ju ihm. Ale ber Birt por etlichen Monaten bas Saus gefauft, batte er bie volle Rauffumme nicht in bar befeffen und fich beemegen an ben Dtonomen Sterzbacher gewandt, ben man ihm ale einen ber Bermoglichften am Orte und einen braven Dann bezeichnet hatte. Dun gahlte er feinem Belfer bas Darleben punftlich ab.

"Bift ein affurater Menfch, bu" - fagte biefer, mahrend er bie Bantnoten einfchob. "Bunftlich auf bie Minuten. Das hab i bir gleich anfennt, wie bu ber'tommen bift: bei bem fehlt fich nir. Und baf i Recht b'halten hab', fiebaft, bee g'freut mi an bir."

Unwillfurlich gebachte ber junge Birt bee fleinen Auftrittes von vorbin und fragte: "Cag jes einmal; ber Diggl Aliff is mohl bein liebfter Spezi?" - Sterzbacher lieft ein leifes Pfeifen vernehmen. "Ronnt i grab net fagen! Beinah 's Gegenteil is er amal g'mefen."

"Ih geh ju! 3 hatt mir bentt: im Rrieg bagumal hatt er bir vielleicht 's leben gerett't ober fo mas."

"'s Leben, meinft? Eigentlich hat er fi felber 'e Leben g'rett't, bae beift: mir aa - und bie anbern - wie man's nimmt." - Er meibete fich an bee Jungeren fichtlicher Berftanbnielofigfeit und fragte bann gutmutia fcmungelnb, wie er ibn fcon porber beim Gingreten begruft hatte: "Gelt, Birt, jest fpannft erft recht nir? Die G'icbicht vom Miff und mir menn'ft erfahren tonnt'ft, ba mocht'ft fpigen."

"Ja" - gab ber Birt ehrlich ju - "bie tat mich verintereffieren. Gei net fab, Sterzbacher - ergabl mir's halt! 3ch trag nir weiter, und nir is mir lieber wie fo eine G'fchicht vom Rriea."

Der Beteran jog bie Chultern boch ale frofile es ihn. "Beißt, ich munich bir fein net, bag b' einen mitmachen mußt. Bas man ba fiecht und bort -"

"Cei fo aut!" - begehrte ber Birt auf. "Dir Jungen taten unfern Mann fo aut ftell'n mie 3br feinerzeit, bas barfit ichon glaub'n!" Der Alte betrachtete ibn mit einer Art von paterlichem Bobimollen.

"Bes g'fauft mir! Es ift bo mas Ccon's um fo einen aufrichtigen und berge haften Menfchen." - Er fah wieder hinaue. "Balb mirb'e irgent mo runterichnei'n; bann wird Ruh, eber net. Ja, weil wir boch fo grubig beis einanbhoden - und bu ichon eigentlich mas miffen follft bon bie leut, bie einfehren bei bir und von bem, mas vor beiner Beit mar - meintemegen berfft bie Begebenheit gern inne merben. Benn fie fur mich auch teine Ehr is, fo ift fie's fur 'n Diggl; und bas g'ichieht mir grab recht. Alfo pag auf!"

"Wein Saus und mein Grundstud vor'n Stadtl brauft tennft a fo. Das hat icon mein Alten gehort; und i bin ba brauf geboren.

Beil's in fo einem Baus, mo viel Biech is und mo's auf ein Saferl g'ftedelte Dild ober eine Schuffel voll Rrapfen am Reiertag net g'fammengeht, ben Buben allemeil gut g'fallt, find alle meine Schultameraben gern gutehrt bei mir. Der liebere mar mir von alle miteinand ber Diagle Miff. Co ein g'fcheiter Burich und fo g'fest; viel Bort hat er gmar nie net g'macht, aber mas er g'fagt hat - bas hat jebesmal Band und Auf g'habt. Blog bag i ihn manchmal hab ein bifl herunterschimpfen und einen Beimtuder beifen muffen, weil er mir von fi net halbeter fo viel ergablt bat, wie i ihm von mir. Aber bedi'meg'n is bie Freundschaft boch net in bie Brud gangen. 3 brauch net erft von all bie Dummheiten g'reben, bie wir ale junge Schliffel g'macht habn - bas weißt ichon a fo. Rurg: wir find aus ber Goul tommen und haben unfere fonftigen Lebrighr binter und g'habt und find ein jeber feim Bater im G'fchaft an bie Band gangen. Dem Miff ber feinige mar Inhaber von an Conittmareng'ichaft. Do, und meil mir halt feine Bettelbuben maren und auch fonft fauber beieinanb. find wir bie jungen Dabeln ziemlich in bie Augen g'ftochen, i ubrigens - in aller Aufrichtigfeit g'rebt - no mehr wie ber Alifi, weil i ber Fibelere und Bermöglichere g'mefen bin. Deine Leut haben beehalb in einer Angft g'lebt, i mocht auf Die leichte Geiten tommen, und Bater wie Mutter hatten nir fo gern g'febn, ale bag i beiraten follt, wie ebnber mie lieber.

Dir mar bas Ding no ju frub, und g'erft bab i mi bruden wollen bavon - ber Menich muß boch mas baben von feine ichonften Sabr aber ba haben bie anbern einen Rothelfer friegt, ber hat furgen Progeg mit mir gemacht. Go ein Dabel wie bie - an Fagnacht haben wir tangt miteinand, blog ein paar Dal - und g'habt hat's mi. Benn i fag: i mar verliebt wie ein Darr, bas langt net. Minbeftens wie zwei. Gie hat fo eine Art an fi gehabt, fo findgut und treubergig, gang ale ob fie von fern an fein Mannebilb net benten tat - und bann mittenbrin fo ein Gichau, fo ein mertwurbige, bas eim formlich bie Bis hat auffteign laffen - bafta! Bir baben fie an eim Zag fennen a'lernt auf bem Tangboben, ber Miff und i, und i mar glei gang meg - ihm, obichon er fi nie fo ausg'fprochen hat, is f auch in bie Mugen g'flochen. Bum Unfang hat's ausg'fchaut, ale mag fie ihn lieber ale wie mich, vielleicht grab weil er's nie fo mit bie Dabeln g'habt hat. Aber nachher is fie mir boch gwifden brein fo freunds lich g'mefen, bag i mir mas hab einbilben muffen! Gine von meine Tochter, wenn beutzutags fo mar, bie tat eine Batichen fangen von mir; bagumal freilich, ale junger Gfel, bab i g'meint: nir Bunberbareres gibt's überhaupts nimmer. 3 mein i fiehg's, wie f mir einmal auf ber Strafen in Beg tommt - ius Sochamt will's gebn, weil Conntag is; und i bleib ftebn, tu mein But fauber runter und fag fo, per Gpaft: "Frauln Dathilb, tun G' fein fur mich auch ein paar Baterunfer beten!" - "Ja, ein Greil 1) fallen laffen und nir fagen bergu" - gibt's jur Antwort und ichaut meg von mir, bag i mert, fie hat mas gegen mi. 3 naturlich fet ihr ju mit

<sup>1)</sup> Greil, Perle vom Rofenfrang.

Fragen, und auf ein Mal hat f bie Augen voll Wasser und rucht gang tlagtich damit beraus, wie i ste nur so marten lann und hindeltern, vollig das herz micht's ibr aberuden — ungestabr so hat sie's rausbracht. Ires bin i mir schon wie ein rechtes Antvoich und Schoulal vorsommen und bad ben lieben Angen inde tanger eleben lassen medyn, sondern mi giel ertlatu und mit ihr verlobt. Weine Alten zwar haben zerst einen argen Krm aufg'sichagen wegen ber Braufschaft; ba bin i aber furtursseischie worn. "Zerk wollt's mi mit alter Gwoalt zum Ehertwypel machen, und jes, wo i die recht g'funden pah, is '8 wieder nir!" — Gang auseinander war i vor Zorn; benn das hab i no bis auf die beutig Stund, daß i mi gang verbeißen kann in ein Ting, von bem i mein, daß es sien muß, und daß mi jede Widerret höllich studing macht. Weine Ettern daben ziet einken, es biedt ihnen nir äbrig als wie nachgeben — und so bin i balt Bräutigam g'vossen —

Der erfte, ben ich ber Mathilbe in unferm Brautftanb pora'fiellt bab. war naturli mein befter Freund, ber Miff. Und fie ift fo lieb mit ibm g'mefen in aller Chrbarfeit und Befcheibenheit, bag i mi net g'nug hab argern tonnen uber bem andern fei Steifheit und Rabbeit. Raum, bag er ihr hat Untwort geben mogen! 3 bab ibn beeg'wegn auch net ichlecht ang'fungen, wie i allein war mit ihm. Der gange Rugen aber bavon aber is g'mefen, bag er 's nachfte Dal, wo i ibn mit meiner Braut batt einladen wollen, abg'fagt hat und 's ubernachfte Dal wieber. "3mingen tu i bi net, Tropf. fpinneter" - bab i mir beuft und mi bloß a'munbert, baß er fo fein fann, nachbem er i'erft, ehvor baf er fie fennt bat, bie Gutmutiafeit felber mar im Unboren von meine verliebten Schmerzen und G'ichichten. Um fo mehr bin i jest auf ihn g'laben g'mefen und hab mi gang g'rudgogen von ihm, benn meine Braut hat fi auch beflagt, fo ein unboflicher Menich mar ihr noch net portommen. Uberhaupte habn wir g'nug ju tun g'habt mit ber Mudftattung und bie Papier jur Trauung - fie feffieren eim ja beim Amt bamit, bag eine a'langt! Alle Augenblid hab i nach Dunchen fabren burfen - mein Alter bat auch immer ein Geschaft und eine Beforaung fur mi a'habt - und in Dunchen brin bab i 's erfahren, baff's bubich minbig queichaugt in ber Welt. Die Frangofen beben Rrieg an mit Die Preugen, bat's g'heißen, und bal unfer Ronig ju Die Preugen hilft, fo fanne fein, bag mir auch ju'n Banbfuß fommen.

3 weiß noch wie beut: grad bin i g'schieft g'wefen, daß ich beimfabr an eim Tag im Juli — da he'r i so ein Getu und G'schrei von einer Wasse Leut burcheinander, und auf mein Fragen bin i bericht't worden: ber Reitig, unter Ludwig — herr gib ihm die ewig Auh — dat en Bundissall ausertannt, wir dagern mußsen mit nach Kranteich!

3 glei beim mit meiner Beuigfeit, aber was, meinst, hat mein Alter g'fagt' "Das glöbt net, das wir mit die Prueißen gehr, hat er gimeist, "und in der Stadt son lauter so Uberspannte dein, die machen körm, wo mit den ist, "— Auf ber Afficht ist er etsiche Zag verbieben, die er de hat dern glauben mussen weiter mit die findering der der bei der ist sie für mi!

Grab ertra fibel mar i net, offen g'ftanben: fo furg vor ber hochzeit.

Die Mutter bat hellauf g'weint; ber Vater, jest gang g'faßt, dat g'sagt, "In Gotte Namen" — und mir ang'schafft, daßt ein Schneid zeigen soll als Solden. Die hatt i mir so wie so net absaufen lassen lassen bet eit eit Zeit zum B'sinnen g'wesen: grad die net wiel Zeit zum B'sinnen grwefen: grad die nebigsten Vorberreitungen hat man treffen schnen und eine heitige Wess spiere; dann hold jestget: "Autrer" — hab i g'sagt — "ki fpring no g'schwind zu der Wathild, daß i ihr Pfaat Gett sag, und dem Allis drauch i 's net sagen, benn ber muß so zum Militär, und zudem hoden wir und je ein wens gerbadeste."

Alfo inimm bie fuß in bie Banb und renn jur Machift. Das Saus un ihre feut hat ein Erle vom Dof aus ghobt, wos mir ib men fall vos Liebere war; benn so auf 's legte Mal redt man si mit sein Schos leichter ohne bie gang familie. G'ichwind ins Saus nein, bie fintere Seingen nauf, bie Minten von ihrer Rammer aufbendt und - himmel berrgotiafter? be

war icon einer brin beim Abichieb nehmen! -

In seim Augenblid weißt nimmer, wo b bift und wood b upfl. 3 hab bie Machille aufterlichen hern, der net sie angschaut, sondern ber Alis, der sie aus n Arm glossen der und doglicanden ift wie beim jünglen Mich. der sie aus nach gelen bei de Machille Frent gang wörts, dab is auf ihn juftärzen wollen — aber die Machille hang is mir an die Kniet und winstellt: "Um Leiu Christ willen, Scherficht m tein Ungstad anstellen!" — Is had net ie können vom ihr und den net auf sie treten undgen; so dreit in tilt gekalter Fauft zu ihn den von den gebreit und genisch ihre der ihr der eine Kniet und den ist einer gebreite. " — Indem wirde auf dem Bang lebendig — dem Wähel sie Gleren doch die Wetten ghört und find ratiforment. Die sind die weiter eine Kniete die Ettern doch die Wetten ghört und find vanfommen. Die sind die wieter eine Kenner gid und sehre die Abet's de eur clauber Frichtl, und könnt's es ghalten!" — Darauf bin i fort, wie unstang heimgtrennt, ohn Umfdanen.

Dabeim im Sausflur bat Die Mutter ichon auf mi paft; i nehm f in mein Stuberl nein und will ihr fagen, mas is, und fann net; benn mit einem Dal is mir's Chluchgen antommen und hat mi grad fo g'ftogn wie ein Buben. Da hat fie fis, fcheint's, jufammen flauben fonnen, mas los mar; fie hat meinen Ropf an ihr Bruft g'legt und gang ftab g'fagt: bie Beiberleut aus ber Bermandtichaft hatten ihr ichon ein paarmal mas gutragen wollen uber bie Dathild, aber fie batt fi taub g'ftellt mir g'lieb. -Die fie bann fo nach und nach alles rausa'fragt bat aus mir, und i fann gar net Schelte und Fluchworte g'nug jufammenbringen fur ben Mliff, ba hat fie mir gwar Recht geben, aber bann hat fie mir ein Licht aufgundt, mas fo ein miferabliges Beibebild alles burchbrudt, bas burch und burch falfch und verlogen ie. Grab wenn einer fi mehrt gegen bas G'fallen, bas er hat an ihr, und 's Grafen im fremben Garten obenbrein fcheut, bann is fo eine am verfeffenften auf ihn. Beut ale alter Menfch, tenn i mi aus und weiß, bag ber anftanbigfte Rerl in feiner verliebten Rarretei oft ein gar anberer mirb - bamale aber hab i von meiner Mutter ihrem Berftanb nir profitiert. 3 mar j' wild und totfterbendungludlich!

In der Berfaffung hab i meine guten Alten Pfuat Gott fagen und

nach Munchen nein fahren muffen. Und wiffen, daß hinter meiner der Alift fahrt! Aber mein Bater hat mi bet der Sand genommen, no in der letten Minuten. "Auch fein feine Dummheiten, Schorfcht behrit Du und ber, ihr gehörts nimmer euch zwei, sondern eurem Baterland! Das versprichst mir hoch und heilig!" — "36 (chon recht, Bater! Bergelt's Gott, Mutter! Zul's deten für mit"

Und dann is dos Machtigen in der Kalern brin in Machaen tommen, umb dann die Afchaet in Sfried. Die Zig woller Wenfelen, die da gegang find! Der reinste Biechtransvort, so eng waren wir beieinand! Und die Leut, die wo haben zuhaus bleiben mülfen, mein i, haben Tächger glichventt und etilich aben giventig um gereptrechen. Aber von uns, bart sich sagen, dar feiner der Wort einen Schwung glassen, so bart das Ting die Krepteren ansommen is. Lieber babened die ziglen, so bart das Ting die Krepteren ansommen is. Lieber babened die ziglen, mie bent dat sieber: "Denen Walessprangsen wollen wir's sich en zeigen, was ein richtier Daver is."

Bon allen mitfamm glaub i, wars mir beinah am elenbiglen jumut! Denn i hab mi net im hergen alben Krieg vorbereit, auf Siegen ober Streen, sondern alleweil meine Wut auf den Alifi in mich nunter gireifen. Er is net der gleichen Kompagnie zureitt giwesen wie i, aber dem gleichen Kogiment; das war no das Ärgere. Den saliden Kerl se und so oft schen müssen unter Freigung und ibm in teiner Weis nie antun durfen, weil voie doch Goldaten groß find und unter strenger Mannspucht — i das gemeint, das halt i net aus.

Es is wohl dumm ju fagen: das hat mir ben gangen Rrieg verdorben, benn so ein Krieg fit gerft feine Gaubt. Aber das Abrichten im Tager Ledield und die erften Wafrich pab i mitgimacht wie in ein schweren Traum-weil i mir bas Lenten an bie Ander, das scheinheilige Ding, auch erft hab mit Gwott abgdwohnen mussen. Das Erste, was mir anthanen hat von außen ber, war die Bachricht, daß die Frangelen schon einmal Schlaft riegt baben, bei Weissenung — und gleich barnach, wie's gebeissen hat: Jest marfdieren wir über bie franchissen Weissenung der bei Berigen bat:

Michtig wach worben bin i burch einen Anblich, bei bem 's die missien von une beutel bat; die erften Zoert! Ge ein etzerrwagen woll farre flutige Leiber – ober mitten am Beg ein paar graue Glichter mit gloßge Augen unter Guttes freiem "himmel – Riemand tann fi's benten, wie das einschlage! Aber mitten in das Grausen nein, das mich gang abvorfen bat, is mir jählings und beutlich der Gebante sommen "Das war's jeet, wenn ver Aill fo da liegen tellt Eigentlich derfilt im dann nir mehr ander tragen, und ihr hatt's eure And, alle Jwei!" — Wie eine Ersching hat mir das scheinen wollen; und von Stund an dat im dabrich vortiffen: der Allf dar int beimfommen, er mug hin werbn, geht's wie's will, um beun alles gar ist, um beim fannes hat im batterfoßeit, in der erftsieß in die

Das is mein Erebo groeft, fogulagen, mahrend bie andern dentt baben, wie i fir Schuldigfeit tun wollen fur 's Baterland. Ehr' ward teine fur mi, die Ausnahm! Ubrigents getan had i f doch auch, mei verstunder Schuldigfeit, wo wir's erite Mal ins Keuer fommen find, dei Wörth und Arfoldweiter. Du, das war mas! Lad bernnende Reft am Perchanda vorben

und voir immer wieder hinauftrareit und das Shaffepoffeuer von die Aorboffen jum Empfang! 3'erft marichiert man in firammer Ordnung an, aber dann hai's was, faum daß man im Feuer fiedt, gibi's fein Plau und Borfan mehr. Bur brauf! Richt Jicht Jirichvoeffen laffen, hauen und fchiefen, was gedt – mur brauf, brauf! Weie wenn i einem Wordsbauf gh gabt hatt fo is mit die gange Affact de worden. Noch heut weiß i net, wie wir eienttlich bieien fommen führ in das Gerrarettsens.

Ert da hat man si einmal aussignaufen tönnen und fragen: leibt man ober leibt man net! Und si wieder zikmusligen, denn unter Abseitungen waren mit alle mögliche andere Wannsschaften durcheinander, die Grangenen net zi vergessien. Zest hank für bie auch sogran dufsen, und für bie Bern net zi vergessien. Zest hank für bie auch sogran dufsen, und für bie Bern vonnbeten! Unstre Bertuske — beut noch tut mit's wech, wenn i den dent für die Bertuske der die Sameraden, so viel papertus Godbaten — and der Allis das

net babei fein tounen.

Es is a'mefen, ale ob feine Rugel ibm anfann ober ale ob's ber Berraott mir und meiner undriftlichen Barterei mit Rleift tut - auch bei Bageilles ift er beil blieben. 3a: Bageilles! Benn Frofchweiler 's Feges feuer hatt vorftellen follen, fo mar Bageilles bie Boll! Bebes Baus bereits eine Feftung, aus ber fo ein paar Lumpen raus g'fchoffen haben auf une, und bas Gefchwirr von bie fafrifden Mitrailleufen um uns, und in Flammen brin ftebn wie bie armen Geelen, bie man manchmal auf Marterin g'malt fieht! 3 hatt 's fruber net glaubt, bag fo unmenichlich viel Greuel und Leiben auf eim Rled bei einand fein tann und baf man's fiebt und ausbalt in bem ein Bebanten: Det auslaffen! Durch muft jes! Und es laft fich mabrent ber Schlacht alles noch eber tragen wie binterber. Benn man hundertmal g'flegt hat und fteht bann mitten unter Die Toten - ach mas: Tot ift noch beffer! - aber unter bie Bermundeten brin, Die ftohnen und fchreien und bie armen Biecher, Die Roffer! - Baft bu fchon einmal ein Rog fchreien boren? Ein Rog, bas eigentlich bie Gebuld felber is und gu ber araften Schinberei 's Daul halt't?

Bafta: mi wundert's net, daß i mi am zweiten September in einen Bintel vom Bimad brutt hab und gloult dagu wie ein Kalbl. Trog 'n größten Bunger hab i nir effen mogen, don wegen dem Glutgeruch! Wit einem Mal her i die Wufft aufgiehn und fingen und juchgen, wie net g'icheit. Eine Ordonan, tommt berg'fprengt — "die Feftung Sedan hat fapitulitert — Rappieen ift gefangen mit der gangen franglischen Armee."

Rein, so most Ettiche baben gjobelt, ettiche haben heit unsern Menig heit angfirmmt — Miblfrembe Wenfehren finde tinnaber um ben Sals gfallen: es is eine Glüdfeligsteit giwesen mitten im Jammer, net zum Berbandplag zijahren haben — seine Sübstein wert werden werden baben — seine Sübstein der beite Salnd auf und sagt: "herr Gott im dimmet, ich bant die." — Eine halbe Stunde brauf war er hin. — Und da wa bei men Jubel sommt unverssehend der Allis zu mir her, sodau mig gang bässg von unten ber an und bält mir langsam die Jand bin; das hätt neißen sollien: "Silv vir wieder gutt" — Wit aber hat ber Jorn grad so im Jasle zindrzt. — "Nein" — das ig jagt und ihm den Vustl breth, denn mit dart gang zischen sieden geriffen, wie ihm ben von mir stehn stehn fen.

hinten sammeln ? Die Leichen von unsere liebe glallene Landsleut und ber schlechte Kerl is freug wohlauf — und i muß mi franfen über sein Leben wie uber bie andern ihren Tob. "Berr Gott, wo is da dei Gerechtigleit?!" Ubriaens baben wir a'meint: jett wird Kried; aber gar fein Schein!

- Auf nach Paris! hat's alfo g'heißen, und wir find vormarts g'ichoben, gegen Drleans 'nauf, an bie Loire. Das Ding hat fein gutes fur mich a'habt; bie Strapagen und bas Bungers und Durftleiben machen ben Menfchen flumpf und murb; und weil i in ber Beit fo viel Großes und Entfetliches hab erleben muffen, ift mir's allmablich vorfommen, wie wenn bas Bittere, bas mir babeim g'fchehn is, fcon vor viele viele Jahre paffiert mar. Man g'mobnt ja alles - fo wie wir ben Lieblingefpruch von unfre Berrn Quartiergeber g'mobnt haben: "Bavarois caput!" Das mar ihr Segenswunich fur und. Det ale ob wir net recht mitleibige Leut und ein agut gutes Quartier mitunter auch bermifcht batten - aber ben Debrern maren mir wie bem Teufel bas Beihmaffer, begreiflichermeif'. Die pon Drieans maren befonbere fed. Erft gang nett und gutraulich fomeit; aber wie wir Orleans 's erfte Dal haben raumen muffen, fuchtig bie bort 'naus, nachher haben fie une berbledt auf unverschamte Art. "Bart 's nur, wir fommen icon no amal g'famm" - baben wir une bentt! Bar fo g'fchwind ift bas freilich net gangen. Dagwischen hat Billepion fommen muffen und loigny und Artenap. Das mar bie Beit, mo i felber a'meint bab, i mach's nimmer lang; meine Glieber find vom Froft fo bodftarr a'mefen, baff i mi ichier nimmer bab rubren tonnen; und a'ichunden mar i auch ein bifl pon ei'm Granatiplitter, ber bat mir ein Ctud aus 'n Armel g'riffen und ein Roch in bie Armhaut brennt. Aber famt bem bab i 's burcha'riffen. Der Miff bagegen is pon Artenap meg ine Relbipital tommen, verwundet gmar blog leicht, aber gang und gar marob. - "Bat's bi auch einmal bermifcht, bu gump! bab i mir benft und mi meiter nir mehr um ibn fummert, benn wir maren ja auf bem Rudmarich nach Drleans, unferem Drieans, bas une ichon einmal burcha'ichlupft mar. Der Stoll, wie mir wieber brin g'mefen find und einen Zag haben ausraften burfen - endlich! Die Ctabt hat mir riefig gut g'fallen, Die Rathebral namentlich: überhaupt find fein munbericone Rirchen in bem Franfreich brin. Und bas Standbild von ber Jungfrau von Orleans - heißt bas: es find ihrer brei - aber bas große auf bem Sauptplate ift mir am meiften im Gebachtnis blieben, weil's gar fo g'fpafig ausgeschaut bat, mo ber Conee wie ein Rapperl auf ber Jungfrau ihrem Belm g'legen ie; und grab unter bem Bilb hat unfer General von ber Zann g'halten, wie wir 's gweite Mal einzogen finb.

Weinen lieben Alten bab i fleißig Karten g'ichrieben, so oft Getegenheim ar und fie mir natirfield auch, blog uber die eine maleftgiebe Angelegenheit net, weil i 'n Bater birt hab, er foll die G'fdield mit ber Warhib ibre Leut manierlich jur Auflösung bringen — i mag nir mehr bebern bavon.

Wit lauter Rotleiben und Frangosenprugeln find wir bann fcom ftab bis vor Paris tommen. Da haft gegen die Kitten net empfindlich fein butfen — obicon wir warme Cachen rechtzeitig gl'agt haben — und

a'ichledig auch net! Aus ben Beinbergen bab'n bie Pflod bermuffen gum Einheizen; und mit 'n Gffen bat's a'beißen : Chau, mas b friegft! 3 hab einmal, inbem baf i bas emige Sammelfleifch nimmer bab ichmeden fonnen, mit ei'm anbern gusammen ein Baferl alte Rartoffel vergehrt. Aber weil fie, wie g'fagt, ichon hubich alt maren, find bie auch net recht 'nunters gangen. Da haben wir ein Stranigl voll Bimt, bas ber anbre per Bufall bei fich g'habt hat, bruber g'fchutt't; bamit haben wir fie bann geffen. Gigentlich mar bae ichon ein Glenb! Und fab is bie B'ichicht g'mefen obenbrein : alle Zag von bie Berrn Barifer 'naufa'ichoffen merben, mie fie nur 's Rafenfpint pon einem febn, und bermarten, bie es ihnen boch gu bumm mirb und fie bie Stadt ubergeben! - In ben iconen Buftand binein is noch eine ertra Freud fur mi g'fallen: Die Anfunft vom Alifi, ber fi wieber beraustlaubt bat und ale Erfasmann in unfre Rompagnie eing'ftellt morben ie. "Unfraut verbirbt net" - hab i mir benft und mir moglichft Dub geben, bag i ihn net viel febn muß. Denn wenn auch bie laute But berum mar, is die ftabe Berbiffenheit in mir um fo fefter g'feffen.

Also einmal boden wir im Bimal brin, in so einem Borwert von Paris, wo wir in bie verlessen. Aufer einquartiert waren. Mir wollen grad abtochen und haben Master glatz; i bad mi plagt, baß i ein Scheitl bolg die in Scheitl bei mit bem Albeden gena bei brid und hab mi mit bem Albeden gean ben Alis gifelt, ber am Glichir hantiert hat. Die Kameraben waren alle gang schwarzeisselt sewie.

ichnaderlibel fomen

Da pfeift's von braugt herein — fift — uit! Wie ein Rag ober eine Mand Sperficheit: eine Bomben, ein Speringg'schoe, bab erinftige beim fientler mitten auf unser altes wackligs Trumm von Tisch! Co ein Schlag vor 'd Sirn — einer taebweig wie ber ander; und be viel Wann da sind, so viel van Augen farren auf ber Tisch. Da liegt i und is noch gan, aber sie muß je plagen — in berfelbigen Winnten muß sie blagen. Wir stehen da weie ang'malt: Leiner traut sich ribher na auf ben Tisch liegt ber Toch, und wir find nüchtern, net so wie in der Schlacht! — Aber da langt jemand mit die Arm übern Tisch, greift die, so maluferssa, als ob er nach ei'm wödigen Jund fast — Jesteb ter Tissis!

Auf feine zwei Sanb tragt er die Bomben naus; schneller als eins "Mmn" lagen tann, dar si das gutragen. Are grad se schuellt is aufgliegen wor meinert "So, jest fannst dein Willen ja deben; sięd berreit ihn sofort. 3ehn gegen eine, daß es gleich toeschnallt und dem Aliss fein Arm hott. — So freu dich doch, du Giftnickel, du rachsichtlichen.

Und ba is 's g'wefen, als ob si was umbraht in mir, mit zubruckte Augen hab i bett: "Gerr Gott, tu mir meine Gind net anrechnen und bem Aliff auch net — fas ibn net 2' Grund aebn!"

3 weiß nimmer — war's eine Winnten ober anberthalbe — mir sind's wie eine fleine Gwighelt verfommen — da nu's braughen hen Kracher und i das glejutt: meine Kniee toffen aus. Aber wie i d Augen aufmach, fledt ber Allig Julud und aufrecht in der Zür. 3 bis so weg, daß i d Arm weit ausftred nach ihm — "Alis, alter Breit" dierei i — und da liegt er mir schon am Sals, und wir tun einandere abbuffell: — Se vuld wie

er juvor mar, ba find ihm fo gut ein paar Eropfen in ben Schnurrbart g'ronnen wie mir.

Es war ein unbandiges Glud, baß das Teufelsg'lump ihm nicht in die Sand bereitert is, londern erft im Augustlick, wo erf weit wag glümiffen hat. Grad bein paar Splitter find berg'sigen auf ihn, die haben ihm nichts getan.

Aber natürlich find jetz bie Kameraden herkommen, haben ihm die gand gischteitet und ihm g'lebt, dog 'e rein auß war. Unfer Zauptmann hat gang wunderichen mit ihm g'rebt über feine Helbentat; aber der Alift sagt recht bagatellmäßig: "Wein, herr hauptmann; ich dab dalt benti: Beffer sollten boch meine Pragen ober meintswegen der gang kert hin sein, vole wieste brave Lett." — So ein Wordsmenfch, gelt? Und das war mein Kreund!

Wir haben nimmer viel districtst über das andere, was boch vorbei und net zum andern was, fendern ben Ariers gmidammen durchgimach wie einstmaße unfere Schulgeit. Benn wir alle zwei glüdlich heim nach Oupern fommen, so wollen wir nach Alteiting wollcheften und mietinander ein großes Kreuz aufschlespen — so haben wir und verloßt. Und wie wir wirtlich beimenmen sind nach in Ariecenschlich, daben wir des auch getam,

Der Alte batte seine Erghblung bernbigt und fand nun auf "So, jes is 's fad braußen. 3 trieg ein gutes heimgeben." — "Bart einer Augenblich und tu mi mitnehmen" — sagte ber Wirt — "i bzleit bi ein Stidt." Er sprang eissert in nach hut und Lobenmantel; benn er hatte dos beftimmte berühl, er them isch noch ober beit wer beschiebten trenene.

Schweigend gingen die beiben Manner unter dem abendlichen belle grauen himmel babin, an dem nur ein paar Schneenblichen flanden. Die Luft war fill und flar. Eie gelangten bis an die hölgerne Umfriedigung braußen, die das haub des Alten samt Denomiegebauben einschloß. "Zes hatten wir's ja" — sagte Eterzbacher — "i danf für 's G'leit, Wirt, und boffentlich hab i di net g'langweilt mit meiner Rederei."

Der Birt ichutelte ihm mehrmals bie Sand, so tratitig als wolle er bem unbandigen Neipett, ber ibn erfullte, baburd Litt fagnefin. "'s banten is an mir" — lagte er — " i sag vielmals Bergeltsgott. — es war mir eine b'sonbere Chr, bag bu gutehrt bijt bei mir — wahrbaftig!"

Er hatte aber noch etwas auf bem Bergen; als Sterghacher feine Jaunture aufflintte, hielt er ihn juridt. ... "Wit Berlaub, jet möcht i blog no eins wiffn, mas benn aus ber ... ber Mathild, mein i, worben ich"

"ab biel" — Der Betrean pfift burch bie Jahne "Die hat net warten mogen, wie ber Reft gausgeh, fonbern fi um einen britten gifdaut, einen Zuewärtigen, ber fie auch giheirat't hat. 3 meinesteils bab mir nir mehr brauss fimacht; ber Alifi aber, obifcon er zu mir nie net davon girdet hat, is recht ichner brüber 'nauskemmen und war noch lang lebig wie i ichom mitten im Glide giesse in mit mein zeigigen braven Beib. 3e halt ein tiefgrubagen briowberen Merch, ber Alifi, part Alifi. Pfall Gett!"

Der junge Birt trat langsam feinen Rudweg nach ber Stadt an. Am himmelbrand, beffen Gewölf fich mehr und mehr lichtete, traten die Borberge heraus, gang bebedt mit Reuschner. Der Birt indes war noch völlig im Bann bes Gehobrten und feine Borftellungen tonnten nicht davon fos.

Da wor ihm, in bunftigen Umriffen, lag die kleine Stadt, bescheiben in fich gusammengeschmiegt. Für ben einsam Dahinschreitunden aber hatte ihr Aussiehen verändert. Sie wuchs ihm zu einem endlosen Salgermeer mit Ruwseln und Tarmen, von bessen Walken ber Rauch ber Geschiebe aufaing.

Er fah nicht mehr bie table Munchener hochebene um fich, mit ber beschneiten fernen Bergfette, sonbern bie winterlichen Reiber und Bebgatren von Frantreich, Und bas Abendlicht, das in leuchtenben Streifen über bem Borgebirg emporstammte, ichten ihm rot wie Blut.

## Das Abenteuer des Dekans Schred.

nonenone nonchenenchenenchenenenenchenenenchenen

Eine Ergablung von Bilbelm Beigand in Munchen-Bogenbaufen.

Alliabrlich um bie Beit ber Beinlefe, wenn ber Duft bes jungen Moftes in ben Gaffen Biffingene lag, pflegte ber hochmurbige Pfarrherr Rilian Schreck feiner Bafe Cabine, Die an ben fogenannten Bofbauern in Schmarzenbrunn verheirgtet mar, einen Befuch zu machen. Ginige Bochen porber empfand bie Bauerin regelmagig bas fromme Beburfnis, einem Soche amt in Biffingen anzuwohnen, um ben bodymurbigen Beren Better, beffen Stimme weit und breit berubmt mar, fingen ju boren. In bem bestimmten Tage ftand fie in ber Frube um brei Uhr auf, jog ein fonntagliches Bemant und eine feibene Schurze an, padte einen fleinen Ballen golbaelber Safelbutter, einen Rapaun ober ein fettes Bubn mit einem ausgefuchten Schinten in einen Banbtorb und machte fich auf ben Beg nach bem vetterlichen Dorfe, bas auf fchlechten Feldwegen in brei Stunden rafchen Bebens ju erreichen mar. Gie mußte ihren Bang fo abzumeffen, bag fie erft nach Beginn bes Gottesbienftes in bie Rirche tam, wo fie ale befcheibene Frembe anbachtig hinten an ber Rirchenture fteben blieb, bie ber Better fein "Ite, missa est" mit lauter Stimme in Die halbleere Berftagefirche bineingefungen batte.

Die alte Pfarrtochin Cofie, welche jedem Rirchenganger hinter bem feurigen Bumenflor eines Pfarrhaubfenflerchens burch iber Bornbrille nachguieben pflegte und fich inzwischen icon auf ben Beluch eingerichtet hatte, fam jedes Jahr aus ber ilberraichung iber biefen bastichen Befuch nicht beraus, und felbit ibre Sande wollten vor Erftaunen nicht jur Auhe tommen. Gie nahm ber Defluckerin bienflertig ibren Der da, die obne rad ben Erde Ber beit vom auf febre, obe er auch richtig wieder bie alten Berrlichteiten enthalte, und notigte dann die Bafe, an dem Auchentische Platz ju nehmen, auf bem im Schatten einer mächtigen Rufferlanne ischen die geblümten Taffen bereit flanden. Gie tat es nicht anderes, die Buterin might von bem Ruffer trinten, ber für den hodwärdigen Bern felbst beftimmt war, und die Bafe trinten, der für den hodwärdigen Bern felbst beftimmt war, und die Bafe irtinken, der für den hodwärdigen Bern Lefts werden auch guter von bem Ruffer trinten, der für der hodwärdigen deren leibst beftimmt war, und die Bafe in fich flich wie es sich sich sich von der Bafe gewind und zu britten berimd ober gar viermal nötigen.

Wenn bann bie beiben Frauen alle Reuigteiten berebet und ber herr Better feinen donig, feine Erre und feinen Raffe mit gestlichter Wung geuoffen hatte, legte die hofbauerin ihr Gesicht in beilige Falten, nahm ihren 
fostbaren, im Rom geweihten Resentann, das Geberbuch und das flein gefältere Tassennuch in ihre linte hand und machte sich auf, um ben Dochwürtigen in seiner Stude zu bestuden und zu bitten, er möchte ihrem Hause
doch auch wieder einmal bie Ghre seines auflichen Bestudes gutun.

Als fie fich in biefem Jahre ber Pfarrftubenture naberte, horte fie ben Pfarrherrn innen ichelten; außen an bem Turpfoften fand eine lange Schaferichippe, und von ber Pfarrhausterepe ber fam bad eirie Binfeln eines hundes.

Die Bauerin mußte zweimal ftopfen, ebe bie aufgeregte Stimme bes Pfarrere "herein" rief, und als fie bescheidenen Schrittes und neugierigen Auges das Jimmer betrat, fab fie neben ber Ebre einen jungen, großen Brenfden fieben, weicher einen abgeschabten Radmantel aus Buch, wie ibn be Schifer in Franten tragen, um bie Schifer uhter abgen hatet und feinen finfteren Bild auf eine tudene Schildmuße gesent bielt, die er mit gitternben dahren umberbete.

"Co, und nun mach', daß du fort fommit," rief ber Pfarrer, ale er bie Bafe eintreten fab. "Und wenn ich noch einmal was bor', fouft du mich fennen fernen."

Der Buriche blieb, ohne bie Augen ju erheben, einen Augenblid fieben, als ob er noch etmas vorbringen molle; bann fagte er ploglich: "Belobt fei Befus Ehriftus" und verschwand eiligst burch bie Ture. Beine darauf erflang von ber Etrage berein bas farmend freudige Gebell eines durobes.

"Kein Tag vergedt ohne Songen," sagte der Pfarer, der die Bale fehr freundlich Plag nehmen die jund hierauf die allfieden. Wann, ihren Kindern und der Ernte tat. Der höckburein ader, die das bichnete Beficht des geftiglichen Setters nicht aus dem Augen liefe, fiel et sofort auf, daß der bochmarbige derr nicht niederlaß und zuweilen ihre Anwerten gar nicht abvartete, indeme einigtemale in fanm verbehlere Unral und Zerftreutheit um den Alch derumging, auf dem ein möchtiges Schreiben mit rotem Siegel lag. Als sie sich endlich verabsischen wolkt, sied der Pfarere, desig glängnebe Grich von inneren Glücke strahte, scheiden nachfälig die Werte fallen: "Seeden ist meine Ernennung zum Detan gefommen. Da als Wieder eine fall mehr der wen der forden zu kann der den mehr zu den der geden.

Die Bauerin, die unwilltarich einen tiefen Reiger machte, fonnte fich nicht enthalten, ihre Meinung, daß der herr Better diese Ehre ichon langst verdient habe, vor dem Abschieb breimal vorzubringen. Auf dem gangen Deimweg bachte fie angelegentlich barüber nach, in welcher Beife fie felbft biefe Ehrung, bie bem Berrn Better erft in bie richtige geiftliche Bobe hob, nach Bebbt feiern fonnte.

Als ber hochmördige Tefan zwei Zoge spatre bie pupurgelbe Spreblipracht ber Dligfgetren, bie dos Dorf umterfangen, burdichteit, um feinen Schwarzenbrunner Beluch zu absolviveren, beggnete er einem alten, verdupelten Beilein, bas einem Welen Bebolg auf bem Räcken daherfolgepte. Der Dahermandelube nahm feinem gelbetinsfessen Ged unter den linfen Amtreugte die Schwe auf dem Rücken und blieb vor der Guterin leben, die
vor loldere Ehre schwe in den Boben siehen wolke und gar nicht wulker,
mas sie mit ihrem Splge machen sollte. Ihr "Gelob fei Zeius Ehriftus"
flang wie gittende Christot vor bem geistlichen Seren, der sie mit miber
Etimme antrebete: "Ro, Appelsiftran, jich habe vorgestern mit dem Schäfers
öfen gerebet. Er wied Eure demeren jin Jaufunft in Must [ding, benf iche,

Tas Meiblein ichtug die Sande jusammen und niete mehrmals mit bem Kopfe: "I sog halt vergelies Gent cauftpamel, Sodwieben. 's is' icho' a recht's Kreuz, wann mer a Mittfraa is. Mann er nor net von Blige war! Amer meiner Mutter ibrem Bruder fet' Geschweiterftades tochtereffraa daameig foat, wann an't von Blige is, is er halt von Blige. Gundich war er gor net unabe, un broav is er aa. Amer er bot halt goar nit, mei, mei, und wann mer halt goar nit hat, hot mer halt goar nit."

"Bo ift benn Gure Tochter?"

"3m Galcheberig's Bingert boube."

"Go? Und Ihr habt feine Angft, bag ber Schaferejorg in ber Rabe buten tonnte?"

Die Appele Frang entgegnete nach einer Pause: "Jo, bie Schoaf ho' i icho g'iebe."

Der Defan fonnte fich eines Sachelns nicht erwehren: "Bo Schafe fint, ift auch ber Schafer nicht weit".
"Dh, mei', oh mei', is bes a Rreug," jammerte bas Beiblein, und

ehe noch ber Defan eine weitere Bemertung machen fonnte, hatte es fein Belholz wieber auf ben Ruden genommen und eiligit Rehrt gemacht.

"Ja, wo wollt 3hr benn hin, Appele-Frang?" rief ber hochmurbige herr ber Davonhumpelnben nach.

"Mochiehe muß i, nochsehe," erwiderte die Alte, die in ihrem Schreden gar nicht baran bachte, daß es fich nicht ichte, ben hochwurdigen herrn Defan fo mir nichts bir nichts feten ju laffen.

Der Defan aber blidte ber Alten nicht ohne innere Beluftigung nach; dann ge ar einen fletene Doff, flopfte mit hen runbliden fingern auf ben Beetel und entnahm ber buftigen Faldung eine mächtige Prife; ja, er bet fogar bem Schulen, ber grach vorbei fam, bie Doff can woraufer gemächlich feinen Weg fortletzte, ber burch bie breiten Talmiefen fichtet, auf benen jest bie Stalführe bes Dorfes ber Derfsburche bollagen.

In toftlichem Behagen ging er burch ben Glang bes golbenen Ottobernachmittage babin. Gein gestliches Gemut glich einem flaren See, aus besten Tiefe ihn zuweilen Bilber ber Erinnerung anglangten, wie Boltenbilber, Die in himmelstiefen ftehen. Mit einem Zwinften feines linten Auges fab er zwei Confratres heraufichielen, Die fich gleich ihm mit ber fugen Boffnung getragen batten, ber Burben bes Defanate teilhaftig ju merben. Er geftand fich aber ruhig ein, bag er bem einen nicht nur ale Forellenfchmeder, fonbern auch ale gewiegter Renner frantifcher Altertumer und Befchichte, bem von feiner Jugend ber noch bas beimatliche Belachter altfrantischen Lebens in ber Geele nachhallte, weit überlegen mar; benn ibm allein verbantte feine eigene Bemeinbe bie Erhaltung einer fleinen prachtigen Rapelle, in ber einft ber große Furftbifchof Julius Echter von Despelbrunn ben gewaltigen Rriegeherrn 3org von Riebern beigefest hatte, und auch fonft befaß fein Rennerwort gewichtige Beltung. Den anberen Mitbruber aber hatte er nach langen Rampfen endlich jur ftrengen Schonbeit bes cacilianifchen Rirchengefange befehrt und bewogen, bie alten tanbelnben Rototomeffen, Die noch immer von ben Emporen ber Dorffirchen herab erflangen, ein fur allemal abguichaffen. Bur Steigerung feines fatten Gludes fiel ibm nun pollende ein, baf er morgen bie Rummer einer Zeitschrift erwartete, in welcher er nicht nur fur bie ftreng firchliche Confunft mit bem Gifer eines Rennere eingetreten mar, fonbern auch ein buftiges Marienlied fteben hatte, und gang im Bintergrunde feiner Geele fchlummerte ber Plan gu einer grundlichen Geschichte feines Detanate, Die nicht nur Die Schicffale ber einzelnen Dorfer und Schloffer behandeln, fonbern auch ein Inventarium aller Runft. refte bieten follte, Die in Bilbftoden und Rirchenbilbern, in Amteftuben und Cafrifteien noch einen Abalang altfrantifder Berrlichfeit und echter Religion perbreiteten. Auch Die Ginzelgeschiche ber Gemeinben mabrent bes unfeligen Bauernfrieges fonnten einen Renner in bie Stuben loden, mo bie ungehobenen Dofumente ichlummerten und ber Duft verichollenen Lebens uber gilbenben Papieren mebte. Er fah eine nahe Belt voll geiftlicher und weltlicher Ehren, voll Arbeit und Rubm por fich berglangen; fein Schritt murbe fefter, und feine Lippen preften fich in feftem Entichluß aufeinanber. Er machte fich inbeffen fein Behl baraus, bag er fich bei vielen feiner Amtes bruber, bie in ber ublichen Berbauerung babinlebten, feiner besonderen Beliebtheit erfreute; allein er mar gefonnen, in allen Dingen, Die fein beiliges Amt betrafen, feine Rudficht malten ju laffen und ben Beg, ber ihn aus bittrer Gorgenarmut auf feine jesige Bobe emporgeführt, mit jenem unbeugfamen Ginn ju geben, ber einem Arbeiter in bem Beinberg bes herrn gegiemt.

Boll solder bematigerosiger Gebanten, bie nur bier und ba burch ein Dirtentind unterbrochen wurden, bas über bie Berbftzeitosen bahergelausen fam, um bem herrn Defan bie fromme hand ju tuffen, war er an ben alten Wieg gelangt, ber aus bem Wiesenal zur Bodebene emporschift, bie in einer ihrer Wielenmulben auch den Wieller Schwarzenbrunn birgt. Der oben auf bem Gelgenberg, bessen in bei Golder Schwarzenbrunn birgt. Der oben auf bem Gelgenberg, beisen wich bas Golde ber Freicheren von Riebern gefanden, bas im brrigiglährigen, Reiege von ben Schweben bem Erboben gleich gemacht worben war und im Munde seiner Pfarrfinder nur noch als versuntene Schate berrichter Schafte in Winde feiner Pfarrfinder nur noch als versuntene Schafte berrichter Schafte einig Michtigkeit besaß immer noch setze von Zeit zu Zeit ein Bauerlein ein Summden daran, um des Geld zu beben oder wenigstens siem Weinkele ausgunden, in benn Absier lagen, gegen be bad Seibelt wer Weinkelt ausgunden, in benn Absier lagen, gegen be bad Seibelt

berger Schlogfag ein reines Spielgeug mar. 3m übrigen mar ber Galgenberg weit und breit als Drt verrufen, an bem es "nicht richtig" fei, weil fich ba oben ju gewiffen Zeiten ber Schimmelreiter und andere Gefpenfter feben liegen.

Der alte gepflafterte Burgmeg, ben bichte Safeibufche umfaumten, jog fich wohlerhalten und in fanfter Breigung zwifden ben Rebgutern hinan; baneben aber fibrte ein zweiter Pfad in flarter Tetigung auf bie Bobe, und ber Detan, ber fich alf ruftigen Fugganger fublte, befchiog biefen fteilen

Pfab zu geben.

ju sehen; bas Parchen mußte ben gestrengen Pfartherrn bemertt haben und zwischen ben Reben, beren roftbraunes Laub noch überall an ben Stocken

hing, verschwunden fein.

Der Defan blieb fieben, um mit finfteren Brauen einen Nagenblich bei bem Bilbe zu verweifen, doch vor seinen Augen lag. Kein Laut regte sich in ber marchenhaften Seille biefer "bhe; ein seitlam bitterer Geruch sownem in ber seuchen Detoberluft, und nur zuweisen flam aus bem gewunderen Zal, burch das der fischern flachen eines Midblaches sie, das belle Jauchgen der Spittenftaden berauf, die um ein Feuer sprangen, bessen beiten Rauch sich ausgenen der Spittenftaden berauf, die um ein Feuer flach sich ausgenen der Spittenftaden berauf, die um ein Feuer sprangen, bessen beite weiter aufmehre betrauten Rebenhafte sien. In ber durch sichtigen Luft des Spättnachmittags glänzte die brandrotte Pracht der Ouchen wälber, die weiter aufschafte über dem Tälschen inreinanderssammte, selfsam nabe, umd nur die sernste abgel verschwamme auf ein einem dossfreigen Blauen abet, und nur die sernste abgel verschwamme nach eine die seine Ausgehreit der den gate in eine mößerigen Blauen.

Amerita ausgewandert, und er felbst vermied bie Frage, ob er eine Schuld trage ober ob er recht getan, ben begonnenen Weg nicht zu verlaffen.

Die Bofbauerin mar, wie jebes Jahr, außer fich por Erftaunen, baf ber Berr Better ibr Saus mit feinem priefterlichen Befuche beehrte, und ber Detan, ber biesmal ben ftattlichen Sof mit beigem, finfterem Beficht betrat, nahm bie Tatfache, bag bie fleine Frau, obwohl es Berftag mar, eine lilafeibene Conntagefchurge trug, ftillfcmeigend bin. Der bodmurbige Berr murbe querft in ein Bimmer linte von bem mit Canbfteinplatten belegten Baubeingang geleitet, mo ein alter Gidentifch im Schmude eines blenbend meifen Tifchtuches alangte. Dachbem er felber auf ber feiten Bant am Renfter Dlas genommen, feste fich bie Bauerin auf einen Stubl por bem Tifch und lieft ibre Blide fuchend nach ber Alurture fcmeifen, burch Die auch alebald eine junge Daab im Conntagepune eintrat, um ein Brett mit glangenber Raffeefanne und einem machtigen Gugelhupf vor ben bochmurbigen Befuch bingufegen. Der Defan mibmete fich nun, ohne viel gu reben, bem buftigen Getrant und bem ichmelgenden Ruchen, und erft nachbem er fein britte Taffe geschlurft und bagwischen mit eingefniffenem linten Muge gefragt batte, ob bie Bafe bie alte Ctanbubr, Die in einer Ede tidte. immer noch nicht um einen guten Bagen bergeben wolle, fam es gu einem rechten geiftlichen Befprach.

Dief Uhr, ein großbaterliches Erblick ber Bafe, bot alljabrlich eine genuberiech Elegenbeit, bie vermandticantliechen Beziebungen, bie midfen ber Greßbaterin und bem herm Defen bestanden, non allen Seiten grandelich ju matrdigen. Der Greßbater der hofbdurein won Allen Seiten grandelich ju matrdigen. Der Greßbater der hofbdurein won Rentamtmann der Freiherren von Niedern gewelen; ihre Mutter batte den Engelwirt in Biffingen geheitatet, und fie felsst war als bielumworbene Wirtstochter in bie hofbduereindaft bineingeraten, auß der in jungster Sohn, der den in Luinta faß, das alte Beamtengeblik wieder in die höhrer Wenschlächsteit muporfibren leitte. Der Techan felß kammet aus Gischoften und var der Gehn kleiner Stadtbauern, die zich binweggestorben waren, als sie den bodwurdigen obern Gorn Gehn & Kaplan verforen faben.

"Bo, tun Sie und auch wieder einmal die Ehr' an, herr Detan?" fragte er mit unsiderer Stimme, nobrend fein Bild auf ber geltrengen Sausfrau ruhte, die ben gangen hof regierte. Dem Bauern war es offenban nicht recht geheuer in ber gestlichen Besclufchaft; benn er fpigte von Zeit ju Zeit aufhorchend die Ohren und schlich bald hinaus, um sich erft beim Abschied bes hohen Gastes wieder ju zeigen.

523

: mie

盐

ries :

-

C ME

CEC

2000

Ye for

田立

1203

23

. 22.1

23.5

in

:61

10.00

47

330

ME

1.89

130

22

35

世典

100

M)

100

世

118

e de la companya de l

Die Großbauerin aber, die nur auf das Ende dieser Zeremonie gegewartet hatte, wußte nun das Geitprich auf das heitige Felb der Frbeologie au tenfen, indem fle seufgend auf ein Bilt seiner Seitsgleit des Pappels Les XIII. blidte, das zwischen zwei Zenstern hing und mit jenem segnenben Achgeln in die Welt blidte, das nur frommen Papsten und ichonen Gunderinnen eisem ift.

Damit aber bas Leibliche bei biefen geiftlichen Befprachen nicht gu Schaben tomme, ericbien auch bie Daab wieber unt brachte bie Borboten bes Abendmables in Geftalt tiefer, bunter Teller, einiger ichlanter Blafer und einer verfiegelten Flasche, Die fie mit ber Demut, Die ber heiligen Martha eigen mar, por ben geiftlichen Berrn hinpflangte. Und alebalb folaten auch Die bampfenden Schuffeln bes Abenbeffens: ba gab es querft ein golbbraunes Fleifchfupplein mit Martfloglein, beren faftige Bubereitung Die ehemalige Birtetochter fofort mit einigen Geitenbliden auf Die funftlofe Ruche ber Unterbauerin erffarte. Der Defan aber fprach ftill fein Tifchaebet por fich bin und toffelte feinen Teller mit bem anbachtigen Bebagen eines Renners aus, worauf er fich in ernftem Zone uber bie Lage bes beiligen Baters vernehmen ließ, Die ber gangen Chriftenheit jur Gomach gereiche. Arage ber Bafe aber, ob ber beilige Bater mirflich, wie fie von einem terminierenden Rapuginer furg vorber gebort, auf Strob ichlafen muffe, beantwortete er, nachbem er ein leichtes Buften unterbrudt, mit ber Erflarung, bag bamit nicht wirfliches, fonbern fogufagen ein geiftiges Strob gemeint fei, auf bem ber ehrmurbige Dapft im Batifan bie Bein ber Gefangenichaft erbulbe. Bierauf machte er fich baran, Die verffegelte Rlaiche ju offnen, welcher ber Duft eines munberbaren alten Steinmeine entquoll; ben golbhellen Eropfen aber gof er mit ber ernften Gorgfalt ein, Die mit beiligen Beinen umzugehen weiß, und bie erften Schlude ließ er anbachtig auf feiner Bunge marm merben.

Anywischen waren franktiche Vrarwürfte mit Schinken und Spinat erschienen, und auch hier tonnte sich die Bauerin, die gleichfam als jus schwender feber an bem Mahle teilnahm, nicht verlagen, die einig richtige Vereitung biese lederen Kunsgebilbe Frankens von ihrem Ansang bis zu beren seisem Auba anzugeben. Der Defan aber beantwortete dagwischen die Frage ber Vasse nach dem hauptunterschiede zwischen dem Atholischen Wauben und bem proteitantischen Glauben turz und bündig bahin, daß proteitantisch gut teben, fetbolisch aber auf teben feit ierben sei.

Auf bem Grunde ber belammen Platte voller Schinkenschnitten waren indesten almahlich, gleich denturen ansetz, glangende Dumen aufgetaucht, und ber Orfan, ber bie nachste Juntaf ahne, schleß jundaft biefen Gung mit einem ftulen Seufger ab. Im gleichen Augenbief feste bie bienisfertige Wagd aber auch schon einem machtigen Aufbebraten, ber einen garten Dufft ausbauchte und in knufprig braunen Schmelz erglänzte, mit bem neftgen Albebh, mit restem den Bentelle gemachten Früchten, auf ben Tiche.

"Rofalie, Gie entwideln fich," ichergte ber geiftliche herr, ber nun gufebenbs munterer gu werben begann, und ein feliger Schimmer uber-

Langsam und sicher war er auf bem Gipfel geiftlichen Behagens angelangt; er goß fest auch der Bafe, bie fich nicht mehr fiedubte, ein Glas ein, gindere sich eine Zigare am, deren Duft des Finner mit Bohlgeruch erfüllte, und ließ feinen lauten Gebanfen unter beritem Gelächter ibere dauf, Bon der Tage der Kirche, die sich sich au zurüfsland fehr gebeffert habe, tam er auf die Kirchenmust! und auf Bismarch; von den Freimaueren ichwentte er auf das Beingefer ab, und auch die Menerautern ichwenter en plac Beingefer ab, und auch die Menerautern ichwente einen bas Beingefer ab, und auch ie Merchanten. Die Heiterer einmaueren schwente, der gestellt der betrachten. Die heiterer Einmauren geefehr au haben; ja, so dachte sie, dier zieste es sich wieder deutlich, daß die rechte Eaufchigteit eigentlich mit der Geste der Gilicken Derren wächst, und als sie den ersten Schale vom gweiten Glas nahm, ertappte sie sich auf der Gebanfen, wie berrich und erbaulich es erst seinmal einen Bebanfen, wie berrich und erbaulich es erst sein müßte, einmal einen beiligen dische in mit der der feln müßte, einmal einen beiligen dische in gu ihren.

Es war saht in ber Macht, als ber Galt sich endlich, nach bem seutseissen Absichte von ber gangen "Ofbauerschmitt, auf ben Jerimweg machte.
Auf ber Terppe bes haufes blieb er mit etwas unsicheren Beinen wohl eine Minute lang ftehen und sog ben hauch ber warmen, seucht n. gerignacht ein, im der ein schaffe Nauchbuft sog, Am achtischen himmel war fein einziger Etern zu feben; nur ein matter Schleier bielt bas buntle girnament umfponnen, um über bem Quefeln vos Gelchabe webet ein engewissf-Oche.

Mit raiden Schritten ging ber Pfarrber vormarte, er hatte bad Geribh, baß er heute boch ein bigden zu viel gefprochen habe, und freute fich nun des rachen Gebens in der freifiden Utit, bas feine Gebanten auffommen ließ, sondern nur eine Mirrheit seilgen Ochagens im Einstang mit dem rachen Gang erhiett. Die Gedonten aber, die nun wie verfprengte Rach; gigler einer verichollenen Reihe doch aus feiner Seele tauchten, trugen jedt eine andere Farbe als am Nachmittag; eine leichte Trunfenheit webte über seinen Interne.

Und pichgids, mitten im raichen Tabinichreiten, schien es ihm, als ob jemant tappend binter ihm berginge; er biefe feben, um gu laufden, allein er botre nichts als bas Gaulen feines eigenen Blutes in ben Oben. Beit und berie herrichte tieffte Soebstille über ben fallen berbilden Geflichen, und nur ein blaffer Mebelftrif, ber fich über einer Obenmulbe wand, war bie einiste Ercheinuna bie ich in feiner Abbe reate.

Wit um so machtigeren Schritten begann er wieder ausguldreiten; boch bie Gedanten, die im wirren Spiel und Leieben burch feine Seele jogen, jeigten jogt die Ben endischer Gebilde, über die er felbft nicht med-perr war. Er fah die Dorfmusstannten, mit benen er fich am vergangenen Sonntag erst berumgegant, mit ibren lebernen Befichtern und befein, pfiffigen

Mugen budmauffa porubermanbeln und ichimpfend im Birtehaus beim Rrater fiben, weil fie pon nun ab nicht mehr bei heiligen Amtern in ber Rirche blafen und fiebeln burften. Doch bie feierliche Boge einer ftrengen alten Rirchenmeife lofchte bas Bauerngelachter rafch aus und fullte feine Rirche, Die er uber alles liebte, mit bem machtig braufenden Beton urafter Beilige feit. Die beilige Jungfrau felbit, Die auf bem Bochaltar in himmlifcher Bergudung auf einer rofigen Bolte pausbadiger Engelefopfe thronte, fchritt ibm nach bem Rlange biefer Beife aus ben Tiefen bes buftburchmallten Gottesbaufes entgegen, bulbpoll machtig, und ihr jur Geite gingen ftill und feierlich bie Beiligen ber Rebenaltare: ber heilige Benbelin mit feiner Schaferschippe und bie beilige Rotburga mit ihrer golbenen Erntefichel. Die überirbifche Gefellichaft bewegte fich in jenem murbevollen Schritt einher. ben alle Geligen im himmel am erften Tag fcon lernen, und ihr gacheln fullte ben farbenbunten Raum ber Rofofofirche mit überirbifch reinem Strablengolbe. Doch eh' er fich's verfeben, quollen auch ichon mieber anbere Melobien unter ben Rufen ber Schreitenben auf: es maren Die loderen Beifen eben iener Rirchenmeffen, beren ichmachtenbes Betanbel feinen geiftlichen Dhren fruber ichon ale Schandung bes beiligften Dofteriume ericbienen mar. Die weichen Beigen feufgten fcmelgend, und Die Flotentriller fturgten fich wie Schmetterlinge aus bem Schiffe auf Die anbachtig laufchenbe Gemeinbe nieber: Die Mutter Gottes felbft feste jest ihren golbbefcuhten Rug aus ber Engelewolfe ein gang flein menig bor, ale molle fie, voll innern Glude, versuchen, wie fich's nach biefer Schelmenmeife geben liefe, und in bas Mug' ber heiligen Rotburga tam ein gartlich fuges licht. Die Engelewolfe unter bem ftrablenden Ruft ber himmelbfurftin aber lofte fich plotlich auf und fcmebte, mit ben Rlugeln ichlagent, mie ein beller Taubenflug, wie ein Bolfchen fußer Berlentriller an ber flachen Rirchenbede bin, mo ber Beltenrichter fag und mit machtiger Theatergefte Die Schafe von ben Boden fchieb. Und bort auf heiligen Fluren ging eine leuchtenbe Geftalt in uberirbifchem Berflarungeglang einber - -

Ein balber fliuch entfuhr ben fippen bed Defants, er mar iber einen großen Reiblein gelogert unb bennte fich taum moch aufrecht erholten; boch volch gefagt blidte er laufdend um fich, um bie Gegend zu erkenner; allein ein bunnen Bebefegefpinft batte ich um ib zu zufammengegen, umb foweit fein Ange in bie weiße Dammerung reichte, sah er nichts als fahle, obe Crowelfelber.

"Der Steinwein ift boch flatter, als man annimmt," sogte ber geiftliche Der gibniech ver geib bin, und beite Prenntnis gad bim feine gang Spanntraft wieder. Er nahm den Pido nach tidriger zwischen feine Beine mid fein Schreiten wurde gang allnählich fast zum Laufen; denn er sehnte sich darnach, endlich auf die fichere Gemartung seines eigenen Rirosspiels zu sommen. Doch mit idem Schritte, den er machte, tam er irifer in den Rebet, und wieder fand er fills, um in die Rade finnen zu lausichen. Da toltet ferne aus den nebeligen Tiefen der Schlag der Gloden auf, von rechts und linft, von hinten und von vore, wie ein verlorener Allang auß ferner Gwigteit; ein seitlichen Schauer überschlich den Laufchenden, und wieder flütze er wieder Elevarorftes.

Da, endlich, tauchte aus bem feuchten Rebelmeere, bas fich bicht und bichter um ihn ichiog, bie machtige Maffe eines Saumes auf, ben er ju tennen glaubte: es mar bie sogenannte Beibenulme, bie an ber offlichen Gmartungarene feines Richfviels fant.

Go hatte er ben Beg boch nicht verloren; er ging fofort gemeffener, um feine eigene Gicherheit ju genießen. Allein ber Rebel, ber nun auch ben Pfab verichlungen hatte, wollte und wollte fein Ende nehmen, und nach einer halben Stunde, Die ibm mie eine Emigfeit ericbien, fab er wieber einen ichattenhaften Riefenbaum ju feiner ginten aus bem Rebel machfen: boch mit Entfegen erfannte er, ale er baporftanb, in bem ragenben Bhantom bie alte Beibenulme wieber, Die er furg juvor gur Rechten gelaffen hatte. Dit meiten Augen blieb er fteben, um fich ben Angitichmein von ber Stirn gu mifchen und in bie Dacht binein ju laufden; benn in bem bichten Debels meere hatte foeben ein feltfames Raunen begonnen; es flufterte in feiner Dabe, haftig leife, und ferne Schritte manberten und fcmanben wieber bin: ein Bund mar binter ibm und bellte wieber aus ber Ferne: ein Bagen rollte jest einher; ein Atem ging, und ein leifer Ruf verhallte. Bon Grauen gepadt, machte er Rebrt, indem er fich vornahm, uber Stod und Stein in geraber Richtung pormarts zu eilen, um fo an ben Rand ber Sochebene gu geraten und burch bie Reben bie Salftraffe ju erreichen. Doch bas ebene Aderfelb jog fich unendlich bin; er lief und lief in einer Duntelheit, in ber es jest wie ber Bind eines geheimnievollen Schidfale einherbraufte. Die Gloden ichlugen immer wieder, nah und fern; boch er mar nicht mehr imftanbe, ihren Schlag ju gablen. Er ging und ging, und eine munberfame tiefe Rubrung übertam ibn gang allmablich; es mar ibm gu Dute, ale mußte er fich, feligmube, auf bie Erbe legen, um nur immer auf ben Glodenflang ju laufchen und bie fernen Schlage mit findifchem Behagen ju jablen. Doch borte er erft auf ju geben, ale fein Ruf an einen ungeheuren Steinblod flieg, ber mitten auf einem Stoppelader balag. "Du - bu Rlos." faate er, finbifch fallenb, und fallenb und folpernb taffete er fich langfam um'ben Stein herum, um bie Dachtigfeit bes Blodes ju prufen; ale er endlich fah, bag ber Blod fein Birngefpinft mar, fonbern ftanbhielt, lebnte er fich mit mantenben Anien an bie feuchte Geitenmand bes Steins, und fein Saupt fant nident und fchmer auf feine Bruft berab.

Da hotre er mit einemmale ein gages fleines Gledfein burch ben nachm Bebel flingen, und bet er, mit weiten, farren Augen, noch über berten fennte, wober bas banne, flagende Gefaute flinge, fiand bie Gefalte eines alten Augente Gestaute flinge, fiand bie Gefalte eines alten Augente wie aus bem Dobern gemachen wor ihm. "Seine Gertrengen läßt ben hochwürbigen herrn bitten," fagte ber Alte, ber in seiner rechten Sand beine Subertusfinige bieft.

"Bo - mo bin ich benn ?"

Die Gestalt vos Alten ichien ein leises Lachen zu erschüttern. "Es geit heut Regen," fagte er, indem er feine Muge auffehte und bem Defan ohne weiteres voranschritt.

Bald wuchs aus ber weißen Bebelnacht ein hohes, vielgiebeliges Saus mit einem flumpfen Turm empor, bas bem Defan befannt schien, obwohl er fich vergeblich besann, wo er diesen Bau gesehen haben tonnte. Sie überichritten eine Brade, und bem Schreienben fiel es im vunderlichen Geben auf, daß ihre rassen Schritte teinen Ball erwedten; dann gingen fie burch einen Bof, wo ein dinnes Volnnifein rausobte, und gelangten über eine Bernbeltreppe in ein matt beteuchtette Gemach, wo hinter einem machtigen Tisch, auf bem zwei schlante zinnerne Rannen ftanden, eine Mannögeflalt in einem Leberfoller (aß und rubig iften blieb.

"36 Er's, hochwirtiger Gere?" rief eine rauhe Stimme. "Die Bacht in einemade Freund. Als ich 3hn beute geben fah, da dacht ich mir bas trifft sich gut. 3ch brauche Stienen Rat in einer Sach, die mich nit wersig tribuliert. Ses Er sich ber und tu Beldeid. Der Wein ist gut, kurmatussicher Gerache.

Der Detan, ben ein feltsam Staunen wortied umbonnen bielt, ließ ich am Lifden nieber und vertwandte fein Auge von dem schattenhaften Sprecher, bem an bem bagern Rinn ein feines eisgrause Batteden flebt. Der Bagere aber tat einen machtigen Erunt, als wolle er in ber Kanne übernachten, und fina fofort wieber an:

"Er bat, bodmurbiger Berr, mobl auch in alten Boeten gelefen, bag Fortung bie treulofefte aller Gottinnen fei, fo bie Menichen tribuliert und heimfucht. Dich buntt aber, Diefe furforglichen Poeten hatten nit recht getan, ber feltfamen Fortuna folche Ruden und Tuden auf ben Bale gu laben; benn ich habe fie meiner Geel ale bas treuefte Beib, ja treuer ale Penolopen erfunden, und ift auch ist noch meine Deinung, bag fie bes Rachte, wenn bie Denichen ichlafen, in einem blumigen Bimmelemintel fit und gulbne Rablein fpinnet, mit benen fie bie Menichen an ihr Schidfal bindet. Denn bag bie brei Bargen, Clotho, Lachesis und Atropos geheißen, folde himmlifche Marrenfablein fpinnen, will mir nit richtig icheinen. Much hat fie bas allerbefte Frauengebachtnis, und fonberlich, wenn 3hr mas getan habt, bag Euch leib und Geele gwadt, forgt fle bafur, bag 3hr es nit vergest; ba geht fie fein fraulich hinter Euch ber und faat Euch bies und bas ine Dhr, und wenn 3hr laufen wollt, fcneib't Guch bas Stridlein, bas fle Euch ohne Biffen fein um bas Belent gebreht, ine Rleifch, und 3hr ftolpert und fallet in ben alten Dred.

"ttem, er soll sehn, daß ich Urfach hab, die Fortuna fur eine keine Ertifelinspinnerin ju halten 3de in dem mit wie innen Being Gulavus Abelhus nach Franken ju irrer Zeit, da die Echwebischen unter ihrem König Gulavus Abelhus nach Franken ju irren zeit, das innennen gandigen Arren, Einen frünklichsflichen Gnaden, ju Wärzburg flund. Als nun meinem gandigen örern gemeltet wurde, die Schwedischen hatten eine Schlach bei Vertiersseld gewonnen, gad er mit einen verstigesten Vrief, den sollte ich Seiner turfürflichen Gnaden, dem Horren Erstaniste und Erzbisches Georg Friedrich nach Wain bringen. 3ch dursfre das und zu das, wangig Wann, einen Pagen und einen Termsette nehmen, damit er unterwegs meine Herrlichtett in die Luft blasen fonnt. Was ein obszehgestem Verlie geländenen, weiß ich nit: wird nit von Gült und Jind gewesen fein. Das aber weiß ich, daß es ein schwerer Geschäft ist, den gangen Orflaat eines fewennen Ausfürfen, die Junderen, als ywanzig wahre, einen Kommerer, Demberren und Kapfane mit Wein juguberten, als ywanzig wählein in einer Visiofestade, we man wom Verten her schon tilbung dach, we mat wem Verten her schon tilbung dach, we mat wem Verten her schon tilbung dach, we mat wem Verten her schon tilbung dach,

gu lehren, wie man beim Rug bas Dunblein fpigen foll. Ale ich nun bergestalt in Maing beim Schlemmen und Demmen und Pofulieren meine gulbnen Baten in Beingold umgewechfelt, ritt ich nach einem anabigen Abichieb von Geiner furfurftlichen Gnaben mit einem gleichen Brief wieber beim. Ale wir burch Frankenthal jogen, fag ba grab ein fpinnenburres Maunlein, bas bie ,Ehrbarfeiten' gelaftert, rittlings auf einem Gfel und hielt ben Schwang in feiner Banb. Da ich ben Beinfumpf fo gugerichtet burch die Baffen reiten fah, mußt ich auch, marum es beißt: Er hat ben Efel beim Comang aufgegaumt! Dich lacherte aber Die Gach mit bem Efeldreiter bermagen, bag ich einen gewaltigen Bunger verfpurte und baber mit meinen Leuten erft fpat in ben Speffert fam, mo fich bie Bolf fonft aute Racht geben. Une aber baben fie nur auten Tag gegeben, und mein Page trug einen Schlig im Bame und einen Big im Arm bavon, bag ich in Burgburg gleich ju einem Chirurgen geben mußt und meinem gnabigen herrn nit mehr am gleichen Tag vermelben fonnte, wie meine Genbung abgeloffen.

"Dein Trompeter Loreng aber blies feine Freude in ber Domgaffe fo nerrifch in bie Luft, bag ich mir bachte: Dh bu Beinfumpf, halt bu ein Schaltein bier am Drt?

"Ihr feib's? fagte Seine bifchoffiche Gnaben, ließ fich aber in ber Betrachtung ber Tapegereien nit fibren, beren eine Alexandrum magnum barftellte, wie er vor bem gorbifchen Anoten fteht und bad Schwert hebt, um ihn burchjubauen, und bad anbere bie Girenen.

"Die Sierenn find, so sagte Seine bischesite Gnaben, wie Ihr vielleicht wish, wunderstellungen Frauenzimmer gewesen, bie du nten am mittetlandischen Weer zwischen Italien und Siglien ihre Bohnung gehadt haben und am Derertil ihred Leiche trefflich schof gewesen siehe gleich zugen Wähplein; unten aber find die gekaltet gewesen wie grine Schangen und Basserbunde. Diese Siechen aber der bernagen schof gesungen, daß sie alle Letter angelost und bernach zeriffen haben.

"Dei unseren Sienen braucht man nit übers Meer zu sahren, sondern mu der ein Pfliglein zu springen," saget ich darauf zu Seiner Gnaben. Da lachte ber gnabige Gerr und antwortete: "Die Sienen sind nichts abnered als die Bolufte, welche die Wenschen ind Berderben flurzen, ob sie auch ansangs sehr lich zu sie sie fach jell zu sien scheinen. Dann nahm er meinen Orief, verzog aber gleich beim Kefen sein Gefich, als do er Schieden im Obtober verzofen.

Da bacht' ich mir mein Teil und sagte nach einer Beil: "Wenn es Euer bischöftichen Gnaben recht ift, will ich heut heim reiten, um einmal nach bem Rechten in meinem Sause zu sehen."

"Eut bas, mein lieber Riebern,' fagte Seine Gnaben, und ich machte meine Revereng und ließ ben hochfurftlichen herrn bei feinem gorbischen Rnoten und bem Girenen figen.

"Ale ich aber uber ben Martt ging, um mein Leibliches in ber Berberg ju ftarten und meinen Baul ju fatteln, traf ich unverfebens auf einen Saufen. ber um zwei alte Bauren und einen Dofen herumftanb. Der eine Bauer aber, ein alter Rracher, beutete auf ben Dofen und fagte: "Es ift ein geiftlicher Berr! Und bann fniff er fein Mug' jufammen und rebete bem Bieb etwas ine Dhr, bas ich nit verftand. Die Burgburger aber ichrien und lachten wie befeffen; benn baf ein geiftlicher Berr ein Dobie fein follt, bas hatten fie noch nit erlebt. 3ch ftellte mich bagu und fagte : ,Schelm ergahl!" Da fagte er: "Geftern bin ich bom Dofenfurter Bau hereingefahren mit Rraut, und ba meine Doffen ben Beg fo gut fennen, wie ein bifchoflicher Bauptmann (bag bich, bent ich!), hab ich auf bem Rraut gefchlafen. 216 ich aufwach, fteht mein Ruhrwert hart am Dain, und ber eine Daie ift meg; aber bafur fieht ein Pater Rapuginer im Beug. Der lagt mich aber nit lang munbern und ergablt mir, fein Mbt batt ibn in einen Ochfen vermanbelt, weil er lieber mit ben Rannen gelaut't ale mit ben Rloftergloden, und bann, anftatt ihn im Rlofterftall gu futtern, in Doffenfurt verfaufen laffen. (Dort bab ich ibn gefauft, nit miffend, men ich in meinen Stall gebracht.) Benund fei feine Ochsenzeit abgeloffen und er bitte mich um Gotteswillen um ein Almofen. 3ch lag ben geiftlichen Beren auffigen und er verfpricht mir noch am Tor, mo er in eine Berberg fchlupft, er wolle brei Rofenfrange fur mein emig Geelenheil beten. Und jest find ich ben geiftlichen Berrn, ben Rannenlauter, jum zweitenmal ale Dofen wieber. Da gudt, ba born am Ropf febt 3br bie Platte. Aber ich bin nit mehr fo bumm und marn auch jeben, bas Bieb zu faufen."

"Da ichrie ber anbere Bauersmann: "Du Knolfint! Der Ochs ist echt; ich bab in vom einem Pater Kaputjuer geduit! Da sigat ein: "Abr feib gepretit worden, Landsmann! Iwei Schelme haben Guch gepretit worden, Landsmann! Iwei Schelme haben Guch gepretit wieder, dass in der Eine fich in das Jaug gestellt! Die Wärzburger aber zeigten wieder, daß sie nit allein gestillich lachen funnten. Als ich aber meiner Wege weiter ging, dacht ich mir: Abe doch in einer beligen Stadt ihr Wannber passferen! Doc faum hab ich den Gebanfen ausgebacht, als ich meinen Tompeter mit einem Schednichen, und ich mertte gleich, daß ich meinen Tompeter mit einem Schednichen, und ich mertte gleich, daß ich meinen Zwengelsen sein mässe, "Reit dich der Teusse, das ich wei der macht der im bie Gestleich fach?" Da sgat der Schelm: "Der Teussel reit mich nit; aber ein Domberr da mit de kupe einerforden.

"Bas haft bu mit ber Beiftlichfeit ju tun?" "Das will ich Euch er jablen, gnabiger Berr, wenn Ihr mitchmmen und beim Gericht fur mich gutiften wollt. Gestern abend, als ich meinen Gaul versorgt, bin ich gang ausgebungert ju meinem Schäftein gangen, um mir Mre ju tun; sie ift

aus meinem Drt, aus Butthart, und bient beim Stangenbed in ber Dome gaffe. Gie fpulte in ber Ruche und mar ichier außer fich vor Freut, ale fie mich tommen fieht, und fteigt auch gleich in ben Reller, um Bein gu holen, bermeil ich in ber Ruche figen bleib. Da bor ich Sungermaulchen aber ploBlich Eritte und Getufchel auf bem Ehren 1) und fchlupfe, ba ich nicht weiß, mer tommt, eilenbe in ben Rauchfang und halt mich an ben Raucherftangen feft. Ber aber tommt berein? Die Stangenbedin mit einer Rannen faft zwei Ellen boch, einem Laib Brot und einem Schinken, und hinter brein matichelt ein Domherr. ,Die Lies muß aus bem Saus,' bor ich bas Beibebild fagen. ,Gie will mir nit folgen, wie 3hr felbft gefehen habt eben.' Dabei legt fie fein alles, mas fie tragt, auf ben Ruchentifch, breitet ein leinen Euch baruber, und bie beiben leut fegen fich nun bavor auf einen Ctubl und fangen an ju fcnabulieren. Dimmt er einen Colud, nimmt fie einen Schlud, und bagwifden fpielen fie bas Dunbleinfpiel, bei bem man nit verlieren fann. Endlich find fie fertig; ber bodmurbige Berr wifcht fich ben Dund und fagt: "Gut mar's! Best fehlt nur bie Dufit!" Da greif ich, bem ber Beinruch und ber Schinten in bie Rafe flicht, nach meiner Erompete, Die mir am Bale bangt, und ichmettere ihnen bas Lieb Bruber Lieberlich, mas faufft bich fo voll? in bie Ruche herunter. baf bie ba unten bom Stubl berunterfugeln, und fort, binaus find fie! 3ch, auch nit faul, laft mich berunterfallen, nehm ben Schinfen und ben Mantel, ben ber Berr gurudaelaffen, und lauf in's golbene Ginborn, mo mich bie Schiffer, bie ba beifammen hoden, fur narrifd halten, weil ich nit effen tann vor lauter Lachen. Den Dantel aber verfaufte ich am nachften Sag an einen Rleiberjuben, ber mich fannte; benn mein Beutel ift heuer fo mager wie eine Rirdenmaus. Es muß mich aber ber Sund verraten haben, benn porbin tommt ber Mann ba und will mich aufe Bericht und in bas Ctode baus führen."

"Angwischen waren wir aufe Gericht getommen, und als wir ein Gemach betreten, wo brei Schreiber hinter einem Lich fiften, het ich son meinen Domberen schreien: "Er muß mir an den Galgen, der Ealleiden. Brei neue Mäntel hat er mir gestoblen! Den einen hab' ich ba, ben andern bat er noch.

m', Da fragt ein Mantein, das hinter einem Tist ausst inn was ich mir dem Manne wolle. Ich sage: "Der Mann ist mein Trompeter und hat ben Mantel redlich verdient." "Mie wollt Ihr das beweisen? fragt der Richter wieder. "Ei, er hat "Dechgieismusst gemacht und muß von leinem Ant leben. So und se fieht die Braut aus, gelt, Lorenz?" Und ich fang an, die Stangenbeckn, die ein losse Weisbelt ist, leithgitig zu beschartes.

"Als ber Domherr mertt, bag wir feine Schliche tennen, fagt er ploglich: "Das ift gar nit mein Mantel," und geht hinaus. Go befam ich meinen Trompeter los, fagte ihm aber: "Einmal bift bu der Startere gewesen, aber ein zweited Mal lag ich bich hangen."

Bier tat ber Ergahler einen machtigen Erunt und fagte: "Bergeih mir ber wohlehrmurbige Berr, bag ich ihm folche gottlofen Gefchichten auftische;

<sup>1)</sup> Saufffur.

aber bas find vergangene Poffen, und ich glaube, unfer herrgott hat uns ben verstuchten beutschen Krieg, ber iegt ju erdn ist, nur bebablt auf ben Sals geschiedt, bag wir uns in Demut betehren; benn wir sind allesamt bis Edmber und mangefin ber cohern heitigstet. Die Wahrzburger Domherren aber sind jest lauter beistige teu, bie Zag und Nacht im heitigen Augustinus und anderen frommen Battern lefen, Wassier trinfen und auf Oshenntlerh gliefen dere, kinderen treinberund auf Oshenntlerh gliefen deren frein irgab is wie gie seine vere kindesam bleiten.

"Doch ich fabr fort, bamit 3hr bie Lift bee Bludes, bas mir einen Doffen quaebacht, recht erfaft: Diefer Berichtsbanbel hatte mich aber bermagen hingehalten, bag ich erft gen Abend auf mein Pferd gefommen bin. Und ale ich bie Großrinderfelber Steig gegen Bifchofebeim herunterreite, mo mein liebwerter Freund, ber Amtmann Raspar Lerch ju Durnftein, eine furtreffliche Beinordnung erlaffen, mar es finftere Racht und ein Gewitter im Unjug. Es ift aber felbiges Jahr ein munberfeltfam Jahr gemefen; im Geptember haben noch bie Baume und Rofenheden gebluht, und bie Beinblut ift erft im August ju End gegangen. Bie ich nun ale burftiger Mann an bie Paragraphos obgemelter Orbnung bente und meine Lefgen lede, fangt es auf einmal an, binter mir bergubraufen, ale ob bie wilbe Saab ober ber Schimmelreiter unterwege maren. Dein Gaul macht einen Sprung in ben Graben, und ba fauft's auch fcon vorbei, ein Bagen, ber mit einer Blaiche jugebedt ift, und fein Ruhrmann ift ju feben. 3ch bente, auf einem Bagen fahrt ber Teufel nit burche gand und ftreichle meinen Baul, ber Guch am gangen Leibe gittert. Er geht auch wieber hunbert Schritt; bann bleibt er fteben und ift nit von ber Stell ju bringen. 3ch fleig herunter, um gu feben, mas ben Rappen aufhalt; ba bor' ich ein Beinen, wie menn ein fleines Rindlein weint, und richtig: por meinem Gaul liegt in einem Bundlein ein armes Durmlein eingemidelt und fent bas Schreien fort, mit bem es in bie Belt gefommen; benn weinend fommen wir alle in biefes Jammertal, ale ob mir mahrlich mußten, mas uns ba ermartet.

"3ch nehm bas Rindlein auf mein Pferd, um es in Bifchofsheim im Spittel abzugeben; aber bie Spittelweiber schlafen fest, und wie ich auch tlopf, fein Lidtlein läßt sich sehen. Mas fellt ich tun? Ge reti ich benn mit meinem ganbling im Arm, in finstrer Nacht bei Bind und Better über ben Stammberg nach Biffingen herein und ben Galgenberg herauf um mei Uhr in ber Artib.

"Am Worgen feb ich, daß mein Bermalter die Augen voller Waffer bat, und als ich frag, was ihn gebiffen hatt, sagt er, ihm fri ein Wägblein weggesterben. 3ch hab Buch wieder eins mitgebracht, sag ich und führ ihn vor die Bant, auf der mein gindbling liegt. Er fraht sich eine Weile hinter bem Dhr und fagt: 3,m Gotters Anmen!

"Es war aber fein Mintelin da, bas und hatte sagen fonnen, west Candre das Machlein geweien, das sei niemi Daus glenmmen und mit bem Bublein des Berwalters, das just ein Ichtelin älter gewesen, aufgewachsen ist. Ich jester habe balb daraust noch andere Ritte in meinem Dienst tun missism und das aud in der Schwebengeit mehr Drangsta auf gestanden, als einem Christenmenschen nicht sit, um seine Guwerfen Sänden abgestanden, als einem Christenmenschen nicht sit, um seine schweben.

bruben auf bem Schloß gelegen, mein Dach angegund't und zehnmal meinen Reller ausgeplunbert. 3hr feht aber, mein Saus ftehet bennoch, Gott fei aelobt in Ewaiefet. Amen.

"Das fleine Fundelmagblein aber, bas wir Magdalene taufen liegen, hab ich nur bie und ba gefeben, wenn mir ber verfluchte Rrieg Beit gelaffen nach bem Deinigen ju feben. Es mochte fieben Jahr nach meinem Dainger Befandtenritt fein, ba fomm ich Commere einmal in mein Rofengartlein unten, bas auf einem Mauerwerf gen Guben liegt. Da figen Die beiben Rinber, bie meines Rommens nit gewahr werben, beieinander in ber Rofenlaube, bas holbfelige fcmarge Ding, beffen Augen wie Rarfuntel gluben, neben bem Buben bee Bermaltere. Das Rind hatte auf bem Ropf ein rotes Rofenfranglein und ein gelbes Rleibchen an. Gie hielten fich bei ben Banblein und fangen por fich bin, wie Rinder fingen, bag Guch eine Behmut uberfommt por folder Unfdulb, Die nichte miffend in Die Belt blidt. Dann ftanb bas braunliche Dinglein auf, faßte fein gelbes lofes Rodlein mit ben Ringeripisen, ftredte fein nadtes Ruflein por und fing an, por bem Bublein einherzutangen, ale ob Diefes ber Ronig David mar, ber fich aufe Cangen wohl verfianden haben muß, wie's in ber beiligen Schrift ju lefen ftebt. Da faste mich ein meh Befuhl, und ich ging meg; benn ich hab felbit tein Rind, mein Chgemahl ift mir im erften Rindebett meggeftorben und hat ben Engel gleich wieber mitgenommen.

"Also muchsen die Kinder wie durch Gottes Munder wohlsehatet in dem verstudeten Kirch ebran. Der male, wem is die Ereig heraufgeritten die, höter ich die Wadlene, die von Jahr au Jahr au Cachandeit jugenommen, singen und die Settimme (schwedte überm, deue al und den Vers herunte, das die Furderlatte ihre Galule unten ieden ließen und auf den siche Paratter, das die Furderlatte ihre Galule unten ieden ließen und auf den sichen den hordere. Des Verwalteres Schoften aber, der al weiter die fin mer hinter den lieblichen Wahlelin der, nit aubere als ein Hublein. Die might Jr justammen geben, Danssidze, sig ich einmat zu dem Alten. Der sigg nit sie, nitm alt dem Alten. Der sigg nit sie, nitm alt dem Alten. Der sigg nit sie, nitm als dem Alten. Der sigg nit sie, nit nein, und ahr der Lince im Kopfe hatte.

"Als ich in biefem Fribigate meinen Abschiede genommen, — ich mochten itt mehr bem neuen Furiten bienen — da sagte mir beim Seinichmenn ber alte Raug, er habe seinen Sohn mit ber Lockter bes Schlospermoalters in Keinigheim versprochen, welcher Drt, wie er, hochmutolger Herr, wohl weiß, ein behen ber Krone Bobinne mitten im Raud zu Franken ist, Und bie Wablener" fragt' ich. Beiebt auf bem Schloß, 'sagt ber Alte, ohne mich anzuschen. Ich wußte aber, daß bie reiche Lochter des Schlospermalters, ber ein seignafger Bobin ilt, einen kleinen Budel hat, und sagte spottend zu bem Alten: "Wenn Were Beiten die Bobinn nimmt, wird ihm seine Ehesten das das darbamt."

"An dem Tag aber, wo die Hochzeit sein sollte, war auch die Madlene verschwunden und nitsgends aufgufinden. Am Zag darauf in aller Frühe ist sie jedoch sohn wieder da, als ob gar nichts geschecken. Sie wollte nur die Braut sehen, sagt sie zu mir, ohne mich anzuguden, und nimmt sich wie vorsten, all der Dinde nieder, saute an, säßt die Oriake nieder, saute abs Glodesin wud alst ein angeläu.

"Doch ist, bochwärdiger derr, beginnt ein Sommer, wie ich ihn noch nit erleite. Eft finht ich bes Anachs aus bem Schlaf auf, bir Junde bettern, und braußen in der Racht da war ein Gefen, ein Albeiter und ein Gelarm, als währ der Teufel los. In einem Worgen land man unten an der Mauer vorm Wolengabrilen ienes Generas Gob, aus Gerhmen liegen, der hate ein Weifer in der Bruft fieden, grad unterm Dergen. Im Wolchen drauf liegt an der gleichen Gell ein geweiter tot, und vert ich aus, fei die die Keinfängter und Bubler in die Alekhöfe oder Reden schläftiger und Bubler in die Alekhöfen der Reden schläftigen, den gangen

Dier fette ber Sagere wieder ab, tat einen noch machtigeren Trunt und erhob hierauf mit bem Kannenbedel ein flapperndes Gelaute, bas auch ben alten Diener wieder hereinlodte, ber fofort lautlos mit ben leeren Kannen im Dunkel verfchwand.

"Merft Er nun, moblehrmurbiger Berr, welchen Doffen mir bas Glud gefpielt, ale es mir bas Rinblein auf ben Beg gelegt? 3ch fomme aus Rrieg und Pladereien beim und will - o ebled Leben! - in meinem Baus ber Altererube pflegen und in meinem Beltgartlein aller Dubfeligfeiten und Begierben los und lebig fein und gerate in ein Troja, mo verbublte Bauernrupel eine Helenam belagern und ben Diomedem und Ulvssem agieren. 3ch glaube ein driftlich Bert ju tun und plumpfe in eine Teufetegautlerei, von ber ich noch nit weiß, wie fie ausgeht. Dieweil ein lofes Beibebilb, bas nit auf heiligen gugen geht, nit weiß, mas geiftlich Raften beißt, fomm ich ju fpat auf meinen Gaul und fige nun mit 3hm, bochmurbiger Berr, beim Corgenwein und bente: Bol ber und jener jeden Frauenichub, in bem bad Tierlein geht, bas Bopfe bat. 3ch bilbe mir ein, alle Dinge find fo mit Spott burchtrantt, wie eine Birn mit Gaft, und mir find Gotteenarren, bie in einem Spiel mittun, bas nit fur une gespielt wird; und lacht ein Darr recht laut, fo lacht ein Gott aus ihm, ber fich bie Poffen immer wieber agieren lagt und feiner eigenen golbenen Marretei nit mube wirb. Drum hat ber alte Poet Homerus, ber liebliche Phantaft, bie Gotter ber Beiben lachend bargeftellt auf einem boben Berg. Und alles febret wieber auf biefer Belt, Helena und Troja, nur veranbert, wie bas tudifche Glud es will in unferer armen Gottebgeit.

"Als Sonntags brauf mein Better Hein, von Gamburg hergeritten fommt und wir beim Weitu und Konfeft sigen, (agt er: "Aun wöll dia ach das Öxferien sehen! "Was herfelm" frag (ch. "Mun," sagt er, "was man in ber Gegenb röcht. Das Sockonskolicht in das gefern auf ber Leiter in Kauba befannt, sie sei auf dem Hercentanyslaß an der Linde zu Königsboben siehen. Da seien noch ein Wenge keuts geweien, ist grüner Väger dabe mitten in ber Linde auf einem Asgenschwan, ben Tang gepffen: Nun Prisen und der Auftrag der Auftrag der Viellen und der Viellen der Vielen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen de

"Wir aber reben noch von ber Bezensalbe, wie man fie focht und macht, ba fangt unten ein germen und ein Schreien an; wir fteben auf und fteigen bem farm nach ine Rofengartlein hinab. Da ftehet die Mablene oben auf ber Mauer und fieht ju, wie fich zwei Burichen unten in ben Reben

mit zwei Messern abtun. Sie sagt fein Wort, sie lacht auch nit, sie schaut nur zu. Ich schreit: "Die hunde über euch!" Sie horen nit und ruben nit, bis einer von ben Lummeln ba liegt und ber andere wie ein Bafe blutet. "Als ich das Madblein anseh, acht sie weg, mit einem Aug, wie ich

"Im Rrautertag 1) in ber Frub gieb ich mein famten Bame an, um in bas Sochamt gur Rrauterweih nach Biffingen gu reiten. Da bor ich wieber unten ichreien, und ale ich in ben Sof fomm, febt bie Dablene ba, bat einen Buichel Rrauter in ber Band und audt an bem Turm in bie Bobe, auf bem bas Glodlein hangt. Der Turm mar mir von ben Gdmebenbunden breimal angestedt morben und hat fein Dach mehr; aber oben bangt an einem fleinen Galgen ein Glodlein und machien Reffeln, milbe Rofen und Taufenbgulbenfraut, bas man jum Beibbufchel braucht. In bem Glodenfeil aber flettert iuft ein Dannlein in Die Bobe, und unten fieht Die Dablene und lacht und lacht ein bofes lachen meiner Geel, wie ich es noch nie aus einem Frauenmunde vernommen. Und wie ber Rerl bas Lachen bort, ba laft er bae Glodenfeil los, ale batt ibn ein bofer Blid von binten geftochen und fturzt herunter in ben Bof und bricht fich bas Benid. Ber aber, meint 3hr, ift'6? Der Mann ber Bohmin, mein Patenfind, ber Belten. ,Du Ber', ichreie ich bie Dablene an, mas machft bu ba?" Doch fie fieht ba mit ftummem Blid, und wird nit rot und wird nit blag und gudt in einem fort auf ben Leichnam, ber gang erfchrodlich angufeben ift. Da laufen meine Leut herbei und ichreien und jammern burcheinanber, und ich muß bie Bere in ben Turm fteden, bamit fie ihr nichts antun; benn fie mußten alle, bag fie in Ronigehofen an ber Linde beim Maientang gemefen. Da fitt fie nun ftumm wie ein Marmorbild und fpricht fein Bort und rubrt fein Biflein an. Bollt icon ju 3hm, bodmurbiger Berr, binunterreiten, um mir Rate ju erholen. Und nun ergeht mein Bitte, 3hr mogt bem Dagblein ind Gemiffen reben und erfahren, ob fie ben Dann verhert, bag er fein leben laffen mußte im Sturg, und wie es mit bem Berentang gemefen. Be, Loreng, fuhr ben hochmurbigen Berrn, bag er nit ftolpert."

Dem Detan mar es inbeffen jumute, ale ob ein Manbelgug feltsamer Bilber vor feinen Augen einherichwebe; er erhob fich und folgte bem alten Diener, ber eben gwei neue Kannen auf ben Elich gefest hatte und fich num

<sup>1)</sup> Maria Simmelfabrt, am 15. Auguft.

an einem Schläftelbund pu schaffen machte. Draufen auf bem Gang nahm ber Alte ein fleines Latenchen, das auf einer Trube fand, und leuchter bem Pfartherrn voran, ber, von einem leisen Grauen geschüttett, solgte. Sie fliegen eine fleinem Exrepe hinad, gingen über einen hof und betraten einem fenden Allengang. "Deir ist fie," giege ber Alte, indem er die Tier pu einem Gelaß öffnete und sosset hinter bem Eintretenden verschloß, nach bem er de katen in eine Macht hina gefest batte.

Da hodte in ber Ede auf einem Bundel Strob eine weiblich Geftalt, bie fich nicht rührte und nicht regte; nur in den Augen, die aus den schwanken Finflernissen glibten, als tame ihr Licht aus einer anderen Welt, war etwas wie ein flarres Leben. Reglos, wie gebannt von einem heren gauber blied der Pfarrherr vor dem Welfen fleben, bis es ihn mit einem Wale wie eine Wandbung bes Ensehen, wie schwinkende Erinnerung, wie eine

feligfuge, jammervolle Begenwart erfaßte.

Er hatte schreim megen: Wie fommit du hierber in biefes Cend? Doch fein Wort will über schien trodenne fippen, und auch die Augen in dem Duntel bleiben flumm und fragend, wie ein beraussende wiebes Glidd und eine duntle Weit des Jammers, in die er sie einst geben ließ in matlich bolder Zeit. Und — hord — da flingt das Armellunderglödtein zog und sein; sein Auge sieht — Entsepan — einen Solstog aufgetürmt; ichon nachen Tritte, ein Braufen wie von einer Weinege icht berein; es erge fich ib er Ede und — eine Stimme vor ihm grußt erstaunt und schächtern: "Geton fei Lefus Christophila.

Mit weiten Augen blidte ber Eraumbefangene im Morgengrauen um fich; vor ihm im Nebel Rand ber Schafersjorg und ftarrte ben geiftlichen herrn wie ein Gespenft an. Fen aus bem Worgennebel tonte ein fleines

Rirchenglodlein herauf.

"Bo bin ich benn?" fragte ber Defan, bem es wie ein bumpfer Ring um bie Stirne lag und ber boch eine wunderbare Erleichterung empfand, baß alles, was ihm biefe Racht gezeigt, nur ein wultes Traumgeficht gewesen war.

"Uff'm Galcheberig, beim Cchweben-Cchloug."

"Ich hab' mich im Rebel veriert," fagte endlich ber hochmurbige Berr, ber bas Bedurfnis fublte, feine Anwefenheit auf biefer Bobe ju ertlaren. Ich fomm' von Schwarzenbrunn.

"30, ber Rebel is uf amol bog'wen," fagte ber Cchaferejorg, bem es fest wieder unbehaglich in ber Rabe bes geiftlichen herrn jumute wurde; ,ich bo mein Pfrech bo vorn."

Weis mir ben Weg, sagte ber Tetan, in bem nun bie Gefichte biefen Bach; und ein qualiende Erinnerung ju einer schwerzlich wüßen Dumpseit ineinander fielfen; auch empfand er einen flaerten Miberwillen gegen ben Burschen, ber ihn in einer Enunde irbischer Schwachheit gefunden batte. Rach einer Meite rachten flummen dehend, als sie an ber Gette finderen, wo bie beiben Burgwege am Obbenrand fich vereinigen, blieb er wor bem Schafferburschen feben, beffin hubsche, treubergiges Gesicht eine wochsende Defangenheit verriet; benn er godachte feines gefrigm Ganges mit der Emereng und meinte, die Domnerpredigt milfe nun jeden Augenblid loggehen. Der gestische Gegeben. Der gestische Gegeben.

uber feine Ettern, feine Kindheit, feine Cehre und Militatzeit ausgirfragen. Der Anecht gab verftanbige Antworten, beren Dunbigfeit bem Frager immer besser gestel, ja, ber Buriche wurde beredt, alle er auf die Schafzucht zu sprechen tam und bem Defan auseinandersetze, was da alles von ben Gemeinden getant werben ichne und miffe, um sie zu beben. Der Defan ging auf alle Einzelheiten ein, um feinen Bauern auch hierin gelegentlich ben Milter ziegen zu fonnen, und macht fegar ein geillichese Scherzischen über bie Keitschumel, die nicht nur in der Schafzuch eine Rolle spielen!

Dann burchiuhr ein glidtlicher Gebante bas bumpfe hirrn bes Pfarre berrn; er horchte in die Tiefe hinab, wo es eben bas erstemal gur Wesse lautete, und lagte turg: "Du tannst nachtem Sonntag nach bem Annt zu mir fommen; wenn alles wahr ift, was bu mir ergablt haft, sollst du bie Emeren; baben. Ich word mit ibrer Wutter reben.

Der Schaferejorg wußte vor Uberraschung tein Bort hervorzubringen; er ftand noch an ber gleichen Stelle, als die buntle Gestalt bes Detans fcon in bem weißem Brebelmeer, bas in ber Liefe wogte, verfchwunden war.

"Tyras, Tyras!" ichrie er pisslich, und durch die weiße Racht bes Rebels Mang bem Defan ein Jauchen nach, während er raschen Ganges in bie Liese schritt, bem wallenden Gelaute ber Gloden entgegen, bas wie aus einer blauen fesigen Bobe beraduutlingen ichien.

## 

## Deutsche Lyrik. III.

Ungebinde.

Bon Bans Joachim Bagner in Munchen.

Einer Freundin, eines Freundes sei gedacht. Unserm Gunde find die Garben Gener Guter Frageracht. In der Garben gebenden geben der Garben werere Trübung, ju den Jabren beifigter Reuge Fiels vom allen Jabrigenoffen, Die entfeinken, die verdanken geben der Garben geben der Germannen d

## Måbchenliebe.

Bon Emil Ermatinger in Binterthur.

Ich sprang den früßlingsellen Tag, Junginnges Kind, durch fetd und Hag; Die Sonne most! ich fangen. Die Mutter band ein Schleierlein Mir vors Gesicht: "Esbalt es fein!" Ich rif es von den Wangen,

Und schwang das Tücklein gart und find Und warf es fin dem Fruftingswind — Hei, war's ein fustig flattern! Doch schon am nächsten Hügelsteig Da mußt' ein grüner Kosenweig Das Web' nde mir ergaltern.

Die Mutter schaft. Mir war nicht bang. Ich lief den fieben Sommer tang Tagiafich gu dem Strauche Und sal, das Herz voll süßer Luft, Den Schleier flattern aus dem Efust m rosenbeftigen Haucht.

(flun ift der Sommer tängft daßin.
3ch geb binaus. Die (Itebet zieb'n, Die Some mit nicht (febeinen. Mein Tüchtein bängt am flabten Aff, 3ft windzerfeht und sonnverblaßt, Und weinen muß ich, weinen.

## Beimweb.

Bon Emil Ermatinger in Binterthur.

Hoch am Gerghang im Gestein Sitz ich überm weiten Tale. Als ein schlummerdunkler Wein Schwifft die Macht in gruner Schale.

Wie aus Tages lautem Mund Lecter Glockenton verklungen, Hat sich aus verschwieg'nem Grund Heimweß zitternd tosgerungen.

Sieß da! Plötzlich in dem Tal Gligt aus offnem Hüttenraume Durch die (Nacht ein roter Straßt, Und ich lödaue wie im Traume. Oon der foh'nden Glut umwallt Ses ein (Weiß ich an dem Herde, Hoch, von berrficher Gestalt, Und zwei Kinder an der Erde.

Da — vorbei! Ein dumpfer Schlag. Finsternis schliefzt ihre Breise. Won den Sipfeln bleicht der Tag. — Heimweh raunt und flustert leise.

An die Macht. Bon Martin Boelig in Murnberg.

Hirte, treiße deine Herden Micht so boch ins rote Licht. Will es endlich Abend werden? Sterne, warum gfußt ihr nicht?

Lah mich beine Mabe fpuren, Romm, o komm, gefiebte Macht! Öffne mir die seligen Turen Sufer Traume botbe Macht!

Verantwortlich: Für den palitischen Tell: Friedrich Naumann in Schöneberg; für den wissenschaftlichen Tell: Paul Nikolaus Cossmann in München; für den künstierischen Tell: Wilhelm Weigsad in München-Bogenbauen.

Nachdruck der einzelnen Beiträge nur auszugsweise und mit genauer Quellenangsbe gestattet.





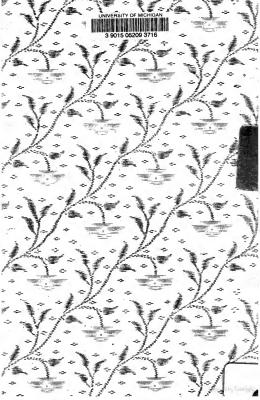

